

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



SILAS WRIGHT DUNNING
BEQUEST
UNIVERSITY OF MICHIGAN
GENERAL LIBRARY

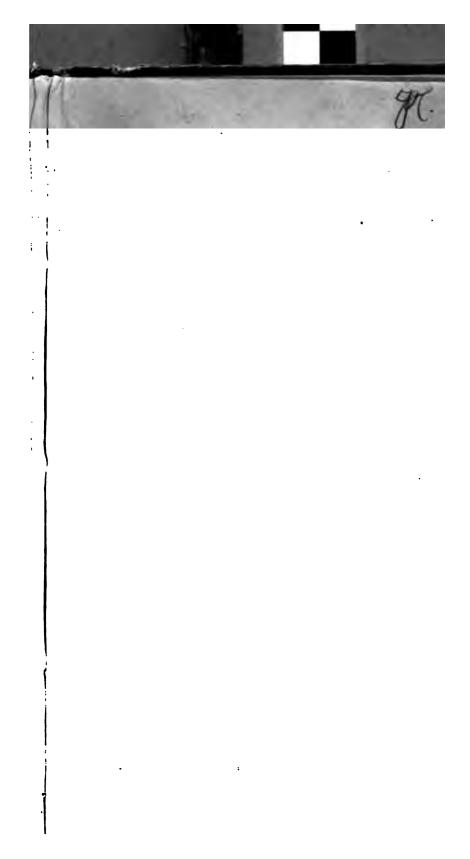



.

## Historisch - politische Plätter

für bas

### katholische Deutschlanl

Des Jahrgangs 1865

3 weiter Banb.

•

.

.

.

.

### Historisch - politische

# Blätte 1

für bas

### fatholische Deutschland,

rebigirt

HOR

Edmund Jörg und Franz Binber.

(Eigenthum der Samilie Gorres.)

Cedenubfünfzigfter Banb.



Munden, 1865.

In Commiffion ber literarifd artiftifden Anftalt.

7 .H66.95 V.**56** 

. .

. .

### T24-10642

### Inhaltsverzeichniß.

|                                                  | Seite.  |
|--------------------------------------------------|---------|
| I. Farftabt Balthafar von Julba und bie Sti      | ft6s    |
| Rebellion von 1576                               | . 1     |
| I. Buftanbe im Stift und ber Streit mit          | ben     |
| Reuglaubigen                                     | . 3     |
| IL Rachtrage ju ben frifchen Buftanben.          |         |
| I. Die frifche Staatefirche und ihre Ginfun      | ifte 26 |
| II. Die irifche Ergiehunges und Unterrichteft    | rage 31 |
| III. Die Bachterfrage                            | . 38    |
| III. August Lewalb's neuer Roman.                |         |
| Der Infurgent. 3mel Banbe. Schaffhau             | fen.    |
| Ourter 1865                                      | . 44    |
| IV. Aphorismen über bie focial-politifche Bewegu | ng.     |
| (Bu ben Beitlaufen.)                             |         |
| 11. Das Spftem bes liberalen Defonomismus        | unb     |
| bas Befen ber Bourgeoiffe                        | . 50    |
| V. Betterleuchten auf ber pyrenatfchen Salbinfel | . 67    |

|                                                                           | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| VI. Das Regifter zu ben hiftorifch:politifchen Blattern                   | 70    |
| VII. Napoleon III. und Cajar.                                             |       |
| III. Das zweite Buch                                                      | 73    |
| VIII. Fürstabt Balthafar von Fulba und bie Stiftes<br>Rebellien von 1576. |       |
| II. Die Ritter, Bischof Julius und ber hammels<br>burger Aufruhr          | 106   |
| IX. Spanifche Briefe.                                                     |       |
| l. Unfer Intereffe an Spanien                                             | 134   |
| X. Bolitifche Gebanten vom Oberrhein.                                     |       |
| Der heutige Liberalismus junachft im fubmeft.                             |       |
| lichen Deutschland                                                        | 141   |
| I. Der Liberalismus por bem 3. 1830                                       | 142   |
| X1. Schriften Beinrichs von Anblam.                                       |       |
| Briefterthum und driftliches Leben, mit Rud:                              |       |
| ficht auf bie großen Fragen ber Gegenwart.                                |       |
| Gedanten meiner Duge, neue Folge von Deine                                |       |
| rich von Andlaw. Freiburg 1865                                            | 153   |
| XII. Am Grabe bes feligen Canifius ju Freiburg in ber Schweiz.            |       |
| Den 25. bie 27. Juni 1865                                                 | 156   |
| XIII. Politifche Gebanten vom Oberrhein.                                  |       |
| II. Das Burger : Ronigthum und bie liberale                               |       |
| Bourgeoifie in Frankreich                                                 | 161   |
| XIV. Fürftabt Balthafar von Fulba und bie Stiftes Rebellion von 1576.     |       |
| III. Der Abt und fein Reftitutiones Progeg por                            |       |
| bem Reich                                                                 | 187   |
| XV. Spanifche Briefe.                                                     |       |
| II. Das Bolf und bie Bolfeftamme. — Die                                   |       |
| beiben Kronen Caftillen und Aragon. — Aus-                                | 900   |
| blid auf die iberische Frage                                              | 208   |

|                                                                                                                                                             | Be |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| XVI. Beitlaufe.                                                                                                                                             | _  |
| Der Minifters und Spftem: Wechfel in Defterreich                                                                                                            | 2  |
| XVII. Diftorijche Dovitaten.                                                                                                                                |    |
| John Bernard Dalgairns, Gesammelte<br>Schristen. Erster Theil: Der heil Stephan<br>Harbing, Stifter bes Orbens von Citeaur.<br>Mainz. Franz Kirchheim. 1865 | 2  |
| XVIII. Bolltifche Gebanten vom Oberrhein.                                                                                                                   |    |
| III. Die Liberalen in Deutschland und beren Erfolge                                                                                                         | 2  |
|                                                                                                                                                             |    |
| XIX. Friedrich von Schlegel                                                                                                                                 | 2  |
| XX. Fürstabt Balthafar von Fulba und bie Stiftes Rebellion von 1576.                                                                                        |    |
| IV. Balthasare Wiebereinsetzung und Birksamtelt<br>bis ans Enbe                                                                                             | 2  |
| XXI. Gine beutiche Schrift gegen ben Schulgmang .                                                                                                           | 3  |
| XXII. Spanische Briefe.  III. Die iberische Frage eine brennende Frage ber Gegenwart wie ber Bergangenheit. — Der portugiefische Stanbpunkt in biefer Frage | 3  |
| XXIII. Beittaufe.                                                                                                                                           |    |
| Deuticher Burgerfrieg ober - Bernunft? .                                                                                                                    | 3  |
| XXIV. Friedrich von Schlegel (Schluß)                                                                                                                       | 3  |
| XXV. Ueber ben Johanniterorben.                                                                                                                             |    |
| Der St. Johanniterorben nach feiner innern<br>Berfaffung und feinen jehigen Berhaltniffen.<br>Bon Dr. Karl her quet                                         | 3  |
| XXVI. Diftorifche Rovitaten.                                                                                                                                |    |
| 1. Regesta episcopatus Vratislaviensis. Urfuns<br>ben bes Bisthums Breslau in Auszügen. Bon<br>Dr. Grünbagen und Dr. Korn                                   | 3  |

#### VIE

| II. Gefchichte ber Oper am hofe zu Dunchen.                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rach archivalifchen Quellen bearbeitet von                                                                                                                                                |
| Fr. D. Rudhart. Erfter Theil: Die                                                                                                                                                         |
| italienifche Oper von 1654-1787. Freifing,                                                                                                                                                |
| Datterer 1865                                                                                                                                                                             |
| XXVII. Bur Befchichte bee Brebigerorbene.                                                                                                                                                 |
| L'ordre des frères-précheurs et l'immaculée                                                                                                                                               |
| conception de la très-sainte-vierge                                                                                                                                                       |
| XXVIII. Aphorismen über bie focialspolitifche Bewegung.                                                                                                                                   |
| III. Der liberale Defonomismus und die Lehre                                                                                                                                              |
| vom "vierten Stanbe" in ihrer beiderseitigen                                                                                                                                              |
| Stellung ju Religion und Rirche                                                                                                                                                           |
| XXIX. Spanische Briefe.                                                                                                                                                                   |
| IV. Der "Fortichritt" ber politifchen Barteien in                                                                                                                                         |
| Spanien                                                                                                                                                                                   |
| XXX. Beiträge gur Frage über Galileo Galilei und feine romifche Berurtheilung                                                                                                             |
| XXXI. Siftorifche Rovitaten.                                                                                                                                                              |
| I. Thuringia sacra. Urfundenbuch, Gefchichte<br>und Beichrelbung ber Thuringifchen Riofter.<br>Begrundet von Dr. Bilbelm Rein.<br>I. Ichtershaufen. II. Ettersburg, heusborf<br>und Depba |
| II. Die Bramonftratenfer bes zwölften Jahr-                                                                                                                                               |
| hunderis und ihre Bedeutung für das nord; dkliche Deutschland. Ein Beitrag zur Chriftis anifirung und Germanifirung des Wendens landes. Bon Franz Binter. Berlin 1865                     |
| XXXII. Runftgefdichtliches.                                                                                                                                                               |
| I. Reliquien aus Rom. Bur Kunftgefchichte<br>und Bolkstunde. Gefammelt von Dr. I.<br>Sighart. Augeburg 1865                                                                               |

| II. Rleinoblen bes Deutschen Ritterorbens. 3m Auftrage bes hoch a und Deutschmeisters Erzherzog Wilhelm von Desterreich beschrieben und geschichtlich erläutert von Dr. B. Dubit, O. S. B. Mit 60 photographischen Tafein. Wien 1865. Text 170 Folioseiten |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXXIII. Beitidufe. Die Uebereinfunft von Gaftein                                                                                                                                                                                                           |
| XXXIV Die Königin Marie Antoinette nach ihrem neueftens herausgegebenen Briefwechfel                                                                                                                                                                       |
| XXXV. Bolitifche Gebanfen vom Oberrhein.  IV. Der Bollverein. Industrieller Schwindel. Gifenbahnen. Unthätigkeit bes Bundestages. haltung und Bortheile ber Liberalen                                                                                      |
| XXXVI. historische Rovellistif. historische Novellen über Friedrich II. von Breußen und seine Zeit. Bon Conrad von Bolanden. Mainz, Kirchheim 1865. Drei Bande                                                                                             |
| XXXVII. Aphorismen über bie focialspolitifche Bewegung. IV. Der Meffianismus ber Caffallianer und ber Arithmeticismus ber Schulgianer                                                                                                                      |
| XXXVIII. Bucher = und Broschürenschau.  Dieringer. hettinger. Bosen. Silbernagl = Bersmaneber. Richter. Bachmann. Reinerbing. Baron Schähler. Beder. holzwarth. Clarus. Alban Stolz. Neher 2c                                                              |
| XXXIX. Ergherzog Maximilian, Soch's und Deutichmeifter                                                                                                                                                                                                     |
| XL. Die Rönigin Marie Antoinette nach ihrem neueftens<br>herausgegebenen Briefwechfel.<br>Zweiter Artitel                                                                                                                                                  |

į

| XLI. hiftorifche Rovitaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sente |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Constitutiones synodales Almae Ecclesiae Strigoniensis A. D. MCCCL., quas ad fidem vetusti libri bibliothecae Caes. Vindob. edidit, proemio instruxit notisque illustravit Josephus Danko, canonicus honorarius. Strigonii 1865                                                                                                          | 637   |
| II. Der Kampf zwischen Recht und Gewalt in der schweizerischen Eldgenoffenschaft und mein Anstheil baran. Bon Constantin Siegwarts Rüller. Erster und zweiter Band. Altorf. Selbstverlag des Berfasser 1863 und 1864                                                                                                                        | 639   |
| XLII. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Das faiferliche Manifeft vom 20. September .                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 642   |
| XLIII. Die Konigin Marie Antoinette nach ihrem neueftens<br>herausgegebenen Briefwechfel.                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Dritter Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 657   |
| XLIV. Politische Gebanken vom Oberrhein.  Der heutige Liberalismus zunächt im fübwests- lichen Deutschlanb.  V. Günftiger Stand der liberalen Partel. Spals tung in berselben. Die Rabikalen. Gang der Dinge in dem Großherzogthum Baden. Der ichweizerische Sonderbund. Paltung der Libes ralen bis zum Umfturz und Urtheil über dieselben | 672   |
| XLV. Siftorifde Rovitaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Ulrich herzog von Bürttemberg, von Dr. Bern. harb Rugler. Stuttgart 1865                                                                                                                                                                                                                                                                    | 696   |
| XLVI. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Der Abgeordneten Tag und feine Folgen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 711   |
| XLVII Choral und Liturgie.  Dem beutschen Epistopate in Ehrfurcht und Demuth gewidmet von einem Benediktiners monch bes Klofters St. Martin zu Beuron im Donauthale. Schaffhausen, hurter 1865                                                                                                                                              | 729   |

|         |                                                                                 | A          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| XI.VIII | Rathollicher Broiconrenverein                                                   | Geit<br>73 |
|         |                                                                                 |            |
| XLIX.   | Politische Gebanken vom Dberrhein.                                              |            |
|         | Der heutige Liberalismus junachft im fubwefts lichen Deutichland.               |            |
|         | VI. Die Liberalen mahrend ber Reaktion. 36re                                    |            |
|         | Haltung in ber beutschen Frage. Stand ber Partei im Anfang bes Jahres 1859      | 73         |
| L.      | hifterifche Rovitaten.                                                          |            |
|         | Die Rheinpfalz in ber Revolutionszeit von 1792                                  |            |
|         | bis 1798 von Dr. Fr. Zaver Remling, Doms                                        |            |
|         | Capitular 2c. I. Bo. Speher, Bregenzer 1863                                     | 75         |
| Ll.     | Die Königin Marie Antoinette nach ihrem neuestens berausgegebenen Briefwechfel. |            |
|         | Schluß: Artifel                                                                 | 76         |
| LII.    | Eine Blographie bes Bifchofs Sailer                                             | 78         |
| LIII.   | Beitlaufe.                                                                      |            |
|         | England am Grabe Palmerftone                                                    | 79         |
| LIV.    | Beitrage jur Glodenfunbe                                                        | 80         |
| LV.     | Die Bolitit Defterreichs im Jahre 1813                                          | 81         |
| LVI.    | Siftorifche Rovitaten.                                                          |            |
|         | Mahrens allgemeine Gefchichte. Bon Dr. Beba                                     |            |
|         | Dubit O. S. B. Bierter Band. Brunn 1865                                         | 84         |
| LVII.   | Randgloffen zu bem Studentencongreß von Luttich                                 | 84         |
| LVIII.  | Aphorismen über bie Beschichte ber Rirche in                                    |            |
|         | Deutschland. Brogramm für frankliche Bisthums.                                  |            |
|         | Regeften                                                                        | 85         |
| LIX.    | Das Leben Friedrichs von Thierich und bie neuefte                               |            |
|         | Gefchichte Baperns                                                              | 86         |
| LX.     | Beitrage jur Glodenkunde (Schluß)                                               | 88         |
| LXI.    | Charafterbiib Raifer Ferbinanb's II.                                            |            |
|         | Rach Fr. von hurtere Geschichtemert                                             | 89         |

| LXII. Biographie und Briefwedfel Friedriche von Gurte:<br>f. f. Gofrathes und Reichehiftorlographen                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LXIII. Die Bolitif Defterreiche im 3. 1813.                                                                                                                               |
| Ameiter Artifel                                                                                                                                                           |
| LXIV. Beitidufe.                                                                                                                                                          |
| Streiflichter auf bie neueften Borgange in Bayern                                                                                                                         |
| LXV. Bifchof Julius nocheinmal                                                                                                                                            |
| LXVI. Bachers und Brofcharenfchau.                                                                                                                                        |
| I. Der belgifche und ber Frankfurter Brofcurens                                                                                                                           |
| verein. Das Schweizer Programm einer                                                                                                                                      |
| Sanbbucher . Bibliothet. Das theologische                                                                                                                                 |
| Elteraturblatt von Bonn                                                                                                                                                   |
| II. Bffanz. Rift. — Pinart. RulbsDrerelius,<br>Buohier 2c. — Molitor. G. Ringsels. Bos<br>landen. Holzwarth. — Schoppner Guenot.<br>Lindemann. — Baluy. Abjutus. Weichum. |

# Fürstabt Balthafar von Fulda und die Stifts. Rebellion von 1576.

Die moberne Geschichtsmacherei hat auch bas Leben bes Fürftabtes Balthafar von Dernbach genannt Graul (1570 - 1606) ju ihren 3weden auszubeuten gesucht. Beweis liefern zwei Wertchen bes Brof. Dr. Beinrich Seppe au Marburg : 1) Die Restauration bes Ratholicismus in Fulba, auf bem Gichofelde und in Burgburg, urfundlich bargeftellt (Marburg, Elwert 1850) und 2) Entstehung, Rampfe und Untergang evangelischer Gemeinben in Deutschland, urfundlich bargeftellt. Seft I. Sammelburg und Kulba (Wieshaben, Riedner 1862). Ueber ben 3med ber beiden Werfchen läßt neben ihrer gangen Saltung bie Debication und Ginleitung bes lettern feinen Zweifel: es gilt ber Forberung bes Buftav-Abolf-Bereins und ber Eroberung fatholischer Brovingen Deutschlands. Die Wertchen felbft glauben wir furz als leibenschaftliche Arbeiten nach einer individuellen religiöfen Unschauung und als "urfundliche Darftellungen" - ohne Urfunden fennzeichnen ju burfen.

Um so strenger werben wir in ber nachfolgenden Darstellung uns an die Urkunden halten. Es handelt sich in berfelben nicht nur um die biographische Rechtfertigung eines viel verkannten Mannes, sondern auch um ein benkwürbiges Stud ans ber Reichs- und Rechtsverwirrung des 16. Jahrhunderts, welches nicht anders als im engsten Anschluß an die Quellen ans dem Bufte der Parteiung rein herausgearbeitet werden kann \*).

<sup>\*)</sup> Wir haben namentlich bie folgenben Quellenschriften zu unferer Arbeit benütt. Aus bem furfürftlichen Regierungsarchiv zu Fulba gange Riffe meift unebirter Manufcripte:

<sup>1)</sup> Acta undt handelung, was fich zwischenn unserm G. F. undt herrn, bem Rapitel, Ritter : undt Burgerschaft zu Fulbe wegen ber Religion und Jesulter zugetragen.

<sup>2)</sup> Berschlebene einzelne Briefe in Sachen ber Ritterschaf: Original ber hammelburger Capitulation. Gine Abschrift be Informatio luris scripti et aequitatis in causa Fuldensi Anbres

<sup>3)</sup> Tomus Romanarum literarum. — In hoc libro continent ea quae ad S. D. N. Gregorium XIII., Cardinales, Nunc Apostolicos, Agentem Romanum et alios bonos in Nego Fuldensi cum Epo. Herbipolensi de Abbatiae possessione contiverso a mense Julio anni 1576 usque ad Martium a. 13 hino inde scripta, rescripta et acta sunt. Reliqua quae de derantur et post comitia Augustana a mense Julio a. 1582 deinceps usque ad obitum D. Gregorii Papae XIII. persci fuere, partim in Tertio partim in Quarto Actorum Fulden: Tomis reperientur. Quae vero sub D. Sixto Papa V. a m Maio a. 1586 in eadem causa scripta sunt, ea hisce ir seorsum adjuncta exstant.

<sup>4)</sup> Tomus primus actorum Fuldensium. Erster Theill zwischenn bem hochwurdigen Fürsten vnnd herrnn, herrnn Bijchouen zu Burgburg vnnd herrnn Balthasaren Abs Stieffts Fulda ergangener streittiger handelunna, wie sich blese annsanglichen zu hammelburg verlaussen, was hier bie Röm: Kay: Maytt: vnnd bie Stennbt des Reichs damals zu Regenspurg gehaltenen Reichstag erwolget bernacher bei noch wehrender Würzburgischer Fuldischer Jugetragenn a mense Junio a. 1576 usque ad mensen a. 1577.

<sup>5)</sup> Tomas secundus actorum Fuldensium. Ani berenn gwifdenn Burgburg vnnb Fulbt ftrittigenn f

I. Buftanbe im Stift und ber Streit mit ben Reuglaubigen.

Bereits im 13. Jahrhundert finden wir im Raffauischen burch die Ausbehnung seiner Besitzungen, wie burch die Bahl

was fich bei bes herrnn Kaiferlichenn Commiffarti abforberunng bes Stieffts Fulba zugetragenn vnnb hernacher bei angesteltenn gutlichen Berherstag zu Wienn, zu Afchennburg, zu Speper, zu Maint vorganngenn, vnnb welcher gestalt unfer gnebiger Fürkt vnnb herr vonn Fulba bas hauß Bieberstein eröffnet vnnb eins gereumbt worbenn. Erstredt sich a mense Martio a. 1577 usque ad mensem Junium 1582.

- 6) Tomus tertius Actorum Fuldensium. Dritter Theill berenn zwischen Burgburg vnnd Fuldt erganngenen Sandtlunng, vornembitch was ben Augspurgischem Reichstag annfennglich wegen guetlicher durch herhog Bilhelmenn inn Bapernn versuchter Tractation, vnnd auf entstehunng derselbigenn beschener Churs vnd Fürstenn, auch bapftlichenn Gesanndtenn Intercession, hernachmals auch ers folgter Ray: entlicher Präfixionn termini ad producendum libellum allenthalben vorgelauffen a mense maio a. 1582 usque ad mensem maium 1584.
- 7) Tomus quartus actorum Fuldensium. Bierter Theyl berenn gwifchenn Burgburg und Fuldam ergangener Sandtlung, fo fich in und ben bem gerichtlichen Proces a mense Maio a. 1584 hinc inde zugetragenn.
- 8) Tomus quintus fannget fic ann vonn ber Raif. Commiffion pro audiendis testibus. Fulda contra Würtzburg.
- 9) Tomus sextus fanget fich ahn vonn Rapserlicher Coms mission que Burthburg pro audiendis testibus et documentis producendis. Würtzburg contra Fuldam.
- 10) Tomus septimus enthalt verichiebene Defumente und Briefe.
- 11) Tomus octavus fangt fich an von Uebergebunng ber Aften ad reserendum anno Domini 1596.
- 12) Tomus iudicialis. Tomus singularis Actorum iudicialium in causa Fuldensi contra Herbipolensem et consortes.
- 13) Die verschlebenen Processchriften ber Gegner. Wahrhafte Biberlegung bes fulbischen Gebichts, nämlich ber Informatio iuris scripti et aequitatis. Exceptiones vnnb Ursachen warum bie vermeinten vier Clagen nit statthaben noch man fich barauff eine

seiner Glieber gleich ausgezeichnet das Rittergeschlecht ber von Dernbach ober auch Dermbach, beren Stammschloß, jest kaum noch wahrnehmbar zwischen Herborn und Herbornselbach lag. Da ihnen bei ihrer steigenden Bedeutung bie Oberherrlichkeit der Grasen von Rassau lästig wurde, so überließen sie durch Rausbrief vom 7. November 1309 ihre Burg Dernbach in der Herbermark dem Landgrasen Otto von Hessen, der sie dagegen zu seinen Burgmannern bestellte und sich anheischig machte, eine Stadt bei Dernbach anzulegen. So wurden sie nach einigen, gerade durch diesen Bertrag entstandenen Feindseligkeiten zwischen Rassau und Hessen vollkommen hessisch, gaben zulest jede Beziehung zu Nassau auf

zulaffen foulbig. Balthasar contra Julium. — Die beiberfeitigen Responsiones.

<sup>14)</sup> Rotulus examinis testium in causa bee hochwurdigen Furften und herrn, herrn Julii . . . . contra ben auch hochwurs bigenn Burftenn unnb herrn, herrn Balthasar . . . .

<sup>15)</sup> Rotulus Examinis in Sachen ber Ehrwurdigen, Gblen unb veften herrn Dechant, Capitularen und Rittericaft bee Stiefftes Bulben und in ber Buchen contra ben hochwurdigen gurften und herrn, herrn Balthafar . . . .

<sup>16)</sup> Attestationes in causa commissionis und Beugenverhör swifchen bem hochwarbigen Furften und herrn, herrn Balthefarn Abbten bee Stieffte Fulba ac. contra ben auch hochwurdigen Fürften und herrn, herrn Julium Bifchouen zue Burtburg ac.

Aus ber furfürftlichen Lanbesbibliothet zu Tulba wurde ferner al eingerade in Sachen Balthafars unverbächtiger Zeuge benutt: hifto von Anfang, Fortgang, Enberhaltung bes reformirten Pre' Amtes Augspurglicher Confession in ber chriftlichen Gemeind Dammelburg. Beschrieben zu Dienft und Ehren ben Ehrenhaf achtbaren vnbt wohlweisen Bürgermeister, Schöpffen vnbt ? ber Stadt Dammelburg Seinen insonders Günftigen herrn Patronen durch M. Georgium forn. Anno 1585. Foliant.

Ans ber bischöfischen Seminariumsbibliothet: Colleg densis exordia et annuae litterae ad memoriam post addita in fine Collegii historia ex variis contexta anno de exempte. Foliant.

nnb blieben nur mit Sayn und Trier im Lehnsverhältniß. Im letten Biertel bes 14. Jahrhunderts wurde Konrad von Dernbach aus seiner Ehe mit Margaretha Gräfin von Solms durch seine zwei Söhne Otto und heinrich der Stammvater der beiden hauptlinien dieses Geschlechts. Während die von Heinrich abstammende jüngere Linie dis zur Gegenwart im Abelstande verblieb, erlosch die von Otto herrührende ältere Linie, die von dem Urenfel Otto's, hans von Dernbach, den Beinamen Graul erbte, mit dem Ende des 17. Jahrhunderts, nachdem sie dem Reiche zwei Reichssürsten gegeben hatte und zulest durch den Erwerd der Heichssürsten gegeben hatte und zulest durch den Erwerd der Heichssürsten war. Des ebengenannten Hans von Dernbach Enkel Veter vermählte sich um die Mitte des 16. Jahrhunderts mit Clara Klaur von Wöhra und wurde Bater von zehn Kindern.

Aus biefer Familie, welche mit Ausnahme bes Baters, ben ein guter Beuge ausbrudlich ben einzigen fatholischen Ritter Beffens nennt, gang ber neuen Lehre ergeben mar, ftammte Balthafar, felbft in ber Irrlehre geboren und ergogen. Doch wurde er im garten Anabenalter in bas Rlofter ju Fulba aufgenommen und empfahl fich baselbft schon als Jungling burd Rlugbeit, Frommigfeit, Reufcheit, Ruchternbeit, Seeleneifer und andere hervorragende Rorper - und Beiftebeigenschaften bei Allen in fo bobem Grade, bag er bereits im 3. 1568 Capitular bes Stifts, im folgenden Großbefan und Propft von Unbreasberg und am Sefte ber Befehrung Bauli Mittwoch ben 25. Januar 1570 einhellig burch bie Propfte hermann von Binbhausen, Joh. Wolfg. Schott von Memeleborf, Philipp Schabe von Oftheim und Beinrich Rau von Solzhausen zum Fürstabt ermählet murbe. Obwohl er bas jur Benebiftion erforberliche Alter noch nicht batte, fo war er bod, wie ihn ein Zeitgenoffe fcilbert, ein Mann, welcher Anktoritat und Berablaffung ju paaren und mit bem jugenblichen Aussehen eines Bralaten ben Glang und bie Burbe eines Fürften fo ju vereinigen wußte, bag er bagu

geboren schien, ehrfurchtsolle Schen einzustößen und zugleich Aller Wohlwollen zu gewinnen. In der That hielt er wie ein Mann mit der größten, im Leiden wachsenden Festigseit an seinen Grundsäßen; als Fürst wußte er seine Plane mit großer Klugheit und seltenem Gerechtigseitssinne durchzustühren, und dabei sehlte keineswegs die Milbe des Pralaten. Balthasar war mithin zu großen Thaten berusen. Bor Allem machte er sich zur Aufgabe seines Lebens, das altehrwürdige Hochstift der Kirche zu erhalten, und in diesem Vorhaben konnte ihn eine bald nach seiner Wahl durch den Ersurter Weihbischof Elgard hinterbrachte Aussorberung des Papstes nur bestärfen.

Allein biefes Biel war nicht fo leicht zu erreichen. Denn Balthafare Regierungeantritt fiel in trube Zeiten. Die Bewegung bes fachfischen fog. Reformatore brang auch in bie ftillen buchischen Thaler, in benen bas Auge bes großen Bonifacius eine fichere Statte fur ein Rlofter als bauernbe Grundlage und Mittelpunkt apostolischer Thatigfeit erfannt batte. In Diesem Rlofter und in ben baffelbe ringeumgebenben Bellen hatte fich lange, über fleben Jahrhunderte lang, burch ben Beift bee Beiligen und feiner heiligen Schuler eingebaucht und burch ben Segen ber theuren Reliquien gepflegt als die Frucht bes Glaubens auf germanischem Boben ef Leben entfaltet, bas in feinen Unfangen vom beil. Megil 1 forieben, fich murbig an bas leben ber romifden Chriften ben Ratakomben und ber Monche in ber Thebais anrei Lange waren von feiner Schule bie Strablen ber mal Bildung bis an bie beutschen Grengen und barüber bi gebrungen, und batten aus ber Mitte feiner Bewohner reiche Manner bie Bifchofeftuble bes Reichs, befonbe erften berfelben ju Maing bestiegen, um thatig in 1 ichide beffelben einzugreifen. Ebenfo lange batten bir bas haupt und bie Blieber bes Reichs biefes Stift Berg, von bem fie geiftiges Leben empfingen, geliebt ehrt, und ihm burd Reichthum und Burben ju T Einfluß verholfen. Der Abt war Reichsfürft und r

٠ŧ

٠

solcher, gesondert vom Rloster, in seinem Schlosse. Die Bröpste, vier bis sechs an der Zahl, bildeten unter dem Dekan das Rapitel, welchem für den Fall des Interregnums beim Tode des Abtes die Ritterschaft und Landschaft eidlich verpstichtet waren, und lebten meist mit einzelnen Ordensbrüdern auf ihren Propsteien, von denen sie nur auf furze Zeit nach der Stadt kamen, ihre Geschäfte zu erledigen.

Kulba mar mit ber Zeit ein abeliches Stift geworben, Die eintretenden Religiofen waren ber ftrengften Uhnenprobe Daraus erflart fich nicht nur bei ben nachunterworfen \*). folgenden Ereigniffen ber Busammenhalt bes Rapitels mit ber rebellischen Ritterschaft, fonbern auch mancher andere Reim bes Berberbens. Sielten fich auch die Achte meiftens fledenlos, fo waren boch im Jahrhundert ber fog. Reformation bie Propfte verweltlicht und entfittlicht im Boblieben und Concubinat, und die übrigen Monche im Rlofter und auf ben Propfteien unterschieden fich nur burche Stapulier von bem gleichfalls entarteten, nicht gablreichen Gafularflerus. Chor war verklungen; Die einft fo besuchte Schule veröbet. Seit ber Bauernfrieg bie Abtei erschüttert und die fomargen Saufen jum Dentmale ihres furgen Triumphes bas die Stadt fronende Rlofter Frauenberg in eine Ruine verwandelt hatten, fing bas ebebem fo berrliche Stift gang ju manten an. Der beffere Theil bes Rlerus fonnte ben verberblichen Beftrebungen

<sup>\*)</sup> In ben "Decreta apostolica Petri Aloysii de Caraffa Episcopi Tricariensis et Nuncii apostolici de 31. Julii 1627" Nr. 36 sagt ber zur Bistation und Resormation des Riosters zu Bulda gesandte Cardinal: "Cum haud debeant Religionum aditus praecludi aut arctari praesertim in hisce partibus, in quibus ob vicinas haereses non ita multi ad religiosam vitam adspirant: ideirco quoniam antehac nobiles, qui ad Fuldense Coenobium admitti et in eo profiteri voluerunt, quatuor solummodo ex utroque latere nobilitatis gradus probarunt, volumus ut deinceps ad plures gradus probandos et ad plura samiliae stemmata deducenda in eum sinem adigi non possint."

und Einflüsterungen ber Nachbarfürsten, wie eines Philipps bes Großmuthigen, benen fast bie ganze Ritterschaft von ihren Interessen getrieben und selbst die Stadt, obgleich sie ber Kirche ihr Dasenn, ihren Wohlstand und ihre Rechte verbankte, zum größeren Theil aus Neuerungssucht Gehör gab, nichts entgegenstellen, und die Aebte waren burch Kriege und andere Misverhältnisse gehindert, ber fremden Zudringlichseit gebührend zu begegnen.

Die fich zeigende Buneigung zu ber neuen Lehre fucte ber im 3. 1541 ermablte Abt Philipp Schenf von Schweins. berg bamit gurudzuhalten, bag er im zweiten Jahre feiner Regierung, angeblich auf Georg Wigels Rath, ein Religions-Ebift erließ, welches, im Uebrigen gang fatholifch, bie Communion unter beiben Bestalten und ben Webrauch ber beutfchen Sprache bei Spendung ber Taufe freiftellte. Doch ju spat fab er, bag ber auf biefes Ebift vereibete, Uniceine nach fatholifde Pfarrverwefer Brudmann ibn taufchte. Er entfeste ibn im 3. 1548 feines Umtes und machte ben fatholischen Doftor Dethe jum Pfarrer. Sein Rachfolger Bolfgang I. Theodoricus von Euffigfeim (1550-1557) bestrebte fic, fraftiger Ginhalt ju thun; inbeffen mar bas llebel icon fo weit gebrungen, bag fic bie Burger unter ben Aebten Wolfgang II. Schuppar von Milchling, Georg Schenk von Schweinsberg und Wilhelm Rlaur tropig erhobe und laut nach Abstellung ber fatholischen Religion und u Einführung ber Augeburger Confession begehrten. Der Br teftantismus war alfo im Sochftift noch nicht als rechtl bestehend anerkannt, ja er hatte fich in ber Stadt Fulba , nicht einmal unter einem Ministerium conftituirt; er aber icon febr Biele angestedt, und nicht lange Beit erforberlich gewefen, um ben fatholifchen Glauben aus feiner iconften Schöpfungen gang ju verbrangen.

In dieser schwierigen Zeit übernahm Balthafar no Tobe seines Großoheims Wilhelm Rlaur die Leitu Fulbischen Rirche. Sogleich bei ber Uebernahme ber R entfernte er die unzuverlässigen, neuerungssüchtigen Beamten vom Hofe und sah sich, keine Kosten schenend, überall nach tüchtigen Räthen um. Reben Otto von Dernbach, seinem ältesten Bruder, welcher damals noch Protestant war, berief er sich den Doktor der Rechte Friederich Landau und den Geistlichen Adam Mangold, welche beibe zu Trier an der Akademie der Jesuiten studirt hatten, Begmann, Bolpracht und Licentiat Klinghardt, zu denen später noch der trefsliche Kammergerichtsassessor Dr. Mauritius Winkelmann aus Göttingen als Kanzler kam. Bei Gelegenheit der Huldigung stellte Balthasar die üblichen Freiheitsbriefe aus.

Bon biefen ift ber bem Rapitel übergebene wegen jenes Abichnittes, in welchem ber Abt verspricht, ohne Buftimmung bes Rapitels feine frembe Orbenspersonen ins Stift zu bringen, im Berlauf ber Geschichte von Bichtigfeit geworben, ber fur bie Burgericaft ausgefertigte aber nur beghalb ber Ermabnung werth, weil man mehr in neuerer als in bamaliger Beit bie Meinung hatte, unter ber in bemfelben versprochenen Wahrung ber von Alters bergebrachten rechtlichen und loblichen Freiheiten bas Exercitium ber Augsburgifchen Confession fubsumiren ju fonnen. Gerade bei ber Sulbigung - fo wenig verftand man anfänglich unter ben althergebrachten Freiheiten bas Recht ber Uebung ber neuen Lehre - reichten Burgermeifter und Rath ber Stadt Fulba unterthanigft ein Befuch um Bestattung eines lutherischen Brabifanten und um Abstellung ber beil. Deffe ein. Auch bie Ritterschaft fupplicirte um bie Errichtung einer Soule in bem feit ungefahr gwanzig Jahren leer ftebenben Barfuger Rlofter und mochte wohl benten, bag fich mit biefer bie Ginführung Bittenbergifder Rettoren und Magifter von felbft ergeben werde. Bahrend auf bas Gefuch ber Erfteren ungeachtet ihrer Dabnung fein Befcheib erfolgte, jog ber Abt bas andere, welches auch ichon unter feinen Borgangern als begrundet erfannt war, in erufte Ermägung.

Balthafar hatte noch nichts von ber Gesellschaft Jesu

gebort, noch viel weniger einen Jesuiten gesehen. 218 jeboch bie Schulfrage jur Erörterung tam, machten ibn Mangolb und gandan auf Die Züchtigfeit ber Jefuiten in ber Erziehung ber Jugend und in ber Berfundigung bes Wortes Gottes und auf beren Birffamfeit in Trier, Maing, Burgburg und anbern Stabten aufmertfam. In ihnen erblidte Baltbafar fofort die geeigneten Leute jur Ausführung feines Blaues. Er beichloß, in Kulba ein Rolleg ju grunden, bem er bie gewunfcte Soule übertrage, und legte biefen Blan feinen Rapitularen por, beren zwei, ber Dechant von Bindbaufen und Propft Schott, gleichfalls ju Trier bei ben Jefuiten ftubirt hatten. Das Rapitel billigte einstimmig bas Borhaben Balthafare und verfprach, falls es jur Grundung bes Rollegs fomme, ein Drittheil ber Roften auf fich ju nehmen. wurde guerft ber Doftor ber Theologie P. Chriftian Salver, welcher gerade in Bifchofsheim an ber Rhon auf einige Beit bie Pfarrei verfah, nach Fulba gerufen, nabere Austunft au geben. Auf ben Rath biefes Baters ichidte Balthafar feinen Doftor Landau, um weiteren Aufschluß zu erhalten, jum P. Beorg Baber, bem Reftor bes Rollegs in Burgburg, von welchem er bebentet wurde, fich an ben P. Brovingial ober an ben P. General zu wenden. In einem Briefe vom Januar 1571, ber feinen Seeleneifer und feine Liebe jum fatholifchen Glauben glangend bezeugt, wendete fich Balthafar an be-Provingial P. Antonius Bind, theilte ibm feinen und feir Rapitulare einhelligen Befdluß mit, ein Rolleg ber Be fcaft ju Fulba ju errichten, und brudte ben Bunfch c alebald wenigstens einige Batres ju erhalten, ba fonft Befinnung ber Ritterschaft Schwierigfeiten befürchten lo

Wirklich war kaum die Absicht bes Abtes, Jesu' berufen, kund geworden, als sich die Ritterschaft am f an Sunfelb versammelte und durch Abgeordnete t aufs neue die Bitte aussprechen ließ, ber Burge: Uebung der Augsburger Confession zu gestatten, Sonle im Barfager Riofter zu granden, aber

Zesulten zu berusen. Indes brängte Balthasar burch Bermittlung bes P. Baber, ber nach Fulba gesommen und freundlich aufgenommen worben war, in einem Briefe an ben P. Brovinzial nur noch mehr auf balbige Zusendung der Zesulten. P. Hermann Thyrräus, welcher an die Stelle des P. Ant. Bind getreten war, säumte nicht länger, sondern schickte füns Jesuiten, nämlich P. Dewald Redling als Superior, P. Hermes, M. Macherentinus und zwei andere Coadjutoren, welche zur großen Freude des Fürsten, sowie zum Troste der Katholisen am 23. November in Fulda ankamen und einige Tage später in das kaum nothdürstig hergestellte Barfüßer-Kloster einzogen, um sosort mit Predigt und Schule zu bezinnen.

Als nun bas Rapitel, burch bie Ritterschaft bewogen, ebenfalls bem Abte vorschlug, lieber bie Schule im Stifte burd andere tuchtige Beiftliche ju befegen, andern Falls aber bie Unterftusung jur Grundung verfagte, fo nahm Balthafar auch auf diefen Bechfel ber Befinnung ber Rapitulare feine Rudficht, fonbern bot, burch bie Briefe ber geiftlichen Rachbarfürften Daniel ju Maing und Friedrich ju Burgburg, besonders aber burch die Frommigfeit ber Ratholifen, welche in großer Ungahl voll geiftiger Freude am Beibnachtofefte bie beil. Communion empfingen, ermuthigt Alles auf, um beim P. General Frang Borgia die Grundung eines vollftanbigen Rollegs ju erzielen. In Durchführung biefes Planes unterftusten ibn bie Batres Baber, Rebling und hermes. Sie baten brieflich, bie Grundung an biefem Orte möglichft ju erleichtern und ju forbern. P. hermes ichien fie fogar burch bas Opfer feines Lebens von Gott ju erfaufen. Schwach und feines naben Endes fich bewußt betrat er einige Monate spater im Sinblide auf die wartende Bolfsmenge bie Rangel ber Stiftsfirche und brach mitten in ber Prebigt todt zusammen. Im Monat August 1572 fam benn auch ber P. Provingial mit Bollmacht gur Errichtung bes Rollegs nach Fulba. Die Schulen wurden erweitert, ein Seminar mit Convift gegründet und bas Gange ber Gefellichaft Jefu am 25. beffelben Monats formlich übergeben, welche bafelbft anfangs 18 Glieber unter P. Rebling gablte.

Allein nun ichlogen fich auch bie Rapitulare aus Furcht por ben beilfamen Reformen, bie Balthafar angubahnen begann, noch enger an die Ritterschaft an, und von ihr gebrangt, erflarten fie bem Abte, fie fonnten ihre Ginwilligung jur Grundung bee Rollege nicht geben, felbft wenn er aus eigenen Mitteln bieselbe ju Stande bringen wolle. Der Kürstabt und sein Rapitel verhandelten über biesen Bunft vielfach bin und wieber; eines Tags aber - es mar ber 5. Januar 1573 - geftanben ber Dechant und bie Bropfte Schabe und Rau bem Abte ju, bag es ihm, felbft wenn fie aus gewiffen Grunden nicht mit ber Ritterschaft brechen founten, bennoch frei ftebe, auch ohne bes Rapitels Confens bas Rolleg ju grunden und ju botiren. Giligft ließ Balthafar biefes Bugeftanbniß, freilich nicht nach Bunfc ber Rapitulare, ju Papier bringen, burch ben Rotar Enoch Roth und Otto von Dernbach und ben Sefretar Unbreas Forfter als Beugen öffentlich beglanbigen und burch bie eigene Aussage ber Rapitulare befräftigen. Ebenfo flug wie unerschroden hatte nun Balthafar bas Rolleg gefichert, von bem er mit Buverficht erwartete, bag es bas Stift in ber alten Lehre erhalten werbe.

Doch auch nach anbern Seiten hin bemühte er fich, die katholische Religion zu fördern. Bor allem suchte er dieselbe zu schützen. Er emendirte den Gesang, in den sich lutherische Lieder eingeschlichen hatten, beseitigte die häretischen Bücher dadurch, daß er den Buchhändlern verbot, fortan von der Franksurter Messe solche Bücher mitzubringen, und daß er ihnen die vorhandenen abkaufte. Sodann führte er verschiedene außer Gebrauch gekommene katholische llebungen wieder ein, wie die lateinische Sprache bei der Administration der beil. Tause, die seierliche Begleitung des Biatifums mit Rerzen, die Bittgänge auf den Frauenberg. Zugleich wurde

ber erfte Grund gur marianischen Sobalität gelegt und für ben fatholischen Unterricht ber Schuljugend gesorgt. Um auf bie Reinheit bes Rlerus ju wirfen, brang er mit besonderem Gifer auf die Entfernung ber Concubinen. Den Monchen taufte er auf feine Roften die Regeln bes beil. Beneditts, fcarfte bie Claufur, indem er bas Ausgehen ber Monche und bas Gin. und Auslaufen ber Dienftfnaben befdranfte. Die Matutin ließ er ftatt um Mitternacht bes Dorgens um 4 Ubr fingen, um fic von bem Befuche vergewiffern ju konnen. Debr ale burch biefe Borichriften und Ginrichtungen wirfte er burch fein leuchtenbes Beispiel. Balthafar mar fromm. Er befuchte eifrig ben Gottesbienft und wohnte ftets - in ber Stiftsfirche auf einem erhobten Stuble - ber Bredigt bei. Die gaften hielt er mit folder Strenge, bag er fich außer ber einmaligen Sattigung nicht bas geringfte ju genießen erlaubte. Raum hatte ber junge Abt von ben geiftlichen Erercitien gebort, ale er fich biefelben gur Borbereitung auf die Benediftion in ftrengfter Abgefchiebenheit halten ließ. Um besten brudte fich fein Streben baburch aus, baß er gerabe bei biefer Feierlichkeit, bie am Conntage Quasimodo geniti 1573 burch ben Dainger Suffraganbifchof Stephan Weber unter Affifteng ber Aebte von Schwarkach in Franken und von St. Jatob bei Daing vollzogen murbe, por allen Abeligen und Angesehenen bes Landes bie beil. Communion unter einer Bestalt empfing.

Als nun die Anhänger ber Neuerung biese Fortschritte ber alten Lehre erblicken und noch bazu hörten, baß bie Gründung bes Kollegs durch die papftliche Bestätigung vollendet sei, entwickelte sich einige Monate nach ber Benediktion burch die Bereinigung aller Feinde ein größerer Sturm. Wiederholt, ja sogar wider alles herkommen unter heranziehung der Zünfte, wendeten sich Bürgermeister und Rath in einer neuen Supplif an den Abt mit der Bitte, den Religionsfrieden nicht so strikte zu verstehen, wie es der Buch-kabe bringen sollte, und ihnen einen Prädikanten, nöthigen-

falls auf ihre eigenen Rosten zu gestatten. Da sie nach langem Warten feine Antwort erhielten, suchten sie in einer Eingabe am 15. August um Fürsprache beim Rapitel nach, bas ihnen sosort willsahrte und eine Versammlung bes Rapitels und ber Ritterschaft nach Geisa ausschrieb. Inzwischen ließ Balthasar am Feste bes heil. Bartholomäus ben Bürgermeistern und bem Rathe, Tags barauf auch ben Zünsten im Schlosse die Antwort auf ihre Supplit verlesen, in welcher er ihnen sein bisheriges Verfahren rechtlich begründete und förmlich als Ebist aussprach.

Die Berfammlung ber Ritterfcaft ju Beifa mablte vier aus ihrer Mitte, nämlich ben alteren Gberharb von ber Thann, Rarl von Mannebach, ben alteren Georg von Saun und Cberhard von Buchenau in einen Ausschuß und sendete fie nach Fulba, um neben Dechant und Rapitel bei ihrem Berrn fur bie Burgericaft Rurbitte einzulegen. Deputation erhielt bie erbetene Aubieng nicht gusammen, fonbern getheilt. Das Rapitel murbe bes Morgens vorgeforbert und ihm verwiesen, bag es mit Busammenberufung ber Ritterschaft feine Befugniffe überschritten habe; fur fatholifde und geiftliche Berfonen zieme es fich nicht, die Burgerfoaft in ihrem ungiemlichen Begehren ju unterftugen, jumal biefe icon - und zwar mit Borwiffen bes Dechants und bes Bropftes Schott - Antwort empfangen hatten. Ritterschaft murbe bes Rachmittags eine Stunde benannt. Rachbem biefelbe ihr Unliegen vorgebracht und auch noch fcriftlich einen Ertraft bes Baffauer Religionsfriedens überreicht hatte, ihr Gefuch rechtlich ju begrunden, antwortete ihr ber Abt perfonlich: Dechant und Rapitel habe es nicht gebührt, bie Ritterschaft zu berufen, und bie Ritterschaft fei verpflichtet gewesen, ohne vorherige Unfrage bei ihm nicht ju geborchen. Bas fie übrigens vorgebracht hatten, fei icon burch bie Untwort an bie Burgerschaft erledigt und ihre fdriftliche Gingabe folle gelegentlich beantwortet werben. Rach verschiebenen Supplifen und Replifen faben bie Supplifanten ein, bag Balthafar von ber gegebenen Resolution nicht abstehen wurde, und wendeten sich daher an die damals gerade auf einer Zusammenkunft vereinigten vier Rachbarfürsten: ben Kurfürsten August von Sachsen, den Markgrafen Georg Friedrich von Brandenburg und die beiden Brüder Landgrafen Wilhelm und Ludwig von Beffen.

Augenblidlich erschien von Seiten biefer vier Fürften am 21. Oftober in Fulda eine ftattliche Gefandtichaft, beftebend aus bem Oberhauptmann in Thuringen Seinrich Boltmar von Berlepfd, ben beffentaffel'ichen Rathen Johann von Ragenberger und Dr. Beinrich Sundt, sowie bem marburgiichen hofrichter Urnold von Biermundt. Die Gefandten nahmen im Stern ihr Abfteigquartier und brachten bem Abte alebalb in einer Aubieng ihre Werbung ju Gunften ber Supplifanten vor; indeß verfehrten fie auch mit Ginigen aus bem Rathe auf bem Rathhause, sowie mit ben Rapitularen Schabe und Schott und mit breien aus bem Ritterausschuß, bie fie batten rufen laffen. Auf Die Rachricht von biefem Berkehr inquirirte Balthafar energisch nach bem 3mede besfelben und verlangte bie Auslieferung ber Aftenftude. Die Befanbten erwiberten, fle batten im Auftrage ihrer Berrn nur bas Resultat ihrer Berbung beim Abte auch ben Supplitanten mitgetheilt. Allein gleich nach ihrer Abreife zeigten fich bie mabren Berhandlungen in ihren Folgen.

Schon am 27. Oftober trasen ganz in ber Stille bie Ritter mit Dechant und Rapitel in Fulba ein. Kaum hatte Balthasar Runde bavon erhalten, als er durch seinen Sekretär bem Rapitel eine Biberlegung des früher übergebenen Auszugs des Religionsfriedens einhändigen und dabei anzeigen ließ, daß es ohne Berzug ins Schloß kommen solle, um zu vernehmen, was er ihm zu sagen habe. Indessen entschuldigten sich die Rapitulare, weil sie gerade der Ritterschaft eine Stunde zur Berathung auf dem Rathhause angesagt hatten; und auf ein nochmaliges an demselben Tage erfolgtes Gebot, ohne Beschid des Abts nicht mit der Ritterschaft

Rath ju halten, und auf eine britte am 31. Oftober geichebene Aufforderung verweigerten fie es jedesmal ju entfprechen mit ben Borten, fie wurden, fobald fie ihre Angelegenheiten geordnet batten, fammtlich ju ihrer fürftlichen Onaben fommen. Balthafar mußte fich gebulben. fuchte bas Rapitel mit ber Ritterfchaft Mittwoch ben 4. Rov. um Aubieng nach. Des Rachmittags erfcbienen fie gur feft. gefesten Stunde bei Bof. Balthafar ließ bie Rapitulare wieberum allein portreten, bielt ibnen unter Unberem ibren Ungeborfam mit allem Ernfte vor und erinnerte fie vaterlich an ihren Beruf, an ihre Gelubbe und ihren Stanb. Daranf wurde auch bie Ritterschaft vorgelaffen. In ihrem Ramen iprach ber alte Gbert von ber Thann: Gie felen auch bem Rapitel mit Giben verpflichtet und von biefem icon fraber in gewiffen gallen berufen worben, wie bieß in einem be-Rimmten Kalle - beffen Baritat man inbeffen beftritt gefdeben fei. Much jest fei es jum Frommen bes Stifts. Man gebe ihnen feinen Bescheib, mahrend bie Lage fo fet, baß aus einem fleinen Funflein ein großes Feuer entfteben fonne. Die Befandten ber vier Fürften hatten fie gewarnt, baß ibre herrn, wenn fie nicht jufaben, felbft barauf bebacht fenn murben, wie fie ihre angrengenben Unterthanen vor b "verfluchten, verführerischen und aufrührerischen Gefte ' Befuiter fcuben und bee Gefchmeißes ledig werben" tonnt Solieflich wollten fie fur Die Burgericaft Kurfprace Bulaffung eines Brabitanten einlegen. Damit aber ber beffer Belegenheit hatte nachzubenfen, wollten fie ihr Be foriftlich vorlegen, wie's auch bas Rapitel bereits baben murbe; fie baten jeboch wegen ber Roften ber ! um fonelle gnabige Refolution. Der 21bt fagte ihner Antwort ju.

Rach einer Stunde schon ließ er einige ber vo Ritter rufen und theilte ihnen mit, daß er in dies Stift allerdings wichtigen Angelegenheit langere 1 nothig habe, jumal er aus ihrer schriftlichen E

wie fie mit seiner ber Burgerschaft ertheilten Antwort nicht aufrieden feien. Den Nachbarfürsten werbe er eine Antwort ertheilen, bie fie gufrieden ftellen und ihn vor unrechtmäßigen Befdwerben bewahren werbe. Die Ritter hatten ben Muth, nochmals um eine balbige Antwort nachzusuchen, weil aus einem langeren Berguge über Racht bem Stifte ein Rachtheil ermachsen fonne. Balthafar bagegen befahl, ihnen ju erflaren, gerade bie Wichtigfeit ber Sache erheische langeres Bebenten; man moge ihn barum mit fernerem Gollicitiren verschonen, falls fie fic bamit nicht begnügten, in Diefer ftreitigen Angelegenheit, wie fie in ihrem Schreiben por acht Tagen thun ju wollen erflart batten, ben Rechtsweg betreten und die Entscheidung des faiserlichen Rammergerichts abwarten, bie angunehmen er feinerseits gern bereit mare. Darauf ermiberten fie burch bie fürftlichen Rathe: bieß angezogene Schreiben fei gwar nur von ihrem Ausschuffe, indeffen maren fie's gufrieden, daß von ihren beiden Buntten ber eine, bas Exercitium ber Augsburgifchen Confeffion betreffende an bas faiferliche Rammergericht gebracht merbe; ber andere, nämlich die Abschaffung ber Jesuiten, fonne am genannten Berichte nicht anhängig gemacht werben, weshalb er biefen boch jest erledigen moge. Balthafar entgegnete, er febe nicht ein, warum ber zweite Bunft nicht gleichfalls am Rammergerichte jum Austrag fommen fonne; wenn fie benselben aber lieber vor ben Raifer felbft bringen wollten, fo fei er nicht bagegen. Damit in's Gebrange gebracht, bemertten fie, ber Abt murbe fich mohl eines Undern bedenfen, wenn fie ihm hiemit ben versiegelten Reversbrief bes Rapitels gegen bie Jesuiten vorlegten. Allein Balthafar entgegnete: bas Rapitel habe ja aufange ben Confens ausbrud. lich gegeben und fobann ibn fur unnöthig erflart, wie er mit einem Inftrument erweisen fonne. Sie protestirten bann gegen bas Inftrument und brobten an bie Rachbarfürften gu foreiben, bamit biefe fich nicht an ihnen, fonbern an bem Mbte und ben Jesuiten rachen möchten. Doch Balthafar LYL 2

blieb ihnen auch hierauf bie Antwort nicht schulbig. Es befrembe ihn sehr, so ließ er ihnen sagen, daß sie das Inftrument angreisen wollten, da Notar und Zeugen noch am Leben seien; überdieß sei er erbötig, auch betreffs des Reverses am gebührenden Orte mit ihnen vorzusommen; und mit ihrem Schreiben an fremde Fürsten möchten sie es halten, wie sie's vor Gott und ihrer Obrigkeit im Gewissen verantworten könnten.

Um nun auf anderem Wege ihrer läftigen Bafte, ber Befuiten, quitt und los ju werben, ichidten bie Ungufriebenen amei Boten in's Rolleg berfelben jum P. Reftor Demalb Redling, und forberten ihn auf, mit einem zweiten Bater aufs Rathhaus zu tommen. Dieg fcbien bem P. Rettor bebentlich. Er begab fich baber jum Fürftabte, melder ftatt ber Batres feinen Bruder Otto von Dernbach und feinen Maricall Euftachius von Borg abichidte, ber Berfammlung bie Beifung ju hinterbringen, entweder mit ihm ober forift. lich mit ben Jefuiten zu verfehren. In Folge beffen fandten Decant und Rapitel burch einen Boten am 7. November ein nicht unterschriebenes Document in bas Rolleg ber Jefuiten, in welchem biefen befohlen murbe, binnen vierzehn Tagen Stadt und Stift au verlaffen. Die Ritter maren Tage porber auseinandergeritten, nachdem fie wieber nach einigen Schwierigfeiten von Seite bes Abtes und freilich nur im Beifen bes Stadticultheißen von Ragmann bie Burgermeifter fich gerufen und fie gemabnt batten, Ordnung ju balten bem Rapitel als Mitregenten ju gehorchen. Die ber Rei ung ergebenen Burger verftanden biefe Dahnung. ftanben ernftliche Unruben. In Folge berfelben hatten f Besniten icon einmal reisefertig gemacht, um vor ber Ben au weichen, als ber Reftor nach Empfange ber bl munion mit Bertrauen auf Gott ben Befehl zu bleiben

Roch einmal versuchte es Balthafar, eine Be mit feinem Kapitel anzubahnen. Wie ein Bater ern bie Rapitulare, ihres Berufes und Stanbes, ihrer ? und Bflicht eingebent ju fenn, und bat fie inftanbig, mit ihm als ihrem Saupte fich zu vereinigen. Da aber Alles nichts fruchten wollte, fo erließ er ein Manbat, in welchem er in Rraft bes beiligen Beborfams und unter ber Strafe ber Ercommunifation ein weiteres Borgeben verbot. Doch auch jest noch magten fie es, in einem angerft lappifden Rudichreiben ibren Ungeborsam in biefem Bunkte zu entschuldigen, in jedem andern aber ihren vollfommenen Behorfam ju betheuern. Damit jedoch bem Unwillen ber Ungufriebenen gegen bie Jefuiten besto sicherer gesteuert murbe, erwirfte Balthafar burch bie Silfe Wintelmanns, ber bamals noch am Reichstammergericht ju Speper Affeffor mar, in feche Tagen, alfo icon am 13. November, ein Manbat de non offendendo für Rapitel und Ritterschaft, bem er felbft noch ein Bleiches fur bas gange Land beilegte. So gab es etwas Rube, die wieber burd Schott unterbrochen wurde. Diefer vermochte ben franten Rotar Enoch Roth zu einem Brotest gegen bie Authentie bes oben berührten Inftrumente, welcher alebalb fattifc von Landau burch Rothe Befenntnig und juridisch von Winfelmann entfraftet wurde.

Rach biesen Borgangen beautwortete Balthasar burch einen Abgeordneten das Schreiben des Aurfürsten von Sachsen. Aus der Antwort des Aurfürsten merkte er, die Berhandlung beruhe vorzüglich auf zwei Punkten, nämlich daß das Exercitium der Augsburgischen Confession etliche Jahre her zu Fulda bestanden habe und die Zesuiten aus dem Religionsfrieden ausgeschlossen seien. Er sendete daher nach Heilige Dreikonig 1574 den Licentiat beider Rechte Alinghardt mit Briesen, in welchen er beide Punkte ausschlicher behandelte, an die Landgrasen von Hessen zu Kassel und Marburg. Bon Landgras Wilhelm zu Kassel zur Tasel besohlen, mußte Klinghardt hören, wie der Landgras über seinen Herrn sich misbilligend aussprach: Balthasar wolle Alles nach seinem jungen Ropfe machen, was ihm doch als einem gekornen, nicht gebornen Fürsten seineswegs zukomme; der Abt behanpte, die

Augsburger Confession sei zu Fulba nie in liebung gewesen, mahrend er boch von ber Unwahrheit dieser Behauptung unterrichtet sei; ber Jesuiten Bücher — ein Ratechismus bes P. Canisius — seien bis in sein Frauengemach gebrungen und die Jesuiten müßten barum aus Fulba vertrieben werden, so gewiß ihm sonst ber Becher Weins, ben er leerte, bas herz abstoßen solle.

Doch mahrend noch der fulbische Gesandte in Raffel weilte, langte, vom Aurfürsten und den beiden Landgrafen geschickt, am 13. Januar schon mieder ein Gesandter, ber heffische Amtmann auf Haunest Johann Medbach an. Dieser weigerte sich, seine Werbung and Kapitel im Beiseyn des Fürstadtes, wie dieser es verlangte, vorzubringen, da seine Instruktionen nicht dahin lauteten, und wollte mit dem Rapitel allein verkehren. Zwar hatte es auch jest der Abt wieder-holt und bringend dem Kapitel untersagt, ihn anzuhören oder zu beantworten, bevor sie ihm selbst die nöthigen Mittheilungen zukommen ließen; indessen kummerten sich die Herrn auch jest nicht um sein Berbot.

Durch fold beispiellofes Berfahren fab fich endlich Balthafar veranlaßt, bem revolutionaren Treiben feiner Stanbe und ben rechtswidrigen Gingriffen ber Rachbarfurften aufe entichiebenfte entgegenzutreten. Er berichtete ben gangen bit berigen Berlauf in unterschiedlichen Aftenftuden an ben Raifer um Abhilfe ju begehren, und an ben Bapft, bie Cache be' Raifer ju betreiben und jugleich die Rapitulare jur Ordn ju verweisen. Jedoch unterließ er es nicht, auch bie geiftlichen Rurfürften und andere tatholifche Reichsftan' ihre Fürsprache anzugeben. Schon gegen Ende Marg ' die faiserlichen Schreiben an. Die an die Nachba wurden sofort burch Boten an ben Ort ihrer Befti beförbert. Die Rapitulare ließ Balthafar ins Schle und die Briefe ibuen vorlefen. Das wirfte. Berei hatte fie Reidhardt von Thungen, ber Dompropf jungft ermählten Bifcofe Julius von Burgburg,

söhnung ermuntert und sie hatten sich wieder ihrem Abte genahert. Auf die papstlichen und kaiserlichen Briefe hin baten sie nun geradezu um Bereinigung und fragten an, was sie zu thun hätten, um wieder zu berselben zu gelangen. Balthasar willigte freudig ein, doch verlangte er, um ihren Ernst zu prüsen, den Brieswechsel mit den Rachdarfürsten, namentlich aber die Mittheilung ihrer Unterhandlungen mit Medbach, von welchen er noch keine zuverlässige Kenntnis hatte erlangen können. Sie entsprachen am 4. Mai in befriedigender Beise. Zu allem lebersluß stellte der Propst Schott am folgenden Tage sogar den Gegenbericht dem Abte zu, welchen Kapitel und Ritterschaft betresse der Religion an das kaiserliche Rammergericht senden wollten.

Der Rittericaft murbe bas faiferliche Schreiben an Beifa burch ben Amtmann von Rodenstuhl infinuirt. Sie vernahm es ruhig, wollte aber boch fraft ihrer früheren Berabrebung mit Dechant und Kapitel ihre Religions - Ungelegenheit ans Rammergericht berichten, weßhalb ber fiebenzigjabrige Cberbarb von ber Thann im Borgefühle feines naben Tobes bie Rapitulare fo lange ju eiliger Abfendung trieb, bie biefe burch ein Gefammtichreiben ihre Trennung von ber Sache ber Rittericaft und ihre Bereinigung mit ihrem Abte anzeigten und eingebend rechtfertigten. Den Burgermeiftern und Ratben fowie ben Borgangern ber Bunfte murbe bas an fie lautenbe Schreiben auf bem Rathbaufe verlefen. Red erwiderten fie: Sie mußten fich zwar nicht bes Aufruhre foulbig, ba fie ja nur bittweise vorgegangen maren. Sie hofften auch, ihre fürftlichen Gnaben werbe fich eines Befferen bebenfen, wenn nicht, fo wollten fle fich bei Rapitel und Ritterschaft Rathe erholen, wie fie procediren follten. Ale Balthafar ihre Supplif an Dechant und Rapitel von biefen empfing, beorberte er bie Burgermeifter ins Schloß und ließ ihnen im Beifenn bes Dechants, etlicher Rapitulare und feiner Rathe eröffnen: Es falle ihm fehr auf, baß fie felbft nach Empfang bes taiferlichen Schreibens immer noch nicht von ihrem Unfuchen nach.

laffen und fich nicht an seine Rirchenordnung halten wollten, und fich wieder an das Rapitel gewendet hatten. Er befehle ihnen ein für alle Mal mit allem Ernste, von solchem Suchen, Suppliciren und Bitten abzustehen; benn er wiffe ihrer Bitte nicht zu entsprechen und könne und wolle es nicht, es sei benn, daß sie es gebührenden Orts mit Recht erhielten. Bom Recht wolle er weder sie noch irgend Einen ausschließen und nie dasselbe verlegen.

So bequemten sich benn auch Bürgermeister und Rath bazu, ben Rechtsweg zu betreten, sendeten aber zugleich in ber Stille den Hofgerichtsprocurator Dr. Christoph Schweineser und den Stadtschreiber Johann Murchardt an seine kaiserliche Majestät nach Wien, um durch die protestantischen Rachbarsürsten unterstützt mit Bezugnahme auf die Augsdurger Rebendeklaration anzuhalten, daß sie bei der Religion bleiben bürsten, die sie zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig und noch mehr Jahre erercirt und bergebracht hätten. Allein der Kaiser wollte es bei seinem früheren Schreiben bewenden lassen, verwies sie zum Rechtsweg und übersandte alle ihre wie der Fürsten Schriften an den Fürstabt, für den es nicht schwer war, die Angabe von einem protestantischen Besitztande zu widerlegen, welcher noch von keinem Fürstabte anerkann' worden sei.

So wenig auch das Dunkel gelichtet ift, in welches historische Existenz dieser Rebendeklaration oder, wie sie genannt wird, dieses Appendix sich hüllt, und so wen vielsachen schon damals bestehenden Zweisel über deren dische Geltung sich beseitigen lassen; so klar und gewiß daß dieselbe nie gerichtliche Braxis erlangt hat, und Kaiser namentlich für das Hochstift Fulda unter Vimmer nach dem Gesetze des Religionsstriedens er cujus regio, illius et religio. Daß aber, selbs gälte, doch die von ihr gesorderte Bedingung "der lange Zeit und Jahre her bestandenen Uedung burgischen Consession" in Kulda nicht erfüllt sei:

augenfällig den unermudlichen Bittftellern baguthun, lies Balthafar am 13. August Burgermeifter und Rathe ins Colos forbern, um ihnen - jedem einzeln - bestimmte Fragen porzulegen, welche ben Begriff uud bas Alter ber Augsburgifden Confession betrafen. Doch bie Meisten von ihnen mußten ihre völlige Unwiffenheit befennen. Darauf ließ er fie am 20. Auguft wieberum rufen, um ihnen inegefammt im Beifenn etlicher Rapitulare und ber hofrathe mehrere Fragen au ftellen, die fich auf die Dauer ber Reuerung in gulba bezogen. Er fragte fie, ob fie nicht bie eigene Sanbidrift ibres Stadtidreibers in ben Supplifen erfennten, in benen fie unter ibm und feinen Borgangern um einen Brabitanten nachgesucht batten? ob fie nicht alle mohl mußten, bag im 3. 1562 unter Abt Bolfgang Il. ber Rath über bie Lebre, Rirdengebrauche und ben Gottesbienft bes Stabtpfarrers Dr. Dethe und bee Stiftspredigere Martin Gobel in einer Eingabe geflagt und um einen Brabifanten gebeten batten, während beibe Angeflagte in einer gemeinsamen Apologie ibre Orthoborie gerechtfertigt batten? ob nicht etliche aus ihnen noch eingebeuf feien, bag im 3. 1548 gur Beit bes Abtes Philipp bas Interim öffentlich in ber Pfarrfirche verlesen und zu halten geboten worben, in welchem ber Raiser Die Erflarung gegeben babe, wie es ber Religion balber im beiligen Reich bis jum Austrag eines allgemeinen Conciliums gehalten werden folle? ob nicht Abt Wolfgang I. im Jahre 1550 und 1551 öffentliche Mandate batte ergeben laffen, fic genau baran ju halten? ob fie nicht aus ber Schrift ihres ebemaligen Burgermeiftere Danger in einem ftabtifden Buche faben, bag im Jahre 41 im Anfange ber Regierung bee Abts Philipp jum erstenmale bas Begehren gestellt worden fei, ben Butgern bie Augsburger Confeffion und bas Abendmahl unter beiben Bestalten ju gewähren? ob nicht Raifer Rarl burch ein Specialmandat bem Abte Philipp geboten, bem Suchen nicht zu willfahren? und ob nicht ber Landgraf Bhilipp von Seffen im 3. 1541 und 1542 ben Abt Bhilipp

briefilch zu bewegen gestrebt habe, aus Gnaden in ber Pfarrfirche einen evangelischen Pradifanten zuzulaffen und bas Saframent unter beiben Gestalten reichen zu laffen, wenn auch bie aubern Ceremonien ungeandert blieben ? —

Die Burgermeifter und Rathe fonnten nicht umbin, alle ihnen einzeln vorgelegten. Aftenftude als acht anzuerfennen und bie barauf geftutten Fragen ju bejaben. Balthafar ließ nun aus biefen Bramiffen bie Folgerungen gieben: Wenn fie ftete um Gestattung eines Prabifanten nachgefucht batten. fo mare es ja offenbar, bag fie niemals einen folden gehabt Wenn fie einige Eindringlinge, Die fich im Bauernaufruhr felbit ju Pradicanten aufgeworfen hatten, aber ale. balb wieder entfernt worben maren, nicht als folche anführen tonnten; wenn fogar Silger Brudmann, Bontanus genaunt, bem Abte Philipp ben Revers ausgestellt hatte, Die Stadtpfarrei nach feinem tatholifden Religionsbecret ju verfeben und, sobald er fich mortbruchig erwiefen batte, vom Abte im Jahre 1548 abgesett worben sei; wenn fie auch Dr. Dethe und Martin Goebel weber vor noch nach bem Jahre 1562 als Prabicanten ansehen burften; turg wenn fie feinen eingigen Bradicanten nambaft ju machen mußten: fo folge baraus wiederum evident, daß fie niemals Bradicanten gehabt batten. Wenn ferner Landgraf Philipp im Jahre 1542 nur um die Communion unter beiden Bestalten gebeten babe, fo batten fie auch biefe in bem genannten Jahre noch nicht gehabt, und ba es nach Berfügung bes Abtes Philipp forvie bes Raifers Rarl in Religionsfachen bis zu einem Concile beim Alten bleiben follte, fo hatten fie bas Reue, bie Augs. burgifche Confession, niemale erhalten. 3mar fei ihnen bie Communion unter beiben Bestalten und ber Bebrauch ber beutschen Sprache bei Spendung ber Taufe freigestellt morben, boch baraus folge nicht, baß fie bie Augeburgifche Confeffion gehabt hatten. Bulest richtete er bie Schluffrage an fie: wie fie nach biefem Allen batten magen konnen, in ihren Supplifen an die Rachbarfurften und an ben Raifer ju bebaupten, fie waren bereits zwanzig, breißig, vierzig, fanfz und mehr Jahre im Besige ber öffentlichen Uebung ber Ang burgischen Confession gewesen?!

So überführte ste Balthasar ber völligen Unwahrhi ihrer Behauptung von einer Boffession ober Quastpoffessie ber neuen Lehre. Mit liebevollen Worten empfahl er ihm bann noch, die bargebotene Gelegenheit zur Austidrung mi Erweiterung ihrer religiösen Kenntnisse willig zu benütze dann werde auch die Gnade Gottes nicht fehlen. Auf jede Fall aber sollten sie den Frieden mit den Katholiken nie stören, wie es leiber vorgekommen sei. Als nun die Aihänger der neuen Lehre doch wieder von Renem den Magiste brängten, ans kaiserliche Kammergericht zu gehen, ließ er nel den Bürgermeistern und Stadträthen auch die Borsteher d
Bünfte am 15. und 16. Oftober citiren und die obige Pr cedur wiederholen.

Um 16. Oftober gaben auch einige Ritter, bie gera anderer Gefchafte halber nach Fulba gefommen waren, i Ramen ber Ritterschaft eine neue weitschichtige Supplit w ber alten Rlage ein. Balthafar las biefelbe und erflarte gerne entgegen nehmen ju wollen, wofern bie von ber Ritte schaft bis auf die wenigen Ratholifen fich einzeln mit Bo und Bunamen unterzeichnen wurden. Dieg brachten fie i beffen nicht zu Stande. Gleichwohl nahm Balthafar enbli ihre Eingabe au. Da aber die ben Sollicitanten Chriftoph vi ber Thann, Belten von Gelnhaufen, Job, Bolf Dietrich m Sans Georg von Morle, genannt Bebem, im Februar 15' ertheilte Resolution nicht befriedigte, fo wendeten: fich t Ritter im Ottober beffelben Jahres in einer Gefandtiche an die gerade jum Babltag bes romifchen Ronige Rube in Regensburg versammelten weltlichen Rurfurften um Inte ceffion beim Raifer. Auf nochmaliges Unsuchen bes Ru fürften von Sachsen sandte ber Raifer betbe Supplifen a 21. Februar 1576 an ben Fürftabt, welcher fich gang be Religionsfrieben gemäß ju verhalten erbot.

So erhielt Balthafar burch seine Festigkeit und Selbsteständigkeit das Jesuitenkolleg und bekämpste mit Erfolg bie Reuerung, welche, ihres Ursprungs ganz uneingebenk, gegen die alte Lehre die Possession zu beanspruchen sich erkühnte. Wir können darum dem Herzog Albrecht von Bayern nur beipflichten, wenn er in einem Briefe vom 5. Februar 1575 an den Fürstabt schreibt: "Der Allmächtige wird seinen Segen und Gnade verleihen, damit aus diesem Fünstein, so durch euch in derselben Gegend angezündet worden, noch mehr Gutes erfolget. Denn do andere geistlichen Chur- und Fürsten ihnen die Religionssachen mit ebenmäßiger Beständigteit und Eiser augelegen seyn ließen, wäre zu hoffen, es würde an vielen Orten besser als jest stehen und dieses llebel soweit nicht einreißen."

#### II.

### Rachtrage ju ben irifden Buftanben.

I. Die irifde Staatsfirde und ihre Einfunfte.

Wir haben in unsern frühern Artifeln von den gro Einkunften gesprochen, welche die englische Staatskirche ihre 693,397 Bekenner in Irland besitzt. Das englische lament hat in seiner letten Session über den Zustant Staatskirche in Irland Bericht verlangt, der und jett liegt, und aus dem wir hier Räheres nachtragen. glauben auf diesen und andere Bunkte jett um zurücksommen zu mussen, weil es nur zu wahrsch

daß dieselben balb mehr als je zuvor die öffentliche Aufmert-samkeit erregen werden. Der jungft gebildete irische Rational-Berein hat sich drei Dinge zu erlangen vorgesett: ein Bächterrecht, Abschaffung ber Staatskirche und Unterrichtsfreiheit.

Bas nun die Staatsfirche betrifft, fo feben wir ans bem genannten Berichte, bag bie Bahl ber anglifanischen Bisthumer in Irland fich jest burch Bereinigung mehrerer auf nur zwölf beläuft, und baß es bafelbft außer ben Capiteln 1510 anglitanische Beneficien (livings) gibt. Diefer Bifcofe batte biernach burchichnittlich 56,000 und jeber Clergyman 458 Seelen. Die Robeinnahme ber Staats. firche, alfo ber Bisthumer, Capitel und Beneficien, wird auf 586,428 Bf. 8 Sch. und 1 Benny = 3,909,5221, Thit. veranschlagt, fo bag auf jede Seele ungefahr ein Pfund Sterl. = 6 Thir. 20 Sgr. fommt. Bas bie Bertheilung biefer Einnahme betrifft, fo werben bie Ginnahmen ber 12 Bischöfe auf 80,000 Bf. 10 Sch. 11 Benny = 466,6661, Thir. roh veranschlagt; es find aber biefe 80,000 Bf. mit größter Ungleichmäßigfeit vertheilt. So erscheint ber Bischofsstuhl von Armagh mit 15,758 Bf., ber von Derry mit 13,628 Bf., ber von Dublin mit 8,249 Bf., bagegen, um andere ju überfpringen, ber von Corf fur brei Diocefen (Corf, Clopne und Roß) mit reichlich 2000 Pf. Wie es fcheint, hat man bem Bifcofe um fo mehr jugewendet, je weniger Glaubige er in feiner Diocefe hat, und je mehr Beneficien fich baher accumuliren ließen; wenigstens haben vor anderen oft biejenigen Die größte Ginnahme, welche wenige Diocesanen haben. Die mertwürdigfte unter allen Diocefen ift bie von Rilfenora, beren Bifchof fur c. 4000 Bf. Sterl. 251 Diocefanen regiert. Wir haben hier bie Robeinnahme gegeben. Bon ihr geht, um die Nettoeinnahme ju haben, ficher ein Erfledliches ab; es ift aber schwer zu begreifen, wie bas im Ginzelnen und Bangen fo viel betragen fann, ale es nach ber une vorliegenden Statiftif betragen foll. Ift bie Reduftion richtig, fo wurden bem Bifchof von Armagh von feinen 15,758 Pf. nur 8,328 Pf. bleiben, befigleichen bem Bischofe von Derry von 13,628 Pf. nur 5,939 Pf.; boch für ein grobes Bersehen in biesen Angaben scheint zu sprechen, daß der Bischof von Dublin von 8,249 Pf. noch 6,569 Pf. und der Bischof von Corf von 2,667 Pf. noch 2,304 Pf. behalten soll. Diese fabelhaften Reduktionen muffen und überhaupt auf den Gedanken bringen, daß auch die Roheinnahmen, namentlich aus den Ländereien, nicht zu hoch angeschlagen seien.

Bas die fogenannten Livings betrifft, fo betragen nach bem Berichte ungefähr 1070 über 300 Bf. Sterl. = 2000 Thir. In ihnen bietet und die englische Staatsfirche ben allervoffirlichften Anblid bar. Go begegnen wir in ber Diocefe Clopne, beren Bifchof 2304 Bf. Sterl. haben foll, einer anglifanifchen Bfarrei gu Garryclopne von 35 Seelen mit einer Einnahme von 1268 Bf. b. h. ungefähr 40 Bf. = 266%, Thir. per Seele. Einen abnlichen Anblid gewährt bie anglifanifche Pfarrei von Louth in ber Graffchaft gleichen Ramens von 119 Seelen mit 1546 Bf. = 10,306%, Thir. Robeinnahme, bie Pfarrei ju Callan von 134 Seelen mit einer Robeinnahme von 1751 Bf., die Pfarrei ju Fethard von 136 Seelen mit 985 Bf., die Pfarrei ju Rillenaule von 36 Seelen mit 762 Bf. Dagegen treffen wir auch auf andere Pfarreien von mehr als 1500 Seelen, welche, wie g. B. die protestantifchen Pfarreien ju Dublin, feine 300 Pf. Sterl. Ginnahme bieten und taum ben Bedürfniffen entsprechen. Roch geringer find zwei andere Pfarreien, beren eine nur 136 Bf. Ster' bie andere 156 Pf. Sterl. einträgt; boch biefe gablen o nur die eine 9, die andere 11 Seelen, und fie fteben, bie Befoldung betrifft, ale eine Ausnahme ba.

Die vom Parlamente ernannte Commission hatte über bie Resibenz ber anglikanischen Geistlichkeit, übBahl ber Diffenters, nicht aber über die Bahl ber Katl
in ihren Pfarreien zu berichten. Was die Residenz f
o geht aus bem Berichte hervor, baß alle, welche nie
Kränklichkeit entschuldigt find, die Residenz beobach

aber, vielleicht in Folge ber Ueberauftrengung, bie Rranklichfeit ber anglifanischen Pfarrer übergroß ift. Mus bem Berichte über die Bahl ber Unglifaner und Diffentere feben wir, bag bie ber lettern im Berhaltniffe ju ben erftern fehr im Bachfen Die Diffenters verhielten fich vor 20 Jahren ju ben Unglifanern wie 6 ju 8; jest ift bas Berbaltnig wie 6 ju 7. obgleich aus ben Reiben ber Diffenters, wie man meint, viel mehr ausgewandert find, als aus ben ber Unglifaner. Darum fceint auch ber anglifanischen Staatsfirche in Peland mebr Befahr von Seite ber Diffentere, ale von ber ber Ratholiten ju broben. Es ift fdmet ju erflaren, marum bas englifche Barlament wohl über die Angahl ber Anglifaner und Diffenters, nicht aber über bie Ungahl Ratholifen in ben einzelnen Pfarreien Bericht verlangt habe. Sollte es fich vielleicht in Die Rothwendigfeit verfest feben, ben Diffentere, mo fie an Babl bie Anglitaner übertreffen, Conceffionen ju machen ? Das mare allerdings ein fluges Mittel, um die Bereinigung ber Rathoi liten und Diffentere in ihrem Rampfe gegen bie Staatefirche ju verhindern; boch wenn es ungerecht ift, bag in einem Lande von ungefahr 6,000,000 Einwohnern eine Partei von reichlich 600,000 Seelen bas gange Rirchenvermogen befigt und für ibre religiofen Bedarfniffe bie Beutel Aller in Unfpruch nehmen fann, foll es bann weniger ungerecht fenn, bag ein Runftel über die anderen vier Funftel baffelbe Brivilegium behauptet? Reine Ration weiß beffer von religiofer Freiheit und Gleichs berechtigung verschiedener Confessionen in fatholischen ganbern ju fprechen ale bie englische; feine fieht aber auch weniger als fie, mas fie noch in ihrem eigenen Lande zu thun hatte, um ben Bergleich mit anderen Rationen aushalten ju fonnen. Und woher das? Es ift allerdings die Frucht bes fo tief eingewurzelten Saffes gegen ben Ratholicismus. Diefer Sag bindert eine große Menge Englander bas ben Ratholifen augefügte Unrecht ju erfennen. Er wirft aber nicht allein. Bas Die englische Staatsfirche halt, ift neben ihm bas Intereffe, bas eine große Angabl aus ben erften Claffen an ihr bat.

Die Staatsfirche ift fur eine Menge Englander, mas Judien für die gange Ration ift. Der englische Staatsschap wird burch Die Ginfunfte aus ben brittifden Befigungen, und namentlich burch die aus Indien fo wenig bereichert, daß die Roften der Bermaltung biefer Lanber ihre Ginfunfte fogar noch überfteigen, und bennoch bangt ber Nationalreichthum Englands am meiften von ben überfeeischen Befigungen ab, nicht bloß wegen ber Sanbelevortheile, bie fie bem Mutterlanbe gemabren, fonbern auch begbalb, weil bie enormen Berwaltungstoften in die Sadel von Englanbern fliegen. Ein folches Indien ift die englische Staatsfirche fur eine Menge Eng. lander, die als Patrone in ben Livings ein splendides Berforgungemittel fur ihre Sohne und Schwiegerfohne befigen, und ift die Babl ber Intereffirten im Berhaltniffe ju ben anderen nur gering, fo ift fie boch auch um fo einflugreicher, und das Motiv wirft um fo machtiger, alle Sebel in Bewegung zu feten.

Dazu fommt bann noch, bag bie ganze lange Reibe anglifanischer Bischöfe in England, Schottland und Irland Sig und Stimme im Dberhause haben. Bare es nicht faft unerhört in England, bag eine Bill, welche im Unterhause burchgegangen ift, im Oberhause auf Wiberftanb, und namentlich auf beharrlichen Biberftand ftogen tonne, fo mußte noch febr viel geschehen, ebe bie Irlander auf die Aufhebung ber Staatsfirche hoffen burfen. In naber Ausficht fteht fi aber febenfalls noch nicht. Es bebarf bagu einer groß Bewegung vom Bolte aus ober einer machtigen Stupe Oberhaufe. 36 fage: einer großen Bewegung vom Bc aus; benn um einen Dehrheitsbeschluß bes Unterhar binter bem bas Bolt nicht fteht, fummert fich bas Ober' wie feine Gefinnung jest noch ift, nicht. Doch an eine Bewegung vom Bolte aus, fei es nun ju Gunften b tholifen ober ju Gunften ber Diffentere, ift fur ben ! blid nicht ju benfen. Bas bie Irlander, wenn fie einig, find, gegenwärtig in biefem Buntte erlangen

beschränkt sich ganz auf einen Majoritätsbeschluß bes Unterhauses, ben bas Oberhaus alsbald wieder cassirt, ohne bas beshalb Unruhen zu befürchten wären. So sehr wir daher auch bas Unrecht beklagen, bas England fort und fort an bem armen irischen Bolke begeht, ebensowenig können wit uns ber Hoffnung hingeben, daß die Stunde, wo dasselbe vom Drucke der Staatskirche befreit werden kann, schon jest geschlagen habe.

Hieraus wird uns auch erklärlich, wie vor furzem Glabstone, als im englischen Barlamente die irische Staatskirche zur Sprache kam, dieses Institut als ein Werk der Ungerechtigkeit und Unbilligkeit charakteristren konnte und bennoch zu dem Resultate kommen mußte, daß nichts zu thun sei. Es ist Richts zu thun; denn wie die Interessen und Gefinnung der Mehrheit des englischen Volkes sind, muß die Regierung das Ungethum zur Schande des englischen Namens bestehen lassen. John Bull ist sehr liberal, wenn seine Interessen nicht berührt werden; kommen diese in Gefahr, so hört sein Liberalismus auf.

#### It. Die irifde Ergiehunges und Unterrichtefrage.

Bas die Unterrichts- und Erziehungsfrage betrifft, fo
faßt der irische Rationalverein seine Forderungen in dem
Borten "Freiheit der Erziehung", freedom of oducation zusammen. Aber genießen denn die Irländer nicht, was dem
Unterricht und die Erziehung betrifft, die vollfommenste Freibeit? Wie kann eine Freiheit, welche man in England preiset,
in Irland beschränkt sehn? Und doch würden wir und sehr
tänschen, wenn wir die Gesetzgebung in Irland mit der in
Großbritannien verwechselten. In Irland besteht aus alter
und neuester Zeit eine Menge Gesetze, welche man in
England nicht kennt. "Dieses Parlament", sagte Pope Hennessy in der dießiährigen Sitzung vom 24. Febr., "heißt.
das vereinte, was hat es aber seit der Vereinigung gethan?
Es hat mehr Beschlusse, die sich ausschließlich auf Irland be-

gieben, gefaßt als bas irifche Parlament in 64 Jahren por ber Bereinigung. Faft bie Salfte aller Bills, welche ins Saus gebracht find, bezieht fich auf Irland allein, und eine große Bahl ber übrigen auf Großbritannien allein . . . . Und bie Parlamentbacte für England und Irland find nicht bloß verfcbieden - fic find wefentlich verschieden. Das Brincip, auf bem ber öffentliche Unterricht in Irland berubt, ift bas gerabe Begentheil von bem, bas bier gilt." Irland wird alfo burch Sondergesete regiert, und Diese Befete fteben, mas ben offent= lichen Unterricht betrifft, in bireftem Biberfpruche mit benjenigen, welche in England gelten: bas bat Bope Benneffy, ohne Wiberfpruch ju finden, öffentlich im Barlamente ausgefprocen. Auch ber Erzbifchof von Dublin beflagte fich am 29. Dez. v. 36. vor bem irifchen Rationalvereine ju Dublin über bie Berfummerung ber ihren Glaubensgenoffen in England gemährten Unterrichtefreiheit.

In England gilt als Princip, bag man in öffentlichen Brufungen nicht zu fragen babe, mas und mo Jemand ftubirt habe, soubern mas er wiffe; in Irland haben wir, um es furg gu fagen, mit einigem Unterfchiebe bem Beifte nach achtbeutiche auf ben Schut ber Staatsichulen berechnete Schulgefete. Bir fagten : mit einigem Unterfchiebe. Es fallt namlich ben Englandern nicht mehr ein, in Irland eine Schule, gefdweige benn ein Seminar ju foliegen; bas gefcab bloß in ben Beiten ber Berfolgung, und wenn es wieber möglich werben foll, fo muffen vorab die Wogen bes Unglaubens noch höber geben. Die Besetgebung in Irland beschränft fich barauf, ben Befnch ber Privatanftalten burch allerlei Borrechte, welche fie mit bem Befuche ber Regierungsanftalten vertnüpft, moralifd unmöglich zu machen. Wir wollen bier einige blefer Borrechte nennen. Alle, welche in Trinity College ober an ber Queen's University ben nenbemischen Grab B. A. b. h. buccalaureus artium, welcher unferm Abiturienteneramen fo Biemlich entspricht, erhalten haben, genießen unabhangig von ihrem Examen in ber Rechtswiffenschaft vor anderen Candi-

baten beffelben Faches eine Reihe von Borrechten. Micht. grabuirte fonnen von ber Zeit an, wo fie fich ale Studiofen ber Rechtswiffenschaft haben einschreiben laffen, erft nach 5 Jahren als barristers (ber erfte Grab bes Abvocatenstandes) auftreten; Grabuirte genießen bas Borrecht, baß fie icon nach brei Jahren fonnen jugelaffen werben. Graduirte brauchen nur zwei Curfe Borlefungen zu befuchen, entweber an ben King's inns ober am Trinity College ober (wenn fie ihre Grabe an ber Queen's University genommen baben) an irgend einem Brovingialcolleg; Richtgraduirten find vier Curfe an ben King's inns und überbieß zwei Curfe am Trinity College aufgelegt. Grabuirte baben 12 Terms commons beigumobnen. Richtgraduirte 15. Ueberdieß bezahlen die Graduirten für Eramen geringere Prufungefoften. Aehnlich fieht es mit ben anbern Graben bes Abvocatenstanbes, ben Solicitors und Attorneys aus. Sind biefelben in Trinity College ober in irgend einem ber Queens Colleges immatriculirt (was vor dem Schluffe ber Symnafialftubien ju gefchehen pflegt), fo brauchen fie um ju praktiziren, feine weitere Brufung ju bestehen, find von einem Curfus Borlefungen bispenfirt und fonnen zwei Jahre eber als Andere jur Ausübung ihrer Profession gelangen.

Wollen sich also Ratholifen, um als Solicitor ober Attornen ober gar als Barrister aufzutreten, ber Rechtswissenschaft widmen, so sind sie nicht bloß ihre juristischen Studien an den Staatsanstalten zu machen unabweislich gehalten, sondern sie muffen sich auch für die vorbereitenden Studien an die Staatsanstalten wenden oder sie sind ein paar Jahre länger Jurisprudenz zu studiren und überdieß andern Misslichteiten sich auszusehen verurtheilt. Bon diesen Beschränkungen der Unterrichtsfreiheit wissen die englischen Katholisen nichts.

Darans wird uns auch ber gegenwärtige Stand ber irischen katholischen Universität flar. Rach einer uns vorliegenden Rebe bes gegenwärtigen Rectors berselben Monfign. Dr. Woodlock vom 27. Oct. v. 36. belief sich im verstoffenen Stubienjahre

LVL

bie Jahl ber immatriculirten Jünglinge, welche an verschiebenen auswärtigen Anstalten ihren Studien oblagen, auf
376. Dazu kamen 210 Studirende, welche ihren Unterricht
an der Universität erhielten. Und welchen Studien oblagen
bieselben? Wir sinden darunter weder Theologen, welche
bekanntlich in Maynooth studiren, noch auch Juristen, welche
ihre Studien in den Staatsanstalten zu machen haben. Es
widmeten sich unter ihnen 96 der Medicin, 70 andere waren
immatriculirt und beschäftigten sich theils mit Philosophie,
theils mit classischen Studien, die Uedrigen bereiteten sich
auf die Immatriculation vor, unter welchen auch Biele am
Schlusse des Jahres immatriculirt wurden. Welche ganz
andere Frequenz würde die katholische Universität haben,
wenn die vorgenannten Gesege nicht beständen!

Allerdinge ftubiren in Irland verhältnismäßig viel meniger Ratholifen als Brotestanten. Es bat bas großentheils barin feinen Grund, bag bie Ratholifen, wie es nicht anbers fenn tann, die armere Claffe bilben. Indeß gibt es boch in Irland eine fo ansehnliche Menge wohlhabender Ratholifen, bag bie Ungahl ber fatholifden Studenten, maren ihnen nicht als folden allerlei Schwierigfeiten in ben Beg gelegt, bie ber Brotestanten weit übertreffen murbe. bas Fünftel ber irifden Bevolkerung, welches bem protestantifden Bekenntniffe angehört, lebt vorherrichend in ben Fabrifftabten, und befteht fonach meiftens aus Fabritherren und Fabrifarbeitern. Wenn baber bie Soulen verhaltnigmäßig mehr von protestantischen, als fatholischen Junglingen besucht werben, fo bleibt, um es aus ben Bermögensverhaltniffen ju erflären, nur ber Unterschied zwischen ber fatholischen und protestantischen Bevölferung, bag nicht blog bie Grundherrn (landlords), fonbern auch bie Ungestellten größtentheils protestantifc find. Bon biefen zwei Grunden fann ber erftere gur Bermehrung ber größern Ungahl Studirenber an ben irifden Un-Ralten nur wenig beitragen, weil bie Grundherrn viel in England leben und baber ihre Rinder in England erziehen laffen; um

fo gewichtvoller ift bagegen ber lettere, ber in einem fo vorwiegend fatholifden Lande gar nicht vorfommen follte. Doch auch biefer Grund reicht feineswegs aus, um uns bas Digverhaltniß amifden ben fatholischen und protestantischen Stubirenden zu erklaren. Denn ift auch bie Babl ber Ratholiten in ben Reiben ber eigentlichen Staatsbiener gering, fo ift fie boch in ben ber Abvofaten und Mergte nicht fo gering; biefe aber bangen in ihrer Erifteng nicht vom Staate, sonbern vom Bolfe ab und wir durfen breift annehmen, bag in Irland bie fatholischen Abvofaten und Merzte ihren protestantischen Rivalen gegenüber ein gutes Fortfommen haben. wir baber nicht, bag bie bobern Lehranftalten über boppelt fo viele Ratholifen wie Protestanten gablen, fo haben wir ben Grund bavon bloß barin ju fuchen, bag die fatholischen Studirenden, um ju ihrem Biele ju gelangen, große Schwierig. feiten zu überwinden haben.

Es wird nicht uninteressant seyn und auch zur Beleuchtung ber vorliegenden Frage Einiges beitragen, wenn wir aus einer vorliegenden Statistif das Verhältniß der katholischen Studenten zu den protestantischen in Irland mittheilen. Im Jahre 1861 am 17. Mai befanden sich in ganz Irland gerade 11,588 junge Leute, die in allerlei Anstalten klassischen Ulnterricht erhielten; unter diesen waren 6,360 fatholischen Ulnterricht erhielten; unter diesen waren 6,360 fatholischen Bas dann die einzelnen gelehrten Professionen betrifft, so befanden sich damals 216 katholische Barristers unter der Gesammtzahl 758, 674 katholische Attornens unter 1882, 761 katholische Aerzte und Chirurgen unter 2358, 210 katholische Apotheker unter 419, 258 katholische Mitglieder liberaler Professionen unter 1065, 141 katholische Professoren unter 267, 40 katholische Studiosen der Rechte unter 83, 329 katholische Studiosen der Medicin 2c. unter 954.

Um uns bas Drangen ber fatholischen Irlander auf Unterrichts- und Erziehungsfreiheit zu erklaren, muffen wir uns noch die Grunde flar machen, aus benen fie ihre Kinder ben Staatsanstalten nicht anvertrauen wollen. In Deutsch-

land bat ber Staat bas gange bobere Unterrichtswefen in bie Sand genommen. Unterrichtsanftalten, bie von ber Rirche ans firchlichen Mitteln gegrundet maren, find im Gacularifationefieber, gleichviel ob mit Recht ober Unrecht, ber Rirche entriffen. Selbft ber Charafter ber Anftalten ift babei nicht gewahrt. Die viele rein fatholifche Unftalten find jest im boben Grabe gemischt! Es ift babin gefommen, bag wir in gang Deutschland außer Defterreich auch nicht eine einzige tatholifde Universität behalten haben. Selbft bas tatholifde Bavern, bas neben einer protestantifden zwei fatholifche Universitäten haben follte, bat auch nicht eine einzige fatholifde mehr. Doch ju bem Bahnfinn, ben fich bie englische Regierung im fatholischen Irland vorgestedt bat, ift feine beutiche Regierung gefommen. In Irland wurden fammtliche bobere Unterrichtsanstalten als annexa religionis protestantisirt. 218 folde follten fie ben protestantifden und tatholifden Ameden bienen ober beffer jur Corruption ber bobern fatholifden Stanbe ein geeignetes Mittel in ber Sand ber Regierung fenn. Golde Blane waren aber viel ju plump, als baß fie ben Ratbolifen unbefannt bleiben fonnten. batten biefe etwas freier aufzuathmen begonnen, als fie tros ber vielen Rirchenlaften auf Grundung eigener Unftalten Bebacht nahmen und babei alles Mögliche aufboten, um vom Staate Berudfichtigung ihrer religiofen Intereffen ju erlangen.

Bis zum Anfange biefes Jahrhunderts waren die Irlander, um für ihre Jugend eine katholische Erziehung zu erhalten, ausschließlich auf auswärtige Anstalten in Belgiev Frankreich, Spanien und Italien angewiesen. Die erst rein katholischen Anstalten, beren sich Irland seit dem 1 Jahrhundert wieder erfreute, sind die zu Maynooth und Er low, welche, hauptsächlich für die Bildung des angeher Elerus bestimmt, gegen Ansang dieses Jahrhunderts standen. Ihnen schosen sich allmählich in bedrängten fandere an. Schon im Jahre 1834 zählte man in Irlan specifisch katholische höhere Anstalten mit 1484 Jögli Damals gab es bafelbft noch 96 specififch protestantische Unftalten, von 4240 Böglingen besucht. Bon ba an feben wir eine mertwurdige Bunahme ber specifisch fatholischen und eine mertwarbige Abnahme ber fpecififch protestantischen Bei ber Bolfstählung im Jahre 1861 fanden Unftalten. fich 86 specifisch tatholische bobere Unftalten mit 4962 Boglingen, und bie Bahl ber specifisch protestantischen war von 96 mit 4240 Böglingen auf 60 mit 2075 Böglingen berab. gefunten. Db bie 36 specififc protestantischen Unftalten, welche feit bem 3. 1834 alfo ju eriftiren aufgehört haben, aufgehoben ober in gemischte Unstalten umgewandelt seien, barüber finden wir im Cenfus nichts, wir möchten aber bei ber Schwärmerei fur gemifchte Erziehung annehmen, baß fie bloß in gemischte Unftalten umgeschaffen worben feien. Eben so wenig fonnen wir angeben, wie viele unter ben rein protestantischen und wie viele unter ben rein fatholischen Unftalten als öffentliche, wie viele aber als Brivatanftalten gelten. Der Commiffionebericht vom Jahre 1861 fcatt bie Angabl ber öffentlichen Unftalten auf 98, Die Brivatanftalten auf 203. Darnach gab es im Jahre 1861 nicht weniger als 157 gemifchte Unftalten mit 4551 Böglingen und unter ihnen 1398 fatholifde. Unter ben 86 specififch fatholifden befinden fich brei Queen's Colleges, welche bie Regierung gegrundet hat, überbieß erhalt bas Mannoothcollege große Unterftugung von Seiten bes Staates, alles Uebrige haben bie armen Ratholifen geschaffen. Allerdinge bedürfen alle biefe Unftalten fort und fort ber Subvention; fie find eine große Laft bes Bolfes; fie zeigen aber auch, mas ein Bolf bei reblichem Willen vermag.

Durch diese Anstalten find die Irländer ihren Kindern bis zu einem gewissen Grade eine höhere Erziehung zuzuwenden im Stande. Der Staat stört auch ihre Anstalten nicht, und so geht Alles gut, solange die Zöglinge sich nicht einem Stande widmen, in welchem sie staatlicher Concession bedürfen; wollen diese sich zu einem Staatsamte qualisiciren,

fo muffen sie ihre Weisheit von den Staatsanstalten, namentlich von den Hochschulen holen, welche protestantisch, nein, wie ein Protestant sie genannt hat, godless (gottlos) sind, und die Ratholisen muffen es fühlen, daß ihnen die Freiheit, ihren Kindern eine katholische Bildung und Erziehung ertheilen zu lassen, noch sehr sehlt. Daraus wird uns klar, was der in Irland ertönende Ruf nach Erziehungs- und Unterrichtsfreiheit bezwecke, und wie begründet er sei.

#### III. Die Bachterfrage.

Die Pächterfrage ist eine solche, beren grundliche Lösung ber irische Rationalverein, um der zunehmenden Berarmung und Berödung bes Landes Schranken zu seten, für nothwendig erklärt, und man braucht auch die Berhältnisse des Landes nur etwas zu kennen, um die Ueberzeugung des genannten Bereins zu theilen.

Ich habe schon früher meine Meinung bahin ausgesprochen, daß dem armen Irland nur dadurch gründlich zu helfen sei, daß die kündbare Bacht in Erbpacht umgewandelt werde, und habe dieselbe zu rechtsertigen versucht. Der irische Nationalverein hat wohl eingesehen, daß er mit einer solchen Vorderung nicht durchdringen würde, und ist auf ein Mittel gekommen, das ungefähr dasselbe erreichte. Nach ihm soll das Land mit einem Pachtbriese (lease) in Zeitpacht vor langer Dauer gegeben werden. Ueberdieß soll der Pächtsung haben.

Das Princip, daß der Pächter für Grundverbeffer auf Entschädigung Anspruch habe, wurde schon im I. vom Parlamente anerkannt, und hat in England dur wohnheit Gesegestraft erhalten; doch die Parlamentsaki I. 1860 war mehr geeignet dem Pächter in Erlangung Rechtes hinderlich zu sehn, als ihm zu derselben zu r Abgesehen von den vielen Formalitäten welche fie, Pächter auf Entschädigung Anspruch habe, forder

and far Irland ale Bedingung auf, worüber man in England langft binmeg ift, bag bie Berbefferungen mit Buftimm. ung bes Grunbeigenthumers vorgenommen feien. folde Afte bie beilfamen Folgen, auf welche fie berechnet mar, nicht haben konnte, bas wurde von ben irifden Barlaments. mitgliebern, ale bie Bill taum ine Saus gebracht war, fofort betont. Doch bie von ihnen gestellten Umenbemente erhielten bie Buftimmung bes Saufes nicht. Inzwischen ift eingetreten, was vorhergesehen war: Die Barlamentsacte ift ein tobter Budftabe geblieben. Der gegenwärtige Untrag geht nun babin, bag ber Bachter, um für wirfliche und erfledliche Berbefferungen bes Bobens auf Entichabigung Unfpruch ju haben, einer vorgängigen Buftimmung bes Eigenthumers ju biefen Berbefferungen nicht bedürfen foll, womit bie Irlander nicht mehr verlangen, als was in England, burch Gewohnheit eingeführt, ju Recht besteht, und man follte baber glauben, baß ber Untrag, mas bie Entschäbigungefrage betrifft, endlich eine praftifche lofung finden murbe.

Biel schwieriger ift ber andere Theil ber Frage. Stellt man bem Grundherrn bie Forderung, bag er feinen Boden nur auf eine lange Reihe von Jahren verpachte und bem Bachter barauf einen Bachtbrief (lease) gebe, fo greift man bamit ins Eigenthumsrecht ein. Dem irischen Rationalverein, ber ben Boben bes Rechtes nicht verlaffen will, ift biefe Schwierigfeit nicht entgangen. Um feinen Antrag ju motiviren, macht er geltend, bag ber Grunbeigenthumer burch größere Sicherheit feines Bachtzinfes und burch die Berbefferung bes Bobens am meiften gewinnen werbe. Was bann ben Aft ber Gewalt, mit bem er gur Bahrnehmung feines eigenen Intereffes gezwungen murbe, betrifft, fo muffe als oberfter Grundfat bas allgemeine Bohl gelten, welches eine folde Regulirung gebieterisch forbere. Der Verein macht fic aber bie Soffnung nicht, in biefem Buntte mehr, ale inbirefte Magregeln vom Barlamente ju erlangen. Das Barlament, fagt man, fonnte becretiren, bag Reiner feinem Bachter

wegen rudftanbigen Bachtzinfes vor ber Beit bas Land entziehen burfe, es fei benn, bag er einen Bachtcontrakt auf minbeftens 30 Jahre mit ihm abgeschloffen habe.

Um ben Einfluß, ben man sich von bem besprochenen Bächterrecht zur Sebung bes allgemeinen Wohlstandes verspricht, zu begreisen, muffen wir noch die irischen Berhältnisse etwas näher betrachten. Die Irländer sind für ihre Eristenz viel mehr als die Engländer auf Aderban angewiesen. Das bätte freilich anders sehn können; denn in der Ratur des Landes und des Boltes ist fein Grund dazu vorhanden. Warum sollten nicht manche Industriezweige, welche in England meistens mit irischen Arbeitern betrieben werden, eben so gut in Irland wie in England blühen können? Es ist aber einmal nicht anders, und daß es nicht anders ist, daran tragen die Engländer aus frühern Jahren, als sie keine irische Industrie aufsommen ließen, die größte Schuld.

Für Aderbau ift aber ber irische Boben viel mehr als ber englische geeignet, nur bedarf er, um dafür völlig ausgebentet zu werden, noch sehr der Cultur und wegen der niedrigen Lage des Landes noch viel der Entwässerung. Als herr Maguire vor Rurzem im Parlamente die Pächterfrage in Anregung brachte und, was er auch durchsette, die Riedersetung einer speciellen Commission zur Untersuchung der Sache beantragte, trug er kein Bedenken zu behaupten, daß die Ertragsfähigkeit des irischen Bodens sich um das Doppelte erhöhen lasse. Um alles dieses zu erreichen, ist uach ihm nichts erforderlich, als daß man dem Pächter Sicherheit gebe, die Früchte seines Schweißes selbst ärndien zu können.

Man schätt ben Flachenraum Irlands auf 20 Millionen Ader. Davon barf man zwei Millionen auf Städte und Seen rechnen; vier Millionen liegen uncultivirt ba und ur gefähr vierzehn Millionen find cultivirt. Das wüfte lieger Land ift meistens cultivirbar und bas cultivirte läßt sich Fleiß so verbeffern, daß es einen viel größern Ertrag lie Diese Berbefferungen zu bewirken ift nicht Sache bes Gr

berrn, sonbern bes Bachters; ber bat aber unter ben bestebenden Berhaltniffen nicht bie Sicherheit, welche ihn fie gu unternehmen ermuthigen fonnte. Es find Falle vorgefommen, baß ein Bachter jum Baue eines Saufes und jur Berbefferung ber Grundftude mehrere hundert Pfund Sterling Als er bamit fertig war, nahm ihm ber verwendet batte. Brundherr bas Bachtgut, und er mußte auf alle Entichabigung verzichten. Tritt ein folder Kall nur einmal ein, fo foredt er icon 1000 Bachter ab, fic berfelben Gefahr ausausegen. hat ein irischer Bachter ein Stud ganbes, bas ihm 7 Schillinge toftet, und bas ihm in feinem jegigen Buftanbe vielleicht 8 bis 9 Schillinge werth ift, so wirb er fich wohl huten, die Ertragsfähigfeit beffelben burch Arbeit fo gu erboben, baß es ibm 20 Schillinge werth ift; benn, fagt er, ift es nur 20 Schillinge werth, fo muß ich boch fofort 18 Schillinge bezahlen, und mas babe ich bann für meine Mube? Bas wurde aber wohl ein folder Bachter thun, wenn fein Bachtfontraft auf 30 und mehrere Jahre lantete, und wenn er überdieß für wirkliche Berbefferungen eine Bergutung beanspruchen fonnte? Bas er thun murbe, bas tritt in ben menigen Fällen ju Tage, wo ber Landherr aus humaner Befiunung fich baju verstanden bat, sein Land auf 99 Jahre in Bacht ju geben. hier mar bem Bachter fein Anspruch auf Bergutung geboten, er hatte aber bie Sicherheit, ben Lohn feines Fleißes lange arnbten zu fonnen. Da batte man feben follen, wie Babby bas Butchen, bas er faft als bas feinige betrachtete, in aller Begiebung möglichft balb ju verbeffern suchte.

Daß ein Bachterrecht, welches bem Bachter bie Früchte feines Fleißes in ber erwähnten Beise fichert, im Interesse bes Bachters und Grundherrn, ja gang Irlands ware, ift leicht einzusehen. Was ben Bachter betrifft, so wurde es seinen Fleiß steigern, und er wurde bald ben Lohn besselben in reichlicherer Aerndte erhalten. Aber auch der Grundeigenthumer wurde babei seine Rechnung finden. 3war mußte

er eine lange Reihe von Jahren barauf verzichten, ben Bachtzins erhöhen zu können; aber diese Reihe würde, so lang sie
auch ift, einmal ablausen, und bann würden ihm seine Länbereien ganz bedeutend mehr eintragen. Ob er aber ohne
bas vorerwähnte Bächterrecht je zu einem höheren Bachtzins
kommen werde, ist zweiselhast. So viel ist jedenfalls gewiß,
baß die Ertragsfähigkeit des irischen Bodens in den letten
Decennien sehr abgenommen hat, und daß dieselbe, wird dem
Strome der Auswanderung der gründliche Berbesserung der
Pachtverhältnisse fein Ziel gesett, noch mehr abnehmen wird.
Wie kann er unter solchen Berhältnissen noch auf Erhöhung
bes Nachtzinses speculiren? Gewinnen aber Grundherren und
Pächter, so gewinnt indirest das ganze Land.

Mas die Vermehrung des Rationalreichthnms betrifft, so schätt man den Werth der jährlichen Aerndte Irlands auf circa 50 Millionen Bfd. Sterl. Angenommen daß dieser Werth sich nicht, wie Maguire meint, auf das Doppelte, sondern nur auf 75 Millionen bringen ließe, so würden doch die 25 Millionen, die Irland jährlich aus seinen Bodenerzeugnissen mehr löste, zur Vermehrung des allgemeinen Wohlstandes ungemein beitragen.

Auch in sittlicher Beziehung wurde baraus für Irland ein großer Bortheil erwachsen. Das jest bestehende Bershältniß zwischen Bächtern und Grundherrn, nach welchem die Grundherrn (mit ehrenwerthen Ausnahmen) ihre Bächteraussaugen, diese bagegen ihre Grundherrn als ihre Todsein' haffen, dieses Berhältniß wurde mit dem besprochenen Pächt rechte ein anderes werden, und was ware auch hiemit f die Wohlsahrt des Landes nicht gewonnen? Wie viele Tbrechen, zu benen die Prellereien verleiten, wurden aushö

<sup>\*)</sup> Roch im vorigen Jahre find über 100,000 Irlander ausgew Wie groß bie Bahl ber Auswanderer bis jum 1. Mai 18 weiß man nicht genau; vom 1. Mai 1851 bis jeht fi 1,500,000, alfo ein Biertel ber ganzen Bevölkerung ausg

Db bie Irlander mit ihrem Betitum burchbringen werben. läßt fich schwerlich fagen. In ber gegenwärtigen Seffion wird die Frage noch nicht jum Schluffe tommen. Denn bie auf ben Antrag Maguire's niedergesette Commission wird mit ihrem Berichte nicht fo balb fertig werben. Ingwijden wird bann bie Neuwahl ftattfinden, und bann bangt Alles vom Ausgang ber Wahl in Irland ab. Gelingt es in Irland unabhängige Abgeordnete burchzubringen, welche jebem Ministerium, bas auf die Beschwerben ber Ration nicht eingeht, ihre Unterftugung verweigern, fo werben fie minbeftens bie Entschädigungefrage im vernünftigen Sinne gelost finden, fo febr auch Ginige, wie g. B. neulich noch Roebuck, bagegen fprechen. Die größte Gefahr Irlands liegt aber, was biefe Krage betrifft, in ber allgemeinen Muthlosigfeit. Die Frage bat icon ju lange gedauert, und bas arme Bolf ift ju oft getäuscht. Das hat die Meiften babin gebracht, bag fie an bem Wieberaufbluben Irlands unter englischer Berrichaft Eine Folge biefer Bergweiflung ift grundlich verzweifeln. auch bie allgemeine Auswanderung, welche nur momentan burd bie Gefahren bes ameritanifden Burgerfriege etwas ins Stoden gerathen, nun aber in vergrößertem Dage wieder anzufangen brobt. Es ift nicht ju erwarten, bag 3rland fich noch, wie ju ben Zeiten Daniel D'Connel's, ermannen wird; ob aber England, bas bieber ju Bunften Irlands nur gethan bat, wozu es gerabe gezwungen wurbe, jest aus eigenem Untriebe hanbeln werbe, bas fteht babin. Das aber auch immer gefchehen mag, bie Bachterfrage ift und bleibt, wie auch neulich ber Bifchof von Clopne in einer Bersammlung bes irischen Nationalvereins unumwunden erflarte, eine Lebenofrage fur Irland, und ohne ihre grundliche Lösung ift an irischen Nationalwohlstand nicht mehr gu benfen.

er eine lange Reihe von Jahren barauf verzichten, ben Pachtzins erhöhen zu können; aber diese Reihe würde, so lang sie
auch ift, einmal ablausen, und bann würden ihm seine Länbereien ganz bedeutend mehr eintragen. Ob er aber ohne
bas vorerwähnte Pächterrecht je zu einem höheren Pachtzins
kommen werde, ist zweiselhaft. So viel ist jedenfalls gewiß,
baß die Ertragsfähigseit bes irischen Bodens in den letten
Decennien sehr abgenommen hat, und daß dieselbe, wird dem
Strome der Auswanderung der gründliche Verbesserung der
Pachtverhältnisse fein Ziel gesett, noch mehr abnehmen wird.
Wie kann er unter solchen Verhältnissen noch auf Erhöhung
bes Pachtzinses speculiren? Gewinnen aber Grundherren und
Pächter, so gewinnt indirest das ganze Land.

Mas die Vermehrung des Rationalreichthums betrifft, so schäht man den Werth der jährlichen Aerndte Irlands auf eirea 50 Millionen Bfd. Sterl. Ungenommen daß dieser Werth sich nicht, wie Maguire meint, auf das Doppelte, sondern nur auf 75 Millionen bringen ließe, so würden doch die 25 Millionen, die Irland jährlich aus seinen Bodenerzeugnissen mehr löste, zur Vermehrung des allgemeinen Wohlstandes ungemein beitragen.

Auch in sittlicher Beziehung wurde baraus für Irland ein großer Bortheil erwachsen. Das jest bestehende Berhaltniß zwischen Pächtern und Grundherrn, nach welchem die Grundherrn (mit ehrenwerthen Ausnahmen) ihre Bächter aussaugen, diese bagegen ihre Grundherrn als ihre Todseinde haffen, dieses Berhältniß wurde mit dem besprochenen Pächterrechte ein anderes werden, und was ware auch hiemit sie die Wohlsahrt des Landes nicht gewonnen? Wie viele B brechen, zu benen die Prellereien verleiten, wurden aushöre

<sup>\*)</sup> Roch im vorigen Jahre find über 100,000 Irlander ausgewa-Wie groß die Bahl ber Auswanderer bis jum 1. Mai 18' weiß man nicht genau; vom 1. Mai 1851 bis jeht fir 1,500,000, alfo ein Biertel ber ganzen Bevolferung ausge:

Db bie Irlander mit ihrem Betitum burchbringen werben, laßt fich fdwerlich fagen. In ber gegenwärtigen Seffion wird bie Frage noch nicht jum Schluffe tommen. Denn bie auf ben Untrag Maguire's niebergesette Commifion wirb mit ihrem Berichte nicht fo balb fertig werben. Ingwischen wird bann die Reuwahl ftattfinden, und bann bangt Alles vom Ausgang ber Wahl in Irland ab. Gelingt es in Irland unabhängige Abgeordnete burchzubringen, welche jedem Ministerium, bas auf bie Beschwerben ber Ration nicht eingeht, ihre Unterftutung verweigern, fo werben fie minbeftens bie Entschädigungefrage im vernünftigen Sinne gelost finden, fo febr auch Ginige, wie a. B. neulich noch Roebud, bagegen fprechen. Die größte Gefahr Irlands liegt aber, was biefe Krage betrifft, in ber allgemeinen Muthlosigfeit. Die Frage hat icon ju lange gebauert, und bas arme Bolf ift ju oft getaufcht. Das hat bie Meiften babin gebracht, bag fie an bem Bieberaufbluben Irlands unter englischer Berrichaft grundlich verzweifeln. Gine Folge biefer Bergmeiflung ift auch die allgemeine Auswanderung, welche nur momentan burch bie Befahren bes amerifanifchen Burgerfriegs etwas ins Stoden gerathen, nun aber in vergrößertem Dage wieder angufangen brobt. Es ift nicht ju erwarten, bag Irland fich noch, wie ju ben Beiten Daniel D'Connel's, ermannen wird; ob aber England, bas bisher ju Bunften Irlands nur gethan bat, wozu es gerabe gezwungen murbe, jest aus eigenem Untriebe hanbeln werbe, bas fieht babin. Was aber auch immer gefchehen mag, bie Bachterfrage ift und bleibt, wie auch neulich ber Bifchof von Clonne in einer Berfammlung bes irifchen Rationalvereins unumwunden erflarte, eine Lebenofrage für Irland, und ohne ihre grundliche Lösung ift an irischen Nationalwohlstand nicht mehr zu benfen.

und das jungitalische Berschwörertreiben, und an solchen Bunkten tritt sein Talent am markantesten hervor. Der Roman besteht sonach in der Hauptsache aus einer geordneten Gruppe sorgkältig gearbeiteter und historisch stylistere Genrebilder, und es ist weniger die spanuende Composition des Ganzen als die seine Ausführung der Theile, worin er seine Stärfe befundet.

Der Beit nach fällt bie Geschichte ber vorliegenben Ergablung in die Jahre nach 1830 bis 1848. Die Lage und Stimmung unmittelbar nach ber polnischen Erhebung von 1830 bilbet ben Ausgangspunft, ber Aufftand von 1846 bie eigentliche Rataftrophe ber Sanblung. 3m Befentlichen aber ift es bie brangvolle politifche Gabrung unferer Beit überbaupt, was bem Berfaffer bei feiner Beidnung vor Augen fcmebte: bie allgemeine revolutionare Spannung, bie aber ben europäischen Buftanben lagert und bie Schichten ber Befellichaft burchjudt, bas unbefriedigte bamonifche Drangen nach einer Beltverbefferung mit allen Mitteln ber Gewalt, nach einer Regeneration auf bem Bege ber Berftorung. Die Sandlung felbst ift in ihren Grundlinien viel einfacher als in "Clarinette", aber bie beiben Sanptfiguren, um bie fic bie Berwidlung fpinnt - Julian und Maria, beibe Bolenfinber. burd feltsame Familienschicksale mit ber gangen traurigen Befchichte Polens verwachsen, barum bem verlornen Baterlande mit farmatifder Leibenschaft anhangend und fich opfernd - find mit ihrer Umgebung bebeutend und eigenartig genug gestaltet, um bas in ben erften Scenen erwedte Intereffe fur ihr Enbicidfal rege ju erhalten.

Der Berfaffer hat sein "Drama ber Zeit" in fünf hanblungen eingetheilt. Die erfte, bie in Bolen spielt, gibt ein recht bewegliches Bilb bes troftlosen Zustandes in Barfchan "nach ber Erhebung", so braftisch und naturgetreu, wie es fast nur von einem Manne aufgezeichnet werden kann, ber mit eigenen Augen zugesehen. Ramentlich bas Treiben in ber altpolnischen Schenke an der Weichsel ift ein ganz selbst-

ftanbiges Bild fur fic. Bolnifche Urt, Sitte, Sprechweise, ber gange Lofalton am Beichselftrande jufammt bem nationalen Tang und ber Improvisation masurischer Gefange, ift bort an einem Sauflein acht volnischer Menscheneremplare frifc und lebendig erfaßt, wogu bie trubselige Physiognomie ber Lanbedzuftanbe nur um fo feltfamer contraftirt. bie innere Auflösung und Berfetung vorgeführt, welche bie lette Erhebung ber Bolen in ihrem Lande felbft, junachft wenigstens in ber Sauptstadt, jur Folge batte, fo zeigen bie brei folgenben Sandlungen Bolen in ber Frembe, zuerft in einem beutschen Babe an ber frangofischen Grenze, bann in Italien, bem Berbe ber brutenben Revolution. Go vericbieben burch biefen Scenenwechsel bie einzelnen Tableau's nach Land und Leuten fich von einander abheben, ein mahlvermanbtes Element haben die fpatern, wie man bald mahruimmt, mit bem ersten gemein : burch alle verbreitet sich ein Fluidum revolutionarer Budungen wie in ber Bolenichenfe; in bem Babort an ber frangofifden Grenze bie naturlich bereinfvielenden Erinnerungen aus ber frangofifden Revolution, beren gerftorenbe Ibeen ja beute noch fortwirfen, in Floreng bie ftille Arbeit ber gebeimen Umwalgung, ber unterirbischen fosmopolitischen Effe, in ber bas Gifen jum neuen Aufftanb geschmiebet wirb. Go treten wir überall, wohin wir uns wenden, in eine unheimlich gespannte Atmosphäre.

In ber Mitte ber Geschichte verlangsamt sich ber Lauf ber Erzählung, bas Persönliche tritt in ben Hintergrund, bas Zuständliche, die allgemeine Signatur ber Zeit in ben Borbergrund; man sieht in einem breiten Rebeneinander ber Scenen und Conversationen nur die Borbereitungen auf die eine große Aftion, bas Revolutionsbrama in Polen selbst, den "Kampf um das Ende." Erst gegen den Schluß hin zieht sich das Gewebe wieder spannender zusammen und lenkt das Interesse auf das persönliche Geschick der Hauptpersonen zurud. Die romantische Lösung, welche das Räthsel zwischen Grasin Marie und ihrem wiedergefundenen Bater entschleiert, ist dem Charafter bieser überhaupt ungewöhnlich angelegten Frauenfigur ganz angemessen. Tragisch und in seiner Wirkung überraschend vollzieht sich zulest bas Geschick Julians in bem alten Ahnensaale jenes polnischen Grasenschlosses, durch das die Geschichte schon so oft mit blutigen Spuren geschritten, und das nun nach dem abermals verunglüdten Auftand den Lesten seines Geschlechts in den klagenden Rauern umschlos: ein Stud Bolen im Kleinen.

Genug ber Anbentungen über bie Composition bes Ro-In allem Uebrigen, in Charafteriftif, Schilberung, Dialog, bem Ton ber Darftellung überhaupt, bie in einer fo melobisch fliegenben Sprache babinrinnt, bat Lewald feine altversuchte Runft reichlich aufgeboten. Es gehört wirfliche Bestaltungefraft bagu, um in einem zweiten Roman einen Rreis neuer giguren ju ichaffen, bie fo ganglich von benen bes erften Romans fich unterscheiben, wie bie Geftalten im "Infurgent" von ben Gefellichaftetypen ber "Clarinette." Das Portrat und bas nationell colorirte Lofalbilb gerathen in ber Regel bem Berfaffer besonders gut. Findet ber polnische Boltscharafter feine vielgestaltige Ausprägung in ben Scenen ber Barfchauer Schenke wie in benen bes alten einsamen Brafenfoloffes und ber polnischen Jubenhutte, fo ift bie Bortratirung ber Babegesellschaft in bem beutschen Eurort nicht minder gludlich gelungen. Den originellen flavifchen Charafterfiguren mertt man es an, bag fie nicht erfunden, fonbern aus bem Leben gegriffen finb, wie g. B. bie in eine Atmo fphare von Barfums getauchte ruffifche Fürftin, welche b Brob, bas ihr prafentirt wirb, mafcht ebe fie es geniauch ber rebselige bei ben Damen beliebte Brunnenargt manchem baberfundigen Lefer als eine vormals befannte fdeinung ein Lächeln entloden. Schabe nur, bag einige ben bebeutenbern Bersonen, wie bie ruffifche Fürftin ! und ber öfterreicische Offizier Albert nicht mehr, als fdieht, in ben Rern ber Berwicklung bereingezoge

Ihre größere Aftivität hatte ein bedeutenbes Ferment in bie Spannfraft ber haupthanblung geworfen.

Dem Gesprach und ber Debatte ift ein betrachtlicher Spielraum eingerdumt, aber es wohnt benfelben Befcmad und ber Beift großer Lebenderfahrung inne, baju mitunter jene Beimifchung leifer Ironie, Die bei rechtem Dag ber Conversation einen angenehm bewegten Bellenfchlag verleiht. Ein Quell behaglichen humors ergießt fich besonders in bem "moralifd - politifden 3wifdenfpiel", bas ber Berfaffer im zweiten Band zwischen ber vierten und fünften Sandlung eingefügt hat. Diefes launige Intermeggo widelt fich in Bafemalt ab, welches bier burch einen souveranen Uft ber bichterischen Licenz an bie polnifche Grenze verfest ift, und bas wir auf biefem Wege nicht nur als Refibeng eines fleinen Fürften, fonbern auch als Mufterfit alles biebermannischen Fortschritts und aller schönen Aufflärung in fleinstädtischer Taschenausgabe fennen lernen. Es ift wieber ein Genrebild fur fic. Bier ubt die Schalfhaftigfeit in ber anmuthigsten Beife ihr beiteres Sausrecht - ein erneuertes Zeichen von ber feltenen Frifche und Bielfeitigkeit unferes Autors, bem wir gerne noch öfter auf biefem Boben begegnen möchten.

Im großen Ganzen will ber Dichter "bas qualvolle Ringen unferer Gegenwart nach vermeintlich beffern Zuftanben" bem Geifte bes Lefers vorführen. Welche Stellung er felber zu biesem vulkanischen Gahren und Ringen einnimmt, ift bei einem Schriftfteller von ber katholischen Weltanschauung Lewalds von vornherein klar. Auch er will in Dingen bes irdischen Lebens nicht Stillftand, sondern Entwicklung, aber eine organische, innerhalb der sittlichen Ordnung sich vollziehende Entwicklung. Es gibt einen revolutionaren Fortschritt der Augel, die stets fortrollt in jeglichem Sinne, wie der Bischof von Orleans gesagt hat. Unsere ganze Zeit ist von dieser abwärts rollenden Bewegung ergriffen, und die Wenigsten haben eine Uhnung davon, daß sie nicht zur Freiheit der Humanität empor, sondern zur Freiheit der Barbarei hinab

führt. Dem gegenüber zeigt Lewald einen andern Fortschritt, beffen Gewähren in den christlichen Brincipien liegen und deffen sittigender Regulator die Kirche ist, die Hüterin der Freiheit. In solchem Sinn und Geist ist der Plan des historischen Gemäldes gedacht, welches der Dichter im "Insurgenten" aufrollt — ein Gemälde jedenfalls reich an auregenden Ideen für eine gebildete Lesewelt, die in einem Zeitromane mehr sucht als bloße Unterhaltung. Und bei dieser Lesewelt wünschen wir dem Werfe diesenige Beachtung, welche das Interesse bes zeitgemäßen Gegenstandes und der Rame des verdienten Autors gleichmäßig beauspruchen dürsen.

### IV.

## Aphorismen über die social-politische Bewegung.

(Bu ben "Beitlaufen".)

IL Das Syftem bes liberalen Defonomismus und bas Befen ber Bourgeoifie.

Was ift das Wefen jenes modernen volkswirthschaftlichen Systems, welches unter dem Ramen des "liberalen Dekonomismus" bekannt ift, und gegen das sich die neue fociale Bewegung richtet? Es ist nicht leicht eine durchschlagende Antwort auf diese Frage zu sinden. Der Instinkt der neuen Arbeiter-Bolitik hat sie aber gefunden und ganz richtig formulirt: "der liberale Dekonomismusseide Trennung und das Auseinanderreißen des Politischen und bes Socialen."

Man wird unsere moderne Belt, man wird einerseits bie unermeglichen Wirfungen bes fraglichen Shftems und andererseits die gewaltige Tragweite ber neuen Arbeiter-Bewegung, nur bann recht verfteben, wenn man bie gebachte Definition icarf im Auge behalt und ihre entsprechenbe Ausgestaltung auf allen Bebieten bes Lebens wieber erfennt. In ber That, wenn man fragen wollte, was benn eigentlich bie vielgenannte "moderne Civilifation" fei, fo mare es mohl bie treffenbfte Antwort ju fagen: fie fei bie realifirte Belt bes liberalen Detonomismus, Fleifch von beffen Fleifch und Beift von beffen Beift. Die nothwendigen Confequengen, welche biefes volkswirthichaftliche Syftem in allen Beziehungen bes Dafenns, im burgerlichen Leben, in ber Bolitif und in ber Religion auswirft, bas faßt man eben Alles zusammen in bem Begriff ber mobernen Civilisation. Dag und warum beibe, jenes Syftem und biefe Civilisation, einen ausgepragten Bug antidriftlider Weltanfdauung mit fich fahren, bas merben wir fpater feben und noch eigens unterfuchen.

Der liberale Dekonomismus außert fich vor Allem burch bas Berlangen einer gangen Reihe von negativen Freibeiten. Man fieht baufig biefe focialen Berneinungen icon für bas Syftem felbft an; in Wahrheit find fie aber nur bie porbereitenbe Arbeit, um fur bie positive Entwidlung bes Spfteme bas Felb rein und glatt ju fceeren. Bu biefem 3mede muß jebe fociale Bebunbenbeit, ftamme fie von unten ober von oben, weichen; jebe corporative Gestaltung, bie von ben Batern auf bie Rinder vererbt wird, muß in ben allgemeinen Blug ber Beweglichfeit gebracht werben. Auch ber Staat, und er vor Allem, muß feine Sand von ben focialen Bebahrungen abziehen, ba biefe fich, gerabe fo wie bie berühmte "freie Wiffenschaft", nur nach ben in ihnen felbft liegenben Gefeben, bem fogenannten "Raturgefet" ber mobernen Bolfswirthicaft, bewegen burfen. Der Staat bat babei nichts au thun als geben und geschehen ju laffen.

Die Gewerbefreiheit ift also noch nicht bas System;

fahrt. Dem gegenüber zeigt Lewald einen andern Fortschritt, beffen Gewähren in den driftlichen Brincipien liegen und deffen fittigender Regulator die Kirche ift, die Haterin der Freiheit. In solchem Sinn und Geist ift der Plan des historischen Gemäldes gedacht, welches der Dichter im "Insurgenten" aufrollt — ein Gemälde jedenfalls reich an anregenden Ideen für eine gebildete Lesewelt, die in einem Zeitromane mehr sucht als bloße Unterhaltung. Und bei dieser Lesewelt wünschen wir dem Werfe diesenige Beachtung, welche das Interesse des zeitgemäßen Gegenstandes und der Rame des verdienten Autors gleichmäßig beauspruchen dürsen.

#### IV.

# Aphorismen über die focial-politische Bewegung.

(Bu ben "Beitlaufen".)

IL Das Syftem bes liberalen Defonomismus und bas Befen ber Bourgeoifie.

Was ift das Wesen jenes modernen volkswirthschaftlich Systems, welches unter dem Ramen des "liberalen Detor mismus" bekannt ist, und gegen das sich die neue sor Bewegung richtet? Es ist nicht leicht eine durchschlaft Untwort auf diese Frage zu sinden. Der Instinkt der Arbeiter-Bolitik hat sie aber gefunden und ganz richti mulirt: "der liberale Dekonomismus seidie Tren und das Anseinanderreißen des Bolitischer des Socialen."

Man wird unfere moberne Belt, man wird einerfeits bie unermeglichen Wirfungen bes fraglichen Shftems und anbererseits die gewaltige Tragweite ber neuen Arbeiter-Bewegung, nur bann recht verfteben, wenn man bie gebachte Definition icarf im Auge behalt und ihre entsprechenbe Ausgestaltung auf allen Bebieten bes Lebens wieber erfennt. In ber That, wenn man fragen wollte, was benn eigentlich bie vielgenannte "moderne Civilisation" sei, so ware es mohl bie treffenbfte Antwort ju fagen: fie fei bie realisirte Welt bes liberalen Detonomismus, Fleifch von beffen Fleifch und Beift von beffen Beift. Die nothwendigen Confequengen, welche biefes vollewirthichaftliche Spftem in allen Beziehungen bes Dafenns, im burgerlichen Leben, in ber Bolitif und in ber Religion auswirft, bas faßt man eben Alles jufammen in bem Begriff ber mobernen Civilisation. Dag und warum beibe, jenes Syftem und biefe Civilisation, einen ausgeprägten Bug antidriftlicher Weltanichauung mit fich fuhren, bas merben wir fpater feben und noch eigens unterfuchen.

Der liberale Defonomismus außert fich vor Allem burch bas Berlangen einer gangen Reihe von negativen Freibeiten. Man fieht baufig biefe focialen Berneinungen icon für bas Spftem felbft an; in Wahrheit find fie aber nur bie porbereitende Arbeit, um fur die positive Entwidlung bes Spfteme bas Felb rein und glatt ju fcheeren. Bu biefem 3mede muß jebe fociale Bebunbenheit, ftamme fie von unten ober von oben, weichen ; jebe corporative Beftaltung, bie von ben Batern auf bie Rinder vererbt wird, muß in ben allgemeinen Hluß ber Beweglichfeit gebracht werben. Auch ber Staat, und er vor Allem, muß feine Sand von ben focialen Bebahrungen abziehen, ba biefe fich, gerabe fo wie bie berühmte "freie Wiffenschaft", nur nach ben in ihnen felbst liegenben Befegen, bem fogenannten "Raturgefes" ber mobernen Boltowirthicaft, bewegen burfen. Der Staat hat babei nichts gu thun als geben und gefcheben zu laffen.

Die Gewerbefreiheit ift also noch nicht bas Syftem;

Reichthum nirgends so ungehener wie in England. "Je mehr also auch seit 1789", sagt Ferdinand Lassalle, "der Arbeiter producirt, je mehr er im Dienste der Bourgeoisse vorgethanene Arbeit, Capitalien in deren Eigenthum aufhäuft, je mehr er badurch weitere Fortschritte der Theilung der Arbeit ermöglicht: besto mehr vermehrt er das Gewicht der ihn zu Boden haltenden Rette, besto trauriger gestaltet er seine Classenlage. Und das ist der Grund, warum in England diese Lage trauriger ist als in Frankreich und Belgien, und in Frankreich und Belgien trauriger als in Deutschland").

Worin bestanden nun aber die positiven Ginrichtungen, welche ber liberale Defonomismus auf bem burch bie Regation ber gangen volkswirthschaftlichen Trabition abgeräumten Boben aufführte ? Beldes mar bas berühmte "Raturgefen", bas er an die Stelle bes "fünftlichen" Defonomismus einer frühern Beit feste? Es war im Grunde abermals eine Regation und fie mar enthalten in einem einzigen fleinen Sage, wie beun überhaupt bas gange Spftem fich leicht auf ein paar Blattern in Form einer Ratechismus-Lehre barftellen läßt. Diefe fceinbare Einfachheit und Suppen-Rlarheit hat nicht wenig zu ber fdrankenlofen Dacht beigetragen, womit bas Syftem bis bente bie Geifter beherricht, bie Geifter welche fich eben noch in ben complicirten Befellichafte-Formen aus ber mittelalterlichen Beit ber geängstigt hatten. Da erschien wie bas rathsellofenbe Columbusei ber Grunbfat bes Syftems: fei bie gebunden Befellichaft nur einmal in freie Individuen aufgelost, fo ba' jebes ben natürlichen Trieb, feine Rrafte fo vortheilhaft a möglich zu verwerthen, und jebes werbe auch felbft am beft wissen, wie das zu machen fei. Alfo freie Concurreng Laissez faire von Seite bes Staats. Das Gefet von gebot und Rachfrage - bieß ift bas fragliche "Naturgefe werbe Alles allein reguliren. Die Arbeitsfraft fei ebei

<sup>\*)</sup> Laffalle a. a. D. 6. 97.

eine Waare wie jebe andere Waare, und aus bem freien Spiel ber individuellen Rrafte werde gang von felbst die beste Ordnung hervorgehen, die dann eben als das Fatum der industriellen Entwicklung hinzunehmen sei.

So lehrt nun ber liberale Defonomismus, ein "wahrer Turfenglaube", wie einer ber icarffinnigften beutiden Bubliciften fagt "). Birflich erfulte er und erfult er bis beute feine Anbanger mit einem Fanatismus, wie nur je bas Dogma eines gottbegeifterten Bropheten. Die Bolfswirthichafts. Lehre fdien nun für immer bogmatifd abgefoloffen, alle miffenschaftlichen Zweifel und alle Disbarmonie ber Intereffen fdienen geschwunden, feit Baftiat feine "Defonomischen barmonien" gefdrieben batte, und bie fociale Frage glaubte man bamit für allgeit gur Rube verwiesen und abgethan gu haben. "Sie hatten Recht", ruft Laffalle feinem Begner gu, "3br Buch einen Ratechismus ju nennen; bas jur Religion gewordene Dogma bes fpefulirenden Unternehmer-Brofits erfullt Gie von vornherein ale bie unmittelbarfte Borausfegung Ihrer Seele mit ber gangen Unmittelbarfeit und Inbrunft eines Religiofen" \*\*).

Wie man sieht, besteht ber liberale Defonomismus wefentlich in der Trennung und im Auseinanderreißen des
Politischen und des Socialen. Aber er bleibt dabei
nicht auf dem volkswirtsschaftlichen Gebiete stehen, sondern
er greift seiner Ratur nach auf alle Lebensgebiete über und
richtet überall die entsprechenden Analogien ein. Das ist denn
der wahre Ursprung des modernen Liberalismus; diese Richtung kommt — im wesentlichen Unterschied vom bureaufratischen
Liberalismus, der Staat und Gesellschaft nicht trennen, sondern vielmehr jenen stärken und beide Elemente sester verbinden wollte — direkt aus dem liberalen Desonomismus
her. Weil der Staat in Allem was die Spekulation angeht,

<sup>\*)</sup> Conft, Frant: Artitt aller Bartelen. Berlin 1862. C. 60 ff.

rein indifferent und negativ fich verhalten foll, beghalb will ber moderne Liberalismus, bag ber Staat in allen gefellfcaftlichen Beziehungen etwas gang Inhaltlofes, Inbifferentes, Regatives fei; ber Staat foll schließlich nur mehr soviel Bewalt baben, um einerseits bie Juftig ju bandbaben und bas Land ju vertheibigen, anbererfeits ju biefem 3mede Steuern einzuheben. So bat man gang folgerichtig jene "Rachtwächter - Ibee" vom Staat vor fic, wie Laffalle fic ausbrudte, welche bem "Rechtsftaat" ber frubern Liberalen vom liberalen Dekonomismus unterschoben worden ift. biefem Sinne fagt ber befannte englische Materialift Budle volltommen richtig: alle guten Befete beständen lediglich in ber Aufbebung ber bisherigen Gefebe; und in bemfelben Sinne behauptet C. Frang, bas eigentliche Ideal bes modernen Liberalismus mare bie Abmefenheit aller faatligen Ordnung und obrigfeitlichen Bewalt, ber Anardismus atomifirter Inbivibuen.

Bovon aber biefer Staat vor Allem frei fenn foll, bas ift die Religion. Daß ber Staat fich von ber Rirche trenne, um fich fortan um gar feine Religion mehr ju befummern: bas ift überall bie consequente Forberung bes liberalen Detonomismus, fobalb fich berfelbe in ben modernen Liberalismus überhaupt ausmächst, und auswachsen fann. Gehr natürlich! Eine Lebre welche bie Arbeitsfraft ber armen Menschheit als tobte Baare behandelt, fann bem Beift bes Chrifteuthums unmöglich freundlich fenn. So lange ferner ber Staat noch auf Religion balt, tann bie erftrebte Trennung bes Bolitifde und bes Socialen offenbar nicht ftatt baben; benn bie Re gion ift eben bas mefentlichfte Stud ber Societat und b fefte Band zwischen ihr und bem Staat. Man fiebt barar Die Religionslofigfeit bes Staats mare auch bann eine b. gende politische Consequeng bes liberalen Defonomie wenn nicht ber innerfte Grundzug beffelben in ber ma' ftifden Anschauung von Stoff und mechanischem Stoff beftunbe, wie Bifchof von Retteler treffenb auseinant

in jener Anschauung die in dem Menschen nur eine Art von cultivirtem Affen erblidt. Aber nicht nur im Staat, sondern auch im Einzelnen muß der moderne Liberalismus die Religion verfolgen; benn jede Religion sest eine Gebundenheit des Bewußtsenns durch eine höhere Ordnung voraus, und auch diese Gebundenheit darf bas System der modernen Bolkswirthschaft nicht dulben; es darf überhaupt keine höhere Ordnung zulassen als das "Naturgeses" von Angebot und Rachfrage.

Rur in Ginem Bunfte erlaubt ber liberale Defonomismus bem Staat noch "Culturftaat" ju fenn, ja er befiehlt es ibm. Inbem fich nämlich ber Staat von ber Rirche und Religion trennt, foll er bie Soule als fein Monopol und feine 3mangeanstalt mitnehmen. Der Staat foll Soule balten, benn wem bie Schule gebort, bem gebort bie Bufunft bes Bolfs; aber ber Staat foll Schule halten ohne fein und Unberer Bewußtsehn an eine bobere Ordnung ju binben; er foll bloß Soule halten, um taugliche Rrafte aller 216. ftufungen auf ben Arbeitsmartt ju liefern. Das mare bann bie durchgeführte Trennung bes Bolitifchen und Socialen; es ware bas Aufhören aller menfchlichen und gefellichaftlichen Gebundenheit; es mare bie Bollenbung ber modernen Civilifation, gegen welche fich bie berühmte Enchflifa vom 8. Dec. in prophetischem Inftinkt erhoben bat. Darauf wollen bie "modernen Ibeen" binaus, und bie gange in ihnen liegenbe Umtehrung ber natürlichen Ordnung geht Soluß auf Soluf aus bem "Raturgefes" von Angebot und Rachfrage bervor.

Dies vorausgeschickt wird man nun eine ber furchtbarften Stellen, welche Ferdinand Lassalle seinen Gegnern in so reichlichem Maße in's Gesicht geschleubert hat, erft recht versteben. Lassalle ift nie einen Augenblick lang auf dem Boden driftlicher Anschauung gestanden; aber als ein Sakular-Genie wie er es war, hat er mit den zuckenden Bligen seines Geistes die tiefsten Tiefen der Culturgeschichte durchleuchtet, und oft führt er eine Sprache, die der eines christlichen Sehers

und Social-Philosophen burchaus wurdig mare. Soren wir, wie Laffalle über die Confequenzen bes liberalen Desonomismus für ben Staatsbegriff und die Stellung bes armen Bolles jum Staat sich außert!

"Der Unternehmer bezieht fich unter ber freien Concurreng auf ben Arbeiter als auf eine Waare . . Dieg ift es, mas beiläufig unter ber herrschaft ber freien Concurreng bie menschliche Bhpflognomie unferer Zeit specifisch bestimmt."

"Alle frühern Beziehungen, Gerr und Stlave im Alterthum, feubaler Grundbefiger und Leibeigener ober Goriger ober Schutsphiichtiger, waren boch immer men ich liche Beziehungen und Berbältniffe — menschlich vor Allem in Bezug auf die ganze bestimmente Gebanken-Grundlage bes Berhältniffes selbft, aus welcher bann alles liebrige folgt."

"Iene Verhaltniffe waren menschliche Berhaltniffe, sage ich, benn es war ein Verhaltniß von herrschern zu Beherrschten, mas immerhin ein burchaus menschliches Verhältniß ift. Es waren menschliche Verhältniffe; benn es waren Beziehungen von biesem bestimmten Individuum zu blesem bestimmten Individuum. Es waren menschliche Beziehungen und selbst die Wishandlungen, benen Stlaven und Leibeigene ausgesept waren, bestätigen dieß."

"Die kalte unperfonliche Beziehung bes Unternehmers auf ben Arbeiter als auf eine Sache, auf eine Sache bie wie jede andere Baare auf dem Markte nach dem Gefet ber Brobuftionskoften erzeugt wird, bas ift es, was bie burchaus specifische, burchaus entmenschte Physiognomie der bürgerlichen Beriode bildet."

"Daber ber haß unserer liberalen Bourgeoisse gegen ben Staat, nicht gegen einen bestimmten Staat, sondern gegen den Begriff bes Staats überhaupt, ben sie am liebsten ganz ausheben und in den der burgerlichen Gesellschaft untergeben lassen), d. h. in allen seinen Buntten mit der freien Concurrenz durchbringer mochte. Denn im Staate sommen eben die Arbeiter immer do noch als Meuschen in Betracht, wahrend sie wie Alles in die burgerlichen Gesellschaft, in welcher das Geset der freien Cocurrenz herrscht, nur nach dem Preise der Produstionesoften, als Sache in Betracht sommen."

"Daber vor Allem ber gipfelnte Saf ber Bourgeo gegen jeben ftarten Staat, wie immer organisirt und schaffen er auch fei, um, ba fle ben Staat nicht gang auf'

<sup>\*)</sup> In biefes Extrem mußte namlich bie fortgeführte Erenn Bolitifchen und Socialen julest nothwendig umschlagen.

fann, ihn wenigstens in fo vielen Buntten als nur immer moglich, in ben Individualismus ber freien Concurrenz aufzulofen, um ihn wenigstens soweit als nur immer möglich ber burgerlichen Gefellschaft zu affimiliren und unter bie entmenschenbe herrschaft

jenes gebieterifchen Befeges berfelben gu ftellen."

"Wie theuer kommt die Erzeugung des Arbeiters auf dem Markt zu stehen? Das ift die hauptsächlichke Interessenfrage der bürgerlichen Beriode. In politischer Hinsicht zwar auch noch wie früher beherrscht, ist der Arbeiter in gesellschaftlicher hinsicht zur Sache geworden . . . Es ist, als ob einige Individuen die Schwerkraft, die Classicität des Dampses, die Wärme des Sonnenlichts zu ihrem Eigenthum erklärt hätten. Das Volk wird von ihnen gesuttert, wie auch die Dampsmaschinen von ihnen geölt und geheizt werden, um sie in arbeitsfähigem Stande zu erhalten, seine Nahrung kommt nur als nothwendige Produktionskoften in Betracht."

"Aus biefer gesellschaftlichen Lage gibt es auf gesellschaftlichem Wege keinen Ausweg. Die vergeblichen Anstrengungen ber Sache sich als Wensch geberben zu wollen, sind die englischen Strifes, beren trauriger Ausgang befannt genug ift. Der einzige Ausweg für die Arbeiter fann baber nur durch die Sphare geben, innerhalb deren sie noch als Menschen gelten, b. h. durch ben Staat, durch einen solchen eben der fich dieß zu seiner Aufgabe machen wird, was auf die Länge der Beit unvermeiblich. Daber der in ftinktive, aber grenzenlose Dag ber liberalen Bourgeoisie gegen ben Staatsbegriff felbst in jeder feiner Erscheinungen".

Fragt man fich nun weiter, wie ber liberale Detonomismus andernd und umgestaltend auf die einzelnen Stande und Claffen der Gefellschaft eingewirft hat und einwirfen muß, so stellt sich die Entstehungs-Geschichte der Bourgeoisie dar. Bourgeoisie und liberaler Detonomismus sind eben Bechselbegriffe, deren feiner sich benten lagt ohne den andern.

Wie das System überhaupt alle corporativen Berbinbungen auflösen mußte, so hat es vor Allem die der Meister unter sich und mit den Gesellen aufgelöst. Aus dem genossenschaftlichen Gehülsen ist der isolirte Arbeiter geworden, und dieses isolirte Individuum ist, wie wir eben hörten, in eine mitleidslose Abhängigkeit verfallen, wie eine solche nie

<sup>\*)</sup> La ffalle a. a. D. G. 189. 193. 204.

juvor vorhanden gemesen mar. Mit ber gangen Erifteng für Mann, Frau und Rinber allen Schwanfungen bes Marftes und bes Waarenpreifes ausgesett fenn, bas ift ber Stavenmarkt unseres liberalen Europa's, wie ber Bifchof von Maing febr richtig bemerkt. Auch ber vollswirthschaftliche Brofeffor an ber Berliner Sochicule, Dr. Glafer, erflart biefe neue Art von Stlaverei als bas nothwendige Resultat bes liberalen "Rein wirklicher Renner ber Lebren ber Defonomismus. Rationalöfonomie wird behaupten, daß unter den heutigen Broduktione . Berhaltniffen in ben europäischen Staaten ber Arbeiterftand als Stand burch eigene Rraft fich aus feiner Stellung emporheben tonne, ba vielmehr bas gange Suftem barauf beruht, bag ein besitzlofer Arbeiterftand vorhanden ift. Die Capital-Berricaft bebarf eines folden gang ebenfo, wie im Alterthum Die Gefellicaft eines Sflaventhums und Die mittelalterliche Gefellichaft eines Stanbes ber Borigfeit beburfte" \*).

Woraus bann aber bie Bourgeoifie unmittelbar bervorgeht, bas ift bie Auflofung und ber Ruin bes Mittelftanbes. Dit einem tüchtigen und behabigen Mittelftand vertragt fic bas Syftem burchaus nicht. Der alte und achte "britte Stand", bas mit Mahrheit fogenannte "Burgerthum", batte feine Burgeln in ber volkswirthschaftlichen Gebundenheit bes Corporationsmefens. Seitbem biefe Burgeln abgefdnitten find, feitbem überdieß burch bas Brincip ber Arbeitotheilung bie perfonliche Geschicklichkeit allenthalben überholt und verbrangt ift, feitbem geht bas Sandwerf und ber fleine Betrieb rettungelos feinem Untergang entgegen. Der weiland "britte Stand" gerfließt und theilt fich; Die größere Daffe fintt binab auf bas Niveau ber Fabrifarbeiter und hilft ben fich jest erhebenben vierten Stand anfchwellen und mit bilben; eine fleine Angabl mag, bom Glud und Befdid begunftigt, binauf fleigen in die Reiben ber Unternehmer, ber "oberen

<sup>\*)</sup> Dr. 3. C. Glafer: Die Erhebung bee Arbeiterftanbee gur wirths ichaftlichen Selbstftanbigfeit 2c. Berlin 1865.

Behntansend", wie man sich in England auszubruden pflegt. Bon dem frühern "britten Stande", der brei Jahrhunderte lang der eigentliche Träger unserer Geschichte war, bleibt unter der Herrschaft des liberalen Dekonomismus nur mehr eine Oligarchie oder Plutokratie, die sich auch selber nicht mehr als ein Stand, noch weniger als dritter Stand, sondern als der Stand katerochen bezeichnet. Das ist dann die Bourgeoisse im Unterschiede vom alten Bürgerthum; mit diesem war der Mittelstand identisch, sene erwächst und entsteht nicht anders als aus der Vernichtung des Mittelstandes und aus seiner Verwesung.

Daß unter ber Berrichaft bes liberalen Defonomismus ber Mittelftand überhaupt, und nicht bloß ber gewerbliche, allenthalben ju Grunde geben muß, ift eine feststebenbe Thatfache. . Ueberall wo bas Suftem Blat greift, verbrangt bie Großinduftrie ben Sandwerferftand, und wenn auch manche Brodufte noch handwertsmäßig gemacht werben, fo fann boch ber fleine Deifter neben bem großen, ber mit vielen "Sanben" arbeiten fann, nicht bestehen. Ebenfo gestaltet fich ber Broces auf bem Gebiete ber Landwirthschaft und bes Sanbels. Der Bauernstand verschwindet immer mehr und wird von bem Großbesit verschlungen, wie bas im Alterthum bei ben Römern, im Mittelalter in Oberitalien und in ber neuern Beit in Großbrittanien ber Fall mar. Auch fangt man in England im Sandel icon an, ben fleinen Detailverfaufer auszuftogen und, um Roften ju fparen, gange Strafenseiten umfaffende Rieberlagen ju grunden \*). Man barf geradegu fagen: es fei die politifch-fociale Signatur unferer Beit, baß unfer einft fo fraftiger Mittelftand ausgeschieben und vertheilt werbe jum ungleich größten Theile an bas besithlofe Proletariat, in einer fleinen Barcelle aber an Die Bourgeoifie.

Conftantin Frant hat biefen Berlauf in feiner gewohnten: folgenben Beife ausgebrudt wie folgt: "Gin neuer Beuba-

<sup>\*)</sup> Glafer a. a. D. 35.

lismus entwidelt sich, in welchem bie hohen Kinanzbarone an ber Spize stehen und ben kleinen Gelbabel wohl ober übel in ihr Gefolge hineinziehen, indessen ber Stand ber Gemeinfreien ohnmächtig wird und nach unten hin die Masse börigen Proletariats tagtäglich wächst... Ober man sage uns boch, welche von ben ehemaligen Mächten wäre wohl nicht im Sinken? Und welche neue Macht wäre wohl so emporgekommen wie die Geldmacht? Besteht dieser Jug der Dinge noch ein Menschenalter hindurch, so wird es in ganz Europa keine regierenden Häuser mehr geben außer die Bankhäuser. Und schon jest verzweigt sich das Haus Rothschild über Europa, wie ehemals das Haus Bourbon".

Bleich einer Saugpumpe ftrebt bie Bourgeoifie, wo fie einmal festfist, fortan Alles in fich aufzufaffen, mas irgendwie ber Affimilirung fähig ift. Richt nur ben Mittelftanb bat fie, fein Bergblut in fich auffaugend, bie jum Schatten entleert. Auch die Aristofratie wird mehr und mehr in einen Bourgeoifie - Abel anfzulöfen gefucht. Bum großen Theil ift bieß icon gelungen; was von ben ariftofratifchen Elementen ber Affimilirung hartnädig wiberftrebt, bas wirb als verabfdenungewurdiges "Junterthum" vom allgemeinen Staatsburgerthum, ale beffen alleinberechtigten Bertreter fich eben Die Bourgeoifie gerirt, jur Bernichtung ausgeschieben. Die Biffenschaft bes 19. Jahrhunderts ift gleichfalls ju ihrer leibeigenen Dienerin berabgefunten; ein Professor, ber nicht fflavifc bie Ibeen ber Bourgeoifie reproducirt, gebort beutzutage ju ben feltenen Ausnahmen, und jebenfalls befitt ein folder in ben Augen ber herrichenben Claffe eben feine "freie Wiffenschaft", und er fteht nicht auf ber Bobe ber Beit. Auch Die Diener ber Rirchen werben von ihr in ihren Dienft gerufen, und welche Berruttungen biefer Ruf innerhalb ber protestantischen Befenntniffe anrichtet, bas liegt in Baben ebenfo beutlich als in England und Franfreich vor Augen.

<sup>\*)</sup> G. Frant a. a. D. G. 77.

Auch in das herz ber katholischen Kirche hat das moderne Burgerthum seine Minengange gegraben; wer gewiffe bebauerlichen Streitigkeiten unter uns durch die Lupe prüft, der wird in ihnen das hereinragen des Bourgeoiste-Geistes leicht erkennen. Wenn der Kleriker sich diesem Geiste unterwirft und Friede mit ihm macht, dann wird er pardonirt; thut er es nicht, dann wird er als verabscheuungswürdiges "Pfaffenthum" gleichfalls vom allgemeinen Staatsbürgerthum ausgesschieden zur gelegentlichen Vernichtung.

Es wird Niemanden einfallen ju laugnen, bag bie Beicidte ber Bourgevifie auf bem vollswirtbicaftlichen Gebiet großartige Schöpfungen binterläßt. Es läßt fich baraus auch erflaren, wenn fie fich überhebt, wenn fie, wie Laffalle ibr vorwarf, überall nur fich felbft fieht, fich fur bie "Welt" balt, ibre eigenen Claffenintereffen als Rationalintereffen, ibre Defonomie als Nationalofonomie, ihre Industrie als Nationalinduftrie anschaut \*). Aber mehr und mehr treten bie fcmargen Schatten an ber fog. burgerlichen Culturperiobe bervor, und ber Stempel ben fie ber Menschheit aufbrudt, zeigt erschredenbe Buge geiftiger Erichlaffung, junehmender Abplattung und fittlicher Gemeinheit. Boren wir barüber bie nur allzu mabre Shilberung bes mehrgebachten Berliner Rationalöfonomen. Er behauptet, daß die Herrschaft ber Bourgeoifie ober bes Capitals immer mit einer boppelten Ruechtschaft verbunden fei, nicht nur mit ber Anechtung ber Arbeit unter bas Capital, fonbern auch mit ber Anechtung bes Beiftes unter bas materielle Intereffe:

"Tiefe boppelte Rnechtschaft beruht in bem Wesen ber Sache, fie ift nicht zufällig. Die große Unhaufung bes Capitals in einzelnen Sanben ift zwar einer Verfeinerung bes Lebens, bem Lurus sehr gunftig, aber burchaus nicht bem ernsten Streben bem wiffensschaftlichen Streben, bem Streben nach einer tiefern Cultur bes Geiftes. Nur ein wohlhabender Mittelstand bleibt ern ft genug, bas Leben auch von seiner ernsten Seite anzusehen. Nur ein wohlhabender Mittelstand hat nicht bas Biel, sich nur ein ansein wohlhabender Mittelstand hat nicht bas Biel, sich nur ein anseine

<sup>\*)</sup> Berliner " Social Demofrat" vom 11. Juni 1865.

genehmes Leben zu schaffen, sondern er bewahrt die Rudficht auf seine Entstehung und auf das Fortsommen, die ganze Entwidlung der Menscheit, und er bewahrt sie nicht nur für sich, er bewahrt sie auch für die übrigen Stände des Bolts, er prägt den Charafter seines Strebens der ganzen Gesellschaft auf. Wenn daher der wohlhabende Mittelstand untergeht, dann geht der ernste wiffenschaftliche Sinn im Bolte zu Grunde, dann finden wir Lurus-wirtsschaft und Luruscultur. Und daß dieß ein Bug unserer Beit ist, das wird Niemand verfennen. Runst und Wiffenschaft sind nicht in der Weise gestiegen wie die Industrie, sondern es ist vielmehr das wiffenschaftliche Streben im Großen und Ganzen gefunken selbst bis auf die Erziehung, indem man mehr darauf ausgeht, die technische Wollsommenheit und das Anlernen von Vertigkeiten, als die gründliche Erkenntniß zu fördern.

Bur Beit trägt bie Bourgeoifie in ihrer politischen Ericheinung ben Ramen "Fortichrittspartei". 218 folche beberricht fie durch ihre Breffe bie fog. öffentliche Meinung unbedingt, und Danf ben von ihr und für fie gurecht gemachten Bablgefeten füllt fie auch bie conftitutionellen Korper. Trotbem behauptet Laffalle: Die Bartei ftebe langft nicht mehr, wie weiland ber britte Stand in ben frangofischen Rational-Bersammlungen bes vorigen Jahrhunderts, auf ber theoretis ichen Sobe ber Beit und auf bem Bilbungegipfel berfelben, Er behauptet: Die Bartei fenne nicht einmal bie mahre Lage ber Dinge, und eigentlich beberriche nicht fie bie Beitungen, fie fei vielmehr felber von biefen beberricht, in ihrem Denten und Glauben abhangig von einer Sandvoll verfommener Literaten, beren ehrloses Treiben noch Riemand iconungs. lofer aufgebedt hat als eben Laffalle. Die "geistige Berfimpelung ber Bourgeoifie", vermoge beren fie ihre Bebanten fir und fertig aus ber Kabrif begieben will, ihr inftinftipe Saß gegen jebe Ibee, gilt ihm benn auch ale ficherftes B zeichen ihres baldigen Untergangs:

"Ach, ce ift ein altes Gefes ber Geschichte: Claffen ge unter burch baffelbe, mas fie zur herrschaft gebracht hat. E' bie Entwicklung ber Theilung ber Arbeit, welche bie europ Bourgeoifie zur herrschaft gebracht hat, und es ift hundert

<sup>\*)</sup> Glafer a. a. D. G. 45 ff.

her, daß der Schotte Ferguson in zwei Zeilen den Grund angibt, welcher aus derselben Theilung der Arbeit den Untergang der europäischen Bourgeoisse bewirken mußte, den geistigen Untergang, welcher die Ursache ihres politischen und der Borläuser ihres sosialen Unterganges ist: ""Und das Denken selbst, in diesem Zeit-alter der Theilung der Arbeit, mag zu einem besondern Handwerk werden."" Und es ist zu einem besondern Handwerk werden."" Und es ist zu einem besondern Handwerk geworden, das Denken des Bürgerthums, und in die elendesten Hand ift dieses handwerk gefallen — in die unserer Beitungen."").

Fast man nun endlich bas Bilb ber Bourgeoiffe und ihrer Entstehung icharf in's Auge, fo wird man erft recht, aber auch leicht verfteben, wo bie neue Arbeiter-Bolitif binaus will. Sie will überall, auf bem polfewirthichaftlichen wie auf bem politischen Boben, principiell bas Gegentheil von bem mas ber liberale Defonomismus, ber bie Grundlage ber fog. burgerlichen Weltperiode bilbet, will und als "Raturgefeh" aufftellt. Aus ber Atomisirung biefes Spfteme ftrebt bie Arbeiter-Belt gurud ju einer neuen focialen Gebunden-Biegu verlangt fie vom Staat gwar nicht bas Befet. aber bie Mittel. Und wie weit fie in ber Berneinung ber mobernen Nationalöfonomie geht, beweist bie Thatfache, baß in England gegen bie Borfdlage auf Barlamentereform unter Anderm die Ginwendung vorgebracht wird: eine Ausbehnung bes Stimmrechts auf bie große Maffe ber Arbeiter murbe auch bie bebentliche Folge haben, bag fie jum -Soutzollinftem jurudführen fonnte \*\*).

Allerdings; die neue Arbeiter-Bolitik bestreitet ber Bourgeoise das Recht, sich als die eigentliche Bertreterin des allgemeinen Staatsburgerthums zu geriren, und insbesondere
will sie in ihr nicht länger die Repräsentantin der Bolisarbeit anerkennen. Sie will sich vielmehr selber repräsentiren.
Sie will die untergegangenen Stände insofern aus dem staatsburgerlichen Chaos wieder herausziehen; sie will namentlich
ben rusnirten Mittelstand rächen, und sich selbst als "vierten

<sup>•)</sup> Laffalle a. a. D. 6 246.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 28. Februar 1865.

Stand" an beffen Stelle feben. Auf biefem vierten Stande foll bann basfelbe politische Schwergewicht ruben, bas auf bem britten Stande geruht hat, ebe berfelbe burch ben liberalen Dekonomismus auseinander gesprengt wurde. Alfo um bie herftellung einer neuen kleinburgerlichen Culturperiobe handelt es fich!

Somobl aus biefer neu-ftanbifden wie aus jener focialfoberativen Unichauung ergibt fic, baß bie neue Arbeiter-Bolitif von einem Staatsbegriff ausgeben muß, ber bem Staatsbeariff bes liberalen Defonomismus biametral entgegen. gesett ift. Und fo ift es in ber That. Aber nicht um bie Korm bes Staats banbelt es fich; constitutionell und monarchifch ober nicht, bas ift gar nicht bie Frage. Sonbern es handelt fich um ben Inhalt und ben 3med bes Staats. Dem liberalen Defonomismus entspricht ber geiftig entleerte, focial indifferente und burgerlich unthatige Rechtsftaat. Die neue Arbeiter-Politif will naturgemaß ben Culturftaat, und gwar ben Culturftaat in feiner gangen und vollen Confequent, nicht bloß bas liebensmurbige Klidwerf unserer beutiden Länder, die mit Schulzwang und Unterrichtsmonopol bas armfte Bürgerfind berandrillen, es aber bann mitleiblos bem Gefet von Angebot und Nachfrage preisgeben. So meint es bie neue Arbeiter-Bolitif nicht; fie will ben Culturftaat im vollen Sinne bes Bortes; fie will furgefagt bie burdgebenbe Wiedervereinigung bes Bolitifchen und bes Socialen.

Wer nun in bleser Richtung nur bas Mindeste concedirt, wer z. B. zugesteht, daß der Staat allerdings den egoistische Kampf der Concurrenz zu überwachen, daß er zum Erev möglichst zu verhüten habe, damit sich nicht für einen Arfzweig eine Ueberzahl von Arbeitskräften ansammle ?): weiß entweder nicht was er thut, oder er negirt schov ganze System des liberalen Dekonomismus, und folgenegirt er zugleich die "modernen Ideen" sowie die ge

<sup>\*)</sup> So meint 3. B. 3. Suber: bie Proletarier. Dun S. 21. 153.

"moberne Civilisation". Das ift die ungemeine Tragweite ber neuen Entgegenstellung zwischen der Bourgeoisie und dem vierten Stande; sie ist im tiefften Grunde die Entgegenstellung zweier Staatsbegriffe, die auf ein fünftiges Analogon von 1789 in umgekehrter Richtung hindeutet. Wird uns dabei die Analogie von 1793 erspart bleiben? das ist das Rathsel der Zukunft.

## V.

## Wetterleuchten auf der pprenäischen Halbinsel.

Den 25. Juni 1865.

Rach ben uns gewordenen Mittheilungen ist die Erwartung einer dießichrigen Revolution in Spanien seit Monaten eine allgemeine. Es gibt Wenige, von welchen diese Erwartung, sei es eine Erwartung der Furcht, der Hoffnung oder der Gleichgiltigkeit, nicht getheilt wurde. Roch mehr, die ganz entgegengeseten Parteien oder doch Richtungen wünschen die Revolution, d. i. einen gewaltsamen Ausbruch der unruhigen und unheimlichen Safte und Kräfte, die auf der pyrenässchen Halbinsel ihr verdorgenes und doch offenes Spiel treiben. In Einem Punkte harmoniren die entgegengeseten Richtungen, sie alle nennen Spanien: ein ungluckliches Land. Ob sie hierin Unrecht haben, muß erst die Jutunft lehren.

Seit Monaten, vielleicht seit Jahren war von ben fortgeschrittenen Barteien die Revolution sestgestellt. Der nächste Zweck war, mit Gewalt die Zügel der Regierung für die Brogressisten und ihren Anhang zu ergreisen, und es mit der Königin entweder zu machen wie es in den Jahren 1820 — 1824 mit Ferdinand VII., in den Jahren 1835—41 mit Maria Chriftine geschah, ober aber bie Dynaftie ber Bourbons In einer Berfammlung ber Fortgefchrittenen wurde ber Angriffsplan genau festgestellt; bie Revolution follte an einem und bemfelben Tage auf allen Bunften bes Landes ausbrechen, Die gerftreuten Trubben und Gensbarmen. bie Guardia civil, follten unichablich gemacht werben, mit ben ihnen entriffenen ober fonft vorfindlichen Baffen follten fich bie Unbanger ber eigenen Partei bewaffnen, Die Berbindung ber Sauptstadt mit ben Provingen follte nach allen Richtungen abgeschnitten, bie Regierung veranlagt werben, ihre in Madrid concentrirten Truppen über bie Brovingen ju gerftreuen; Dabrib follte ingwischen eine unschuldige und eingezogene Diene annehmen, bann erft, wenn bie Sauptftabt von Truppen ziemlich entblogt mare, follte ber Loebrud ber Revolution in Mabrid bas gange Wert fronen. An bem Belingen bes gangen Planes wurde nicht gezweifelt. bie weitern Ziele war man nicht fo unbedingt einig. fann vielleicht fagen, baß fich bie fpanifchen Progreffiften und Demofraten ben Ronig von Portugal nicht fo faft aus Reigung, ale aus Rothwendigfeit und ale Mittel jum 3mede batten gefallen laffen. Man tonnte ja einen Berfuch mit ihm machen, und wenn er nicht entspräche, provisorisch obne Ronig regieren. Aber mit bem Konige von Portugal batte man bie innige Freundschaft von England und Italien, vielleicht auch von Rugland, und mabriceinlich nicht die Feindfcaft von Franfreich in Aussicht.

Bei ber neuen Bertheilung ber Gewalten burfte natürlich ber alte Espartero nicht übergangen werben, mit welchem bie Progressisten im letten Winter einen abgeschmadten Cu' getrieben haben. Zuerst sprengten sie in ganz Spanien aut es sei von Seite ber bunklen Parteien ein Attentat gege sein Leben gemacht worden, dann beglückwünschten sie i wegen ber Rettung aus einer von ihnen singirten Ges mit Abressen von allen Seiten, und sie feierten seinen 7 Geburtstag als ben eines Retters und heilandes

Spanien. Doch wissen sie so gut wie alle Andern, daß Espartero nicht regieren wurde. Sein Rame ware nur der Aushängeschild, womit Andere unter dem Deckmantel besselben regieren wurden. Die eigentliche Regierung wurde dem Salustiano Olozaga, dem Haupte der Progressisten, die Militärgewalt aber dem General Prim, Grasen von Reus, zusallen. Beide sind talentvoll, energisch, ehrgeizig. Dieser hat bei der Armee, welche man durch ihm hinüberzuziehen hoffen durste, die größte Popularität. Olozaga hat auch bei denen, die nicht seiner Richtung sind, eine große Austorität. Auch der ehemalige Minister Madoz ist eines der Haupter dieser Partei. Der vielgenannte Prosessor Castelar aber, wegen bessen die Studenten-Austäuse im April in Scene gesetz wurden, wandelt mit zahllosen Andern unter den dii minorum gentium.

Bon bem Bolfe als foldem mar bei all biefen Blanen und Machinationen nicht entfernt bie Rebe. Riemand bachte an bas Bolf, Riemand sprach von bem Bolfe, Riemand fummerte fich um bas Bolt. Es handelte fich nur um die Brogreffisten und um bas Beer. Aber bier entftanden bie fcmerften Bebenten und 3weifel. Es war sonnenflar, bag bas heer feiner eminenten Dehrheit nach ber Ronigin und bem Throuerben, bem Bringen von Afturien, treu und ergeben fei, barüber konnten fich weber bie fpanischen Progreffisten, noch bie englischen Bibelcolporteurs und "Evangeliften", noch die belgifden Freimaurer, noch bie italienischen Baribalbianer und Magginiften, noch bie frangöfischen Imperial-Demofraten Taufchungen hingeben. Die spanifche Armee fteht an militarischen Eigenschaften binter feinem anbern Beere ber Welt gurud. Bei bem erften Blide ift es flar, bag biefe Leute geborne Colbaten find. Man tonnte aber hoffen, bag man bie Armee unschäblich machen werbe, wenn es gelange, einen Theil ber boberen Offiziere ju gewinnen; man tonnte hoffen, burch ben General Brim bie Armee herübergugieben. So ftanben bie Dinge, als bie Militarverschwörung in Balencia eben noch vor ihrem Ausbruche entbedt murbe.

Auch nur über ben nächsten Tag Bermuthungen aufzustellen, ober zu prophezeien, was nunmehr geschehen werbe, scheint uns allzu gewagt. Wir wissen nur, daß ber Ausbruch ber Revolution ziemlich allgemein auf ben Juli vorausverfündigt wurde, aus Gründen, die sehr verschieden angegeben werben. Inzwischen ist die damalige Regierung gefallen; der Rückritt des Ministeriums Rarvaez ist kuzlich erfolgt, und in Madrid regiert wieder die "liberale Union". Ob diese mit zum revolutionären Bunde gehört und ob sie die Blane der iberischen Bartei selber nicht durchsreuzen will, oder ob sie zum Widerstande entschlossen ist und die Fäden der Verschwörung und die Jügel der Gewalt in händen hat, muß sich in Kürze zeigen.

Eines icheint gewiß: baß bas, was man conftitutionelle Regierung nennt, in Spanien noch nicht bagewesen ift, und vielleicht auch nicht ba seyn wird, und baß bei ber Fortbauer einer solchen constitutionellen Regierung, wie sie in Spanien herrscht ober vielmehr nicht herrscht, bas Zeitalter ber Revolutionen für bieses eble aber ungludliche Bolf noch nicht abgeschloffen ist.

Bir behalten uns vor, bemnachft ausführlicher auf bie spanischen Buftanbe jurudjufommen.

## VI.

## Das Register zu ben Historisch : politischen Blättern.

(Bon bem Berfaffer teffelben.)

Ueber die Rothwendigfeit von alphabetischen Registern zu Beitschriften und andern Sammelwerken kann unter Sachverstär digen kein Zweifel walten. Aber von der Nothwendigkeit zu b Wirklichkeit, b. h. zu der Berwirklichung ist ein so weiter ur beschwerlicher Weg, daß er sehr oft nicht zurückgelegt wird. Die größe Bahl der katholischen Zeitungen und Zeitschriften, welche seit t Ende des vorigen Jahrhunderts in Deutschland entstanden und gegangen, oder welche in diesem Jahrhundert entstanden sind

noch bestehen, hat keine Inhaltsverzeichnisse. Die Folge bavon ift, bag biese Blätter, wenn sie überhaupt irgendwo gesammelt sind, nicht oder sehr mangelhaft benütt werden können. Sie sind wie nicht vorhanden, die auf sie verwendete Arbeit vieler geistigen Kräste ist heute nicht mehr ergiebig. Wer in zwanzig und mehr Sahren vom katholischen Standpunkt die Geschichte unserer Zeit studiren will, wird sich schmerzlich überzeugen, daß ihm eine der reichsten Duellen saft verschlossen ist. Wird er sie öffnen wollen, so wird es mehrzähriger angestrengter Arbeit bedürsen, und es ist möglich, daß er an der Vorarbeit erliegen wird. — Bei einer andern Gelegenheit gedenke ich eine llebersicht über die katholischen Beitschriften und Beitungen unter dem hier vorliegenden Gesichtspunkte zu geben.

Ich felbst war bei ber Beschäftigung mit ber Kirchengeschichte bes 19. Jahrhunderts vorwiegend auf Beitschriften als auf meine Duellen angewiesen. Als ich nach Munchen kam, fand ich ein halb vollendetes, aber zu weitläusig angelegtes Register zu Band 1—34, Jahrgang 1838 bis 1854, der historisch-politischen Blätter vor, welches ich verfürzte und veränderte, und dessen verzögertes Erscheinen erst im 3. 1859 zum Theil auf meine Rechnung fällt. Es schien mir eine Ehrenpflicht zu sehn, als die Beitschrift ihren 25. Jahrgang und ihren 50. Band erlebt hatte, meine frühere Arbeit zum Abschlusse zu bringen, das zweite Register war im August des 3. 1863 vollendet. Das Berzögern des Erscheinens dieses Registers um zwei Jahre fällt nicht auf meine Rechnung.

Damit ift aber nur ein fleiner Theil ber Arbeit gethan, bie ich als eine nothwendige betrachte. Bei ber Gelehrtenversammlung gu Dlunchen im 3. 1863 babe ich barum ben Untrag geftellt, es mage bierin gemeinsam vorgegangen werben; bag biefer Untrag einen unmittelbaren Erfolg nicht haben werbe, mußte ich poraus-3ch babe aber bei diefem Anlaffe menigftens erfahren, bag ein Sachregister ber im Stifte Ginfiedeln befindlichen Beitschriften angelegt fei, welches ich ein Sabr fpater einzuseben bie Belegenheit 3d fcmeichle mir noch beute mit ber hoffnung, baß fich batte. einige frifche und ausbauernde Rrafte zu ber beregten Arbeit werben zusammenfinden laffen. Es ift Ansficht vorhanden, bag zwei noch bestehende und blubende Beitschriften, bon welcher die eine in 3, die andere in 5 Jahren ihren funfzigften Jahrgang gurudgelegt haben mirb, ihren Lefern bie verfloffenen 50 Jahre burch Inhalteverzeichniffe in's Gebachtniß gurudrufen werben. Betreff ber übrigen theils eingegangenen, theils noch bestebenben Beitschriften und Beitungen wollen wir zwar teine Borfchlage und feine Berfprechungen machen, aber boch bescheibene Boffnungen begen. Wogen biefe Worte ben noch lebenben Beitschriften und Beitungen zu Bergen geben!

Es war bei Anfertigung bes zweiten Registers mein Bunfc und mein Bemuben, ben Webrauch beffelben auch noch anberweitig nuglich zu machen, ohne ben Umfang zu erweitern. Mittelft ber biographischen und bibliographischen Literatur, welche in Dunchen juganglich ift, gelang es mir, die Geburte- und bie Tobes-Daten ber meiften Schriftfteller und fonfligen Danner aufzufinden, welche in bem Regifter vorfommen. Aber es ift eine allbefannte Sache, bag in biefen Werfen bie Ramen fatbolifder Schriftfteller und Celebritaten am fcmachften vertreten find. Tropbem ift es mir gelungen, von faft 200 fatholifchen Schriftftellern die Beburte-Daten jum erftenmale beigubringen, indem ich biefelben entweber aus ben engen Grengen ber Diocefanschematismen hervorzog, ober burch angefnupfte Correspondeng mir die gewünschten Daten ver-Auf die meiften Briefe erbielt ich Antwort. Ginige ber herrn, an welche ich mich wendete, hatten bie Bute, fur mich bei andern Rachrichten einzusammeln, wie die herrn P. Brandes, Druffel, B. herber, hergenrother, Maaffen, Marr, Moufang, A. Botthaft, Reichensperger, Reufch, Fr. Schulte, Stumpf, Weftboff, C. Will, zu biefen besonbers ber bochw. Bifchof Dr. Andr. Rag von Strafburg. Mancher Brief tam mohl nicht an feine Abreffe, ober fand ben Abreffaten nicht zu Saufe. Wer fich je mit bios graphifden Studien beschäftigt bat, wird unfern Bunfch theilen, ein neues Lexifon ber tatholifden Schriftfteller bes 19. 3abrbunberfe erscheinen zu feben, etwa eine Fortsepung bes Schriftftellere Lexifons von Felber und Baibenegger, 3 Bbe., Landsbut 1817-22, welches Werf gleichfalls auf bem Wege ber Correspondenz entstanden ift. - 3ch babe bei Anfertigung biefes Regifters einen Beitrag zu einem folchen Lexifon geliefert.

Seit bem Anfange bes Druckes im September 1863 bis beute sind gar viele ber Manner gestorben, welche in dem Register noch als lebend aufgeführt werden. Ich habe 24 Ramen gezählt, und es kann mir der eine oder andere Lodesfall entgangen sehn. Darunter sind zwei Cardinale (Geiffel und Wisseman), ein Erzebischof (hughes von Newpork, der am 3. Januar 1864, nicht am 27. Dezember 1863 starb), drei Bischofe (Arnoldi, Malou, Bl. Gerbet). Ich werde am Ende dieses Jahres und Bandes woh! Gelegenheit haben, die nähern Daten nachzutragen, sowie auch eir zelne Irrthumer zu berichtigen, im Falle die Betheiligten oder Atheilnehmenden mir rechtzeitige Mittheilungen darüber machen werd

Dem Mifftanb, bag nun bas Register statt mit bem 5! schon mit bem 50. Banbe abschließt, bag also gerabe bie funf lett erschienenen Banbe, welche wegen ber Rabe ber Beit ein r liegenbes Interesse beanspruchen, für bas Register weggefallen tann mit einigem guten Willen burch einen gebrangten Ram Schlusse bes 56. Banbes abgeholsen werben.

P. P. (

Auch in bas herz ber katholischen Rirche hat bas moberne Burgerthum seine Minengange gegraben; wer gewisse bes bauerlichen Streitigkeiten unter uns durch die Lupe pruft, der wird in ihnen das hereinragen des Bourgeoiste-Geistes leicht erkennen. Wenn der Kleriker sich diesem Geiste unterwirft und Friede mit ihm macht, dann wird er pardonirt; thut er es nicht, dann wird er als verabscheuungswürdiges "Pfaffenthum" gleichfalls vom allgemeinen Staatsbürgerthum ausgesschieden zur gelegentlichen Vernichtung.

Es wird Niemanden einfallen ju laugnen, daß bie Beschichte ber Bourgeoifie auf bem vollswirthschaftlichen Gebiet großartige Schöpfungen hinterläßt. Es läßt fich baraus auch erflaren, wenn fie fich überhebt, wenn fie, wie Laffalle ibr vorwarf, überall nur fich felbft fieht, fich fur bie "Welt" balt, ibre eigenen Claffenintereffen ale Rationalintereffen, ibre Dekonomie als Rationalokonomie, ihre Industrie als Rationalinduftrie anschaut \*). Aber mehr und mehr treten bie fcmargen Schatten an ber fog. burgerlichen Culturperiode bervor, und ber Stempel ben fie ber Menfcheit aufdrudt, zeigt erichredenbe Buge geiftiger Erichlaffung, junehmender Abplattung und fittlicher Bemeinheit. Goren wir barüber bie nur allzu mabre Schilberung bes mehrgebachten Berliner Rationalöfonomen. Er behauptet, bag bie Berrichaft ber Bourgeoifie ober bes Capitale immer mit einer boppelten Ruechtschaft verbunben fei, nicht nur mit ber Anechtung ber Arbeit unter bas Capital, fonbern auch mit ber Rnechtung bes Beiftes unter bas materielle Intereffe:

"Tiefe boppelte Rnechtschaft beruht in bem Wesen ber Sache, fie ift nicht zufällig. Die große Unhaufung bes Capitals in einzelnen Sanben ift zwar einer Verfeinerung bes Lebens, bem Lurus sehr gunftig, aber burchaus nicht bem ernsten Streben bem wiffensschaftlichen Streben, bem Streben nach einer tiefern Cultur bes Geiftes. Rur ein wohlhabender Mittelstand bleibt ern ft genug, bas Leben auch von seiner ernsten Seite anzusehen. Nur ein wohlhabender Mittelstand hat nicht bas Biel, sich nur ein ansein wohlhabender Mittelstand hat nicht bas Biel, sich nur ein ansein

<sup>\*)</sup> Berliner "Cocial-Demofrat" vom 11. Juni 1865.

genehmes Leben zu schaffen, sondern er bewahrt die Ruchicht auf seine Entstehung und auf das Fortsommen, die ganze Entwicklung der Menscheit, und er bewahrt sie nicht nur für sich, er bewahrt sie auch für die übrigen Stände des Bolts, er prägt den Charafter seines Strebens der ganzen Gesellschaft auf. Wenn daher der wohlhabende Mittelstand untergeht, dann geht der ernste wissenschaftliche Sinn im Volke zu Grunde, dann sinden wir Lurus-wirtsschaft und Luruscultur Und daß dieß ein Zug unserer Zeit ist, das wird Niemand verkennen. Kunft und Wiffenschaft sind nicht in der Weise gestiegen wie die Industrie, sondern es ist vielsmehr das wissenschaftliche Streben im Großen und Ganzen gefunken selbst die Erziehung, indem man mehr darauf ausgeht, die technische Wollkommenheit und das Anlernen von Vertigkeiten, als die gründliche Erkenntuis zu fördern \*\*).

Bur Beit trägt bie Bourgeoifie in ibret politischen Erfceinung ben Ramen "Fortschrittspartei". Als folde beberricht fie burch ibre Preffe bie fog. öffentliche Meinung unbebingt, und Dant ben von ihr und fur fie gurecht gemachten Wahlgeseten fullt fie auch bie conftitutionellen Rorper. Tropbem behauptet Laffalle: bie Partei ftebe langft nicht mehr, wie weiland ber britte Stand in ben frangofischen Rational-Berfammlungen bes vorigen Jahrhunderts, auf ber theoretiichen Sobe ber Zeit und auf bem Bilbungegipfel berfelben. Er behauptet: bie Bartei fenne nicht einmal die mahre Lage ber Dinge, und eigentlich beherriche nicht fie die Beitungen, fie fei vielmehr felber von biefen beherricht, in ihrem Denfen und Glauben abhangig von einer Sandvoll verkommener Literaten, beren ehrloses Treiben noch Niemand iconungs, lofer aufgebedt hat als eben Laffalle. Die "geiftige Be simpelung ber Bourgeoifte", vermoge beren fie ihre Bebante fir und fertig aus ber Fabrif beziehen will, ihr inftinktiv Saß gegen jebe 3bee, gilt ihm benn auch als ficherftes B zeichen ihres balbigen Untergangs:

"Ach, es ift ein altes Gefes ber Geschichte: Claffen unter burch baffelbe, mas fie zur herrschaft gebracht bat. bie Entwidlung ber Theilung ber Arbeit, welche bie eur Bourgevifie zur herrschaft gebracht bat, und es ift hunde

<sup>\*)</sup> Glafer a. a. D. G. 45 ff.

her, daß der Schotte Ferguson in zwei Zeilen den Grund angibt, welcher aus derselben Theilung der Arbeit den Untergang der europäischen Bourgeoisse bewirken mußte, den geistigen Untergang, welcher die Ursache ihres politischen und der Borläuser ihres so-eialen Unterganges ist: ""Und das Denken selbst, in diesem Zeitsalter der Theilung der Arbeit, mag zu einem besondern Handwerk werden."" Und es ist zu einem besondern Handwerk werden."" Und es ist zu einem besondern Handwerk geworden, das Denken des Bürgerthums, und in die elendesten Hand ist bieses handwerk gefallen — in die unserer Beitungen."").

Fast man nun endlich bas Bilb ber Bourgeoifie und ihrer Entstehung icarf in's Auge, fo wird man erft recht, aber auch leicht verfteben, wo bie neue Arbeiter-Bolitif binaus will. Sie will überall, auf bem volkswirthichaftlichen wie auf bem politischen Boben, principiell bas Gegentheil von bem was ber liberale Defonomismus, ber bie Grunblage ber fog. burgerlichen Beltperiode bilbet, will und als "Raturgefet" aufftellt. Aus ber Atomisirung biefes Syftems ftrebt bie Arbeiter-Belt jurud ju einer neuen focialen Gebunbenbeit. Siegu verlangt fie vom Staat gwar nicht bas Befet, aber die Mittel. Und wie weit fie in ber Berneinung ber mobernen Nationalökonomie geht, beweist bie Thatsache, baß in England gegen bie Borfdlage auf Barlamentereform unter Anderm die Einwendung vorgebracht wird: eine Ausbebnung bes Stimmrechts auf Die große Maffe ber Arbeiter murbe auch bie bebenkliche Folge baben, bag fie jum -Soutsollinftem jurudführen tonnte \*\*).

Allerdings; die neue Arbeiter-Bolitik bestreitet der Bourgeoisie das Recht, sich als die eigentliche Bertreterin des allgemeinen Staatsburgerthums zu geriren, und insbesondere will sie in ihr nicht länger die Repräsentantin der Bolksarbeit anerkennen. Sie will sich vielmehr selber repräsentiren. Sie will die untergegangenen Stände insofern aus dem staatsburgerlichen Chaos wieder herausziehen; sie will namentlich den ruinirten Mittelstand rächen, und sich selbst als "vierten

<sup>\*)</sup> Laffalle a. a. D. 6 246.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 28. Februar 1865.

Da betrat Cafar, um bie Aufmertfamteit bes Boltes auf fic au gieben, bas Felb ber öffentlichen Anflage gegen bervorragenbe Manner ber Gegenpartei: beibe Ungeflagte murben amar von ben fenatorifden Richtern freigesprochen, allein fcon ber Muth, folche Manner vor Gericht ju gieben, und bie glangenbe Berebfamfeit Cafare erregte bie Bewunderung bes Bolfes, und ber fühne Unflager galt jest icon als bas Saupt ber bisber gefnechteten und führerlofen Demofratie. Auch bie gablreichen Griechen in Rom, beren Rational-Intereffe Cafar in ber Anflage gegen Antonius vertreten batte, maren fur ben jungen Rebuer begeiftert und trugen nicht wenig jur Berberrlichung beffelben bei. Doch fand Cafar bie Beit noch nicht gunftig, um ale Demofrat eine erfolgreiche Rolle ju fpielen: "oft ift es fur Staatsmanner von Bortheil, auf einige Beit von ber Buhne ju verschwinben; fie vermeiben es fo, fich in ben alltäglichen Rampfen gu compromittiren und ihr Ruhm machet burch bie Abmefenheit" (pag. 268). Cafar verließ alfo im Winter 678 bie Sauptftabt und begab fich nach Rhodus jur Bollenbung feiner rhetorifchen Studien. Das Abenteuer, welches ihm auf ber Reise babin begegnete, bespricht ber Berfaffer fast ju ansführlich und fteigert bie Summe, bie Cafar ben Biraten als Lofegelb anbot, auf 50 Talente, mabrent Sueton (cap. 4) nur 40 augibt. Der Tob bes Bontifer Maximus veranlagte feine Freunde, ihn jur rafden Rudfehr nach Rom aufzufobern, weil fie ibn ju biefem wichtigen Umte bestimmt hatten. In Rom angelangt wurde Cafar vom Bolfe jum Militartribunen gemablt und hatte fo einen höheren militarifden Rang erhalten, ohne jeboch an irgend einem ber bamaligen Kriege Theil zu nehmen, mabrent Bompejus fich burch gludliche Befampfung bes Certorius in Spanien mit neuen Lorbeern bebedte, Lucullus in Ufien gegen Mithribates Giege auf Giege erfocht und in Italien felbft ein neuer Cflavenfrieg muthete. Die' Unthatigfeit Cafare erflart ber Berfaffer baraus, bag c Generale eifrigfte Unbanger ber fullanifden Bartei mar

unter benen er als Demofrat nicht bienen wollte. Ob biefe Entschuldigung ber Theilnahmslosigkeit Cafars bei ben schweren Gefahren bes Vaterlandes genügt, überlaffen wir bem Urtheil bes Lesers.

Die beiben flegreichen Felbheren, Bompejus und Craffus, erzwangen fic an ber Spipe ihrer Urmeen bas Confulat fur bas Jahr 70 v. Chr. Der größte Theil bes zweiten Capitels ift biefem hochwichtigen Consulate gewibmet. Der Berfaffer beginnt mit einem Rudblid auf bie bebenfliche Lage bes Staates trop ber Berfohnung ber neuen Confuln: "Das Eigenthum, felbft bas Leben jebes Burgere bing von ber Billfur bes Stärfften ab, bas Bolf hatte bas Appellations. recht und feinen gefetlichen Untheil an ben Bablen, Armen die Getreibevertheilungen, bas Tribunat feine uralten Privilegien, ber fo einflugreiche Ritterftand feine politifche und finanzielle Bebeutung verloren" (pag. 275). Wir fonnen in biefe von bem Berfaffer febr ausführlich behandelten Rlagen über die Unterbrudung bes Tribunate und bes Ritterftandes nicht einstimmen; benn ba es, wie ber Berfaffer icon im erften Buche bemerft hat, "eine Demofratie in Rom gab ohne Bolt", fo maren auch bie gefetlichen Bertreter bes Bolfes, bie Tribunen, langft alles mahren Batriotismus baar und lebig, fie benütten ihre Stellung bloß bagu, fich um theures Gelb von einer ehrgeizigen Berfonlichfeit erfaufen ju laffen, und bann in beren Intereffe bie Proletarier ju ben für ben Staat gefährlichsten Beschluffen fortzureißen. Beschichte bes Tribunate von Saturnin und Glaucia im Jahre 100 v. Chr. bis auf Gulla beweist biefen unpatriotischen Sinn ber Bolfereprafentanten mehr ale genug; und Gulla fonnte in ber That bem Staat auf feine andere Beise innere Rube verschaffen ale baburd, bag er ben Tribunen burch energifche Magregeln bie Macht entrig, jur Befriedigung egoistischer Intereffen bas willenlose Bolf ju bearbeiten. Daß bie Tribunen nach ihrer Wieberherstellung burch Bompejus im 3. 70 v. Chr. fogleich in biefelbe Bolitit bee Egoiemus gurud.

fielen und ihre Dienfte ben reichften Machthabern verlauften, zeigt und Gabinius, Manilius, Batinius, Clodius und viele anbere. Das Tribunat, Diefes Ballabium ber romifchen Freiheit und Große, ift bie Brude geworben, auf welcher bie Tyrannis in Rom einzog! Es ift, als ware in bem eblen Blute ber Grachen ber achte tribunicifche Beift fur alle Bufunft erftidt worden. Auch bie Ritter, biefe Banquiers ber Republit, verbienen fein Mitleid, baß fie burch Sulla ihre Macht verloren; fo wenig fich bie Banquiere und Borfenmanner unferer Beit burch großen Patriotismus auszeichnen, fo wenig bie Ritter in Rom. Alls die ausschließlichen Bachter ber Staatseinfunfte in ben Provingen erlaubten fie fich himmelfdreiende Erpreffungen gegen bie Provingialen und wußten burch reiche Gefchente bie Statthalter in ihr Interesse ju gieben, und wenn je einmal ein Proconsul bie armen Provinzialen gegen ihre Raubereien beschütte, fo benütten bie Ritter ihre richterliche Bemalt, verseten ibn in Rom in Unflagestand und verurtheilten ibn burd bie Richter, bie ju ihrem Stanbe geborten. Genau fo verfuhren fie gegen ben Stoifer B. Rutilius Rufus, ber als Legat bes Proconsule Scavola in ber Proving Afia burch Berechtigfeit fich auszeichnete und bie Erpreffungen ber Ritter verhinderte, bann aber jur Rache von ben Rittern ber Erpreffung (!) angeflagt und verurtheilt wurde (92 v. Chr.), fo bag ber eble Mann in ber Berbannung fein Leben beichloß (cfr. Cic. de or. I, cap. 53 und 54)! Einen folden fcaublichen Digbrauch ber Richtergewalt burch bie Ritter hatte ber eble Cajus Grachus, ber ihnen biefe Gewalt gab, freilich nicht vorausgesehen; Gulla aber handelte vollfommer im Intereffe bes Staates, wenn er ihnen biefe Bemalt wiet nahm und fie bem Senat gurudgab. Der Senat benütte allerbings auch nicht beffer, und eben bieß ift ein schlagen Beweis bafur, bag nicht blog eine Claffe ber romif Befellichaft, fonbern alle jufammen von ber beillofeften ruption vergiftet maren; ber befte Befetgeber fonnte mehr helfen, bas Uebel lag tiefer und hing mi

absoluten Berfommenheit bes Seibenthums überhaupt gu-fammen!

Auftatt nun offen ju befennen, bag bie bemofratischen Elemente bes römischen Bolles ebenso verborben und egoiftisch waren wie die ariftofratifchen, gefallt fich ber Berfaffer barin, in ausführlicher Schilderung die Berfommenheit, ben mahnfinnigen Lurus, Die Tragbeit und Bestechlichfeit ber Reichen barguftellen, bie von Gulla alle Macht erlangt, aber fich berfelben vollständig unwurdig gezeigt hatten. Alle erfannten bas Glend, aber bei ber Frage nach bem Beilmittel gingen fie weit auseinander: Die Ginen faben nur Beil in ber Erbaltung bes bestehenden Buftanbes, aus Furcht burch Berrudung eines einzigen Steine bas Bebaube aufammenzufturgen; biefe hielten fich mit mabrer Bergweiflung an bie Gefete Sulla's als einzige fichere Bafis. Die andere Partei wollte bie Lage verbeffern burch Legung einer breiteren Bafis und burd Befestigung bes Gipfels. Diese Partei mablte ben Ramen Marius jum Symbol ihrer hoffnungen. Um bie Bolfesache emporgubringen, bedurfte fie eines Fuhrers von bervorragendem Berbienft; biefer mar bamale Cafar noch nicht, fonbern Bompejus, ber burch feine Beteranen und feinen Rriegeruhm bie Lage vollfommen beberrichte. Und Bompejus, ber boch feine gange Macht und feinen Rubm ber fullanifden Bartei verbantte, bielt fich in ber That in feiner ungludfeligen Berbleudung fur berufen, ber Bortampfer ber Bolts. fache, b. b. ber unmächtigen Demofratie ju werben. Bahrenb nun ber Berfaffer biefen gludlichen General richtig und lebhaft ichilbert und feine Inconsequeng gebührend hervorbebt, geht er in bem Lob feines Selben gang ficher ju weit, wenn er fagt, Cafar habe ben Pompejus auf biefer Bahn in ehrlicher, loyaler Absicht unterftutt, und bie Worte beifügt: "ber Mann ber fich feiner Rraft bewußt ift, fühlt feine treulofe Regung von Gifersucht gegen bie, welche ibm in bem Bettlauf guvorgetommen find; er tommt ihnen vielmehr gu Bilfe, benn um fo größer ift bann fein Rubm, wenn er fie einbolt" (pag. 286). Bir tonnen ben letten Cat als eine ibeale Bahrheit jugeben, ben erften Cat aber muffen wir entichieben bezweifeln. Cafar mußte ein politifcher Stumper gewefen fenn, batte er nicht bie bochft gefährliche Stellung erfannt und eifrigft benutt, in welche Bompejus burch tobtliche Beleidigung feiner bieberigen Freunde und Stuten und burd Begunftigung ber Demofraten gerieth; bei biefer Bartei batte fic Cafar icon als Saupt geltend gemacht, Bombejus mar alfo einerseits bei ben Ariftofraten verhaßt, andererfeits von ben Demofraten mit Migtrauen beobachtet und von ber Gnabe und Mitwirfung Cafare abhangig. Babrent fic nun ber Conful Craffus fur nichts ju intereffiren ichien als fur glangenbe Fefte und reiche Spenden an's Bolt, und eine fluge Reutralität beobachtete, machte Bompejus fein erftes Confulat fur bie Republif und fur fich felbft gur Quelle bes Berberbens burch zwei bodit wichtige Befete, welche in bie von Gulla gefchaffene Burg ber Robilitat bie erfte große Breiche legten. Das erfte Gefet gab ben Bolfetribunen bas Recht gurud, Gefete vorzuschlagen und an's Bolf gu appelliren. Daburd mar ber von Sulla geschloffene Fechtboben ber Demagogie wieber geöffnet; bie Tribunen waren wieber im Stande, alle politischen Fragen vor ihr Forum, b. b. vor bie Tributcomitien ju gichen und ben Ginfluß bes Senats ju Daß biefes Gefet ben Pompejus balb nachher au unerhörter Große erhob, ichließlich aber ben Cafar jum herrn und Gebieter bes gangen Reichs machte, wird fich balb zeigen. Das zweite Befet mar bie Theilung ber Richtergemalt. Sulla batte nämlich biefe Bewalt bem Senat gurud. gegeben und alle anbern Stanbe Rome bavon ausgeschloffen; um fich nun jum Liebling aller Stanbe ju machen, lief Pompejus burch ben Brator Aurelius Cotta, ben Onf Cafar's, bas Gefet beantragen, bag bie Richtergewalt zwifch Senat, Rittern und Merartribunen, ben Reprafentanten b Bolfes, gleichmäßig vertheilt werben follte; und ber Unt wurde raid von ben Tribus jum Gefete erhoben. Ein and

Gefet, bas bie Dacht ber Demofratie gleichfalls bebeutenb verftarfte, wurde unter Buftimmung ber Confuln von bem Bolfetribun Plotius gegeben; es gemahrte allen Theilnehmern bes Burgerfriege amifchen Marins und Gulla vollftanbige Umneftie. Auch bie feit 17 Jahren unterbrochene Cenfur murbe jest im Intereffe ber Demofratie wieberhergestellt, und von ben Cenforen nicht weniger als 64 Senatoren ans ber Senatslifte gestrichen - ohne 3meifel lauter verbaßte Sullaner. Bor biefen Cenforen war es, bag Bompejus fein berühmtes Effetiftud ausführte, inbem er beim Cenfus gleich einem gewöhnlichen Ritter ericien mit bem Ritterpferd an ber Sand und auf bie Frage ber Cenforen, ob er alle von bem Gefet vorgeschriebenen Felbzuge gemacht habe? jur Antwort gab: "Ja, und alle unter meinem Commando." Es erfolgte auf biefe Antwort ein endloses Beifallegeschrei bes versammelten Bolfes, ber Berfaffer aber tabelt mit Recht ben unter bem Mantel ber Befcheibenheit und Lonalität fich bergenben Sochmuth bes Confuls.

Bahrend Pompejus auf bem Gipfel ber Dacht und bes Ruhmes angelangt ju fenn ichien, ftand Cafar - obmobl bloß feche Jahre junger - erft am Unfang ber ju Dacht und Rubm führenden Reichswurden; benn im 3. 68 v. Chr. bekleidete er basjenige 21mt, welches ben Cursus honorum eröffnete, Die Quaftur. Allein in feiner Leichenrebe fur feine Tante Julia, Die Wittme bes Marius, Die in Diesem Jahre ftarb, hatte er Belegenheit, Die Berbienfte feines Onfels energifch ju preisen und bie Begeisterung bes Bolfes fur ben Ontel und Reffen angleich ju erweden. Da Gafar in bemfelben Jahre auch feine Gattin Cornelia verlor und auch ibr, gegen bie Sitte bie nur bejahrten Frauen biefe Ehre gestattete, auf bem Forum eine Leichenrebe bielt, fo bewunberte bas Bolf einerseits fein ebles Gemuth und feinen garten Familienfinn, andererfeits feine muthige Berberrlichung Cinna's, bes zweiten Sauptes ber Demofratie. Run verließ Cafar Rom, um mit bem Broprator Antiftins Betus, bem er als Quaftor

wohl aber unterftütte er die Candidatur Catilina's um's Confulat, benn "in einem augenscheinlichen Oppositionsgeist unterftütte er Alles, was seinen Feinden schaden und einen Systemwechsel begunstigen konnte. Das Unglud der Berbaltniffe zwang die angesehensten Manner, mit benen zu rechnen, welche durch ihre Vergangenheit der Verachtung geweiht schienen."

Un biefe Worte fügt ber Berfaffer bie bocht intereffante Bemerfung: "In ben llebergangsepochen, wenn man gwifchen einer glorreichen Bergangenheit und einer unbefannten Bu-·funft zu mablen bat, stellen fich bie verwegenen und gewiffenlofen Menfchen allein in ben Borbergrund; bie Anbern fouchterner und von Vorurtheilen beherricht - bleiben im Dunkel und suchen bie Bewegung, welche bie Befellicaft in neue Babnen bineinreißt, ju bemmen. Es ift immer ein großes lebel für ein aufgeregtes Land, wenn bie Bartei ber rechtschaffenen Menfchen ober bie ""Guten"", wie Cicero fie nennt, bie neuen Ibeen nicht annimmt, um fie burch Dagigung ju lenten. Das ift bie Quelle tiefer Spaltungen" (pag. 306). Der Berfaffer gibt nun felbft ju, bag bie confervative Partei febr ehrenhafte und angefebene Manner in fich begriff, einen Sortenfine, Catulus, Marceline, Luculine, Cato, mabrent bie Revolutionspartei nach bes Berfaffers Beftanbniß unter verächtlichen Führern ftanb, 3. B. Gabinius, Manilius, Catilina, Batinius, Clobius. Dag fich nun Cafar nicht an die erftere, sondern an lettere Partei auschloß, wird ihm von jedem unbefangenen Siftorifer jum Borwurf gemacht und als Beweis augefeben, bag Cafar biefe tauflichen Menfchen als Bertzeuge feiner egoiftifden Plane benuten wollte. Der Berfaffer aber bemubt fich mit unverfennbarer Aufregung, Diefen Unfdluß Cafar's an Die ichlechten Menichen ale trauriges, aber unvermeibliches Mittel jur Erfüllung feiner boben Diffion barguftellen. "Um eine Bartei ju ichaffen, griff Cafar allerbings manchmal nach wenig ehrenhaften Agenten; ber beste Baumeister tann nur mit ber

Material, bas er unter ber Sand hat, bauen; aber es war feine beständige Meinung, bie achtungswertheften Manner mit fich ju verbinden." Diefe fortgefeste Apologie feines Selben foließt ber Berfaffer mit ben gewiß tief empfundenen Borten: "In ben Augenbliden bes Uebergangs, wenn bas alte Syftem ju Enbe ift und bas neue nicht feftfteht, liegt bie größte Sowierigfeit nicht in ber Beseitigung ber Sinberniffe, bie fich ber Erhebung bes von ben Bolfemunichen berbeigerufenen Regimente widerfeten, fonbern in ber festen Begrundung beffelben, indem man es auf bie Mitwirfung ehrenhafter Manner ftust, bie von ben neuen Ibeen burchbrungen und in ihren Brincipien fest find" (pag. 308). Wir überlaffen es bem Lefer, fich über biefe merkwurbigen Worte bes faiferlichen Geschichtschreibers felbft bas Urtheil gu bilben.

Im britten Capitel geht ber Berfaffer ju bem ereigniß. reichen Consulat Cicero's über. Merkmurbig ift es und lehrreich fur alle Zeiten, bag bie berrichenbe Robilität in bem "homo novus" Cicero, bem Ritterefohn aus Arpinum, bie fraftigfte Stupe ber Orbnung und ber beftebenben Berfaffung gegen bie brobenben Gefahren erfannte und baber eifrigft bemuht mar, Cicero's Confulmabl burchzusegen. Die Robilität ftellte fich baburch felbft bas Beugniß geiftiger und fittlicher Unfähigfeit aus, ben Staat in gefährlichen Zeiten zu lenken und bie republifanische Berfaffung ju erhalten. Bahrend nun ber Berfaffer biefe Seite gebührend betont, zeigt er fich in Beurtheilung Cicero's gwar nicht fo megwerfend wie Mommfen, bebt aber die "Unentschloffenheit feines Beiftes", feine "Empfanglichfeit fur Schmeichelei", Die "Rleinmuthigfeit feines Bergens", feinen "politischen Bankelmuth" über Gebuhr berpor und bemerkt am Schluß, baß "Cafar Cicero's Talent fcatte, aber feinem Charafter wenig Bertrauen fchentte; auch bekämpfte er Cicero's Candibatur und war mahrend feines gangen Confulate fein Begner."

Es erscheint uns offen geftanben bie Bervorhebung ber

Carulus und P. Servilius eine schwere Rieberlage. Balb.
nach dieser Erhebung erfolgte Cafar's Wahl jum Praetor
urbunus für bas Jahr 62 v. Chr.

Bahrend Cafar fo Siege auf Siege errang über ben Cenat und ben Conful Cicero, ichien jest ein ichweres Bemitter am Ende bes Jahres 63 ihn von feiner Bobe berabfolenbern ju wollen. Die große Berfcwörung Catilina's mar von bem machfamen Conful entbedt, unumftögliche Beweise hatte er in ber Sand und legte bie gange Cache ber Entscheibung bes Senats vor. Die angesehenften Manner bes Cenats verlangten nun bringend von Cicero, auch ben Cafar, beffen Freundschaft mit ben Catilinariern befannt war, in Untersuchung ju gieben und ju verhaften; allein Cicero widerfeste fich biefem Drangen feiner Bartei und bewies bem verbächtigten Cafar baburch fein Bertrauen, bag er ihm einen verhafteten Berichmorer jur Bewachung übergab. Diefe eingige Sandlung Cicero's batte ben Berfaffer ju einem milberen Urtheil über ben plebejischen Conful veranlaffen follen; allein es geschieht nicht, vielmehr ftellt fich ber Berfaffer bei Darftellung ber gangen Berfdwörung auf ben Standpuntt Mommfen's und fucht bie Unflage gegen bie Berfchworer möglichst ju entfraften, die Berichte von beabsichtigtem Morb und Brand trop ber Angaben ber Claffifer ale gehäffige llebertreibung barguftellen, und bas Berfahren Cicero's als von Leibenschaft, Sag und Unflugheit zeugend zu tabeln. Mang besonderes Lob erntet Cafar's Berhalten im Senat bei ber Berhandlung über bie Berfcmorer; feine Rebe, Die uns Calluft überliefert hat, ift elegant in ben Text aufgenommen und als glangenbes Mufter ftaatsmannifcher Genialitat gepriefen, mahrend bie Worte Cicero's, ber bie Colede tigfeit ber Berichwörer, ihr ichandliches Attentat auf Leben und Befit aller Burger energifch, wie es feine Pflicht mar, hervorhob, ale leibenschaftliche Aufwallung gerügt und bie vortreffliche, von ebler Begeisterung fur Die gerechte Sache und von tiefftem Abiden gegen bie alle Bande ber Gesellichaft

zerreißende Frevelthat burchbrungene Rebe Cato's in megwerfendstem Tone behandelt wird. Die Worte bes Berfaffers: "Sicherlich war Catilina foulbig, ben Umfturg ber Gefete feines ganbes zu versuchen und zwar mit Gewalt; allein er folgte bierin nur ben Beispielen bes Marius und Sulla. Er traumte von einer revolutionaren Diftatur, von bem Stury ber oligarchischen Bartei, von Beranberung ber Berfaffung ber Republif und von Aufwieglung ber Bunbesgenoffen. Sein Erfolg ware bennoch (sic) ein Unglud gewefen; ein dauerhaftes But fann nie aus unreinen Sanden bervorgeben" (pag. 339) - bieg und bie hinweisung auf Rapoleon I., ber die Angabe ber Claffifer, Catilina babe Rom in Brand fteden und ber Blunderung preisgeben wollen, auch für eine gabel erflart habe - ift mabrlich nicht geeignet, bem mit ben Quellen unbefannten Lefer einen richtigen Begriff von ben Catilinariern ju geben! Es waren feine unterbrudten Menichen, die fich aus Bergweiflung ob bes erlittenen Unrechts endlich zu gewaltsamem Umfturz bes Staates verfcworen, um baburch ju ihrem Rechte ju fommen ober rubmvoll ju fterben, es maren feine Stlaven, feine Freigelaffenen, feine jurudgefesten italifchen Bunbesgenoffen, fonbern es waren Menichen vom höchften Abel \*), Menichen benen bie bestebende Berfaffung alle Burben, Rechte und Privilegien ber Robilitat verlieb, Menfchen benen Statthalterschaften, Dacht und Reichthum in ficherer Aussicht ftanben. Es maren aber jugleich Menschen die burch maglofe Genugsucht und Schlemmerei ihr Bermogen verschwendet, ungeheure Schulben aufgehäuft, ihre Ehre verloren und die Soffnung auf balbige Erlangung ber beißerfebnten Statthalterschaften burch eigene Sould theils gerftort, theils febr geschwächt hatten. Und aus biefen rein perfonlichen Grunben, aus ichandlichem Mangel an allem Bemeinfinn wollten fie bie bestehenbe Ordnung gerftoren, ben ihnen verhaßten plebejischen Conful Cicero, Diefen

<sup>\*)</sup> Daber "patricium scelas" bei ben Alten genannt!

frechen Eindringling ) in ihre vermeintliche Domane töbten, die Stadt an verschiedenen Punften anzünden, in dem hiedurch entstandenen Gewühl alle Beamten und reichen Barger ermorden, allen Besit des Staats und der Privaten als Beute unter sich vertheilen, so daß das ganze Reich mit allen Aemtern und Provinzen und Einfünften das Eigenthum der verruchtesten Banditen und Sisarier würde. Das sind die Catilinarier, wie nicht bloß aus Cicero's Reden und Briefen, sondern auch aus Plutarch, Appian, Dio Cassius, hauptsächlich aber aus Sallust's Catilina cap. 27, 31, 32 und 43 hervorgeht. Ledru-Rollin und die Barrisadenkämpser vom Juni 1848 sind wahre Heilige im Bergleich mit den ruchlosen catilinarischen Räubern!

Bas follten nun Cicero und ber Senat Angefichts ber großen Befahr thun? Salluft ichilbert Cicero's Lage gang treffend in Cap. 46: nachbem er bie Berfdmorer verhaftet und bie unwiderleglichen Beweise erhalten hatte, freute fic ber Conful, bag nun bie größte Befahr verschwunden fei; aber zugleich fühlte er fich nicht wenig beunruhigt burch bie Frage, was er mit fo vornehmen Berbrechern beginnen follte, ba ihre gerechte Bestrafung ihm ben haß ber Demofraten und ber machtigen Bermanbten ber Berfcmorer, ihre Straflofigfeit aber bem Staat ben Untergang bringen murbe. Wenn alfo ber Berfaffer pag. 329 fagt, Cicero habe fich leichtfertig über bie bestehenden Gefete hinweggefett, fo wiberfpricht er ben Borten Salluft's in bireftefter Beife. Bie tonnte ber Conful bie Cache einer Bolfeversammlung porlegen, ba bod bie Catilinarier bie Stadt erfüllten, unter ben Stlaven und Proletariern eine Menge Anbanger batten, gebeime Dolche bei fich führten und die Berfammlung offenbar in brutalfter Beise terrorifirt und bie Freilaffung bet Befangenen erzwungen hatten! Sie hatten fic, wie Salluft Cap. 43 beutlich fagt, für ben Fall ber gehofften Bolfever-

<sup>\*)</sup> cfr. Salluft, Catilina, cap. 32: "inquitinus civis urbis Romae."

fammlung icon vorbereitet und bie Rollen vertheilt, um einen rafden und vernichtenben Schlag auf biefelbe zu führen. Und war benn nicht Catilina mit einem wohlorganifirten heer ber verwegenften Menfchen, barunter namentlich viele fullanischen Beteranen, in Etrurien und fonnte in wenig Tagmariden ericeinen und bie Berichworer in ber Stadt gur Befchlennigung bes Berbrechens anfeuern? Bahrlich, wenn je einmal in ber Geschichte, fo mar bamals rafches Sanbeln unerläßliche Bflicht ber Regierung und Cicero's That ift trop Mommfen und Napoleon III. vor bem Richterftuhl ber Befdicte vollfommen gerechtfertigt. Die rafche Sinrichtung ber gefangenen und überwiesenen Saupter bes icanblicen Attentate beraubte bie Berichwörer in Rom ihrer Leiter und Führer und jagte ihnen einen heilfamen Schreden vor ber Regierungsgewalt ein, fo wie fie anderfeits ber friedlichen und rubigen Bevolferung, die wie Salluft cap. 31 und 48 bentlich beidreibt, in bie größte Befturgung gerathen mar, wieber Muth, Bertrauen und Rube einflößte. Heber biefes abfolnt nothwendige Berfahren Cicero's follte fich Rapoleon am menigften beklagen, ber bie Erfolge rafder und energifder That icon oft reichlich geerntet bat, und nicht burch übermäßige Radfict gegen Berfdworer und Communiften befannt ift. Unbegreiflich muß es erfcheinen, bag Rapoleon ben Cafar loben fann, beffen Borfchlag babin ging, bie Catilinarier in bie Municipien Italiens ju vertheilen und bort bewachen ju laffen; natürlich daß fie bei ber erften Belegenheit flieben ober unter ben nachsten Confuln icon amneftirt werben fonnten! Es ift biefer Rath berfelbe, ber in Zeiten politifder Gabrung gewöhnlich von ben fogenannten Bolfefreunden ber Regierung aeaeben wirb: nichts ju thun gegen bie Emporung!

Während ber Berfaffer ben Cicero, wie wir gefehen, bart und unbillig beurtheilt, verherrlicht er mit unermublichem Gifer seinen Selben Cafar: alle Sandlungen bes Prators Cafar, seine Bemühung, bem Pompejus für bie glanzenden Erfolge in Afien unerhörte Ehren zu bewilligen, ihm zu er-

lauben seinen Ramen auf ber Inschrift am neuerbanten Tempel bes Jupiter Capitolinus ju verewigen, und bem Catulus tiefe mobiverbiente Ehre zu entziehen, bie bem Cafar wegen einer erlittenen Rranfung vom Senat gegebene Satisfaftion, bie Bereitelung einer neuen Anflage gegen Cafar wegen feiner Theilnahme an ber catilinarifden Berfdworung - all biefes wird mit ber größten Lebenbigfeit bargeftellt. Ja, ber Berfaffer lagt fich von ber Bewunderung feines beiben fomeit fortreißen, bag er fogar beffen Chebruche und Bublereien verherrlicht in folgenden bochft intereffanten Borten: "Richt gufrieben, fich bie Bolfegunft ju erwerben, gewann fic Cafar auch bie Buneigung ber erften romifchen Damen; und tros feiner ausgesprochenen Leibenschaft fur bie Frauen, tann man nicht umbin in ber Wahl feiner "Maitreffen" einen politifchen Bwed zu erbliden, weil alle burch verschiebene Banbe mit Mannern in Berbindung ftanden, die eine wichtige Rolle fpielten ober ju fpielen berufen maren. Er batte innigfte Beziehungen mit ber Tertulla, ber Frau bes Craffus, mit ber Mucia, ber Frau bes Bompejus, mit ber Lolla, ber Tochter bes Aulus Gabinius, mit ber Boftumia, ber Frau bes Servius Sulpicius, ber burch biefe Frau ju ber Bartei Cafare gezogen murbe; aber bie Frau bie er vorzog, mar bie Servilia, die Somefter Cato's, Die Mutter bes Brutus, welcher er in feinem erften Confulate eine Berle im Berth von 6 Millionen Seftertien fchenfte; biefe Berbindung macht bie umlaufenden Berüchte, Servilia begunftige eine Liebesintrigue amifden Cafar und ihrer Tochter Tertia, wenig mahricheinlich" \*). Diefe "Ibee", burch Chebruche und endlofe Bublereien feine politifche Dacht zu vergrößern, mar allerdings, wir gesteben es, bem ebeln Cajus Grachus verborgen, hierin zeigt fich Cafar weit "genialer"; und ber Ber-

<sup>\*)</sup> Barum benn? Collte eine ehebrecherische Mutter nicht fabig fenn, bie eigene Tochter an einen folchen Bublen gu verfuppeln? Das mobernfte Paris tonnte auch bievon erzählen.

faffer hat nicht einmal die ganze Birtuosität des römischen Don Juan dargestellt, sonft hatte er auch cap. 51 und 52 von Sueton angeführt, wo es heißt, daß Casar auch in den Provinzen, namentlich in Gallien, eine besondere hinneigung zu ben Frauen gezeigt habe; ob immer aus politischer Berechnung, davon sagt Sueton leider Richts.

Da Cafar felbst ein so gefährlicher Aligisthos an ben Frauen Anderer mar, fo durfte er fich nicht beklagen, wenn auch in feinem Saufe ein folder Aigifthos fich einfolich: es war ber bochabelige Buftling B. Clobius, ber bas Seft ber Bona Dea gur einer Busammenfunft mit Cafars Bombeja benutte, aber entbedt murbe. Cafar nahm bie Sache - naturlich ale Pontifex Maximus - febr ernft und entließ feine Battin; aber ben elenben Clodius, beffen Bermegenheit er fur andere 3mede benügen wollte, ließ er vor Bericht nicht fallen, fonbern erflarte von ber gangen Sache gar Richts ju miffen! Der chrliche Cicero aber, welcher gegen Clobius por Gericht nach ber Dahrheit gezeugt hatte, jog fich baburch einen unverfohnlichen Feind mehr gu. Die Richter hatten fich bei biefem Proces auf die icanblichfte Beife erfaufen laffen \*); ein Beweis mehr, bag bie ichamlosefte Corruption alle Claffen ber romifden Gefellichaft, Genat, Ritter und Bolt, (benn aus allen wurden bie Richter geloost) burchbrungen hatte. Alle verbienten barum einen herrn und Buchtmeifter, und biefer ichien endlich tommen ju wollen: es war Bompejus, ber nach Beendigung feiner Rriege und Organisationen in Ufien mit unendlicher Beute und mit einem fiegestrunfenen heer fich Italien naberte. Der Senat und bie Robilitat war von Schreden und Angft ergriffen, weil man die Abficht bes Siegers nicht fannte: ba fam ploglich bie un-

<sup>\*)</sup> cfr. Cic. ad Att. I. 16. §. 3: ... Maculosi senatores, nudi equites, tribuni non tam aerati quam — ut appellantur — aerarii"; unb 5: ,... XXXI fuerunt, quos fames magis quam fama commoverit."

glanbliche Kunde nach Rom, Pompejus habe in Brundiftum sogleich nach seiner Landung (im Januar 61 v. Chr.) seine gefürchteten Beteranen verabschiedet und komme mit kleinem Gefolge heran. Run war die Furcht vor ihm verschwunden, Casar aber war Herr ber Lage geworden, wie der Berfasser richtig hervorhebt, denn "der Reid, diese Geisel der Republisen" (pag. 349), erhob sich gegen Pompejus. Die eisersüchtigen Oligarchen beleidigten, gegen Cicero's bringenden Rath\*), unaufhörlich den an Gehorsam und Bewunderung gewöhnten Feldherrn und so war dieser genöthigt, sich um so sessen Eafar, den Führer der Bolkspartei, anzuschließen, um durch ihn was der Senat ihm verweigerte, erhalten zu können.

Während Pompejus in Rom burch fruchtlofe Rampfe mit bem eifersüchtigen Senat sein Ansehen sinken und seine Lorbeern verwelsen sah, erhebt sich im außersten Besten Europas ein neues Gestirn, das bald die Augen der Belt auf sieht: es ist der Proprator Casar. Der Berfasser schenkt den militärischen Expeditionen Casars in Lusitanien eine sehr große Ausmerksamkeit, sast mehr als die nach den Berichten der Classifer nicht sehr wichtigen Feldzüge gegen die dortigen Hirten- und Bergvölker verdienten. Daß Casar sogleich nach seiner Prätur in die ihm durch's Loos zugefallene Provinz abreiste und zwar so rasch, daß er nicht einmal auf die "Instruktion" des Senats wartete, erklärt der Verfasser ganz einsach aus dem eblen Verlangen Casars, den Provinzialen zu hilfe zu

<sup>\*)</sup> Die Bormurfe bes Berfaffers gegen Cicero pag. 352 find theils ju ftart, theils gang unbegründet; benn 1) war bas Adergeset bes Flavius himmelweit verschieben von bem bes Rullus, taber Cicero jenes empfehlen konnte, obwohl er bieses bekampft hatte, ofr. ad Att. I. 20. S. 4; — 2) wenn Cicero hierin bem Pompejus einen Gefallen erwies, um beffen Beteranen einen wohlverbienten Lohn zu geben, so war es politisch sehr klug, höchst unklug aber von bem Senat, baß er ben Pompejus formlich zwang, bei Cafar Glife zu suchen!

tommen gegen bie Ginfalle ber Lusitanier; es ift aber von Sneton gang beutlich noch ein anderer Grund angegeben (cap. 18); Cafar habe fich ben Anflagen, bie gegen ihn vorbereitet wurden, burch raiche Abreife entziehen wollen! Bon ber Soulbenlaft Cafare am Enbe feiner Bratur fann man fic einen Begriff machen aus ber Thatfache, bag bie Gläubiger ibn gar nicht hatten abreifen laffen, wenn nicht ber reiche Craffus für 830 Talente (aegen 5 Millionen France) Burgschaft geleiftet hatte, und boch war bieß nur ein Theil ber Soulben Cafare. Die befannte Meußerung Cafare in einem armseligen Dorf ber Alpenbewohner veranlagt ben Berfaffer ju folgenber Bemertung: "Wer zweifelt an Cafare Chrgeig? Die Sauptsache ift ju wiffen, ob er berechtigt mar, ob er fich jum Bohl ober jum Untergang ber romifchen Welt geltenb machen follte. Und ift es julest nicht ehrenvoller, die und erfullenben Befühle freimuthig einzugesteben, als wie Bompejus bas glubenbe Berlangen unter bem Schein von Beringichabung ju verbeden?" Begen feiner Eroberungen befam Cafar von feinen Solbaten ben Ehrennamen Imperator, und vom Senat bie Ehre eines Danffestes und bei feiner Rudfehr ben Triumph. Die übrige Zeit seiner Statthalterschaft benütte Cafar, wie ber Berfaffer mit Intereffe hervorhebt, in ber Sorge für feine Broving, ichaffte ben mabrend bes fertorianifchen Rriegs eingeführten Tribut ab und regelte burch weise Befete bie faft unerträglich geworbenen Berhaltniffe ber Schulbner ju ihren Gläubigern. Die wichtige Stadt Babes murbe von ihm fehr ausgezeichnet und mit Wohlthaten überhäuft, auch gemann er fich einen bort boch angefehenen Mann gum Freund, ben 2. Cornelius Balbus, ber mabrent ber gallifchen Rriege als Feldzeugmeifter (magister fabrum) ihm wichtige Dienfte leiftete. Bie fehr aber Cafar feine Statthalterschaft finanziell auszubeuten verftand, bavon ergablt uns ber Berfaffer gerabe fo viel als jur Berberrlichung feines Belben bient, inbem er fagt: "Cafar babe mabrent bee Kelbzuge eine reiche Beute gesammelt, bie ihn in ben Stand feste, feine Solbaten au

belobnen und beträchtliche Summen in ben Staatsichas an legen, ohne ber Erpreffung ober willfurlider Sandlungen angeflagt ju merben" (pag. 362). Bas junachft ben letten Bunft betrifft, fo zeigt une bie Unflage gegen Berres, wie unendlich viel fich ein Statthalter in feiner Proving erlauben fonnte, bis bie armen Bropingialen fich ju einer Unflage in Rom entichloffen, wo bie tauflichen Richter in ber Regel ben Ungeflagten freisprachen. Wenn aber ber Berfaffer ben Sueton nur fo cavalièrement gurudweist, ber cap. 54 beutlich und bestimmt fagt: Cafar babe ale Broprator in Spanien Belbfummen gur Bezahlung feiner Soulben fich erbettelt, er babe ferner bei ben Lufitaniern einige Stabte feindlich geplunbert, obwohl fie meber feinen Befehlen ben Beborfam versagt, noch bei seiner Unfunft bie Thore versverrt batten: fo entspricht bieß ebensomenig ber Bflicht hiftorischer Unparteilichkeit, als wenn Thiers und andere Frangofen die toloffalen Erpreffungen und Raubereien ber frangofischen Marfcalle in Deutschland und Spanien leichtfertig leugnen.

Alfo mit Ruhm und Geld reich beladen verließ Cafar feine Proving ebenso rafd, wie er babin gefommen war; im Juni 60 v. Chr. fam er vor Rom an, benn er wollte noch vor ber Confulwahl fur bas Jahr 59 bafelbft ericeinen, um felbst ale Candidat aufzutreten. Da er aber zugleich auf ben Triumph Unfpruch machte, fo ftand er vor einem bedenflichen Dilemma: ber beabsichtigte Triumph erlaubte ibm nicht, vor bemselben in ber Stadt ju erscheinen, andererfeits verlangte bie Candibatur absolut seine perfonliche Gegenwart in Rom. Da ber Senat ihn nicht, wie früher ben Bompejus, von ber perfonlichen Begenwart bifpenfirte, fo mußte Cafar mablen und entschied fich mit Bergicht auf ben Triumph fur bie Canbidatur. Die Lage bes Staats ift von dem Berfaffer lebhaft und richtig geschilbert, wobei ibm Gicero's lehrreicher Brief an Attifus (II, 1) trefflichen Stoff lieferte. Pompejus fcmolt über bie Feindseligfeit bes Senats; Eraffus, ein langjähriger Freund bes Senats, ift nun auch ein Feind bes.

felben geworben, halt fich aber in vorfichtiger Burudgezogen. beit; Lucullus, burch feine Felbzuge und feine politifchen Rampfe ermudet, genießt in Rube feinen foloffalen Reichthum; Catulus ift todt und die meiften ber Großen folgen bem Einfluß einiger eifrigen Senatoren, ohne fich viel um bie Beichafte ju fummern, und balten fich fur bie gludlichften Menichen von ber Welt, wenn bie Meerbarben in ihren Bischteichen so gabm gemacht maren, bag fie ihnen aus ber Sand fragen; Cicero ftand ifolirt und lebnte fic, wie er in feinem Brief an Attifus (1, 19) ausführlich motivirt, an Pompejus an. Co war es bem Cafar, biefem großen Deifter in Behandlung ber Menichen und in Benütung ber gegebenen Berhaltniffe, nicht fower fich jum leitenben Saupt ber Ungufriedenen und jum Mittelpunkt aller politifden Soffnungen und Bunfche ju machen. Er verföhnte bie zwei mit bem berrichenden Senat zerfallenen, aber burch Berbienft, Ginfing und Reichthum hervorragenbften Manner, Bompejus und Craffus, mit einander und ichloß bann mit beiben einen eidlich besiegelten und gebeim gehaltenen Bund gu bem 3med, alle politifden Fragen einmuthig und ausschließlich ju lofen. Es ift bas erfte Triumvirat. Der Berfaffer lagt fich von feinem Gifer, biefen Bund als bas Meisterwerk Cafars - was er auch ift - bargustellen und alle egoistischen Absichten, beren ein Pompejus und Craffus wohl fabig gemesen seien, bei Cafar in Abrede ju gieben, bis zur Begeisterung fortreißen, fo bag biefer Abichnitt einen glangenden Beweis ber rhetorifden Birtuofitat bes Berfaffers barbietet (pag. 368 - 71). Wir bebauern es, aus Rudficht auf ben une zugemeffenen Raum biefe fcwungvolle Betrachtung nicht wortlich anführen ju fonnen, glauben aber einige Bemerkungen barüber nicht unterbruden ju burfen.

Bunachst scheint es uns, daß folche Betrachtungen, wie der Berfaffer dem Cafar in den Mund legt, bloß der gott-lichen Borsehung, die Alles mit allwiffendem Geist lenkt, nicht aber einem Menschen, der mitten in den Ereignissen

Rebt und felbft ein Rind feiner Beit ift, angefdrieben werben tonnen. Sobann ift es eine willfürliche Annahme, bie brei Manner Cafar, Bompejus und Craffus hatten irgend welches Recht gehabt, fich felbft bie bochfte moralifche und politifche Auftorität in ber Republif anzueignen; und wie fonnte man von ben anbern Burgern, ber Robilitat, ben Rittern unb Blebejern erwarten, bag fie freiwillig einer folden allmächtigen Auftoritat, Die fich gubem felbft eingefest batte, fich untermerfen und alle politifden Rechte auf fie übertragen follten! Die tann endlich einem Cafar, beffen ganges bisheriges Leben und Streben babin ging, burch bie ungewöhnlichften Schmeicheleien und Beftechungen bes Bolfe und feiner Demagogen fich Bopularitat und baburch Dacht ju verschaffen, ploblich bie eble Absicht jugeschrieben werben, eben biefes verfommene, willenlose und täufliche Bolf sittlich an beben? Der als Staatsmann wie als Menfc gleich ausgezeichnete Cajus Gracous batte biefe Abficht, und bamals war eine fittliche Sebung bes Bolfes noch möglich; aber ju Cafars Beit gab es eigentlich gar fein Bolf mehr, fonbern einerfeits überreiche fdmelgerifche Dligarden, anbererfeite eine faufliche und genuffüchtige Daffe fauler Proletarier, Die von Arbeit und Feldbau nichts wiffen wollten, fonbern in Rom ihre Stimmen an ben beften Babler verfauften, gleichgiltig ob fie unter bem Senat ober ber Berrichaft eines Gingigen lebten; und Cafar mar ficherlich von ber Schmarmerei am weiteften entfernt, biefe vertommenen Menfchen ju fleißigen und moralifden Burgern umichaffen ju wollen. Bas er fpater als Diftator in diefer Beziehung that, hatte lediglich ben 3wed, bie Rube ber hauptstadt und bamit feine eigene Dacht gu befestigen.

Nachdem der Bund gestiftet, war es dem Cafar nicht schwer, seine Consulwahl durchzusepen. Der bestürzte Senat gab sich alle Muhe und scheute die größten Kosten nicht, zuerst um Casars Bahl zu verhindern, dann aber, als er biesen Bersuch als erfolglos erkannte, um wenigstens einen

entichiebenen Freund bes Senats bem bemofratifchen Conful an bie Seite ju geben; es war Bibulus, ber icon in ber Aebilität Cafars College gewefen. Dem Confulat Cafars, welches bie Rataftrophe ber Republik angebahnt bat, ift bas fünfte Capitel gewibmet. Rach furger Erinnerung an bie Consequeng Cafare in feiner gangen bieberigen Bolitit, moburch er fich vortheilhaft vor Bompejus und Craffus ausgegeichnet, preist ber Berfaffer ben Ebelmuth bes neuen Confule, ber alle bieberigen Zwiftigfeiten vergeffend bem Genat offen erflarte, er werbe nicht ohne beffen Mitwirfung handeln, auch nichts ben Borrechten bes Senats Biberfprechenbes beantragen. Der Berfaffer findet nicht Borte genug, Die patriotifche Gefinnung Cafare und fein glubenbes Berlangen, bie Republik aus bem Berfall ju retten, hervorzuheben. "Ungefichts ber Befahren einer tief erschütterten Befellichaft feste er bei Undern biefelben Gefühle voraus, bie ibn felbft befeelten. Die Liebe jum Gemeinmohl, bas Bewußtfenn fic bemfelben gang und ungetheilt ju wibmen, gaben ihm jenes rudhaltlofe Bertrauen auf ben Batriotismus Unberer, bas weber fleinliche Gifersucht noch egoistische Berechnungen guläßt; aber er taufchte fic. Der Senat batte nur Borurtheile, Bibulus nur Grou, Ciccro nur faliche Eigenliebe" (pag. 374). Wie fehr Cafar von "egoistifden Berechnungen" frei war und wie fehr Cicero und ber Genat ihm Unrecht thaten, feiner liebevollen Annaherung ju mißtrauen, zeigt bie vom Berfaffer felbft angeführte, freilich gang barmlos gebeutete Thatface, bag Cafar feine geiftreiche und foone Tochter Julia, fein einziges Rind, furg nach Antritt feines Confulate bem Mann ihrer Bahl, ihrem Berlobten Serviline Capio, entriß und bem 25 Jahre alteren Bompejus jur Frau gab, mahrenb mit bem abgewiesenen Brautigam bie Tochter bes Bompejus, bie gleichfalls icon verlobt mar, versprocen murbe. beirathete ju gleicher Zeit bie Calpurnia, bie Tochter Bifo's, ber wegen feiner unbedingten Ergebenheit gegen bie Dachthaber jum Conful bes folgenben Jahres bestimmt mar. Cato

und beibe Enrio batten naturlich febr Unrecht und waren arge Beffimiften, wenn fie fic uber bie "unerträgliche Ruppelei" entfesten, wodurch fich bie Dachthaber "Memter, heere und Provingen verschafften und ben Staat als Beute unter fic theilten" (Plutard, Cafar, pag. 14). Daß Chefcheidungen bei ber Corruption ber romifden Belt häufig waren, ift nicht ju leugnen, aber fo offen maren fie bisber noch nie als politifdes Mittel benütt worben wie von ben Triumvirn. Aud Die erfte Amtshandlung bes Confule Cafar mar frei von "egoistifder Berechnung", bag er täglich bie Berhandlungen im Senat und in ber Bolfeversammlung veröffentlichte, bamit "bie öffentliche Meinung mit ihrem gangen Gewicht auf bie Befoluffe ber versammelten Bater brude", beren Berathungen bisher oft gebeim waren. Es ift ein befanntes Mittel jeder Opposition gegen eine bestehende Regierung, bas Schlagwort "Deffentlichkeit und Danblichfeit" ju verbreiten. Cafar hatte jest ein fraftiges Bertzeug gur Agitation gegen ben Senat und feinen Collegen Bibulus, und er mar entschloffen es fogleich in Anwendung ju bringen. Seit Spurius Caffins, ber ale Conful 486 v. Chr. ein Adergefes beantragte, aber baburch feinen Tob fand, batte es fein Conful mehr gewagt, ein fo gefährliches Befet vorzuschlagen; Cafar aber wagte es und fonnte es magen, ba er an bem fur ibn begeisterten Bolf eine fraftige Stute batte, ba viele Beteranen bes Bompejus in Rom verweilten und bem Conful jur Berfügung ftanben, da endlich Pompejus und Craffus mit ihrem gangen Ginfluß ibn unterftutten. Cafare Adergefet, welches ber Verfaffer ausführlich behandelt, mar eine verbefferte Auflage bes Rullanischen vom Jahre 63 v. Chr.; die anftößigften Bunfte bee letteren, namentlich bie ju große Bewalt ber jur Bollgiehung einzusebenden Decemvirn, waren baburch befeitigt, baß bie Bollgiehungscommiffion aus zwanzig Dannern befteben und daß Cafar ale Urheber bes Befetes ausgeschloffen fenn follte; auch follte bie Commiffion nicht berechtigt fenn, unbedingt ju expropriiren und bie Entschädigungesumme nach

Willfür zu bestimmen, sondern die erworbenen Rechte sollten geachtet und nur dann, wenn die Ländereien des Staats nicht ausreichten, Privatgüter angekauft werden um den bei dem letten Census angegebenen Werth. In erster Linie sollten die Veteranen des Pompejus, die sich um das Reich so wohl verdient gemacht hätten, bei der Landanweisung berücksichtigt werden, da das zu kaufende Land mit dem von Pompejus erbeuteten Gelde bezahlt werde. Um das Gesetz gegen spätere Angriffe zu sichern, mußten jeder Senator und jeder Candidat um eines der höheren Aemter, sowie die Bolkstribunen des folgenden Jahres seierlich schwören, keinen Antrag gegen Casars Ackergesetz stellen zu wollen.

Der Antrag mar, wie man fieht, fo vorfichtig abgefaßt und beruhte fo febr auf Recht und Billigfeit, daß bie berrfcenbe Robilität ibn fcmer angreifen tonnte, und wenn fie es bennoch that, fich ben Borwurf bes ichnöbeften Unbants gegen bie Beteranen bes Pompejus juzog, und ben Urheber und bie Freunde des Gefetes eben baburd noch mehr verberrlichte. Das war ber Kluch bes an ben Gracchen begangenen Frevels ber Nobilität: bamale mare ber Dank für die Aldervertheilung bem gangen Staat jugefallen und hatte ein fraftiges Bolf fleißiger Rleinbauern geschaffen, jest aber bringt bie mit ungebeuren Roften bee Staate verbundene Landanweifung nicht bem Staat, sondern ben wenigen Dachthabern Dant und begeifterte Unbanger! Der Verfaffer bat biefe Rampfe lebhaft und ben Quellen gemäß bargeftellt; bavon aber fagt er fein Wort, daß Cafar die 3mangiger-Commiffion, welche fein Befet wefentlich empfohlen batte, umging und and berfelben eine Commiffion von funf Mitgliebern mablte, in Die er feine zwei Collegen im Triumvirat und ben Mann feiner Schmefter aufnahm, fo bag bas gange Bertheilungsgefcaft in ben Sanden ber Machthaber lag, ebenfo die bagu bewilligten Belber bes Staate.

Rachbem fich ber Conful burch bas Adergefet bie ausgebienten Soldaten und Proletarier jum Dante verpflichtet, fucte er auch ben Ritterftanb, ben Cicero als Conful nach langer Reinbicaft bem Senat wiebergewonnen batte, an feine Berfon ju feffeln, inbem er biefen Gelbmannern auf ibre Bitte ben britten Theil ber Bachtsumme ber Staatseinfunfte großmuthig nachließ nub ihnen fogar einschärfte, bei funftigen Bachtverträgen feine ju boben Summen ju bieten! Und um feinem Frennbe Bompejus vollfommenfte Befriedigung gu fchaffen, ließ Cafar - weil ber Senat es fortwährenb verweigert hatte - von bem Bolfe alle offiziellen Sandlungen und Organisationen bes Bompejus in Uffen ohne alle Brufung bestätigen, und ben Luculus, ber fich miberfegen wollte, fouchterte er burd bie Drobung mit einer Erpreffungeflage fo ein, baß biefer bem Conful ju guffen fiel und jeben Biberftand aufgab. Aber and fur bie Angeflagten, beren Babl bei ber befannten Broces- und Parteifucht ber Romer ftete febr groß mar, forgte ber Conful, indem er burch feine Creatur Batinius ihnen jum Bortheil ein neues Gefet über bie Berwerfung migliebiger Richter gab. Selbft bie armen und von ben romifden Beamten fcwer mighanbelten Brovingialen, als beren Batron fich Cafar fcon langft geltenb gemacht batte, entgingen feiner consularischen Aufmertsamfeit nicht, benn ihnen jum Schut gab er bas Befet de provincils ordinandis (welches übrigens nicht gang erwiesen ift). Er erneuerte und verscharfte burch fein Repetunben-Befet bie Strafen gegen jebe Art von Erpreffung ber romifchen Beamten in ihren Brovingen, und burch fein Gefet de liberis legationibus fucte er ben argen Digbrauch, ber mit ben Ehrenrechten romifcher Befanbten auf Roften ber Provingen von ben Senatoren getrieben wurde, grundlich ju befeitigen. Der unermubliche Conful bemachtigte fich aber auch ber auswartigen Bolitik und ließ ben Ronig von Egypten, einen Schubling bes Bompejus, jum Freund und Bunbesgenoffen bes romifden Bolts ernennen, aber erft nachbem Cafar und Bompejus 6000 Talente (35 Millionen France) für biefen Freundschaftebienft erhalten hatten! (Sueton 54). Diefelbe Ehre erhielt auch Ariovift, nachbem er auf bie Bitten bes Senats bas Lanb ber Alebuer verlaffen batte; es war bem Cafar, ber fich feine Provingen foon ausgewählt batte, naturlich nicht gleichgiltig, in bem tapfern Germanentonig einen befreundeten ober feindlichen Rachbar gu haben. Aber auch viele andere Bitten erfullte ber volksfreundliche Conful, benn Sueton fagt von ibm: "Alles gab er was man von ihm verlangte" (cap. 20), und Cicero fügt ergangend bei: "es ift ber 3med ber Dachthaber, Riemand eine Schenfung übrig ju laffen" (ad Alt. 18). -Cafar gab mabrent feines Confulats auch noch glangenbe Befte, Schauspiele, Glabiatorenfampfe, und entlehnte bei Bompejus und Attifus beträchtliche Summen fur Diefe Berfcwendung. Wie viele Summen mag er erft gebraucht haben, um die vornehmen Berfcwender, einen Clodius, Batinius, Bifo u. f. w. fur fich ju ertaufen, um nach feiner Abreife burch feine Creaturen in Rom ben Senat ju beherrichen und ben Bompejus und Craffus beobachten ju fonnen? Sueton cap. 54 mit burren Worten fagt: "Cafar habe in seinem erften Consulat 3000 Pfund Golb aus bem Capitol gestohlen und fie burch vergolbetes Erg erfest", fo erfcheint es Angefichts ber toloffalen Summen, Die Cafar "ohne egoiftifche Berechnung" feiner Popularitat opferte, burchaus nicht fo unglaublich, wie nach Drumanns Ind Mommfens Borgang ber Berfaffer es barftellt (pag. 394).

Rachdem sich nun Casar burch seine consularische Thätige feit und burch die Wahl ergebener Beamten für das folgende Jahr zum herrn Roms gemacht hatte, nachdem er den Cicero durch die Erhebung des Clodius zum Bolfstribun unschädlich gemacht und auch dem Cato eine politische Mission in den Orient bestimmt und dadurch Rom von seinen gefährlichten Gegnern befreit hatte, konnte er nach Riederlegung seines Consulats ruhig in die Provinzen, die ihm seine Creatur Batinius bei dem bankbaren "Bolfe" ausgewirft hatte, abreisen, um sich den letzten Pfeiler seiner Macht, ein startes und nur ihm ergebenes Kriegsbeer zu schaffen. Wie nun

ber Berfaffer bie Behauptung aufftellen fann, . Cafar babe bei feiner Abreife von Rom nach Gallien ebenfo wenig an bie Alleinherrichaft benten fonnen, ale ber Beneral Bonaparte bei feiner Reife nach Italien im Jahr 1796 von bem Raiferreich traumen fonnte", ift ichlechterbings nicht ju be-Die Lage beiber ift unenblich verschieben: Rapoleon war bamale ein armer General ohne einflugreiche Bermanbte, obne großen Ramen, obne Stute einer machtigen Bartei. einzig auf die Silfequellen feines Benies angewiesen; Cafar aber, ber als Broconful in feine Brovingen abreift, ift von bem Dant ber vielen Taufenbe, bie er auf Roften bes Staates bereichert batte, begleitet, er lagt in Rom bie einflugreichften Freunde gurud, die theils aus wirflicher Bemunderung feines eminenten Benies, theils in Erwartung glangenben Sohnes feine Intereffen im Senat und vor bem Bolf mahrten, et bat in ben weiten Brovingen bes Reichs begeifterte Anbanger, ja felbft unter ben Ronigen felbstftanbiger Reiche bat er fich treue und ergebene Freunde ju verschaffen gewußt. Und feine amtliche Stellung, wie himmelweit verschieben ift fie von ber bes jungen Generals Bonaparte! Babrent biefer jeben Mugenblid ber Burudberufung gemartig fein mußte, ift Cafar in Folge ber befannten Starfe ber romifden Magistratur als Proconsul in feinen bre Brovingen fur bie Dauer feines Umtes allmächtig und unverantwortlich wie ein Ronig, und ba er bie Statthaltericaft auf funf Jahre erhielt, fo batte er Beit genug fich in bie Rolle eines absoluten Dachthabers bineinzuleben und feine Unterthanen an fein Berricherrect Ber funf Jahre lang eine fo ausgebehnte au gewöhnen. und unumidrantte Gewalt befitt, hat auch bie Mittel fic beren Befit fur immer ju fichern. Und bie Brovingen, Die et mit genialem Blid fich auserlefen hatte, find fie nicht bie wichtigften bes gangen romifchen Reichs? Bilben fie nicht bas fubliche, öftliche und weftliche Glacis ber Alpen? Beberrichte er nicht von Oberitalien aus, nach Cato's richtigem Undfpruch, wie in einer unbezwinglichen Burg gang Italien und

bie Hauptstadt? Kann er nicht in bieser Burg und umgeben von einem begeisterten Geer auch dem letten Feind troten, der "Ungeduld und Zuchtlosigkeit der demokratischen Bartei", welche der Verfasser, sicherlich nach eigener Erfahrung, als "die schwerfte Gesahr" eines demokratischen Herrschers darstellt (pag. 402).

Berfen wir einen furgen Rudblid auf Die Geschichte Cafars, fo muffen wir befennen, bag feine Birtuofitat barin bestand, bie Schmache und Corruption feiner Beit tiefer und richtiger bevbachtet zu haben als alle anderen Romer. Darauf grundete er feinen politischen Plan: Rom follte nach Jugurtha's Drohung endlich feinen Raufer finden. Mittel, um Rom ju taufen, mußte ber Staat felbft ihm barbieten. Cafar ift nicht ber Erfte, ber ben Staat ju perfonlichen 3meden ausbeutete; feit bem Untergang ber grachifden Bruber hat jebe berrichenbe Partei, Die Ariftofraten nicht meniger ale bie Demofraten, bie Ausbeutung bes Staats ju Bartei- und bynaftischen 3meden als ihr Privilegium betractet, und überall ift bieß ber Fall, wenn bie politischen Machthaber ihrem Chrgeig, ihrer Berrich- und Genugfuct feine Schrante ju feten wiffen, wenn bie Religion ibre Macht über bie Bewiffen verloren bat! Cafar aber ift ber Erfte, ber biefe Ausbeutung des Staats ju bynaftifchen 3meden confequent, großartig und fpftematifch zu behandeln wußte; barum erreichte er bas Biel, mabrend viele andere romifche Große bei bem gleichen Ehrgeig, aber bei weniger Duth und Ueberlegenheit bes Beiftes baffelbe verfehlten. Der grenzenlofe und graufame Egoismus, ben Rom Jahrbunberte lang gegen bie italifden Bunbesgenoffen und gegen Die angeritalischen Bolfer bethätigt bat, ift von Cafar gegen Rom selbft angewandt worden. Es ift aber ein mahrer Sohn auf bie Befchichte, wenn man bie romifchen "Republifaner" be-Hagt, daß fie in Cafar einen Monarden gefunden; "biefe Ariftofratie ohne Abel, Diese Demofratie ohne Bolt" ver-Dienten icon langft einen Buchtmeifter und bie migbanbelten LVL

Darüber entwidelten fich wieberum Dighelligfeiten gwifden Abt und Rapitel, bie fich noch fteigerten, ale Balthafar bem ungeachtet feiner früheren Magregeln wieber eingeriffenen Schandleben und ber Concubinenwirthichaft ber Bropfte und ihrer Raplane endlich ein Biel zu fegen beschloß. fonute er jurudgebalten werben, bag er bie Dirnen nicht mit Ruthen aus Stadt und Stift beitichen ließ; allein bavon vermochte ihn Riemand abzubringen, bag er bes Dechanten "icone Maid" - eine von Bweftin - auf offener Landftrage aufgreifen, auf bem Schloffe Bieberftein in's Gefängnis fegen und nur unter bem eiblichen Berfprechen frei ließ, nie mehr ben Boden bes Stifts ju betreten. Ilm biefe Dighellig. feiten ju beben und offener Beinbichaft guvorzutommen, erbot fic Balthafar feinen Kapitularen gegenüber, fofern fie fich burch ibn unbilliger Beise beschwert fühlten, wolle er bie Sade por Schieberichtern gur Entscheidung bringen, und benannte feinerseits ben Rurfurften Daniel von Daing ober ben Rurfürften Jatob von Trier. Das Rapitel bagegen foling ben Bischof Julius von Burgburg vor und zwar gegen ben Bunich bes Abtes, ber gerne ju biefem noch ben Ergbischof von Maing bingugezogen batte, Julius allein, wenn man nicht vorzöge, bie Sache lieber vor bem gangen Reiche an erörtern, worauf Balthafar bie Bahl bes Bifchofe Julius guthieß.

Daß aber die Kapitulare ihr Ange auf ben jungen Bischof von Burzburg warfen, hatte seine guten Grunde. Das Rapitel nämlich hatte sich wieder ber Ritterschaft genähert. Die Ritterschaft aber war nicht bloß wegen ber Religion, wegen bes Rollegs ober bes Berbots Prädifanten zu bestellen, gegen Balthasar erbittert, sondern noch weit mehr wegen verschiedener, rein politischer Maßnahmen. Um den Staatshaushalt zu regeln, fundete Balthasar mehreren Rittern die Pfandschaften, so denen von Boineburg die Stadt Lengseld, deren Pfandschilling zu 1500 Gulden bei dem Rathe zu Kulda beponirt wurde; denen von der Thann das Amt Rodenstuhl, den

hutten bas Dorf Speicher; und Anderes, ben Behm Eichengell, bem Frig von Romrobt einen Bof. Der Abt binterleate bas gewöhnlich febr geringe Pfandgelb an verschiebenen Orten, wie beim Rathe ju Frankfurt und Gelnhaufen. lobte er mehrere Fruchtzinsen ein, ordnete Jagd - und Bolggerechtsame, auch bie centbarliche Gerichtsbarfeit, wie er benn felbft bie große Ritterherricaft Schilbed um 15,000 Bulben antaufte, Die Staatsbauten in guten Stand feste und gur Siderftellung ber armen Unterthanen bie mucherischen Contrafte ber Juben verbot. Solche Ginlofungen bielt bie Ritterfcaft, freilich ohne allen Grund, fur eine Rrantung ibret Rechte und murbe begbalb erbittert gegen ben 21bt. noch mehr beflagten fich bie Ritter, bag er fie, wie fie gleichfalls irrthumlich meinten, wiber alles Recht ju Lanbfaffen machen wolle. Sie thaten auch insgeheim im Bereine mit ber franklichen Ritterfcaft am faiferlichen Rammergerichte Schritte, bem Reiche unmittelbar unterworfen und mit ber freien frantifden Ritterfcaft, Rantone Rhon und Werra, verbunden ju werben. Das mar gegen alles herkommen. Richt nur vor Balthafar, fonbern auch noch geraume Beit nach ihm, waren fie laut Brief und Siegel bem Stifte, b. b. bem Abte pflichtig. 36m bulbigten fie, wenn nicht megen ber theilweise großen Entfernung in corpore, so boch einzeln bei ihrer nachften Unfunft in Fulba; feiner Rammer gablten fie bie Reichofteuer wie bie Stiftoftener, ju beren Bewilligung fie auch auf ben Landtagen Rath hielten. Die buchifchen Ritter waren gewöhnlich nicht ber frantischen Beeredabtheilung incorporirt; nur einige, wie bie von ber Thann, von Erthal, gablten wegen ihrer im frantifden Rreife gelegenen Leben auch gur frantifden Ritterfcaft.

Gerabe um biese Zeit, Enbe 1575, hatte bie frankische Ritterschaft am kaiserlichen Kammergericht für bie buchische ein Manbat betreffs ber Reichsunmittelbarkeit erwirkt. Balthasar erhielt auf vertraulichem Wege Mittheilung einer Copie bieses Manbats und ließ allen benjenigen, beren Ramen im

Manbat begriffen waren, burch Rotar und Beugen am 28. Mary 1576 anfunbigen, baß fie bei ber Bon bes Lanb. friebensbruches fich jeber berartigen Berbinbung mit ber franklichen Ritterschaft zu enthalten und alle ihre vermeintlichen Unspruche auf ibn gu übertragen batten; er werbe als ihr Lanbesherr alle ihre vermeintlichen Rechte öffentlich vertreten. Unmittelbar barnach traf auf fulbifder Ranglei burch einen Boten ein Schreiben ber frantischen Ritterschaft mit einer unversiegelten Beilage ein, welche an bie fulbifche Ritterschaft gerichtet war. 216 man ans ber unverfiegelten Beilage entnommen hatte, mas beibe Ritterfcaften prafticirten, befahl Balthafar bas verfiegelte Schreiben im Beifenn mehrerer eigens bagu geforderten Abeligen au erbrechen, au lefen und ein Inftrument barüber ju verfertigen. Aufgeflart über Die Tenbengen feines Abels fenbete er gu bem Rittertage, welchen bie freie frantische Ritterschaft bes Ortes Rhon und Werra gur Berfolgung ihrer Abfichten auf ben 5. April nach Schweinfurt ausgeschrieben hatte, seinen Reller ju Sammelburg, Blafius von Ottra, einestheils um feine Ritter bei Berluft aller Buter, Die fie vom Stift ju Leben batten, und bei fonftigen Strafen ber Reichsconstitutionen vor ber Theilnabme an warnen, anderntheils um vor bem Ritterhauptmann ju proteftiren, bag er fich folder Schritte unterfange, gegen welche bie nothige Rlage am Reichstammergericht erhoben fei.

Aus biefer geheimen Berbindung des buchischen Abels mit der franklichen Reichsritterschaft läßt es sich nun erklaren, daß die durch ihre beiderseitige Unzusriedenheit wieder geeinigten Kapitulare und Ritter ihre Blide nach Burzburg richteten, und erstere in den zwischen dem Abte und ihnen obwaltenden Zwistigkeiten mit Ausschluß eines jeden Andern den Bischof Julius zum Obmann wählten, mit deffen Gesunung sie überdieß durch den oben erwähnten Verkehr mit dem Domdechant Reibhardt von Thungen und durch seinen originellen, aber von Balthasar zurückgewiesenen Vorschlag ber Union beiber Stifte nicht unbekannt waren. Bermöge

bicfes Projette foute ber eine Pralat bes anbern Coabfutor mit bem Rechte ber Rachfolge feyn und bie fulbifden Bropfte qualeich Aufnahme in's Burgburgifche Rapitel finden. Folge ber beimlichen Conventifel, welche bas fulbische Rapitel und bie Rittericaft mit bem oben genannten Burgburgifchen Dombechanten und mehreren frantischen Abeligen gu Beifa, Buttlar, Rasborf und Schlüchtern gehalten hatten, mar es benn auch zu einer formlichen Conspiration gefommen, und icon am 6. Dai befchloffen bie Berfcmorenen auf einer Berfammlung ju Luber, eine Deputation, bestehend aus ben beiben Rapitularen Schabe und Schott und ben brei Rittern Meldior von ber Thann, Wilhelm von Saun und Bolf Dietrich Bebm, genannt Morle, an ben Bifchof Julius abauordnen mit bem Auftrage, über bie Annahme ber Coabjutorie mit ibm ju verhandeln. Den Wiberftand ber Stäbte brauchten fie, wie fie wohl mußten, nicht zu fürchten. Die obnebin gereigte Stimmung ber Sauptstadt wurde gerade in biefer Beit noch mehr erregt burch einige neue Differengen mit bem Stadtrathe, indem Balthafar Die Babl eines ber Reuerung eifrig ergebenen Stadtidreibere beanftanbet und bie Soluffel ber Stadtthore bem Rathe abgeforbert hatte. Selbft bie beilfamften Berordnungen, wie g. B. betreffs ber bei gewiffen festlichen Belegenheiten entstehenben Behrungefoften, fanben üble Aufnahme.

Während Alles im Stillen sich wider Balthasar verschwor, begab sich dieser am 1. Mai 1576 nur mit etwa zwanzig Pferden in die zweitgrößte Stadt seines Stiftes, bas sublich im freundlichen Saalthal gelegene Hammelburg, um auch dort seiner Pflicht zu genügen und dem fulvischen Rathe bas Beispiel zu benehmen, auf welches sich dieser zu berusen pflegte. Ihm folgte einige Tage später sein Beichtvater und Prediger, der Jesuite P. Peter Lopperz.

In hammelburg war wirflich icon frube - feit 1524 - bie neue Lehre eingebrungen, und einige Burger, jumal im Rathe, suchten fie nach Rraften ju forbern. Begunftigt

Manbat begriffen waren, burch Rotar und Bengen am 28. Marg 1576 anfundigen, bag fie bei ber Bon bes ganb. friebensbruches fich jeber berartigen Berbinbung mit ber frantifden Rittericaft ju entbalten und alle ibre vermeintlichen Unipruche auf ibn ju übertragen batten; er werbe als ihr Lanbesberr alle ihre vermeintlichen Rechte öffentlich vertreten. Unmittelbar barnach traf auf fulbischer Ranglei burd einen Boten ein Schreiben ber frankischen Ritterschaft mit einer unverfiegelten Beilage ein, welche an bie fulbifde Rittericaft gerichtet mar. 216 man and ber unverfiegelten Beilage entnommen batte, mas beibe Ritterschaften prafticirten. befahl Balthafar bas verfiegelte Schreiben im Beifenn mehrerer eigens bagu geforberten Abeligen ju erbrechen, ju lefen und ein Inftrument barüber ju verfertigen. Aufgeflart über bie Tenbengen feines Abels fenbete er gu bem Rittertage, welchen bie freie frantische Ritterschaft bes Ortes Rhon und Berra gur Berfolgung ihrer Absichten auf ben 5. April nach Schweinfurt ausgeschrieben hatte, feinen Reller ju Sammelburg, Blafius von Ottra, einestheils um feine Ritter bei Berluft aller Buter, Die fie vom Stift ju Leben batten, und bei fonftigen Strafen ber Reichsconftitutionen vor ber Theilnahme gu warnen, anberntheils um vor bem Ritterhauptmann ju proteftiren, baß er fich folder Schritte unterfange, gegen welche bie nothige Rlage am Reichsfammergericht erhoben fei.

Aus biefer geheimen Berbindung bes buchischen Abels mit der franklichen Reichsritterschaft läßt es sich nun erklären, daß die durch ihre beiderseitige Ungufriedenheit wieder geeinigten Kapitulare und Ritter ihre Blide nach Würzburg richteten, und erstere in den zwischen dem Abte und ihnen obwaltenden Zwistigkeiten mit Ausschluß eines jeden Andern den Bischof Julius zum Obmann wählten, mit dessen Gessinnung sie überdieß durch den oben erwähnten Verkehr mit dem Dombechant Reibhardt von Thüngen und durch seinen originellen, aber von Balthasar zurückgewiesenen Vorschlag der Union beiber Stifte nicht unbekannt waren. Bermöge

bicfes Projette follte ber eine Bralat bes anbern Coabfutor mit bem Rechte ber Rachfolge feyn und bie fulbifden Bropfte jugleich Aufnahme in's Burgburgifche Rapitel finden. In Folge ber beimlichen Conventifel, welche bas fulbifche Rapitel und bie Ritterschaft mit bem oben genannten Burgburgifchen Dombechanten und mehreren frantischen Abeligen ju Beifa, Buttlar, Rasborf und Schlüchtern gehalten hatten, mar es benn auch ju einer formlichen Conspiration gefommen, und foon am 6. Mai befoloffen bie Berfcworenen auf einer Berfammlung ju Luber, eine Deputation, bestehend aus ben beiben Rapitularen Schabe und Schott und ben brei Rittern Meldior von ber Thann, Bilbelm von Saun und Bolf Dietrich Behm, genaunt Morle, an ben Bifchof Julius abguordnen mit bem Auftrage, über bie Unnahme ber Coadjutorie mit ibm ju verhandeln. Den Wiberftand ber Städte brauchten fie, wie fie wohl mußten, nicht ju furchten. Die ohnehin gereigte Stimmung ber Sanptftabt wurbe gerabe in biefer Beit noch mehr erregt burch einige neue Differengen mit bem Stadtrathe, indem Balthafar bie Babl eines ber Reuerung eifrig ergebenen Stadtidreibere beanftanbet und bie Schluffel ber Stadtthore bem Rathe abgeforbert batte. Selbft bie beilfamften Berordnungen, wie g. B. betreffe ber bei gewiffen festlichen Belegenheiten entstehenben Behrungstoften, fanden üble Aufnahme.

Während Alles im Stillen sich wider Balthasar verschwor, begab sich dieser am 1. Mai 1576 nur mit etwa zwanzig Pferden in die zweitgrößte Stadt seines Stiftes, bas süblich im freundlichen Saalthal gelegene Hammelburg, um auch dort seiner Pflicht zu genügen und dem fuldischen Rathe bas Beispiel zu benehmen, auf welches sich dieser zu berufen pflegte. Ihm solgte einige Tage später sein Beichtvater und Prediger, der Jesuite P. Peter Lopperz.

In hammelburg war wirklich ichon frube — feit 1524 — bie neue Lehre eingebrungen, und einige Burger, jumal im Rathe, suchten fie nach Rraften ju forbern. Begunftigt

thum seine Senbung nicht von weltlicher Obrigfeit erhalten könne. Dafür wurde Balthasar in ber nach bem katholischen Gottesbienst gehaltenen protestantischen Predigt in seiner Abwesenheit angegriffen, und bes Rachmittags mußte er sogar aus bem Munde bes Pradifanten Horn mit eigenem Ohrendie Worte hören: "Der Teufel seht uns hart zu, wie man benn heute in dieser Kirche eine papstliche Messe hat lesen sehen mussen." Obgleich nun ber Fürst beshalb gerechten Grund zu zurnen hatte, so gab er doch den Bitten und Entschuldigungen bes Rathes nach und verzieh dem Pradicanten die ihm zugefügten Unbilben.

11m fo mehr brangte er auf bie Borlage ber Bfarr-Regifter, welche er icon von Fulba aus jur Ginficht begebrt, aber nicht erhalten hatte, und um ben Bogerungen ein Enbe au machen, feste er eine Frift bon acht Tagen, nach beren Berlauf jeboch ber Stadtidreiber Bangolf Reuter bem Sefretar bes Fürstabts die Autwort hinterbrachte, man fonne fie ohne Biffen ber Gemeinde und ohne vorherige Erfenntnig unmöglich aus ben Banben geben. Um Countage Jubilate ben 13. Mai gebot ber Abt bie Gloden lauten an laffen, woranf er in bem feierlichen Umte, ju bem Chorfnaben aus Rulba fangen, mit ben Uebrigen bie beilige Communion unter einer Bestalt empfing und bann ber and von Burgern angehörten Predigt über bie Unterscheidungslehre, ob es nicht beffer fei, bie Auslegung ber bl. Schrift bei ber Rirche als bei einem Einzelnen ju fuchen, beimobnte. Der Prabifant prebigte an biefem Tage über bie Tröftlichkeit ber Lehre von ber Bewißheit bes Beiles, bie jeben 3meifel ausschließe.

Den folgenden Conntag Cantate wurde der fatholische Gottesdienst wieder in ähnlicher Weise gehalten und in der Predigt legte P. Peter mit hinweisung auf die am vorhergehenden Conntage gehaltene Predigt des Prädisanten die Wahrheit flar an den Tag, daß der Christ, wenn er auch immer sein heil zu hoffen verpflichtet sei, doch ohne besondere Offenbarung Gottes nie zweisellose Gewisheit weder aus der

Bernunft noch aus bem Glauben haben tonne, und fprach babei recht anschaulich und eindringlich ben Burgern Sammelburge an Bergen. Um jeboch einmal bie Regifter über bie Pfarrgefälle ju erhalten, forberte Balthafar am 24. Dai in ber Frühe ben Stadtrath vor fich und feste ihm nochmals eine unerftredliche Frift von acht Tagen. Als biefelbe mit bem Chrifti Simmelfahrtfefte abgelaufen und ber Rath ben barauf folgenben Zag, ben 1. Juni, eben versammelt mar, um feine Antwort, Die er ftatt ber Regifter bem Abte geben wollte, ju berathen, brachte ber Rufter bie Radricht, ber 21bt beabsichtige wieder die Meffe ju lefen, er bringe baber bie Rirdenfcluffel bem Rirchenvorfteber. Jatob Bobm, fo bieß biefer, nahm fie ab und überreichte fie bem Burgermeifter Juftus Ruffer, ber fie jeboch gleichfalls nicht in feinem Sanfe haben wollte, fonbern auf ber Rathoftube nieberlegte. Der Abt brobte mit einer Strafe von hundert Thalern, wenn fie biefelben nicht berausgeben murben, und gebot bem Stabtschultheißen Wilhelm von Romrod, einftweilen einen zweiten Schluffel verfertigen gu laffen, mas aber bie Schloffer ju thun fich meigerten.

216 ber Rath mit Bufat gerabe bes Rachmittags verfammelt war, um ju erflaren, baß fle bie Schluffel fo wenig wie die Register berandgeben wollten, erfchien Balthafar ploblich felbft auf bem Rathhause und begehrte ihre Untwort. Jafob Bohm gab fie im Ramen ber Uebrigen: bem Domfapitel ju Burgburg ftebe bas Batronaterecht ju und barum fonne ber Fürstabt feinen rechtlichen Unspruch auf die Schluffel und Register ber Rirche machen. Balthafar verwies bem Rathe biefen Ungehorfam, ba es ihm als Lanbesberrn und nicht ihnen gebühre, beibe ju besiten, und er verließ fie, um von ber Rathhaustreppe ber jusammengerufenen Burgericaft au eröffnen, wie er ihren Rath wegen mehrfachen Ungehorfams bestrafen wolle und von ihr erwarte, bag fie fich tren und unterthänig erweisen werbe. Balthafar mar gerabe im Begriffe, Die Treppe binab nach ber Rellerei ju geben, ale ibm Jatob Bobm fed mit ben Borten in ben Weg trat:

"Hochwürdiger Kürft, gnabiger Herr! Burgermeister und Rath bitten unterthänig, Sie wollen sie ohne gerichtliche Erkentnis nicht vergewaltigen, sondern sie bei ordentlichen Rechten, dazu sie sich hiermit erbieten, gnädigst bleiben lassen." Ohne sich zu bedenken, erwiederte Balthasar: dieß Begehren sinde er ganz billig, und es würde nicht zu diesem Schritte gekommen seyn, wenn sie sich nicht so seindselig gezeigt hätten. Die Bürger, welche etwas bezecht schienen, wurden unruhig, und beschossen noch denselben Abend, eine Abresse ausarbeiten zu lassen, in der sie für Bürgermeister, Rath und Prädisanten Fürsprache einlegten.

21m 8. Juni, Morgens fieben Ilhr, fam Balthafar wieber unversehens auf bas Rathhaus, ließ bem eben versammelten Stadtrathe burd ben Stadtschultheißen bebeuten, auf bem Rathegimmer gu bleiben, und ertheilte von ber Treppe berab ben Burgern, bie er hatte bernfen laffen, bie Antwort auf ihre Abreffe: Er wolle ihre Bitte gewähren und bem Rathe, wie ben Brabifanten Rachficht angebeiben laffen, fie and nicht in ber lebung ihrer Religion beläftigen. Doch gebente er neben ihrem Gottesbienfte einen ftanbigen fatholifden eingurichten, bamit er, fo oft er nad hammelburg fomme, einen folden vorfinde. Dem fatholifden Briefter werbe er anempfehlen, fich ber Unfeindung ber Augeburgifden Confeffion gu enthalten; bagegen erwarte er auch, baß ihre Brabifanten auf bie uralte fatholifde Religion Rudficht nahmen. Diefe Unfprace batte nicht die Wirfung, Die Gemuther ju beruhigen. Die Erbitterung flieg und es fam fo weit, bag man bem Abte, wenn er bie beilige Deffe lefen wollte, bie Rergen und bergleichen Dinge vor die Thure ber Safriftei feste, um menigftens biefe verfchloffen zu halten.

So ichlug Balthafar an ber angersten Grenze bes Stiftes ruhig, aber confequent ben Beg bes Rechtes und ber Rlugbeit ein und bot ben verirrten Burgern hammelburgs Gelegenheit, ben fatholischen Glauben und Gottesbienft nicht bloß ans ben Schmähungen ber Prabifanten fennen zu lernen;

zugleich suchte er auch die umliegenden Dörfer bes Amtes Saaled zu gewinnen, in deuen mehrere vom Glauben apostasirte Prädikanten wirften. Dabei verlor er jedoch die Vorgänge in den übrigen Theilen des Stiftes durchaus nicht aus den Augen, und es konnte ihm daher nicht lauge verborgen bleiben, daß Kapitel und Ritterschaft conspirirten und mit Würzburg heimlich verkehrten.

Die fulbifden Stanbe unterhanbelten allen Ernftes mit Bischof Julius wegen einer Capitulation jur llebernahme ber Administration, und Julius ließ fich wirklich in eine folche ein. Bielleicht mag bieß manchen Lefer befremben, welcher fich über ben fonft jo ausgezeichneten Fürften allein nach ben großartigen Werfen feiner langjährigen Regierung, nach bem Sofpitale und ber Universität, die noch beute in ber Sauptstabt bie wahrhaft fürftliche caritative und wiffenschaftliche Thatigfeit ihres Grunders verfunden, und nach ben Juliusthurmen, bie noch jest zu hunderten über bas gange Frankenland bin ihre Spigen jum himmel erheben, Die boppelte religiofe Birffamfeit bes Erbauers gu bezeugen, fein Urtheil gebilbet bat. Wer aber aus ben Quellen icopft, ber wird zweien Thatfachen nicht ausweichen founen, welche bas Urtheil über Julius etwas modificiren, namlich ber Ginmifchung besfelben in bie fulbische Abelsrebellion und ber Rachsicht gegen bie Reuerer im Anfange feiner Regierung. Go gewiß indeffen biefe beiben Thatfacen find, fo fdwer modte ihre pfychologifche Erflarung Bier burfen wir junachft bie Behauptung eines proteftantischen Fanatifere ber neueften Beit (Seppe) nicht ohne bie verdiente Ruge bingeben laffen, bag Inline anfange gleich bem bamaligen Rurfürften von Roln, Gebhard Truchfes von Balbburg, mit bem Gedanfen umgegangen fei, bas Bisthum in ein erbliches Bergogthum zu verwandeln. Denn abgesehen bavon, bag folde Tenbengen weber mit ben Gigenfcaften bes Charafters, welche bie Stimmen aller Babler fo fonell bem jugenblichen Echter gewannen, noch mit feiner fpateren Birffamfeit vereinigt werben fonnen, finbet fich in

Antwort gurud. Run tam er Donnerstag vor Pfingften am 7. Inni mit Creditividreiben feines herrn nach hammelburg und theilte bem Fürstabte mit, daß Rapitel und Rittericaft wegen ihrer befannten Beschwerben und beren Abbilfe burd bie Jucorporation beiber Stifte mit feinem Beren verhandelt batten. Dabei fragte er, wie ber Fürftabt biefen Befdwerben abzuhelfen gebente, ob etwa burch Unnahme eines Coabjutors? Da auf Dieje Frage feine gunftige Meußerung folgte, fo wußte Belu fich weiteren Forschungen burch ben Bormand an entgieben, bag er zu ferneren Mittheilungen fich erft Ermachtigung holen muffe. Er entfernte fich und fam erft Mittwod nach Bfingften am 13. Juni wieder mit ber beutlichen Erflarung: nach ber Ausfage ber fulbifchen Gefanbten bielten fic Rapitel und Ritterschaft von ihrem herrn fo gebrudt, baß fie fich nicht beffer helfen ju tonnen meinten, als wenn ihr herr einen Coadjutor in ber Perfon bes Bischofs Julius befame. Obwohl nun fein herr, ber Bijchof, etliche Dale biefes Auerbieten abzulehnen gefucht habe, fo habe er bod, um bie Gefahr fur ben Abt ju milbern, fich babin geaußert, daß er fich auf bas einmuthige Unsuchen aller Betheiligten jur Unnahme verfteben wolle. 2118 Balthafar biefes vernahm. wurde er entruftet über bas Benehmen feiner Stanbe, baß fie, ftatt im galle einer wirklichen Befdwerbe ben orbentlicen Weg bes Rechtes einzuschlagen, fo eibbruchig und bodverratherisch handelten, und erklarte, fich gebuhrenben Orts über bas Betragen feiner Stiftsverwandten in allem Ernfte beflagen zu wollen. Doch ber ichlane Belu verftand es, ben Fürftabt ju bewegen, bag er eine auf fein eigenes Berlangen nur vertraulich gemachte Mittheilung, bis er auf anberem Wege Runde erhalte, vor seinen Unterthanen nicht wolle laut werben laffen. Bugleich bemerkte er, fein Berr wolle mundlich mehr mit bem Abt reben und zu biefem Enbe Dienftag nach Trinitatis fich gen Afchach begeben, um von ba nach Bammelburg fich ju verfügen ober Seine fürfiliche Engben bortbin ju erbitten.

Obgleich Balthasar schon einigen Verbacht gegen Julius schöpfte, so unterdruckte er ihn boch als unbegründet und besichloß zu bleiben, um den versprochenen Besuch des Bischofs zu erwarten und durch ihn mehr Aufklärung zu erhalten. Doch konnte er es nicht unterlassen, sosort seinen vorzüglichsten Rath Dr. Landau nach Mainz zum Aurfürsten und Briefe an seinen Bruder, den Comthur Wilhelm in Rürnberg, und au seinen Kanzler Dr. Winkelmann, der sich mit Balthasars Bruder Otto auf dem Reichstage zu Regensburg befand zu schiefen, um dem Uebel zuvor zu kommen und hilfe beim Kaiser zu suchen.

Der Bischof begab sich am genannten Tage nach Waldach, einige Meilen seitwärts von hammelburg in die Rähe des Stifts, eine hirschjagd abzuhalten. Balthasar, welcher nur des Bischofs wegen länger in hammelburg verweilte, sandte den Licentiaten Klinghardt nach Aschach hinsber, den Bischof zur Beschleunigung des Besuches zu bewegen. Dieser wurde indessen angeblich wegen dringender Geschäfte des herrn etwas hingehalten und kam erst Mittwoch mit der Kunde zurud, daß der Bischof nicht früher als Donnerstag Nachmittags in hammelburg eintressen könne.

Unterbessen entstand im Stifte eine große Bewegung. Sonntag Trinitatis den 17. Juni kamen Kapitel und Ritterschaft nach Fulda. Gegen die im Namen des Fürstabts ersolgte Drohung des Stadtschultheißen von Kahmann nahmen auch die Städte, mit einziger Ausnahme Brüdenau's, das man dafür um hundert Thaler strafte, selbst Hammelburg, durch Abgeordnete an der Zusammenkunst Theil. In dieser Jusammenkunst sprachen sie offen die Absicht aus, den Abt Balthasar zu entsehen und sich einen neuen Herrn zu wählen. In einem Schreiben an den Abt verlangten sie Zeit und Ort, um von Stiftsangelegenheiten von hoher Bedeutung mit ihm zu handeln. Der Abt bestimmte sofort Renhof als Ort und Sonnabend nach Frohnleichnam als Tag der Berhandlung. Diese Zeit konnten die Verschworenen nicht ab-

LYL

warten. Sie ließen bie Stabt Kulba wiber ben Billen bes Stabtschultheißen burch Burger besehen und rudten schon Dienstag über hundert Pferbe starf nach Brudenau, um von ba nach hammelburg zu ziehen.

Balthafare jungfte Somefter Margaretha, bie Braut bes eichsfeldischen Oberamtmanns Leopold von Strablenborf, welche ju Fulba ihrer balbigen Sochzeit entgegenharrte, fdidte auf bie erfte Runbe von ben Borgangen ein Brieflein, in welchem fie ihrem Bruber bie unheimlichen Gerüchte melbete. Mittmod frub um vier Uhr langte ber Centaraf von Burgbaun mit ber Nachricht, bag Rapitel und Ritterfchaft an bemfelben Tage eintreffen wurden, in hammelburg an. Balthafar ichidte fofort feinen Stallmeifter Balthafar Buß gen Brudenau, um bie Starfe und bie Stunde gu erfpaben, und erfuhr, daß fie wirflich über hundert Bferbe ftart feien und por zwei Stunden nicht famen. Da ber Stallmeifter meinte, ber Fürstabt fonne noch bie Klucht ergreifen, erwiderte biefer lachend: "bift allzu narrifd, Alle, bie fommen, baben mir ja gelobt und geschworen, es wird mir Reiner etwas ju Leibe thun." Den beiden Ebelleuten von Urf und von Schabe, welche ihn vor Julius marnten, gab er jur Autwort, fie mußten bofe Bedanten haben, wenn fie einem fo frommen Bifchofe mißtrauten. 216 aber felbft fein Beichtvater, ber P. Beter ibm binweggureiten rieth, befahl er gwar bem Stallmeifter ju fatteln, boch befchloß er in bemfelben Augenblide wieber zu bleiben, indem er zum Pater fagte: Er febe wohl, wie bas Wetter jusammengiche; wenn es fich nicht um einen Bifchof banbelte, fo murbe er nicht trauen; aber einem Bifchofe molle er nichts Uebles gutrauen, und follte es ihm auch bas Leben toften. So blieb Balthafar, und bie Geschichte, die in ben Alten gemeiniglich "bie Sammelburgifche Sandlung" beißt und einigemal nicht mit Unrecht "bie Sammelburgifche Tragobie" genannt wird, ging vor fich.

P. Peter war ben Mittwoch vor corpus Domini Bormittags gerade beim Abte, als Einer vom Rathe in die Kellerei kam und anfragte: Rapitel und Ritterschaft hielten vor bem Thore, die Rapitulare hatten ihnen, da sie Grundherrn seien, für den Fall der Verweigerung des Einlasses gedroht; ob man sie einlassen solle? Der Abt, welcher wohl sah, daß der Rath, wenn er es auch verweigerte, sie doch einlassen würde, stellte die Sache dem Gefallen des Raths anheim; nur sprach er den Wunsch aus, daß ein Theil der Pferde auf die Dörfet vertheilt werde, weil er des Besuchs des Bischoss Julius gewärtig sei. Rapitulare und Ritter zogen ein und kamen noch des Rachmittags in die Kellerei.

Buerft hielten fie bem Abte ihre Rlagepuntte vor. Das Rapitel batte beren zwölf. Es fühlte fic barüber befdmert, baß bie Stifte. Statuten nicht gehalten, in ben Angelegenbeiten bes Stifts feiner aus ihrer Mitte gu Rathe gezogen, bie Stiftsbeamten ohne ihren Confens angenommen, bagegen Alles ben Zesuiten anvertraut werbe; bag ben Unterthanen ber Rapitulare allgu ftarte Frohnen jugemuthet und biefelben ohne bie Gerichteinftangen fogleich auf Die fürftliche Ranglei gezogen murben; bag bie Bestimmungen ber Borfahrer bes Abtes burch Reuerungen jum Rachtheile ber Ritterschaft obne ibr Borwiffen geandert, bag ibnen eine neue Obebieng und ber Bau eines neuen Schlafhauses jugemuthet werbe; bag fie vom Abte verächtlich behandelt murben; bag ber Seelgerather bes Rapitels wegen ber Berweigerung ber Berausgabe ber Regifter gefänglich eingezogen, ein Martftein ausgeriffen und die Runbigung ber Darleben beschränft worben fei. Die Ritterschaft beflagte fich über acht Buntte: bie Religion werbe geandert, die Jesuiten seien aufgenommen worben, fie felbst werbe jum Laudfaffariat gezogen, mit allerlei Dingen ohne bes Rapitels Bormiffen beschwert, Briefe und Siegel ber fruberen Aebte werben caffirt, Ritter und Reifige burd bofe Menfchen ihrer Dienfte entfest, und ihre Binterfaffen mit Frohnen und andern Dienken überladen.

Rachdem die Berfcwornen diese Gravamina mit Erbitterung vorgebracht hatten, forberten fie fcnelle Abbilfe, brohten mit ber Bahl eines Coabjutors, wiesen auf ihre Unterhandlungen mit bem Bischose Julius betreffs der Kapltulation hin, welcher, wie sie hörten, in der Rahe weile und auf Ersuchen gewiß kommen werde. Da Balthasar Riemand hatte, der für ihn das Wort hätte führen können, so ertheilte er ihnen persönlich seinen Bescheid: Er wisse sich bei allen ihren Beschuldigungen nichts vorzuwersen und wolle sehen, ob es rathsam sei, dem Stifte einen Coadjutor zu geben. Weil sie aber des Bischoss von Würzburg erwähnt hätten, so vertröste er sie auf den folgenden Tag, an dem berseibe kommen werde: dieser könne Mittler zwischen ihnen sehn.

Um Nachmittage bes folgenden Tages, bes Frohnleichnamsfeftes, beffen beabsichtigte Feier burch biefe Borgange verbinbert wurde, ritt ber Abt mit ben Seinen bem Bifchofe entgegen. Unterwege noch ritt hermann von Urf ju Balthafar beran und rieth, nach Regensburg auf ben Reichstag zu reiten und ben Bifchof nach Sammelburg gieben ju laffen. Allein auch jest noch mies er ben Rath jurud mit ben Borten: er verfebe fich alles Guten jum Bifchof, er wolle boren, mas bas Rapitel weiter vorzubringen babe. 216 fic bie beiben Bralaten, welche fich bisher noch nie gesehen batten, begegneten und auf's freundlichfte fich begrüßt hatten, begann ber 216t bie Unterhaltung mit bem Bischof: ber Bischof werbe wiffen. baß er gestern Gafte befommen babe, namlich Rapitel und Ritterschaft. Der Bischof erwiderte: er babe bavon nichts gewußt, fonft wurde er nicht nach hammelburg gefommen Der Abt aber fagte meiter: Rapitel und Ritterfcaft batten ihm gestern vorgebracht, bag fie mit bem Bifchof megen ber Coadjutorie eine Rapitulation abgeschloffen batten. biefen Worten verstummte ber Bifchof und fcwieg eine gute Beile. Endlich fprach er: er wife nichts von einer Rapitulation, wolle auch eine folche Mengerung bem Rapitel und ber Ritterschaft verweisen; inbeffen hoffe er, baß feine Begenwart bem Abte nicht ichaben werbe. Bon ba an ichmanb bas Butrauen Balthafars an Julius.

So erwähnt P. Beter im Bengenverhor ausbrudlich und ergablt bei biefer Belegenheit: er babe bor bem Abenbeffen ben Abt gewarnt, bag er flug banbeln muffe, benn ber Bifcof fei ein weiser und verftanbiger Berr; Balthafar aber babe ihm mit Beziehung auf seine eben gemachte Bahrnebmung bie geiftreiche Untwort gegeben: "Beife fenn, fei wohl gut; er vermerte aber, bag ber Bifchof ftamble in ber Reb.". Die beiben Fürsten ritten an ber Burgerwehr beim Thore und an ber Ritterichaft, bie fich bem Bifchof ju Ehren auf bem Marfte aufgestellt batte, neben einander vorüber in bie Rellerei. Sier nahmen fie jufammen bas Abenbeffen, nach welchem fich ber Bifchof in bie Gemacher bes Abtes begab, biefer aber mit einer einfachen Stube und feine Umgebung mit Bobenkammern fich begnügte. Das gablreiche Gefolge bes Bijchofe, nach Manchen mehr ale hundert Pferbe, fand in ber Stadt ein Unterfommen.

Freitag Morgens ben 22. Juni nach bem Gottesbienfte erschienen ohne vorhergegangene Unmelbung bie Rapitulare, Ritter und Städtebeputirten mit ihren bewaffneten Dienern auf bem großen Saale ber Rellerei, und forberten ben 21bt aus bes Bifchofe Bemach beraus in ben Saal, mabrent man fein Befinde fern bielt. Auch ber Bifchof trat bingu, ba ber Abt auf Belu's Unfrage beffen Gegenwart gewünscht hatte. Bor beiben herrn murben nun bie Beschwerbeschriften burch Dr. Eifenmenger verlefen und baraus ber Schluß gezogen, baß ber Untergang bes Stiftes und ber Ritterschaft ju befürchten fei, wenn nicht bas einzige Mittel ber Coabjutorie ergriffen murbe; ju bem Enbe begehrten fie ben gemunichten Confens, um bann nachber bie Faffung ber Rapitulation vorzunehmen. Rachbem Dr. Gifenmenger geendet hatte, bot Gurt Till von Berlepich im Ramen ber gangen Rittericaft bem Bifchof von Burgburg bas Amt eines Coabjutors, gleichwie es im 3. 1517 bei bem von Rirchberg gefcheben fei, an und bat, es anzunehmen. Dagegen erhob fich ber Abt: Es wurden ihm viele unerweisliche Dinge augemeffen, bas

wolle er als ihre Obrigfeit hiemit abnben; babei forberte er Copie, bamit er fich nach Recht vertheibigen fonne. Die Ritterschaft entgegnete: Copie ju nehmen, batte ber Abt oftmals ihnen abgeschlagen; jest folle es auch ihm fo gefcheben - fie verlangten Refolution. Abt: E6 ftebe ihnen nicht an. ibm etwas vorzuschreiben; es fei ein Unterfcbied amifden ihrem Auftreten und ber Beije, wie ein gurft feinen Unterthanen gebiete; er verlange nochmals Copie. Ritterfcaft: Sie wollten beghalb erscheinen vor bem Reich, wie auch bas Rapitel bes Reverfes halber. Abt: Er mare nicht geftanbig. baß er nur in einem Stude fonnte überwiesen werben. Berlepid: Die Ritter feien nicht bes Disputirens balber ba. fonbern wegen ber Resolution. Der Abt bernft fich aufs Recht. Die Rittericaft erwibert: fie batten fich oft ju Recht erboten, maren aber nie jugelaffen worben. Der Abt er innert fie an ibre Pflicht; Die Ritter werfen ibm por. bas er fein Jurament nicht gehalten babe; wie er mit ihnen umgegangen fei, fo wollten fie auch jest gegen ihn procebiren. So ging es ber mit Gefchrei und Tumult; man brangte "bart" und versagte bem Abte feine Titel, fo bag ber gur Umgebung Balthafare geborige Ritter Schabe feine Bettern warnte, boch nicht zu thun, mas fie heute ober morgen gereuen fonne. Diefer Scene ein Enbe ju machen, erflarte ber Bifchof Julius: Er habe ju feinem Leidwefen biefe Digverftanbniffe amifchen Abt, Rapitel und Ritterschaft mabraenommen; wenn jur hebung berfelben Etwas von feiner Seite geschehen fonne, fo fei er baju gern bereit.

Am Freitag blieb also die Angelegenheit unerledigt. Als Balthasar auf sein Jimmer zurückgefehrt war, bemerkte er bem P. Beter: "Ich bin nicht mehr Abt, benn sie wollen nichts mehr von mir wissen und hören. Einen Coadjutor wollen sie haben, wie bei bem von Kirchberg; bas aber verbrießt mich, daß man mich mit Abt Hartmann, welcher übel gehaust habe, vergleicht." Balthasar besand sich in einer wahrhaft Ablen Lage. Seine treuen Rathe waren weit weg: seine

Bruber, ber Marschall Otto, und ber Kanzler Winkelmann befanden sich auf dem Reichstage, seinen Rath Landau hatte er vor einigen Tagen nach Mainz entsendet, Licentiat Bogmann war auf der Kanzlei zu Fulda; von den jüngeren hatte Bolpracht vierzehn Tage vorher seinen Abschied genommen und Klinghardt schien sich auf die Seite der Gegner zu neigen; von Urf und von Schade waren zwar wohlmeinende Männer, aber der Geschäfte nicht kundig, und P. Beter mußte sich schon seiner Ordensregel wegen fern halten. So stand er denn allein dem Drängen Helu's gegenüber, welcher privatim auf Resignation hinarbeitete.

In ber Racht von Freitag auf Camftag, Morgens in aller Frube entstand ploglich ein gemaltiger Tumult. Der wurzburgische Maricall fam an die Thure ber Rellerei, und ale er fie verschloffen fand und ber Pfortner, bem bie Schluffel burch ben fulbischen Silberbemahrer Schut abgenommen worden waren, nicht öffnen fonnte, flieg er mit Einigen gum Beufter binein, welches man von innen geöffnet hatte. Dan bemächtigte fich ber Schluffel, öffnete bas große Thor, lautete Sturm mit bem Rathbausglodden, und an funfhundert Burger liefen mit ihrer besten Behr gufammen. wurden die Bachen verftartt. Behn Burger ftanben an jebem Stadtthore, zwei ober brei Rotten mit Fadeln und Wehren, unter einem Rathomitgliebe als Wachtmeifter, unten am Rathbaufe und an ber Rellerei mit bem Befehle, feinen ber Diener bes Abtes berauszulaffen. Schut wurbe in ben Thurm an ber Stadtmauer geworfen, die übrigen Diener in ber Befindeftube entwaffnet und ju Befangenen erflart, bie Stallfnechte im Stall gefeffelt und Alle burd Burger mit ihrer Wehr bewacht. Selbst im Sofe ftanben Reiter, Junter wie Anechte unter bem Commando bes Wolf Behm. Bis an bas Gemach bes Abtes fturmte Berlepich beran, feste Bellebarbiere vor baffelbe, verlangte vom halbangefleibeten Rammerer von Bert die Schluffel und Sandespflicht, feste ihm die Buchfe auf die Bruft und forschte nach bem Jesuiten.

Es war gegen funf Uhr Morgens. P. Beter befant fic gerabe im Bimmer bee Abtes und betete mit ihm bie Datutin. 216 fie bas Stürmen und garmen vernahmen und barüber in großen Schreden geriethen, begab fich ber 21bt jum Bifchof, ber ibn au fommen erfucht batte, und P. Beter jog fich in feine Rammer gnrud. Berlepfc, welcher ben Bfarrer Gibel und Alingbarbt icon in Bermahrfam gebracht hatte und balb biefem balb jenem bie Buchfe auf bie Bruft feste, balb bier balb ba von bem Barifer Blntbab rebete, bas man auch im Sochftifte babe anrichten wollen, fuchte in feiner Furie nach bem P. Beter und fand ibn endlich auf feiner Rammer. Blog mit bem Talare befleibet, ohne Sut und Mantel, brachte ibn ber Ritter auf Die Strafe, forie ben Saufen ber Burger ju: ba bringe ich ben Bofewicht, ber und vom Abel und euch Burger in's linglud fturgen will, und gab ibm, ale ber Pater bieß leugnete, unter bem Beifallsgefdrei ber Menge einen Solag auf ben Mund, worauf ein Boder mit einem Schlachtmeffer brobend auf ihn losfturgte. Der Bater wurde auf einem Bimmer bes Rathbaufes gefangen gehalten und von fechs Burgern beghalb bemacht, weil man fonft, wie Berlepid felbft außerte, mit bem Abte nicht fertig werben ju tonnen meinte. In ber Rellerei und an ben brei Stabtthoren murbe "fcarf" gewacht. Riemand burfte ohne besonbere Erlaubnis ber Burgermeifter, welche man nebft bem Rathe verpflichtet hatte, paffiren und ein Reiterefnecht, ber ju paffiren verfucte, mußte unverrichteter Dinge in bie Rellerei jurudfebren. Gludlicher war ber treue Diener Otto's von Dernbach, ber mit Auftragen von Regensburg nach hammelburg gefommen mar. Diefer, ohnehin weniger beauffichtigt, weil er nicht aus ber Rellerei gefommen war, verfah fich feines Bortheils und brang mit feinem Pferbe burch ben "vierfachigen Saspel", als eben bie Biebheerbe burche Thor gelaffen murbe, ein Bote ber Rettung für Balthafar.

Den gangen Samftag hindurch feste man bem verlaffenen Abte ftarf ju. Berlepfc brobte ben beiben Getreuen Urf unb

Schabe, man wolle fie, wofern fie ben Abt nicht bewegen murben, mit ihrem herrn an einen Ort bringen, wo fie wohl williger werben murben. 216 Schabe ibm antwortete, ber Abt fei fein herr und babe ibm ju gebieten, nicht er ibm, mendete er fich an die llebrigen: wenn Guer herr nicht einwilligt, fo wird es beißen: Friß Bogel ober firb. Bahrend Rapitel und Ritterschaft mit bem Abte in Unterhandlung ftanben und aus und ein gingen, ließ Berlepfd und abnlich auch ber murgburgifche Ritter Sans Bilhelm von Begberg bie Drohworte boren: Wenn fie noch einmal wieber tommen und ber Abt nicht willfährig werbe, fo wollten fie ihn in fo viele Stude gerhauen, als er Blutstropfen in ben Abern hatte. Die Gemuther murben immer erbitterter. Balthafar fand fic rathlos. In biefem Buftanbe brachte es Balthafar über fic, Julius an ben Borfchlag ber Union ju erinnern; aber biefer gab vor: gerne habe er Balthafar jum Rachfolger gewunfct, barum habe er es, obgleich fein Stift breimal größer fei, bei feinem Rapitel burchgefest; jest fonne er es nicht mehr babin bringen.

So ward Balthafar benn Samstag Abends zur Rapitulation hingetrieben, in welcher er die Administration bes Stifts Fulda an Julius abtrat, aber ben fürstlichen Titel, einen Jahresgehalt von 9000 Gulden und die Propstei Petersberg mit dem Amte Reinau, zu bessen Sicherheit die Uemter Bieberstein und Mackenzell verpfändet wurden, von Julius und dem fulbischen Rapitel zugestanden erhielt.

Als der Vertrag bem Abte zugestellt wurde, änderte bieser mit eigener hand bas Wort Administrator in Coadjutor, fügte die Bedingung einer Bedenkzeit von vier Wochen hinzu, und ließ es so durch Klinghardt abschreiben und Sonntag Morgens zurückgeben. Da entstand eine neue "Murmelung". Wüthend eilten Berlepsch und Melchior Anark von der Thann zum P. Beter auf's Rathhaus. Berlepsch polterte heftig, setze bem Pater die Buchse auf die Bruft und schrie: Was der Abt den vorigen Tag ihrem erwählten Administrator ver-

fproden, bas wolle er jest nicht halten, weil ber Bater bem Abte vom Rathbans in Die Rellerei binuber gewinft. babe. Seine Braftifen folle er laffen, ober er werbe ibn erfchießen. Die Burgburgifden ließen jur Abreife ruften, Die Ruchenmagen wurden bespannt, Die Roffe gesattelt, bas Befinde ging in Stiefeln und Sporen bin und ber, furg man machte Miene, ben Abt ber erbitterten Ritterfchaft an aberlaffen. Schenf und Seinsbeim gingen jum Bifchof und Abte aus und ein, festen bem letteren ftarf ju und fchalten ibn mantelmuthig. Enblich entgegnete Balthafar: Da man ibm bas Concept vorgelegt, fo habe er auch bie Dacht ju haben geglaubt, Etwas barin ju anbern; wenn biefes ihm aber nicht gestattet und er gebunben fei, fo follten fie es machen, wie fie wollten. Er unterschrieb und bie Sammelburgifche Sanblung, eine Bewaltthat, wie fie Deutschland selten erlebt bat, mar geschehen.

Roch am nämlichen Sonntage in ber Frühe eilte ber Bropft Schott mit bem alteren Georg von Saun, Johann von Mörle und bem alteren Sans von Gorg ju Bagen mit einem fleinen Bortrab in's Schloß nach Fulda, wo er bie Beamten noch am Mittagsimbig traf. Der Stadticultheiß von Raymann murbe herausgerufen und ber Propft übergab ibm ein verstegeltes Schreiben von Dechant und Ravitel, welches ber treue Mann mit Bittern las. Gegen ben Bunfo bes Schultheißen, Die Schluffel ber Stadt bis jur Unfunft bes Abtes ju behalten, ließ Schott biefelben aus beffen Saufe holen, und ba er bie Stadt noch mohl bemacht fand, befeste er nur noch bas Schloß mit ungefähr vierzig Schugen aus ber Bürgerschaft, bie theils vor bem Fürstengemach, theils vor ber Ruchenmeisterei und vor ber Ranglei, theils vor bem "Thorlein" am Schneden im Garten, einer Treppe, Die in bes Abte Gemach binaufführte, postirt wurden. In Sammelburg murbe unterbeffen noch an bemfelben Sonntag bie Burgerichaft jufammenberufen, um im Beifenn beiber herrn und bes Dechants und Rapitele querft ihrer Gibe und Bflichten.

mit benen fie bem Abte verbunden waren, erledigt und bann bem Bischofe zugewiesen zu werden. Das Landvolf bes Amtes Saaled hulbigte in ber Kellerei.

Erft am Montag, ale Alles bereits im Sofe ber Rellerei ju Pferbe faß, tam P. Beter aus feiner Saft vom Rath. baufe berunter jum Abte - verneigte fich und beflagte unter Thranen bes Mitleids bas Unglud beffelben. Balthafar erwiberte ibm: "Beinet nicht, Bater! benn oft habe ich ben lieben Gott um eine Prufung gebeten, zwar nicht um eine größere, als ich ju tragen im Stande mare, boch um eine fo große, baß ich fagen fonne, wie viel ich jur Ehre Gottes und ber Rirche ju tragen vermöge." Der Abt befahl einem Reiterjungen, bom Bferbe ju fteigen. Der Pater ftieg auf und ber Bug bewegte fich fort nach Brudenau. Für eine fichere Ordnung hatte ber Burgburgifche Maricall geforgt. hinter beiben Fürsten ritt ber Dechant und bas Rapitel von Darauf von Schabe, von Urf und ein Dritter in einem Glieb. Rach biefen bie llebrigen und gulest bas Befinde bes Abts, wie gefangene Leute. Bubem ließ man bie Ordnung nicht andern und hielt fcarfe Aufficht. 216 ber Rammerjunge bes Abtes auf bem Wege fich feinem herrn nabern wollte, feiner ju marten, ritt Berlepich ans ber Ordnung und wies ibn gurud. Selbft ju Brudenan, von wo P. Beter nach Trier reifen wollte, mußte ber Anecht, ben ibm ber Abt nebft einem Pferbe gegeben hatte, juvor von Berlepsch die Erlaubniß bolen, ba fie fich in beffen Saft befänden. Die Fürften speisten bann ausammen und brachten bie Racht bort ju, Julius im Gafthofe und Balthafar im Schloffe.

Den folgenden Tag ging es nach Fulda. Als Balthasar baselbst zwischen ben Schügen hindurch die Treppe des Schlosses hinanstieg, stieß er vor dem Gemache auf den Propst Schott, welchen er stets vor allen ausgezeichnet hatte, und voll Schmerz über bessen Untreue redete er ihn an: "D Propst! ich hatte mich bessen nicht zu euch versehen! Obgleich

ich euch alle heimlichteiten anvertrante, so selb ihr berjenige, welcher mich verfanft." Da ihm ber Bropft entgegnete: Gnädiger herr! was geschieht, das ift zu enrem Besten! trat Balthasar mit taum verhaltenem Unwillen über solche Menkerung in sein Gemach. Die Bachen ringsum gewahrend beschwerte er sich durch den Grafen von Gört bei bem Bischof. Der Bischof ließ erklären, er wolle bei ber Ritterschaft bafür sorgen, daß, sobald die huldigung in kulden stattgefunden habe, diese und andere Incommoditäten aufbörten.

Mittwoch am 27. Juni begaben fich Bifchof und Abt nebft bem Rapitel in bie Stiftefirche, um bie Bahl und Inftallation bes Abministrators in fanonifder form ju voll-Un bemfelben Tage wurde bie gange Burgericaft jur hulbigung por bas Schloß an ben Ringel geforbert. Ihr wurde vor beiben herrn, ben Kapitularen und einigen Rittern verlesen, bag ber Abt jum Beften bes Stiftes bem Bifchof bie Abministration beffelben übergeben babe, und bag fie nun biefen furberbin als ihren rechten herrn anertennen follten. Die Burgermeifter untersuchten bes Abtes Siegel und Unterschrift, und als fie biefelben als acht erfannt batten, bulbigten alle vom erften Burgermeifter bis jum letten Burger bem Bifchof. Diefer gab ihnen, wie Branch, ben verfiegelten Revere und ftellte ihnen bie Schluffel ber Stabtthore au, ihm die Stadt auch fernerbin wohl zu verwahren. Darauf wurden auch Ritter und Lebenleute jur Sulbigung jugelaffen. In ben anbern Stabten unb Memtern bes Stiftes wurde bas Bolf burd Bevollmächtigte ledig gegablt. Den Rachbarfürften wurde bas Gefchebene brieflich mitgetheilt.

Rachdem so die Hauptsache geordnet war, ging es an die Theilung der sahrenden habe. Balthasar wollte babet anfänglich mit dem Kapitel nichts zu schaffen haben, mußte aber, durch die Umstände bazu genöthigt, dessen Theilnahme zulassen. In Gegenwart der beiden Pralaten sette Propst Schott den britten Theil des herbeigetragenen Silbergeschirrs

für ben Fürstabt auf einen Tifch, und fchritt barauf, als ber Abt nach Entfernung bes Bischofs bie Gelbfaften batte auffoliegen laffen, jur Theilung ber Baarfcaft. In Beifenn bes Bropftes Schott, sowie ber Ebelleute Urf und Klaur ließ ber Dechant Bindhaufen die große Bage bes Gilberbeschließers holen und fullte bie Schale berfelben mit Belb, grob und flein, wie es tam, um gleichfalls ben britten Theil in ben fur ben Abt bestimmten Rorb ju werfen. Beutel mit Bortugalefern ju fechszehn Thalern nahmen Bindbaufen und Schott fur fich, Schab und Rau; Bermann von Ilrf warf ben ihm eingehandigten Theil ju bem bes Abtes mit ben Worten: er wolle nichts von bem Blutgelbe! Bulest ließ man ben Abt fragen, ob noch eine Raffe Ale ber Diener es bejahte, mußte er fie ben beiben vom Rapitel zeigen. Der Propft Schott folgte bem Diener in bas Gemach. Als er bort ben Abt Brevier beten fab, entschlüpften ihm die Worte: "es mare ihrer fürftlichen Gnaben nichts nute, fonbern nur ein Buch in ber Sanb." And biefes Belb wurde getheilt.

feine Rathebrale und feinen Alcajar, über bie Rathebrale won Corbova mit ihrem Saulenwalb und Drangenhain haben wir fo viel gelefen, bag wir gefättigt finb. In allen Reifebeschreibungen berricht Andalufien vor; aber binter ben übertreibenben Darftellungen bleibt bie Wirflichfeit gurad. Aus bie Geschichte ber Mauren in bem Lande jeufeits ber Sierra Morena erfdeint ben Deutschen viel großartiger und lieblider, als fie in ber Wirflichfeit mar. Die gablreichen Salbmand füchtigen bliden febnfuchtevoll nach bem alten von ihnen ibealifirten Ronigreiche Granada jurud; fie beachten nicht, bag mas wirflich gut und anziehend ift in ber Befdicte biefer Staaten, nicht aus bem Grunde bes Dubamebanismus, ber in Afrita und Affen nichts Achnliches gegrundet bat, fonbern jum größten Theile aus bem Grunbe bes fpanifchen Bolfes emporgewachsen ift, welches in ben Dieuft ber Mauren gezogen wurde.

Aber die mahre und lebendige Theilnahme, welche namentlich die beutschen Ratholifen ftete fur Spanien begten, fo bas wir von ben Leiden und Diggeschiden biefes Bolfes tief und innig berührt werben, muß boch eine tiefere Grundlage haben. Es fann nicht Bufall, Angewöhnung ober Ueberlieferung fenn, mas fich überall und zu aller Zeit findet. Es ift mabr. baß bie habsburgifche Dynastie gegen zwei Jahrhunderte bie · fpanifche Rrone und die forgenschwere Rrone des weiland "beiligen romifchen Reichs beutscher Nation" getragen, und bag bamals ein lebenbigerer und vielfeitigerer Bechfelvertebr zwischen Deutschland und Spanien herrschte. Es ift mabr, baß bie Eriunerungen an bie habsburgifche Dynaftie in Spanien noch nicht erloschen find, und bag namentlich Rarl V. in Spanien ben Beinamen bes Großen, ja bes Größten trägt. Aber von bem Aussterben ber habsburgifchen Dynastie, von bem traurigen fpanischen Erbfolgefriege an bis beute bat fich diese Theilnahme ber Deutschen fur Spanien gleichmäßig erhalten; es ift nicht eine Theilnahme an ber regierenben Dynaftie, sonbern an bem spanischen Bolte, welche wir fublen;

Wir suchen ober wir finden in dem Wesen bes spanischen Bolles gewiffe geistige Eigenschaften, die und dasselbe achtungs - und liebenswurdig erscheinen laffen.

In unfrer Anschauung ift ber Spanier als folder ein geborner Ebelmann, in bem eblen und mahren Sinne bes Bortes. Uns giebt an und imponirt ber eble Rationalftole. ber jebem Spanier wie angeboren ift, und ber an unferm Bolfe in bedenklicher Beise vermißt wird; wir balten bie Spanier für treu und bodbergig, für ebelmutbig und ritterlich. Wir feben in ben Spaniern natürliche Bunbesgenoffen gegen bas voltairifde, gegen bas bemofratifde und imperialiftifde Borgugeweise aber halten wir bie Spanier für eine im Gangen gläubige und fatholische Ration, und wir find nicht abgeneigt, ihnen hierin in bem Bergleiche mit anbern Bolfern ben Borrang ber Katholigitat zu geben. All biefes find achtungswerthe und vortreffliche Gigenschaften, an fich und in unfern Mugen, von benen mir munichen, bag fie ben Spaniern in bem Umfange und in ber Intensität gufommen, wie wir es anzunehmen und vorauszuseben gerne bereit find. Ueber Bunahme ober Abnahme biefer Gigenschaften bei ben beutigen Spaniern werben bie Ansichten weit auseinander geben. Die geiftigen Licht . und Schattenseiten, Tugenden und Fehler ber Gingelnen und ber Bolfer find imponberable, unfichtbare und unmagbare Großen, über beren Cepn und Richtfeyn, über beren Bebeutung fich bas Urtheil jum großen Theile nach ber geiftigen Beschaffenheit ber Urtheilenden richten muß. Berabe, mas wir an einem Spanier lobenswerth finden, Die trene Anhanglichfeit an feinen Glauben, ift in ben Augen ber herren Borrow und Shaftesbury, in ben Augen ber Englander, Die aus ben apostafirten Spaniern Matamoros und Conforten Glaubenshelben gestempelt haben, und in ben Augen ihrer gutmuthigen beutschen Rachbeter, bie binter ben Englandern für Madiai und für Matamoros berichmarmten, eine üble Eigenschaft, von welcher fie bie fpanifche Ration befreien und beilen möchten.

Die herzliche und unwandelbare Theilnahme, welche wir unlaugbar für Spanien empfinden, mogen unfere Unfchauun. gen über die jegige Lage ber Dinge noch fo verschieben febn, bat noch einen anbern und tiefern Grund, ber mit bem ermabnten gwar verwandt ift, aber bod nicht mit ibm gufammenfällt. Spanien hat nicht bloß eine intereffante und frapvante, eine wechsel - und manbelreiche Befchichte, es bat eine glangenbe, eine ruhmreiche Bergangenheit. Seine Befdicte ift ein Borgug, ben ihm Riemand ftreitig machen fann. Diefes Bolf ift, feitbem es nach bem Berfallen bes romifchen Beltreiche fich ale eine besondere Ration und ale ein eignes Reich conftituirt hat, niemals aus feinen Grengen als ein erobernbes Bolf berausgetreten. Bo es aber, wie in Ufrifa, in Amerifa und in Auftralafien, ganber in Befit genommen, babin bat es bas Chriftenthum und mit ihm bie mahre Cultur getragen.

Es ift eines ber großen Rathfel ber Beltgefchichte, an beffen Lofung fich bis jest bie beften geiftigen Rrafte vergebens versucht haben, wie in einer einzigen Schlacht, und gegenüber einem fechefach fdmachern Feind ein von Ratur aus friegerifches und unbezwingbares Bolf auf acht Sabrbunberte in die Gewalt einer Sandvoll Frember fallen fonnte. wie es möglich war, bag, mas in acht Tagen verloren ging, nur im Laufe von acht Sahrhunderten guruderobert werben fonnte (711 - 1492 n. Chr.). Aber gerade aus biefer furchtbaren Rieberlage, beren letter und tieffter Grund vielleicht in einem guabenvollen Rathschluffe Gottes mit bem fpanischen Bolte liegt, ift bie Broge und die Berrlichfeit ber Beschichte bieses Bolts ermachsen, ja ift bas spanische Bolt felbft in feiner reinen und ungetrübten Bestalt ermachfen. hinausgebrangt bis an ben Rand bes nörblichen Beltmeeres. gezwungen in Soblen fich ju verbergen, brangen bie befiegten Spanier von Schritt ju Schritt, von Thal ju Thal, von Bebirg ju Bebirg ale Sieger voran, bie ruhmgefronten Eroberer ihres eigenen Lanbes. Sunberttaufenbe gaben um

biefen Breis freudig ihr Leben; bas verlorene Spanien wurbe mit bem Blute bes eignen Bolles guruderobert.

Das gange driftliche Europa war in bie Theilnahme an biefen Selbenfampfen bineingezogen, und felerte bie wichtigften Siege bes driftlichen Spaniens über feine Feinbe mit. "Der Tobestag Gregor's VII. mar ber 25. Mai bes Jahres ber Onabe 1085, und mertwurdiger Weise berfelbe Tag, an welchem bie Gothen in bie Mauern Tolebo's einzogen und bas Rreuz wieder auf ben Thoren ber alten Landeshauptstabt aufpflanzten. Bahrend am Tajo bie Lobgefange ber befreiten Spanier ericalten, fdmang fich ju Calerno bie von ben Leibesbanden gelöste Seele bes Berechten jum Urlichte empor, aus bem fie ftammte \*). "Unfern von jenem Bavlen, mo beinahe volle feche Jahrhunberte fpater eine anbere Baffenthat ber Spanier ben Eroberer unserer Tage gelehrt hatte, bag an feines Felbherrn Sahne ber Sieg ungertrennlich gefettet fei, ericalte um Mitternacht burch bie Bezelte ber Berolberuf: Auf jum Streite bes Berru" \*\*) (16. Juli 1212 Schlacht bei las Ravas be Tolofa). Nach bem entscheibenben · Siege, ber bie herrschaft ber Mauren fur alle Beit in Spanien brach, fangen die Chriften auf bem Schlachtfelb ben Lobgefang: "Berr Bott, wir loben Dich, Dich, Berr, befennen wir." Ein füßer Strom ber Freude wallte auf die Runde biefes großen Sieges burch bas Berg ber gangen Chriftenbeit, und effulte vor allen bas Berg bes großen Papftes Innogeng III.

Anf's neue wallte die Freude auf im Herzen der Christenheit, als die katholischen Könige Ferdinand und Jsabella am 3. (6.) Januar 1492 als Sieger in Granada einzogen, und "der lette Maure seinen letten Seufzer" in Spanien ausathmete. Denn damals war das ungenähte Kleid des Herrn, die Einheit der Kirche, noch nicht aufgelöst. Die Theilnahme, welche von jest an die spanische Geschichte im Mutterlande nicht mehr in gleichem Maaße auf sich,

<sup>\*)</sup> Gfrorer, Gregor VII. und fein Beitalter VII, 958.

<sup>. \*\*)</sup> hurter, Gefdichte Bapft Junoceng III. II, 493.

wendet fich nun ben Thaten, ben Berbienften ber Spanier um bie Colonieen gu. Sier ift ein gelb fur bie unpartheilide Gefdicte, bas bis jest nicht bebaut worben ift. Dan bat nur von Columbus und Fernando Corteg, nur von bem ebten Las Cafas auf ber einen, von ben Biggarro's und Almagres auf ber anbern Seite gerebet und gehandelt, und ben allgemeinen aber gang unbegrundeten Spruch wie einen Blanbenefat angenommen, bag bie Spanier fein Befdid jum Colonisiren haben, und bag bie von ihnen colonisirten ganber in ben Sanben ber angelfachfifden ober germanischen Race au einer gang andern Entwidlung und Bluthe gelaugt maren. Co urtheilt man, weil die Berdienfte ber Spanier um ihre Colonicen theils ignorirt werben, theils unbefannt finb. Jene fittliche Rraft, jener Belbengeift, ben bie Spanier in langem Rampfe gegen bie Mauren fich erworben hatten, trat nun in ben Dienft ber Colonicen, und offenbarte fich nach ben tapfern Thaten bes Rrieges in bem Berte ber Chriftianifirung und Cultivirung Diefer gewonnenen ganber.

In nenem Glange ericeint wieberum bie Befchichte Spaniens, ju neuer Große erhebt fich bas fpanifche Boll, als es, bas gange Bolf in allen Stanben und Rlaffen querft unter ben Bolfern bes Continents - in Waffen und in beiligem Borne fich erhob jum Rampf auf Leben und Tob gegen ben hoffartigen 3wingherrn, ber bie driftlichen Bolfer in Banbe folagen, und ihnen feinen Willen als ein gattliches Gefet auflegen wollte. 216 er ihnen feinen Bruber Joseph als Ronig überfandte, gefchah mas fcmerlich in einem anbern Lande gefchehen mare, bag 2000 Sofbebienftete an einem Tage aus feinem Dienste gingen, trot ber boben Gehalte bie er ihnen gab, weil fie es vorzogen zu bungern und zu betteln, ale aus ber Sand bes Fremben bas Gnabenbrob au effen, ber feinem Bruber fcrieb: "3ch beflage mich nicht, aber meine Lage ift einzig in ber Gefdichte, benn ich habe bier feinen einzigen Anhanger" +).

<sup>\*)</sup> Mémoires et correspondance politique et militaire du roi Joseph. Par. 1853-54, t. IV.

Au' bieß ist zwar nicht in seinen Einzelnheiten, aber boch in feinen allgemeinen Umriffen in unserer Erinnerung, und es flößt uns ein lebendiges Intereffe ein fur das spanische Bolt, in bessen ruhmreicher Geschichte sich bas göttliche Walten und das menschliche Wirken so wunderbar zu einem Ganzen vereinigen.

### X.

# Politische Gebanken vom Oberrhein.

Der heutige Liberallemus junachft im fubmeftlichen Deutschlanb.

Bor vierzig Jahren hatten bie Wörter "liberal" und "freisinnig" noch bie gleiche Bebeutung; aber seitbem ist es anders, ber eine Begriff ist ber Gegensat bes anderen geworben. Der heutige Liberale ist nicht freisinnig und ber Freisinnige ift nicht liberal.

Die nachfolgenden Betrachtungen sollen andenten, wie aus den gefunden freisinnigen Ideen das System des heutigen Liberalismus und wie aus den gludlichen Erfolgen eines ursprunglich ehrenhaften Strebens die liberale Partei sich entwickelt hat — die Partei welcher vielleicht geraume Zeit noch die Gegenwart, aber welcher gewiß nicht die Zukunft gehört.

Eine gründliche und mahre Geschichte bes Liberalismus ware eine Arbeit so verbienftlich als schwer, die nachfolgenden Betrachtungen jedoch machen von fern nicht den Anfpruch, baß sie auch nur einen Abrif solcher Geschichte barftellen. Sie wollen nur die Perioden bieser politischen und kultur-

historischen Entwidlung, sie wollen beren Spstem und Charafter bezeichnen und bas oft langsame, oft rasche Fortschreiten bis zu bem heutigen Stand ber Dinge. Wir wollen nur ben Gang, bie Richtung und bas Ziel ber Entwidelung in seinen allgemeinen Umriffen betrachten; wir haben beshalb nichts zu thun mit Personen und nur selten werben wir Ramen nennen.

Franfreich hat ben Liberalismus nicht geboren, aber es hat ihn großgezogen; er ist bort geworden was er jest ift, von bort ist er in die Rachbarlander gedrungen und beshalb mußten wir bessen Eigenschaften und Charafter in den größeren Berhältniffen seiner Heimath zu erfennen suchen. Bas ber Liberalismus über die Greuze von Franfreich brachte, das erschien in manchsachen Gestaltungen zuerst in der Schweiz. Bas aber in Deutschland geschehen sollte, das geschah immer zuerst in dem Großherzogthum Baben und von dort rudte es vor in die anderen Lande des südwestlichen Deutschland.

Damit burften ber Gang ber nachfolgenben Betrachtungen und beren Gigenthumlichfeiten gerechtfertiget fenn.

Befdrieben im Juni 1865.

#### 1. Der Liberalismus vor ber Revolution bes Jahres 1830.

Rach ben sogenannten Befreiungsfriegen, wurde in allen Staaten bes Festlandes der innere Druck nicht gemildert und in vielen vielleicht noch verstärkt. In Frankreich mußte die zurückgekehrte Dynastie der Bourbonen ein strenges Regiment führen und in Deutschland behagte es den Regierungen, daß sie die unbeschränfte Staatsallmacht nun selbstständig ausäben konnten ohne die Eingriffe des französischen Imperators. Die Staaten des Festlandes waren eigentliche und achte Polizeistaaten; aber in diesen war nicht klein die Zahl derjenigen, welche die innere Freiheit erstrebten und deren Be-

bingungen verstunden. Die freisinnigen Mauner nannte man liberal, ihre Ibeen hießen liberale Ibeen und beibe waren bei ben Machthabern nicht eben beliebt.

In Frankreich hatten bie Schredenszeit und die Jahre ber soldatischen Zwingherrschaft nicht die Erinnerung an das Jahr 1789 und nicht bessen politische Ibeen vertigt; diese hatten sich vielmehr nach dem Sturz des Imperators wieder mächtig erhoben. Den Männern dieser Erinnerungen und dieser Ibeen stunden jene entgegen, welche, beiden Feind, das absolute Königthum mit dessen zertrümmerten Einrichtungen wieder herstellen und die verhaßten Vorrechte in die neue Gesellschaft wieder einsühren wollten. So bildeten sich in Frankreich sogleich zwei große Parteien. Die Männer des alten Regimes, die Cidevant oder Royalisten oder Ultras stütten sich auf die leberlieserungen des alten Königthums und seines Abels; die Liberalen beriesen sich auf die Vernunft und auf die Errungenschaften blutiger Jahre. Jene hatten sur sich die fönigliche Macht, diese die Mehrheit der Nation.

In Deutschland waren bie liberalen Ibeen noch nicht in bie Maffe bes Bolts gedrungen; bie Anbetung ber unbeforantten Fürftenmacht war fast noch ein Glaubensartifel und bie bureaufratische Staatsallmacht erschien ber Daffe ber Bolfer noch ale eine Raturnothmendigfeit ober ale eine unantaftbare bobere Sugung. Die freifinnigen Manner ftunben vereinzelt; fie hatten in bem Bolf feine Stube und fie befagen noch geringe Mittel um ihre Lehre gur Geltung gu bringen. Gine freie Breffe mar jener Beit ein Unbing; eine Selbftfanbigfeit ber Gemeinden war ein ftrafbarer Bebante; bas Recht zu Bereinen ober Bersammlungen war eine fabelbafte, verbrecherische Schwindelei; eine nationale Ibee mar Sochverrath und die Freiheit ber Rirden mar Berbrechen ober lächerlicher Unfinn. In blinbem Bertrauen auf bie, von Bott gefeste, Obrigfeit follten bie Unterthanen geborden; fie follten fich feiner Ginrebe in Die Fubrung ber öffentlichen Ungelegenheiten vermeffen. Bar bie innere Freiheit mar feine

Gestaltung ber innern Berhaltnisse und bie gesnusene Stellung Franfreichs in internationaler Beziehung erregien balb wieder die Ungufriedenheit; diese wurde zur Abneigung gegen die Berson des Königs und aus dieser Abneigung erwuchs der haß gegen die altere Linie der Bourbonen. Dieser haß wurde nun mit allen Mitteln genahrt und ungahlige Bortommnisse gaben die Mittel. Das politische Sittlichseitsgefühl war gesunken; die verächtlichte Kundschafterei wurde von den Liberalen, wie von den Ultras getrieben, Ränke und Verrath waren auf beiden Seiten und auf beiden Seiten bildete sich eine verzweiselte Entschloffenheit.

Die Führer ber Liberalen sprachen offen aus, baß bas constitutionelle Wesen und baß überhaupt bie politische Freibeit nicht möglich sei unter ber ältern Linie ber Bourbonen. Die Royalisten aber behaupteten bie Rothwendigseit ber Aufbebung ober wenigstens doch einer wesentlichen Aenderung ber Charte. Diese suchten das Seil in der Wiederherstellung ber absoluten Königsgewalt; jene glaubten die öffentlichen Interessen gesichert nur allein durch eine parlamentarische Regierung\*). Riemand konnte die Rothwendigseit einer Kata-

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer, bamale noch ein fehr junger Dann, murbe ben orn. Gtienne, bem Abgeordneten ber untern Dofel, fehr freundlich behantelt. In ben erften Tagen bes Janner 1829 murbe er von biefem Abgeordneten, er wohnte in ber Rue Grammont, jum Frühftnd behalten und gwar um bie Baupter ber liberalen Partel fennen zu lernen. Dieje, biejelben welche in ber erften Beit ber Regierung von Louis Philipp Die Sauptrolle fpielten, fanten fic benn allmablig ein und fie fagen, ebe man ju Tifche ging, um bas Raminfener. Co fibenb war zuerft bie Rebe von ber erften Berufung bes Fürften Bolignac, und von einer Scene welche am Sonntag juvor in ber Ballerie ber Tuilerien ftattgefunten batte gwijchen bem Bergog von Angouleme und bem Minifter Martignac. Die Rammern follten ben folgenben Tag eröffnet werben und bie herrn befprachen fonach bie Lage bes Lantes und bie Rampfe, welche nun ftattfinben murben. Giner ber Berren, ich will feinen Ramen nicht nennen, mit ber Feuerfluft herumftochernb, nachbem

ftrophe verkennen. Die Liberalen bereiteten sich vor; sie organisirten ihre Bereine, 3. B. ben Presverein, und geheime Gesellschaften, vorzüglich die Scsellschaft Alide-toi, und sie unterwühlten die Masse des Bolkes. Die Royalisten dagegen sahen der bedrohten Zufunst in fabelhafter Berblendung entgegen: sie meinten die nahe Katastrophe musse nothwendig ihre Gegner vernichten, in diesem Bahne trasen sie keine Borkehrungen. Sie zerbrachen noch ihr einziges hilfsmittel; sie vernachläßigten und verletzten die Armee. Das machten sich die Liberalen zu Ruten; ihre Ideen waren auch in das heer gedrungen; besonders in den s. wissenschaftlichen Bassen war die Adneigung gegen die Bourbonen allgemein und nur die Schweizer, die sog. Haustruppen und ein Theil der Reiterei waren noch dem Königthum ergeben.

er lange geschwiegen hatte, sagte: "es ift tein Triebe möglich zwischen uns und ben Bourbonen; bie Bourbonen find uns aufgebrungen und ihnen ift die Charte aufgenötigt worten." Diese herren sprachen nun gang offen von ber Aenterung ter Dynastie und von berjenigen, bie auf ben Thron berusen werben sollte. Man nannte ben herzog von Orleans und ba sagte tereite herr: "bieser ist eben auch ein Bourbon." Ich erinnere mich sehr gut, baß auch ber König ber vereinigten Rieberlande genannt worden ist, daß aber einer ber Anwesenden bie Berusung tes herzogs von Orleans als nothwendig und allein möglich vertrat. Davon abs gehend wurde bann nur die Unterstützung bes Ministeriums Maxitignac besprechen, weil nach diesem ein Ministerium Bolignac in sicherer Auslicht ftebe.

An bem Abend besselben Tags speiste ber Berfaffer bei einem alten herrn aus ber Umgebung bes Konigs, welcher ein Appartes ment in ben Tuilerien bewohnte. Er traf biesen allein an bem Ramin sibend in Erwartung anderer Gaste. Mit biesem alten herru sprach ber Berfaffer nun auch über bie nachste Bukunft von Frankreich, und nachbem ber alte herr sehr gut bie Lage ber Dinge beleuchtet hatte, so schloß er mit ben Worten: "Bientot, mon jenne ami, vous verrez des grandes choses — la révolution n'est plus un avonir, elle est deja un fait.

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer mar tagtäglich mit Offizieren bes Generalftabes, ber Artillerie und bes Geniecorps gufammen. Die jungen Offiziere

Bebingung gegeben und wo bie Spur einer folden erfchien, ba war fie ber Berfolgung gewiß.

Mit ber Charte batte bie Reftauration bem Sinn ber Frangofen ein Bugeftanbniß gemacht. In ben erften Sibungen ber Rammern befanden fich bie Illtras in überwiegenber Debrgabl, aber bie Theilnahme bes Bolfes an ben öffentlichen Ungelegenheiten mar gesetlich und thatfachlich geworben unb ber liberalen Partei mar bas Felb bes Rampfes geöffnet. Die Charte erklarte Die Freiheit ber Preffe, und wenn fie and mande läftige Befdrantung biefer Freiheit feftftellte, fo mar immerbin ben liberalen 3been bas mirtfamfte Dittel gu ihrer Berbreitung gegeben. Die Berhandlungen ber frangofifchen Rammern und die frangofische Preffe haben die liberalen Ibeen nach Deutschland und zuerft in beffen fübmeftliche Lanbe geworfen. Der befte Theil ber Bolfer hat fie aufgefaßt und balb ftunden die Regierungen ber Meinung und ben Forberungen einer Daffe gegenüber, welche fie nicht mehr mißachten burften. Berichiebene Umftanbe - wir wollen fie nict bezeichnen - veranlaßten bie Fürften, jenen 3been und jenen Bunichen Rechnung ju tragen; fie gestatteten ihren Bolfern eine Theilnahme an ben Angelegenheiten bes Staates, aber fie gingen nicht auf bie alten germanischen Ginrichtungen jurud - fie gaben Berfaffungen nach bem Dufter ber frangösischen Charte.

Die französischen Liberalen hatten schon die Mehrhelt in ber Rammer, als die beutschen Versassungen in Vollzug traten. In ben beutschen Rammern ftunden ben Liberalen die Servilen, b. h. diesenigen Manner entgegen, welche bas heil bes Staates in der größten Ausdehnung der Fürstengewalt und der bureaufratischen Staatsallmacht suchten oder, besser noch, welche außer der Meinung der Regierung keiner anderen eine Geltung zuerkannten. Natürlicherweise gestaltete sich Alles sehr kleinlicht in den Verhandlungen der dentschen Rammern. Die Liberalen mühten sich ab mit der Prüfung des Haushaltes und sie glaubten Siege errungen

ju haben, wenn es ihnen gelungen mar, irgend einen Bubgetfas um eine fleine Summe ju verminbern. tnupfte fich gar Bieles an Die Bewilligung ber Steuern; benn wenn man über eine Forberung verhandelte, fo befprach man auch ben Begenftand berfelben und mit biefem bas Berfahren ber Bermaltung. Wenn bie beutschen Rammern Entmurfe fur Befete beriethen, fo gelang es ben Liberalen mand. mal, eine Bestimmung, welche ihren 3been nicht paßte, ju ftreichen und fie burch eine andere ju erfeten. Diefer Bana ber Dinge entsprach ben gegebenen Berhaltniffen und er mußte, wenn auch langfam, ju Ergebniffen fuhren, benn bie Freiheit beftebt am Ende aus Freiheiten. Das Bolt wurde baran gewöhnt, bag man öffentliche Dinge auch öffentlich befpreche; bie 3been verbreiteten fich burch ihre Folgerungen und bie Trager biefer Ibeen traten allmählig in außere Berbindung.

In ben frangofischen Rammern verfochten bie Liberalen ihre politifden Ibeen in ben großen Berhaltniffen ber Ration, und wie fie bas allgemeine Intereffe erregten, fo gewann bie Bartei tagtäglich mehr Boben in bem eigenen und tagtäglich größern Unbang in jebem anderen europäischen ganbe. Liberalen in ben fudbeutschen Rammern maren weniger begunftiget. In ben fleinen Berbaltniffen ihrer Staaten mußten fie fich faft immer mit Ginzelheiten ber Berwaltung befaffen, aber gerabe barin lag bas Bebeimuiß ihrer Wirksamfeit. Es war fdwer, wo nicht unmöglich, ein großes Brincip gur Beltung ju bringen, aber vergleichungsweise mar es leicht, gemiffe unicheinbare Forberungen burchzuseten; maren aber folde thatfachlich errungen, fo war bas Princip anerkannt und man tonnte ber weitern Folgen fich nicht mehr erwehren. Darum haben in allen conftitutionellen gandern die geiftreichften Manner fich fo oft und fo hartnadig um Rleinig. feiten gezanft und gerabe biefe unerquidlichen Banfereien haben ben beutschen Liberalen ihre Erfolge und mit biefen ibre Bebeutung erworben. Satten fie bieber auch nicht glauzende parlamentarische Kämpse für große Interessen geführt, so wurden ihre Stimmen doch in weiter Ferne gehört und die besten Ränner vieler Länder sahen in den süddeutschen Rammern die Bertreter ihrer Ideen, die sie nicht zur Geltung bringen, ja nicht einmal aussprechen durften. Die constitutionellen Staaten in Süddeutschland hatten sich somit einen großen Kreis ihrer Wirfung gewonnen.

Es lag in ber Ratur ber Dinge, bag in Franfreich bie liberalen 3been in erfter Reihe von jenen verfochten murben, welche burch jene 3been nicht verloren, fonbern viel gewonnen hatten. Die frangofische Charte, und mehr noch bas Dablgefet vom 26. Marg 1820 hatte bie politifche Thatigkeit vorzüglich bem Besit zugewendet. Der feste sowohl ale ber bemegliche Reichthum war in feiner großen Daffe nicht mehr in ben Sanben bes Abels und ber Rirche; ber Boben mar nicht mehr Eigenthum ber Rorperschaften, benn folche beftunden nicht mehr. Der größte Theil des Reichthums geborte in fleineren ober in großeren Autheilen ben Gingelnen bes britten Stanbes und ber neuen Ariftofratie, welche burch bie Revolution geworben mar. Go war es naturlich, baß bie Bertretung vorzüglich biefem britten Stand jugefallen, und bag biefer in bem Rampf fur bie liberale 3bee ben Rampen bes alten Ronigthumes und ber alten Borrechte weit überlegen mar.

Die Franzosen wurden nicht mehr von dem Glanz ihres Waffenruhmes berauscht und geblendet; die nationale Eitelfeit wendete sich zu den parlamentarischen Kämpsen; sie gestielen sich in diesen nicht nur eine innere nationale Bewegung, sondern den großen Kamps für die Freiheit des Festlandes von Europa zu sehen und eine Bewegung der Civilisation, an deren Spise immer noch die "große Nation" allen andern entschieden rüstig voranging.

Daß bas rudfichtslofe Fortschreiten ber Liberalen ge grundete Besorgniffe für ben Bestand bes Königthumes ei regen mußte — bas fieht man heut zu Tage beffer ein, al

man es vor einem Menfchenalter erfannte. Gine bemmenbe Gewalt mar geboten, aber bie Ultras fonnten eine folde nicht ausüben; benn fie wußten nicht bie Empfindungen bes: Bolfes ju iconen und ihr oft grundfaglofes Berfahren erregte Erbitterung felbft bei gemäßigten Mannern. Dan fonnte wohl manchmal ben Bobel zu gewaltsamen Rundgebungen gegen die Liberalen aufbegen; man tonnte porubergebend ber Illtrapartei eine Majoritat in ber Rammer verfcaffen; man tonnte ben milben und einfichtevollen Ronig Ludwig XVIII. ju unflugen und gewaltsamen Dagregeln treiben; aber man tonnte bie Bewegung nicht bemmen, weil man fie nicht zu leiten verftand. Wir feben in biefer Beit bie bewaffnete Einmischung in Spanien, welche Kranfreich. bie Summe von 208 Millionen Franken gefostet; wir febenbie frivolen Brefprocesse, welche bie Berichte fast immer an Bunften ber Ungeflagten entschieben; wir finden bie notorifden Bestechungen und ben Sohn, welcher nach jeber Bewaltmaßregel auf bie freifinnigen Manner geworfen murbe, und wir treffen auf bas Censurgeses, welches am 16. August 1824, also nur einen Monat vor bem Tobe bes Konigs erlaffen worden ift. War bie Entruftung ber Frangofen auch nur eine vorübergebenbe Anfregung, fo hatten biefe Dagnahmen boch eine Wirfung von nachhaltiger Dauer; benn fie trieben bie Liberalen gur engern Bereinigung und gu bestimmten Entichluffen.

Die Thronbesteigung Carls X. wurde mit großen Hoffnungen begrüßt. Die ersten Regierungshandlungen bes Königs beruhigten die aufgeregte Nation, aber der Stand der Dinge wurde darum nicht besser; benn einerseits sahen die Royalisten und andererseits glaubten die Liberalen das constitutionelle Wesen und alle ihre Errungenschaften bedroht. Die Liberalen stunden festorganisirt ihren Gegnern gegenüber, und diesen fehlte das Verständniß der Zeit und der Lage, und es fehlte ihnen die Fähigseit zur vernünstigen und darum wirksamen Verwendung ihrer Nittel und ihrer Nacht. Die Gestaltung ber innern Verhältnisse und die gesunkene Stellung Frankreichs in internationaler Beziehung erregten bald wieder die Unzufriedenheit; diese wurde zur Abneigung gegen die Verson des Königs und aus dieser Abneigung erwuchs der haß gegen die ältere Linie der Bourbonen. Dieser haß wurde nun mit allen Mitteln genährt und unzählige Vortommnisse gaben die Mittel. Das politische Sittlichseitsgefühl war gesunken; die verächtlichse Kundschafterei wurde von den Liberalen, wie von den Ultras getrieben, Ränke und Verrath waren auf beiden Seiten und auf beiden Seiten bildete sich eine verzweiselte Entschlossenheit.

Die Führer ber Liberalen sprachen offen aus, baß bas constitutionelle Wesen und baß überhaupt die politische Freibeit nicht möglich sei unter der ältern Linie ber Bourbonen. Die Royalisten aber behaupteten die Nothwendigkeit der Ausbebung ober wenigstens doch einer wesentlichen Aenderung der Charte. Diese suchten das Seil in der Wiederherstellung der absoluten Königsgewalt; jene glaubten die öffentlichen Interessen gesichert nur allein durch eine parlamentarische Regierung.). Niemand konnte die Nothwendigkeit einer Kata-

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer, bamale noch ein fehr junger Dann, wurde von orn. Gtienne, bem Abgeordneten ber untern Dofel, fehr freundlich behantelt. In ben erften Tagen bes Janner 1829 murbe er von tiefem Abgeordneten, er wohnte in ber Rue Grammont, jum Fruhftud behalten und zwar um bie Baupter ber liberalen Bartei fennen zu lernen. Dieje, biejelben welche in ber erften Beit ber Regierung von Louis Philipp bie hauptrolle fpielten, fanten fic benn allmählig ein und fie fagen, ebe man ju Tifche ging, um bas Raminfeuer. Go fibend mar querft bie Rebe von ber erften Berufung bee Fürften Bolignac, und von einer Scene welche am Sonntag gubor in der Gallerie ber Tuilerien ftattgefunden hatte amifchen bem Bergog von Angouleme und bem Minifter Martignac. Die Rammern follten ben folgenben Tag eröffnet werben und bie herrn befprachen fonach bie Lage bes Lantes und bie Rampfe, welche nun ftattfinben murben. Giner ber herren, ich will feinen Ramen nicht nennen, mit ber Feuerfluft herumftochernb, nachbem

ftrophe verkennen. Die Liberalen bereiteten sich vor; sie organisirten ihre Bereine, 3. B. ben Presverein, und geheime Gesellschaften, vorzüglich die Gesellschaft Alide-toi, und sie unterwühlten die Masse des Bolkes. Die Royalisten dagegen sahen der bedrohten Zufunst in fabelhafter Berblendung entgegen: sie meinten die nahe Katastrophe musse nothwendig ihre Gegner vernichten, in diesem Wahne trasen sie feine Borkehrungen. Sie zerbrachen noch ihr einziges Hilsmittel; sie vernachläßigten und verletzten die Armee. Das machten sich die Liberalen zu Rupen; ihre Ideen waren auch in das heer gedrungen; besonders in den s. wissenschaftlichen Wassen war die Adneigung gegen die Bourbonen allgemein und nur die Schweizer, die sog. Haustruppen und ein Theil der Reiterei waren noch dem Königthum ergeben.

er lange geschwiegen hatte, sagte: "es ift tein Triebe möglich zwischen und und ben Bourbonen; bie Bourbonen sind und aufgebrungen und ihnen ift die Charte aufgenöthigt worten." Diese herren sprachen nun ganz offen von der Aenterung ter Onnakte und von derjenigen, die auf den Thron berusen werden sollte. Man nannte den herzog von Orleans und da sagte tereilte herr: "dieser ift eben auch ein Bourbon." Ich erinnere mich sehr gut, bag aber einer der Anwesenden Riederlande genannt worden ift, daß aber einer ber Anwesenden die Berusung tes herzogs von Orleans als nothwendig und allein möglich vertrat. Davon abs gehend wurde dann nur die Unterftühung des Ministeriums Martignac besprochen, weil nach diesem ein Ministerium Bolignac in sicherer Aussicht siehe.

An bem Abend teffelben Tags fpelste ber Berfaffer bei einem alten herrn aus ber Umgebung tes Konigs, welcher ein Appartes ment in ben Tuilerien bewohnte. Er traf biefen allein an bem Ramin figend in Erwartung auberer Gafte. Mit biefem alten herrn fprach ber Berfaffer nun auch über die nächfte Butunft von Frankreich, und nachbem ber alte herr fehr gut bie Lage ber Dinge beieuchtet hatte, so schloß er mit ben Borten: "Bientot, mon jenne ami, vons verrez des grandes choses — la révolution n'est plus un avonir, elle est deja un fait.

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer mar tagtaglich mit Offizieren bes Generalftabes, ber Artillerie und bes Geniecorps zusammen. Die jungen Offiziere

Der Widerstand gegen die Ordonanzen vom 25. Juli 1830 war von den Liberalen vollsommen organisirt. Die Illtras aber oder das Ministerium Polignac hatten den furchtbaren Widerstand nicht vorandgesehen und sie hatten darum keine ordentliche Borbereitung getroffen. Bessere Maßnahmen hatten den Ausstand wohl niedergeschlagen, aber sie hatten die Revolution doch nur vertagt.

Die Bertreibung ber alteren Linie ber Bourbonen mar ber erfte große Sieg ber liberalen Partei, und biefe mußte, mas fie wollte, benn fie hatte erfahren, mas fie vermochte. Die Frangofen hatten fehr wohl bie republikanische Staate. form einführen tonnen, aber folde lag nicht in bem Ginn ber Liberalen, benn fle mußten, bag bie Republit gur Sabelberricaft führen murbe, in welcher fie alle und jebe Bebentung verloren. Die monarcifche Regierung follte fortan befteben; aber ber Ronig follte feine Krone nicht fraft eigenen Rechtes tragen, foudern burch bas Wohlmeinen ber berrichenben Bartei, und ber Schwerpunft ber Gewalt follte in ber II. Rammer liegen und nicht in ber Rrone. Diefe Rammer follte ihre Dachtvollfommenheit nach Dlöglichkeit erweitern, aber fie follte bie Theilnahme nicht in bem Bolf ausbehnen. Roch bestund die bisherige Bahlordnung; die Bevölferung von 32 Millionen gablte nur 80,000 Babler und 8000 Bablfabige, und fo maren benn auch nach ber glorreichen Revolution von ber Theilnahme an ben öffentlichen Angelegenheiten alle Burger ausgeschloffen, bie nicht ein großes Bermögen nachweisen fonnten. Die Gewalt war in ben Banden einer Rlaffe, fie wurde ber Ariftofratie bes beweg. lichen Reichthums verlieben. Das war bie Bourgeoifie und Louis Philipp mar ber Ronig biefer Bourgeoifie. batten bie Liberalen "bie Charte jur Bahrheit gemacht."

hielten ihre Meinung feineswegs gurud; fie fprachen in ben berbften Ausbruden; bie alteren aber fcwiegen und wenn fie einem hiptopfigen Lieutenant feine Ausfalle verwiefen, fo tabelten fie nur bie Ungefchidichtelt, nicht aber bie Meinung.

Bebes große Ereigniß ruft eine Aufregung hervor, welche, oft wachsend, fich in entfernte Gegenden fortsett und sehr verschieden geartete Boller bewegt. Die Revolution von 1830 geigte ihre Wirfung nicht nur in Belgien, sondern besonders auch in dem sudwestlichen Deutschland und diese Wirfung mar eine Wendung der Dinge.

In ben beutiden Staaten batten bie Berfaffungen bem Boligeiregiment fein Ende gemacht; bie gurften liebten es und bie Großmächte founten es. Die europäifche Alliang mit ihrer Einmischungstheorie war allerdings fur die Bahrung bes allgemeinen Friedens und fur bie Aufrechthaltung "ber europäischen Orbnung" errichtet; aber ber Arcopag ber Großmächte fab in ber abfoluten Fürftengewalt Die innere Drbnung ber Staaten; er fuchte bie Befahrbung bes Friebens nur in ber Revolution, und jebe Bestrebung fur gefehliche Freiheit und jeben Ausbrud eines beutschen Rationalgefühles bielt er fur bas Beginnen ber Revolution. Die beutichen Regierungen bewegten fich in ber engften Conberpolitif, und in bem Innern ihrer ganber berrichten fie burch eine ftarre Bureaufratie. Bas ber Bemäßigtfte jest für felbftverftanblich erfennt, barin batte man in bem britten Jahrzehent bes neungebnten Jahrhunderte eine foredliche Befahrbung bes Staates und bee Regenten gefeben, und wenn irgend eine beschloffene ober vorgefchlagene Dagnahme für biefe Ordnung ber Dinge bebentlich erfchien, fo fehlte nicht die Borftellung ber Groß. machte und es fehlte nicht eine Auslegung ber Wiener Schluf. atte, welche nun bas Ginfdreiten bes Bunbes rechtfertigen follte. Go wurden bie Ginrichtungen "fur bie öffentliche Rube", fo murben bie Einrichtungen fur bas "Anfeben ber Fürftengewalt" mit Mengftlichfeit aufrecht gehalten, mahrenb bie beften Manner nur vernunftige Gewähren fur eine befcheibene Freiheit verlangten.

Ein unerhörter Aufschwung ber Bölfer hatte bie Fürsten von einer niedrigen Basallenschaft befreit, und in dem nächsten halben Menschenalter wurde jeder Aufschwung, wurde jede

Regung berfelben für ihre eigene Freiheit erbrudt. Die Daffen ber bentichen Bolter fühlten wohl, bag bem Gingelnen Raum und Freiheit fur feine Bewegung gebuhre, aber fie waren noch nicht zum flaren Bewußtsebn ibrer Lage. getommen. Die Berfaffungen ber fubbeutschen Staaten ftunben in fcneibenbem Wiberfpruch mit bem bestehenben Regimente. Die freien Berathungen paßten nicht ju ber Rnechtung ber Breffe, Die fogenannten freien Bablen pagten nicht zu bem Berbot ber Bereine und ber Berfammlungen, und bie von ben Gesethen gestattete Theilnahme ber Burger an ben öffentlichen Angelegenheiten vertrug fich nicht mit ber Allmacht ber Staatsgewalt und ihrer Organe. Bei Allebem mar jeboch ber Grundfat einer Bollefreiheit thatfachlich geworben; bie öffentliche Diskussion war in ben Berhandlungen ber Rammern gestattet und ber Staatshaushalt mar einer Controle untermorfeu.

Seben wir auf bie erften gebn ober zwölf Jahre bes conftitutionellen Lebens in Deutschland gurud, fo muffen wir anerfennen, daß aus ben beutschen Rammern manche gefunde Ibee in bas Bolf geworfen worben ift; wir muffen anertennen, daß ber einzelne Burger ein gemiffes Bewußtfenn feiner Stellung und feiner Rechte gewonnen, und wir muffen anerfennen, daß die Dachthaber gur fceinbaren Achtung biefes noch unflaren Bewußtseyns genothigt worden find. Manche fleine Freiheiten wurden errungen; ber Staatshaushalt wurde geregelt; bie willfürlichen Ausgaben waren unmöglich geworben; bie Staatsbiener furchteten bie öffentliche Befprechung ihrer amtlichen Sandlungen, und burch biefe Furcht waren fie ju mehr befcheibener Ausübung ber Staatsallmacht gegroungen. In bem erften Jahrzehnt bes conftitutionellen Lebens waren bie beutschen Liberalen entschieden freisinnig und ihr Streben war reblich. Bas bis jum Ausbruch ber großen Rataftrophe in Franfreich in ben fühmeftlichen Staaten Butes geschaffen, wir banten es ben fruberen Liberalen.

### XI.

### Schriften Beinrichs von Andlaw.

Briefterthum und driftliches Leben, mit Rudficht auf bie großen Fragen ber Gegenwart. Gebanten meiner Ruße, neue Folge von Beinrich von Anblaw. Freiburg im Breisgau 1865.

Die sociale Krankheit unserer Zeit, welche von Tag zu Tag unter gefährlicheren Symptomen auftritt, wird so lange fruchtlos bekämpst, als nicht das Christenthum anch für die moderne Welt dasseuige geworden ift, was es für die Welt übethaupt seyn soll: der Leitstern in allen Verhältnissen des Lebens, der Sauerteig, welcher alle Schichten der Gesellschaft durchdringt. Wer also zur Erreichung dieses Zweckes in seinem Kreise und auf seine Weise mitwirkt, der arbeitet in wirksamster (praktischer) Weise an der Lösung des großen socialen Problems, der wichtigsten politischen Frage der Gegenwart. Jenes leistet aber das Buch, welches wir mittelst nachstehender Zeilen dem katholischen Publikum anzeigen; und eben hierin liegt sein eigenthümliches Verdienst.

"Abel ftammt von Tugend." Diefes Wort bewahrheitet fich in vollstem Maße an dem eblen Freiherrn Heinrich von LVL

Und law. Satte ibm feine ftaatsmannifche Thatigfeit Berr von Andlaw mar langiabriges Mitglied ber erften babifden Rammer - mehrfache Beranlaffung gegeben als politifcher Schriftfteller aufzutreten \*); fo glaubte er nach feinem Rudtritt aus bem öffentlichen Leben bie ibm feitbem geworbene "Muge" unter Anderm auch barauf verwenden gu muffen, die driftliche Beltanschauung, welche die Leuchte feines eigenen Lebens war, burch geeignete Schriften in weitern Rreifen jur Beltung ju bringen, und gmar "junachft in jenen Befellichaftofreisen, welchen er felbft angebort." In Diefer Absicht hat er bie Erfahrungen feines reichen Lebens in zwanglosen Seften niebergelegt, welche ben Titel "Gebanten meiner Muge" führen, und beren brittes une vorliegt. Das Biel welches ber herr Berfaffer babei vor Augen hatte, erbellt aus ben folgenden Worten ber Borrebe : "Es muß vor allem ber Glaube an bie Untruglichfeit ber eigenen Deinung in ben Gingelnen, und hielten fie fich auch fur bie Beifeften, gerftort werben. Dagegen werbe ber fo febr entfowundene Glaube wieber in uns machgerufen, welchen bie gottliche Lehre in fich folieft und Gottes Stimme uns felbft verfundet bat."

Die acht driftliche Gefinnung, welche fich in biefen Worten kundgibt, burchweht bas ganze Buch. Es hat mich barin vornehmlich Eines wohlthatig berührt, mas in ber That ein gutes Zeichen und nicht ohne ein zeltgeschichtliches Interesse ift. Während nämlich die Versaffer abnlicher Schriften nur allzu leicht in ein schales, farbloses Moralistren

<sup>\*)</sup> Die jungfte feiner politifden Schriften ift burd ben babifden Schulftreit veranlaßt: "Die babifden Birren im Lichte ber Lans beeverfaffung und ber Bunbesgesehe." Freiburg im Breisgau 1865. Man findet barin eine nicht unintereffante Entwidlungsgeschichte bes babifden Liberalismus.

verfallen, gibt uns herr von Andlaw gleich von vornherein eine ganz bestimmte Erklärung über die nothwendige Grundlage des christlichen Lebens. Diese Grundlage ist ihm die übernatürliche Gnade, welche uns durch die Kirche vermittelt wird. In richtiger Bürdigung dieses Verhältnisses schiett er seiner Abhandlung über das christliche Leben die Lehre vom Priesterthum voraus. Dieses aber wird nicht bloß seinem dogmatischen Begriffe nach dargestellt, sondern auch in seiner ethischen Fruchtbarkeit. Als leuchtende Borbilder werden uns die schönsten Blüthen des christlichen Priesterthums, ein heil. Dominitus, Francissus, Antonius, Kaverius und der selige Canisins in geistreichen Stizzen vorgeführt.

Gegen ben Andlaw'ichen Begriff bes "driftlichen Lebens" und seine Forderung einer Christianisirung aller Lebensverhältnisse, sohin auch der Wissenschaft — möchten vielleicht Einige im Namen der letteren Einsprache erheben. Jedoch bas bekannte Wort Schelling's, daß bas Leben immer Recht behalte, wird auch hier zur Wahrheit werden.

### XII.

# Am Grabe bes seligen Canisius zu Freiburg in ber Schweiz.

(Den 25. bis 27. Juni 1865.)

Mitten in gewitterschwangeren, die fociale Ordnung mit Auflosung bedrobenben Epochen find zweimal rettenbe Thatfachen burch Stubenten ber Parifer Universität wollbracht worden. Die Borfebung bedient fich oft fleiner Unfange jur Ausführung ihrer großen Berfe, mit Davibs Schleuber erfchlägt fie bie Goliathe nicht nur im alten fonbern auch im neuen Bunde. Bon biefen icopferifden Thaten gebort bie eine bem 16., bie andere bem 19. Jahrhundert an. 216 im 3. 1833 einige Studenten ju Baris jusammentraten, um gemeinfam einige Urme ju pflegen, wer batte ba geabnt, baß aus biefer Bereinigung bie Gefellichaft bes beil. Binceng von Baul hervorgeben murbe, welche mit ihren Bunberthaten ber Liebe heutzutage bie Belt heiligt und aus bem Sumpfe bes Egoismus und Materialismus rettet? Als im 3. 1534 fieben Stubenten ju Baris in ber unterirbifden Rapelle ber Liebfrauenfirche auf bem Montmartre jusammentraten, bie beil. Communion empfingen und fich gu einem religiöfen Berein mit besonderem Beborfam unter ben Willen bes Bapfts verpflichteten, wer batte ba geabnet, bag aus biefem bescheibenen Reime ber Jesuitenorden herversproffen murbe, welcher im Rampfe für ben Glauben gegen Irr- und Unglauben fich in bas Bobertreffen gestellt?

Als fieben Jahre nach biefem Zusammentritt (1540). biefer Stubentenverein bie firchliche Genehmigung burch Papft Baul III. erhalten und bas Arbeitsfelb unter feine erften Benoffen getheilt hatte, ba wurde bem Sohne eines armen Savoner-Birten, bem Beter Faber, Dentschland als Miffion angewiefen. Angelangt auf biefem eigentlichen Rampfebfeld bes bamaligen Blaubensftreits nahm B. Kaber im Frühling 1543 ju Maing bem 22jabrigen Jungling Beter be Sonbt (von Rimmegen) bas Belubbe jum Gintritt in bie Befellicaft. Jefn ab. Das ift bie geiftliche Biege und ber firchliche Stammbaum bes P. Canisius, an beffen Grab wir 322 Jahre fpater biefe Beilen fcreiben, im Mugenblid, wo in Folge papftlichen Ausspruchs feine Gebeine unter Glodengelaute und Ranonenbonner jur öffentlichen Berehrung auf ben Altar erhoben und fein Rame ale ber eines "Seliggefprochen en" von ber gefammten tatholifden Belt mit Chrfurcht genannt wirb.

Die Festfeier mahrte brei Tage, ben 25., 26. und 27. Juni; zehn Bischöfe und Pralaten, bei 150 Geistliche, bie Staatsbehörden bes Kantons Freiburg und über 40,000 Bersonen aus Rah und Fern betheiligten sich bei berselben. Bir übergehen die Beschreibung ber Festlichkeiten und betonen nur, daß dieselben wahrhaft einen kirchlichen Charakter trugen, indem damit Bolksmissionen verbunden und babei täglich drei Predigten (in französischer und deutscher Sprache und zwar meistentheils durch die hochwürdigsten Bischöfe selbst) gehalten wurden. Der Zudrang des Bolks gestaltete sich gegen den Schluß so kolossa, daß gleichzeitig in der Kirche und außerhalb berselben unter Gottes freiem Himmel gepredigt werden mußte.

Das Seft ift unwidersprechlich ju einem Ereigniffe ge-

blide folgenbe Bebanten auf. Es ift ein offenes Bebeimniß; baß im Sabre 1847 bie Revolutionspartei in gang Europa bie Bertreibung ber Jefuiten auf ihr Banier fdrieb, bag aber ber Schlag nicht nur ben Jesuiten, sonbern ber fatholifden Rirde, nicht nur ber tatholifden Rirde, fonbern ber gefammten driftlichen Staate- und Rechtborbnung galt. Der Burf war flug berechnet und wurde mit Redheit ausgeführt. Um bie Jesuiten aus Freiburg ju vertreiben, radten anno 1847 über 100,000 Bemaffnete und Selferebelfer gegen bie Stadt, vertrieben bie verfaffungegemäße Regierung, gerftorten bie bochberühmten Erziehungsanstalten (bas Benfionat zeigt jest noch bie Spuren biefes Banbalismus), schickten bie Trager ber fatholifden Richtung geiftlichen und weltlichen Standes, ohne richterliche Untersuchung und Spruch, in bas Eril, fequeftrirten bas Bermogen berfelben und belafteten fie mit enormen Gelbeontributionen; ber Orben ber Befuiten und alle mit bemfelben "affilirten" (!) Orben wurden burch bie neue Bundesverfaffung in Freiburg und ber gesammten Soweig verboten; balb barauf wurden bie übrigen Abteien und Rlöfter bes Rantone Freiburg aufgehoben und enblich ber hochwurdigfte Bifch of felbft gefangen genommen, polizeilich über bie Grenze geführt und (ohne richterliche Unterfuchung und Spruch) in bas Eril gefandt. Alles bas gefcah Unno 1847 und lin ben nachstfolgenden Sahren, und noch find feit biefen Gemaltstagen nicht zwei Dezennien ab. gelaufen und beute feben wir ben exilirten Bifcof wieber in feiner Refibeng, umgeben von fammtlichen fcweigerifchen Bifcofen, umringt von einer gabllofen Schaar Bolfs, wir seben bie geiftlichen und weltlichen Obrigfeiten bes Rantons, Stadt und Land wetteifern, um bas geft bes feliggesprochenen Jefuiten Canifins feierlich ju begeben.

Micht nur für ben Lirchen-, sonbern auch für ben Staatsmann liegt hierin eine boppelte Lehre; wir haben hier ben thatsachlichen Beweis, bag bas, was bie Revolutionshelben im Jahre 1847 im Ramen ber Freiheit und ber Bolissonverainität ausgeführt, gegen ben Billen bes souveran- und frei genannten Freiburger Bolfs geschah. Wie viele solcher Faustschläge und Fußtritte wurden seit einigen Jahren nicht nur in der Schweiz, sondern auch in anderen Ländern im Ramen des Bolfs dem Bolf gegeben, und mit dem Suffrage universel verkleistert? Wie viele solcher Faustschläge und Fußtritte wurden im Namen der "öffentlichen Meinung" selbst Fürsten und ihren Regierungen applicirt, die sich post sestum nur als die Streiche einiger wenigen verwegenen Klubführer berausgestellt haben ?

Wir haben hier ferners ben thatsachlichen Beweis, daß bas katholische Element mit wunderbarer Schnelle und Frische sogleich wieder aussebt, wie der Gewaltdruck nur einigermaßen nachläßt, ja daß dasselbe mit desto größerer Schwungkraft sich erhebt, wenn es während einiger Zeit durch äußeren Druck niedergehalten wurde. Die große sociale Krast, welche in dem Katholicismus lebt, verstehen jene modernen Staatsmänner, deren Staat ohne Gott, freilich nicht, und sie meinen, denfelben mit ihrem consessionslosen Polizeistaat und ihrer heidnischen Politik ausroden zu können; allein eben deswegen verrechnen sie sich, weil sie den wichtigsten Faktor, nämlich Gott, in ihren Berechnungen außer Acht lassen.

Sollten baher auch neue Gewitterwolfen in Deutschland, Italien, Frankreich ic. sich aufthurmen und neue Sturme gegen die Rirche und die sociale Ordnung losbrechen: wir Ratholifen wollen aus dem Canistusseste zu Freiburg und den vorangehenden und begleitenden Umständen den Schluß ziehen, daß das Wort des Weltheilandes ewig mahr bleibt: "Die Pforten der Hölle werden den Fels nicht überwältigen." Thun wir Ratholifen unentwegt und entschieden unsere Pflicht, Gott wird das lebrige thun; zur rechten Zeit am rechten Ort wird der herr der heerschaaren immer wieder Davide erwecken, um die Goliathe zu erschlagen, und müßte er dieselben zum drittenmal aus den Schulbäuken der Pariser oder einer andern Universität hervortreten lassen.

Freiburg aber tonnen wir ju bem Canifindfeite mer Glud munichen. Bum gweitenmal bat Canifins in feinen Mauern ben Gingug gebaiten. Den 10. Dezember 1584 fibete ibn ber apostoliiche Nuncius nach ber alten Zabringerftabt und ftellte ibn ber Obrigfeit auf bem Ratbones mit ben Borten por: "Ich bringe end einen Mann, ben ibr wie einen Diemant anitemabren, wie eine foftbare Reliquie verebren follt." Den 25. Buni 1865 bat Freiburg biefen apolielifden Auftena erfüllt : es bat bie Reliquie bes Seltagemendenen in Diamanten gefägt und auf bem Mitar int immermaburnben Berebrung andgefest. Mit bem 25. Juni 1365 bar bas zweite Apoftolat bes P. Canifins in Freiburg begonnen: bes erfte eröffnete er per brei Babrbunberten als Glieb ber geelesin presss, bas zweite jest ale Glieb ber erriesis triumphans. Das zweite mirb nicht weniger fegenereid werben als bas erfte; feine Früchte jeigen nich bereint in ber Conferenz, welche fammtliche Biidoje ber Edweig fofert nad bem Canifinffeft aber bie fdweigerifden Rirden Angelegenbeiten bielen, unb in ber Beneralverfammlung aller idmeigerifden Gt. Binceng-Gefellfcaften, welche gleichzeitig in Freiburg Rattfand, und aber welche beibe erfreuliche Ereigniffe wir vielleicht fpater in biefen Blattern ju fpreden Unlag baben werben.

### XIII.

### Politische Gedanken vom Oberrhein.

11. Das Burger : Konigthum und bie liberale Bourgeoifie in Franfreich.

Ilm bie folgenden Jahrzehnte bes conftitutionellen Staatslebens und die Entwicklung bes modernen Liberalismus in
Deutschland verftändlich darftellen zu können, muffen wir
wieder zu dem Gang der Dinge in Frankreich zurückgehen.
Richt die Einzelnheiten der Geschichte des "Bürgerkönigthums",
nicht die kleinlichten Streitigkeiten der Barteien wollen wir
erörtern; wir wollen nur den allgemeinen Gang der Dinge
betrachten, unbeirrt von den besondern Schwankungen. Diese
Betrachtung dürfte hinreichen, um die herrschaft der liberalen
Bourgeoisie, deren naturgemäßen Gang, deren unvermeidliche
Folgen zu zeigen und deren nothwendiges Ende.

Rach ber Revolution bes 3 1830 saben wir brei verschiedene Parteien nebeneinander. Auf der einen Seite ftunden die Legitimisten, auf der andern die Republisaner und zwischen beiden die Liberalen, mit der rechten Seite an jene, mit der linken an diese sich lebnend. Die Rapoleonisten zehrten nur von ihren Erinnerungen; weder start, noch bes deutend hatten sie kein bemerkbares Daseyn und sie verschwanden in der Masse der andern Parteien. Es isteunnöthig, die Unterabtheilungen zu bezeichnen, mit welchen die außersten

12

LYL

Freiburg aber tonnen wir ju bem Canifiusfefte nur Blud munichen. Bum zweitenmal bat Canifius in feinen Mauern ben Gingug gehalten. Den 10. Dezember 1584 führte ibn ber apostolische Runtius nach ber alten Babringerftabt und ftellte ibn ber Obrigfeit auf bem Rathhans mit ben Worten por: "3d bringe euch einen Mann, ben ihr wie einen Diamant aufbewahren, wie eine fostbare Reliquie verehren follt." Den 25. Juni 1865 bat Freiburg biefen apostolifden Auftrag erfüllt; es hat bie Reliquie bes Seliggesprogenen in Diamanten gefaßt und auf bem Altar jur immermabrenben Berehrung ausgesett. Dit bem 25. Juni 1865 bat bas zweite Apostolat bes P. Canifius in Freiburg begonnen; bas erfte eröffnete er por brei Jahrhunderten als Glieb ber occlesia pressa, bas ameite jest als Glieb ber ecclesia triumphans. Das ameite wird nicht weniger fegendreich werben als bas erfte; feine Fruchte zeigen fich bereite in ber Confereng, welche fammtliche Bifcofe ber Soweig fofort nach bem Canifinsfeft über bie foweigerifden Rirden - Angelegenheiten hielten, und in ber Beneralverfammlung aller foweigerifden St. Binceng-Gefellfcaften, welche gleichzeitig in Freiburg ftattfanb, und aber welche beibe erfreuliche Ereigniffe wir vielleicht fpater in biefen Blattern ju fprechen Unlag haben merben.

### XIII.

# Politische Gebanken vom Oberrhein.

11. Das Burger Ronigthum und bie liberale Bourgeoifie in Frankreich.

Ilm bie folgenden Jahrzehnte bes confitutionellen Staatslebens und die Entwicklung bes modernen Liberalismus in
Deutschland verftändlich darstellen zu können, muffen wir
wieder zu dem Gang der Dinge in Frankreich zurückgehen.
Nicht die Einzelnheiten der Geschichte des "Bürgerkönigthums",
nicht die fleinlichten Streitigkeiten der Barteien wollen wir
erörtern; wir wollen nur den allgemeinen Gang der Dinge
betrachten, unbeirrt von den besondern Schwankungen. Diese
Betrachtung dürfte hinreichen, um die Herrschaft der liberalen
Bourgeoisie, deren naturgemäßen Gang, deren unvermeidliche
Folgen zu zeigen und deren nothwendiges Ende.

Rach ber Revolution bes 3 1830 sahen wir brei verschiedene Parteien nebeneinander. Auf ber einen Seite ftunden die Legitimisten, auf ber andern die Republisaner und zwischen beiden die Liberalen, mit der rechten Seite an jene, mit der linken an diese sich lehnend. Die Napoleonisten zehrten nur von ihren Erinnerungen; weder stark, noch bes deutend hatten sie kein bemerkbares Daseyn und sie verschwanden in der Masse der andern Parteien. Es isteunnötig, die Unterabtheilungen zu bezeichnen, mit welchen die außersten

Enden ber Parteien fich berührten; eine Gefcichte bes Burgerfonigthumes murbe folde Bezeichnung forbern, aber in ber großen Ueberficht seines Ganges muffen bie Einzelheiten verschwinden.

Die Bourgeoifte batte bie Berrichaft errungen und fie benütte fogleich biefe herrschaft, um an bie Stelle eines Ronige von Frankreich einen "Ronig ber Frangofen" ju fegen. Man war bamals froh, bag bie monarcifche Form erbalten wurde und barum fragte man nicht, wer bie ungebeure Befugnif einer Rammer gegeben, welche bochftens nur ein 4000 ber Bevolferung reprafentirte. Wenn bie Liberalen fich ruhmten, bag bie Charte nun nicht mehr eine "oftropirte" fei, fo batten fie recht; benn ber Ronig ber Frangofen mar nun an ber Spipe ber neuen Ariftofratie, wie einft ber Doge von Benedig bas Saupt berer gewesen, welche in bem golbenen Buch eingeschrieben maren. Allerdings besaß biese neue Ariftofratie formell feine Borrechte, wie früher fie ber alte Abel befessen hatte; aber alle politische Birffamfeit und alle Bortheile mußten ihr gufallen, und barum war bas gange Streben ber Bourgeoifie ju einem febr bestimmten Biele gerichtet. Sie wollte fich ihre Stellung erhalten und fichern, und fie fonnte biefe fich nur erhalten und fichern, wenn fie bie Ausübung politischer Rechte auf eine möglich fleine Bahl ber Burger beschränfte.

Die Revolution von 1830 hatte auf die inneren Justände von Frankreich die Wirkungen ausgeübt, welche jedes
gewaltige Ereigniß ausüben muß, in einem Lande, in welchem
unzählige, vielfach vertheilte und vielfach verbundene Interessen
ben Geschäftsverkehr zu ungeheurer Lebendigkeit entwickelt
haben. Die Ungewißheit einer nahen Zufunft hatte den
Geschäftsleuten das Vertrauen auf den Bestand der Verhältnisse und auf die Sicherheit ihrer Beziehungen genommen;
in natürlicher Folge stodten die Geschäfte und in dem geldreichen Frankreich war das Geld selten geworden. Der fleine
Gewerbsmann kounte seine Ausstände nicht einbringen und

ber große konnte seine Gelber nicht stuffig machen. Die reichen Leute hielten an sich, die Wohlhabenden schränkten sich ein, Alle mußten für ihre nächsten Bedürfnisse sorgen und viele Familien, welche, ohne reich zu seyn, sonst in bescheibener Behaglichkeit lebten, mußten sich Entbehrungen auflegen. Der Handwerker erhielt keine Bestellungen und der Fabrikant konnte nichts unternehmen; in den Comptoirs war keine lohnende Thätigkeit und in den Kaufladen sehlten die Käuser; die Werkstätten waren leer und die Fabriken stunden stille. Die Kraft der Arbeiter und großentheils das Geld der unteren Classen hatten der Bourgeoiste ihren Reichthum geschassen; jest hatte das Blut der Armen dem Reichen die Herrschaft errungen — und der Lohn dieser Armen war bittere Roth \*).

Bon politischer Klugheit nicht weniger als von menschlicher Dankbarkeit bestimmt, hatte die liberale Bartei außergewöhnliche Opfer fordern und bringen muffen, um das Elend berjenigen zu milbern, welche ihr den Sieg errungen hatten und welche nun schwer litten durch die unvermeidlichen Folgen des Sieges. An übertriebenen Lobpreisungen jeglicher Art ließ man es freilich nicht sehlen; man sorgte mit Järtlichseit für die Berwundeten, man begrub mit Feierlichseiten die Todten und man bekretirte koftspielige Monumente; phrasenreiche Reden und schwunghafte Gedichte priesen den Muth und die Hingebung des Bolfes; man erzählte rührende und erhebende Anekoten und Künstler verherrlichten die

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer hat Gelegenheit gehabt bie Noth ber untern Boltsclaffen besonders in den Fabrifbezirfen mit eigenen Augen gu
feben. Roch im 3. 1831 hat er die Jammergestalten ber brodlofen Arbeiter in Lumpen gehüllt an verschiedenen Orten gesehen.
Bur Steuer der Wahrheit jedoch muß der Berfaffer aussprechen,
daß die Bohlthätigkeit in großem Raßstabe gearbeitet hat, und
daß die Spenden nicht nur von den Reichen, sondern, wie es in
der Regel geschieht, selbst von folchen Leuten geleistet wurden,
welche selber in gebrudte Lagen gekommen waren.

7

Juliushelben in Darftellungen jeglicher Art. Der Ronig war freigebig mit manderlei Beiden feiner bnlb, bie reichen Berren redeten gnabig mit ben Mannern in ber Bloufe, und eine fone Frau legte mohl auch ben feinen Glacé-Sanbichub in die fdwielige Sand eines Arbeiters. Der Weihrauch fonnte bie armen Menichen beraufden, aber er fonnte bie Sungrigen nicht fattigen, er fonnte bie Radten nicht fleiben und er tonnte ben Obdachlosen feine Bohnungen schaffen. Die Spenden ber Bobltbatigfeit maren ungureichend fur eine nachhaltige Milberung ber Roth; Die Rammern wußten bas mobl, aber um bie traurige Lage ber arbeitenden Claffe gu beffern, haben fie fein Mittel gefucht, und barum haben fie feines gefunden. Die verrufenen Ariftofraten in Benedig haben gang andere gehandelt in Beiten ber Roth; wenn bas Bolf entbehrte und litt, fo haben fie nicht ben Staatsichas und nicht die eigenen Raffen geschont.

Daß die liberale Partei bestrebt war, die Herrschaft ber Massen zu hindern, das war billig und recht; aber nirgend öffnete sie dem mittellosen Talente die politische Lausbahn und nirgends zog sie die Intelligenz des Bolfes heran zu der Theilnahme an den Angelegenheiten der Nation. Gleich bei dem Beginne des Bürgerkönigthums waren es ehrenhaste Männer der Partei\*), welche offen erklärten: es sei nur die besitzende Bourgeoisse und auch von dieser nur der reichste Theil von den Kammern vertretzn. Wenn nun auch im Februar 1831 der Wahlcensus nicht unbedeutend erniedriget, wenn, was jedoch sehr zweiselhaft ist, die Jahl der Wähler auf 200,000 und die Jahl der Wahlsähigen auf 24,000 erhöht worden ist, so war immer nur hoo der Bevölserung wahlberechtiget und etwa hoo wahlsähig\*). So war in

<sup>\*)</sup> Diefe Manner waren: Demarcan, Lafapette, Mauguin, Deillon. Barrot.

<sup>\*)</sup> Es famen bemnach auf eine Million ber Bevollerung 6660 Babler und 750 Babifabige. Rach Diefem Berhaltnig marben in bem

Frankreich die Bolksvertretung auch nach dieser Resorm immer nur ein Borrecht der Reichen, zu welchem die Resorm einige zugelassen hat, die weniger reich waren. Höchstens war das Borrecht der Reichsten ein Borrecht der Reichen geworden. Konnten damit sich die Männer befriedigen, welche eine wahre und rechte Bolksvertretung wollten? Die Masse der Nation fühlte mit Erbitterung, daß ihre Krast der Herrschsucht des Reichthumes dienen sollte; die Legitimisten so wenig als die Republisaner konnten solches Berhältniß gutheißen, und so erschien nur ein beschränkter schaaler Liberalismus in der Behandlung der größten Fragen und der kleinsten.

Solder Liberalismus allein taugte ber Bourgeoffie: eine mabre Freiheit mare ihr nicht forbernd gemefen, und barum iouf fie auch nicht bie Ginrichtungen, in welchen man bie Grundlagen ber mabren Freiheit erfennt. Die Borftanbe ber Gemeinben, von ber Regierung ernannt, maren eigentlich beren Organe, bie Gemeinde ftund unter ber Bormundicaft ber Bureaufratie, und wo biefe ihr einige Gelbftftanbigfeit gelaffen, ba mar bie Ausubung wieber bem größeren Bermogen überlaffen. Die berrichenbe Dacht follte Die allein. berrichenbe, ber Ronig follte nur ein glanzenber Strobmann fenn und Thiere erfand bas berühmte Bort: "ber Ronig foll berrichen, aber er foll nicht regieren" (le roi regne, mais il ne gouverne pas). Die Bourgeoifie tonnte eine felbsteigene politische Berechtigung fo wenig bulben ale einen Wiberftanb ober irgend eine hemmung gegen ihre Befchluffe. Sie fonnte bie Bairs - Rammer nicht gerade aufheben, aber fcon im Dezember 1831 wurde in ber Rammer ber Abgeordneten (mit 386 gegen 40 Stimmen) bie Abichaffung ber Erblichfeit ber Bairs befchloffen. Man fragte bamals mit Recht: bat

Konigreich Bapern 28,750 und in bem Großherzogthum Baben 8,500 Berjonen bas Recht haben bei ber Bahl ber Bertreter mitzuwirfen, und biefe konnten ihre Bertreter in jenem nur aus 3,200 und in biefem aus 970 Mannern aussuchen.

bie Rammer ber Abgeordneten, als sie bie hand an das Grundgesetz gelegt, eine constituirende Gewalt ausgendt ober nur eine gesetzgebende? War die Entscheidung der einen Rammer souverain und ohne Berufung oder war sie der Beistimmung der Pairs. Rammer unterworsen?

216 am 9. August 1830 biefelbe Rammer nur wenige Stunden verwendete, um die Berfaffung ju andern und eine neue Dynaftie ju grunben, fo hatte fie wenigstens einen Bormand. Sie fonnte fich auf ben Drang bes Augenblides berufen; sie fonnte bie Staatsraifon vorführen, ben Trugfolug, mit welchem man alle Usurpationen und alle Gewaltthaten von jeher gerechtfertiget hat. Warum bat fie nicht bamale bie Bairie fuspenbirt ? Fünfgehn Monate lang nach ber Ratastrophe bat die erbliche Bairie getagt; man bat fie für ein unentbehrliches Institut erflart und man bat ibren Berathungen und ihrer Abstimmung alle Gefete vorgelegt. Barum bat bie ftegenbe Bourgeoifie im Dezember bes Jahres 1831 gethan, was fie im August 1830 unterlaffen batte? Die zweite Rammer hat aus ihrer Laune und aus ber Berrichfucht ber Bartei bie Befugniß ju Menberung einer Regierungsform gezogen, aus welcher ihre eigene Legitimitat bervorging. Die liberale Bourgeoifie hat in ber Bairie ein Sinberniß für ihre Berrichaft gesehen, und fiebe! ba bat bie Rammer ber Abgeordneten fich jur conftituirenben Berfammlung gemacht und fie bat eine Grundbestimmung ber Charte geanbert, welche burd bie "glorreiche" Revolution "jur Wahrheit" geworben.

Um aber eine Gesetlichkeit bes Berfahrens zu lugen, mußte bie Rammer ber Bairs ihren Selbstmord beschließen. Die Ernennung von 36 neuen Bairs wurde von ben einstichtsvollsten Franzosen, wurde von ihren besten Rechtsmännern für einen Staatsstreich erklärt, für "einen Staatsstreich" in bem ganzen Umfang bessen, was die Auffassung bes Wortes Thrannisches, Unverschämtes und Freches enthält"). Die

<sup>\*)</sup> Borte ber Broteftation von Dupont be l'Gure.

siberale Bartei hatte auf die Feigheit und Jammerlichfeit ber Bairs gerechnet und fie hat richtig gerechnet; benn am 28. Dez. 1831 wurde mit einer Mehrheit von 34 Stimmen in bem Balaft Luremburg bas Gefet angenommen.

Die 13 Baire, welche fofort aus ber Rammer austraten, batten fich ben Schmerz erspart, ber Berathung über bie Berbannung ber gefturzten Ronigsfamilie anwohnen zu muffen. Gin Dberft Bricqueville mußte ber Rammer ber Abgeordneten ben Untrag ftellen, bag jegliches Glieb von ber altern Linie ber Bourbons mit bem Tobe bestraft werben folle, wenn es ben Boben von Franfreich betrete. Die beften Manner batten bas Graufige folder Magregel gezeigt und fie hatten folden Befdluß über die Bufunft als gottlos und rechtswidrig, als verberblich fur bie focialen Berbaltniffe, ale unnug, unpolitisch und gefährlich bezeichnet "). Diefe Manner hatten vergeblich gerebet, bas Gefet, welches bie altere Linie ber Bourbonen far ewig verbannte, ging burch in ber Rammer ber Abgeordneten und es wurde von ben Paire nicht verworfen. Diefes Befet follte ben Bestand ber Dynastie Orleans gemahrleiften, sowie die Berrichaft ber liberalen Bourgeoifie, und biefe glaubte noch febr ebelmuthig gewesen ju fenn, baß fie gegen bie Berbannten nicht die Todesftrafe aussprach, wie ber Untrag es geforbert batte.

Die legitime Dynastie war verbannt, ber König war bas haupt ber neuen Gelbaristofratie, die Bairie so gut als aufgehoben, die Gemeinden waren abhängig ohne förperschaftliche Rechte, die Reichen in dem ausschließlichen Besit der politischen Wirksamkeit, die Armen und selbst die Wohlhabenden ohne Theilnahme an den öffentlichen Augelegenheiten in dem Staat und theilweise in der Gemeinde — das war der politische Justand in Frankreich zwei Jahre nach der Revolution bes Jahres 1830.

<sup>\*)</sup> In ben Reben von Bages the l'Arriège) und von Martignac in ber Sigung am 15. Rovember 1831.

bie Rammer ber Abgeordneten, als fie bie hand an bas Grundgesetz gelegt, eine constituirende Gewalt ausgeübt ober nur eine gesetzgebende? War die Entscheidung der einen Rammer souverain und ohne Berufung oder war sie der Beistimmung der Paires-Rammer unterworfen?

216 am 9. August 1830 biefelbe Rammer nur wenige Stunden verwendete, um die Berfaffung ju andern und eine neue Dynaftie ju grunben, fo hatte fie wenigstens einen Bormand. Sie tonnte fich auf ben Drang bes Augenblides berufen; fie fonnte bie Staatsraifon vorführen, ben Trugfolug, mit welchem man alle Usurpationen und alle Gewaltthaten von jeher gerechtfertiget hat. Warum hat fie nicht bamals die Bairie suspendirt ? Fünfzehn Monate lang nach ber Kataftrophe hat bie erbliche Pairie getagt; man hat fie für ein unentbehrliches Institut erflärt und man bat ihren Berathungen und ihrer Abftimmung alle Befete vorgelegt. Barum bat die flegende Bourgeoifie im Dezember bes Jahres 1831 gethan, mas fie im August 1830 unterlaffen hatte? Die zweite Rammer bat aus ihrer Laune und aus ber Berrichsucht ber Partei bie Befngniß ju Menberung einer Regierungsform gezogen, aus welcher ihre eigene Legitimitat bervorging. Die liberale Bourgeoifie hat in ber Bairie ein Sinberniß fur ihre herrschaft gesehen, und fiebe! ba bat bie Rammer ber Abgeordneten fich jur conftituirenben Berfammlung gemacht und fie hat eine Grundbestimmung ber Charte geanbert, welche burd bie "glorreiche" Revolution "jur Wahrheit" geworben.

Um aber eine Gesetlichkeit bes Berfahrens zu lügen, mußte bie Rammer ber Bairs ihren Selbstmord beschließen. Die Ernennung von 36 neuen Bairs wurde von ben einsichtsvollsten Franzosen, wurde von ihren besten Rechtsmännern für einen Staatsstreich erklärt, für "einen Staatsstreich" in bem ganzen Umfang bessen, was die Auffassung des Wortes Tyrannisches, Unverschämtes und Freches enthält.). Die

<sup>\*)</sup> Borte ber Proteftation von Dupont be l'Eure.

liberale Bartei hatte auf die Feigheit und Jammerlichfeit ber Bairs gerechnet und fie hat richtig gerechnet; benn am 28. Dez. 1831 wurde mit einer Mehrheit von 34 Stimmen in bem Balaft Luremburg bas Gefet angenommen.

Die 13 Bairs, welche fofort aus ber Rammer austraten, hatten fich ben Schmerz erfpart, ber Berathung über bie Berbannung ber gefturzten Ronigsfamille anwohnen zu muffen. Ein Oberft Bricqueville mußte ber Rammer ber Abgeordneten ben Antrag ftellen, bag jegliches Glieb von ber altern Linie ber Bourbons mit bem Tobe bestraft werben folle, wenn es ben Boben von Franfreich betrete. Die beften Manner batten bas Graufige folder Magregel gezeigt und fie hatten folden Befdluß über bie Bufunft als gottlos und rechtswidrig, als verberblich fur bie focialen Berbaltniffe, ale unnug, unpolitifc und gefährlich bezeichnet "). Diefe Manner hatten vergeblich gerebet, bas Befet, welches bie altere Linie ber Bourbonen für ewig verbannte, ging burd in ber Rammer ber Abgeorbneten und es wurde von ben Pairs nicht verworfen. Diefes Befet follte ben Bestand ber Dynastie Orleans gemabrleiften, fowie die herrichaft ber liberalen Bourgeoifie, und biefe glaubte noch febr ebelmuthig gewesen ju fenn, bag fie gegen bie Berbannten nicht bie Tobesftrafe aussprach, wie ber Untrag es geforbert batte.

Die legitime Dynastie war verbannt, ber König war bas haupt ber neuen Gelbaristofratie, die Pairie so gut als ausgehoben, die Gemeinden waren abhängig ohne körperschaftliche Rechte, die Reichen in dem ausschließlichen Besitz der politischen Wirksamkeit, die Armen und selbst die Wohlhabenden ohne Theilnahme an den öffentlichen Augelegenheiten in dem Staat und theilweise in der Gemeinde — das war der politische Justand in Frankreich zwei Jahre nach der Revolution des Jahres 1830.

<sup>\*)</sup> In ben Reben von Pages the l'Arriège) und von Martignac in ber Sigung am 15. Rovember 1831.

Unterricht, aber es follten ohne Unterfcied Unftalten werben fur bie Erziehung ber funftigen Unbanger und Seiben ber Die niebern Schulen follten ben Unglauben unb bie politischen Lehren ber Liberalen im Bolfe verbreiten; bie bobern follten ber Bourgeoifie bie nothwendigen Salbwiffer und bie bochften follten berfelben bie nothwendigen Organe und Führer ergieben - bie gange Ergiebung unter ber concentrirten Leitung ber fog. Univerfitat. Die Beiftlichen, als Diener ber Rirche, fampften fur bie Freiheit bes Unterrichtes, b. h. fie verlangten, bag bie Rirche ober bie Beift. lichfeit berechtiget fenn folle, ebenfalls Schulen ju grunden und in biefen bie Jugend in ben Grunbfagen bes Chriftenthums zu erziehen. Sie verlangten bie vollfommene Leitung folder Schulen, aber fie verweigerten ber Staatsgewalt feines. wegs biejenige Aufficht, welche ein gefundes Staaterecht ihr jugefteht. Rach langen und ichweren Rampfen murbe biefe Freiheit unter gemiffen Befdranfungen errungen und fonell fanden fich bie Mittel gur Grundung biefer driftlichen Schulen; benn gerade ber freche Unglaube bes Liberalismus machte Urme und Reiche geneigt, bedeutenbe Opfer fur bie Errichtung von Anstalten zu bringen, welche ihrer Jugend nicht ben Blauben tobten und bas sittliche Gefühl nehmen.

Die Legitimisten sowohl als die Republikaner betrachteten bas Bürgerkönigthum als einen Zustand des Durchganges, jene zur dritten Restauration und diese zur Republik. Waren die beiden Parteien und besonders die Republikaner auch rührig und im Besitz vieler Mittel, sie hätten doch keine Erfolge gewonnen, ohne die unbehagliche Stimmung in der Masse der Nation. Die Verschwörungen, die blutigen Aufstände, die Mordversuche gegen den König und alle die bekannten Bewegungen der Gesellschaft: sie waren nur die äußere Erscheinung der tief inneren Unzufriedenheit mit den bestehenden Zuständen. Die Unzufriedenheit versammelte die Arbeiter in geheimen Gesellschaften und in solchen entstund der Communismus aus dem Gesühl ihrer Armuth und aus

bem haß gegen die Anmaßung des Reichthumes. Die Liberalen erkannten wohl die dumpfe Gahrung in der Ration; sie wollten deren Ausbruch verhindern und so griffen sie zu Mitteln, die schlecht passen zu der Idee des freien Rechtsstaates. Sie erließen das Gesetz gegen die Verdindungen (25. März 1834), das Gesetz der Haussugen nach Wassen, das Gesetz gegen die öffentlichen Ausruser der Blätter, und sie beschloßen die sog. Septembergesetz gegen die Presse (1835)\*). Diese und manche andere Gesetz und deren Bollzug verletzen das Rechtsgesühl der Ration, die rücksichtslosen Maßnahmen der Verwaltung und das offene und heimliche Bolizeiregiment empörten die ruhigsten Leute. Wie sehr das Bürgerkönigthum sich bedroht wußte, das zeigt das spätere Gesetz über die Beschtsgung von Paris und die unglaublich schnelle Aussührung und Bewassung der großen und zahlreichen Werke\*).

Aus bem jammerlichen Gezanke zwischen ben Bruchtheilen ber liberalen Partei folgte, je nach bem Ueberwiegen ber einen ober ber anderen, ein unaufhörlicher Wechsel ber Ministerien, und aus biesem Wechsel folgte bas Schauteln ber Regierung, bas Schwanken ber inneren Berwaltung und bie Unzuverlässigfeit in ben außeren Beziehungen. Dieser "Ausbildung bes parlamentarischen Regimentes" gegenüber,

<sup>\*)</sup> Bekanntlich konnten nach biefen Gefehen bie Strafen fur Bregs vergeben auf 50,000 Fr. und zur Deportation gesteigert werben. Allerdings kamen nicht alle Bestimmungen biefer Gefehe zur Aussführung, weil bas Ministerium Broglie wegen Berwerfung ber Reduktion ber Renten abtreten mußte (5. Februar 1836), worauf Thiers die Prafibentschaft übernahm.

<sup>\*\*)</sup> Die Kammern hatten bekanntlich lange Beit die Fonds fur ble Bewaffnung ber Werfe verweigert und erft im 3. 1846 baffr 18 Millionen Franken bewilliget. Bur Zeit diefer Bewilligung jedoch waren manche Forts schon ganz ansehnlich bewaffnet. Der Berfasser weiß, daß in mehreren Gießereien viele schwere Geschütze gefertiget, als handelsgut versenbet und heimlich in die Forts gebracht worden find.

fouf fich ber Ronig feine eigene geheime Regierung. Diefe mar besonders in ber Behandlung ber internationalen Unge. . legenheiten fehr thatig, und bie geheimen Mittheilungen an andere Bofe, bie geheimen Inftruttionen ber Befanbten und geheime Berichte an ben Konig widersprachen oft fonurftrafe ben amtlichen Schriftftuden. Franfreich mar fdmad burd feine innern Buftande; ber Ronig mußte biefer Comache Rechnung tragen, aber er burfte fie ber Ration nicht befannt merben laffen. Das Doppelfpiel erflart uns viele Unbegreiflichkeiten jener Beit; es mar bem Burgerfonig nothwendig, aber bie leibige Rothwendigfeit mar von ber Berrichsucht ber unfähigen Bourgeoifie verfculbet. Die beften Manner unter ben Abgeordneten fonnten baran nichts anbern, benn es mabrte fehr lange Beit; ehe aus ben Banfereien um Portefenilles eine wirfliche Opposition entstund, eine Oppofition nicht gegen biefes ober jenes Minifterium, fonbern gegen bas berrichenbe Suftem.

Unter ber herrschaft ber Bourgeoifie murbe bie Concentrirung aller Berhaltniffe immer ichroffer und enger; bie Bahl ber Beamten (Fonctionaires) und ber Angestellten (Employés) wurde fabelhaft erhoht und fo entstund bie verächtliche Stellenjägerei, welche nicht nur bie Bermaltung ber öffentlichen Ungelegenheiten, fondern felbit bie mittleren und bie boberen Schichten ber Befellichaft entsittlichte. Bahrend viele Taufenbe aus ben Steuern bes Bolfes, theilmeife bis gur lleppigfeit unterhalten und gefüttert murben, tamen Rranfheiten, Digwachs, Ueberschwemmung, Theurung und Mangel an Arbeit in bas gesegnete Franfreich, und abermals suchen wir vergebens ein thatiges Befuhl fur bie Beburfniffe und fur bie Leiben bes Bolfes bei beffen Bertretern. Wir finden nur felten ben Befdluß zu einer gemeinnütigen Ginrichtung, aber wir finden eine Daffe von Befdluffen jum Bortheil ber berrichenben Claffe. Das ungeheure Bubget wurde im Fluge bewilliget und bie Entwurfe ber Finanggefete, mochten fie bie Steuerpflichtigen, besonders in ben untern Claffen, noch fo

bart belaften, fie waren ber rafden Annahme gewiß, wenn fic ber Bortheil ber Abgeordneten ober ihrer Ungehörigen beranoftelte. Die materiellen Fragen murben ichamlos ausgebeutet; in ber Behandlung ber Stlavenfrage ericbien bei ben Liberalen feine Spur einer ebleren Auffaffung, und in ber bamit jufammenbangenben Frage ber Fabrifation und ber Einfuhr bes Buders maren faft alle Abstimmungen aus perfonlichen Beweggrunden gezogen. Frankreich mar mit Berftellung von Gifenbahnen binter andern ganbern gurudgeblieben, und als es diefe Bertehrsmege in großem Maßstabe berftellte, ba wurden bie Concessionen, felbft fur bie wichtigften Linien, an reiche Banquiers unter fo gunftigen Bebingungen gegeben, baß ber Staat viel mohlfeiler felber gebaut batte. Diefe Banquiere hatten wieder ihre Schuplinge; bie Abgeordneten ftunden ohnebem mit ihnen in Berbindung und fo wurde, um bie Reichen noch reicher ju machen, ein frevelbaftes Spiel mit ben Staatsgelbern und mit bem Bertrauen ber fleinen Capitaliften getrieben. 3m Jahre 1843 murben 26 Millionen Fr. fur Strafen, fur Werfe ber inneren und ber außeren Schifffahrt bewilliget, aber bei ber Bertheilung biefer Summe auf die einzelnen Unternehmungen wollte jeder Abgeordnete für fein Departement, für feine Stadt, ober felbft für feine Besitungen ober bie feiner Ungehörigen irgend etwas berausbruden. Diefe gabliofen, in ihrer Unverschämtbeit und ihrem Unfinn faft naiven Forberungen erregten felbft bas Belächter ber Rammer. Die Bertreter ber Bourgeoifie verhöhnten fich felber, wo fie mit Ernft und Burbe batten eintreten muffen.

Die Uebergriffe ber Ausgaben über bie Einnahmen erfchreckten bie liberale Bartei. Diese Deficits wären aber ein kleines Unglud gewesen unter einer andern Berwaltung; ein unendlich viel größeres Unheil war die furchtbare Corruption, welche in allen Berhältniffen sich zeigte. Wie zur Bereicherung Einzelner, so wurden zu Bahlbestechungen die materiellen Intereffen verwendet, und zwar notorisch und offen in jeglicher

Spiele, in welchem ihre Stellung gerade fie nicht nur gegen jeden Berluft schützte, sondern ihnen den Gewinn sicherte. Da war die Empörung der ehrenhaften Menschen doch wohl begründet, und wenn bei den Aufständen in Toulouse auf den Fahnen der Bolfshaufen geschrieben stund: "Rieder mit den Dieben", so war dieß nur ein Ausdruck der gerechten Eutrüstung des Bolss.

Als bie außerften Liberalen fich allmählig ju ben Republifanern gefellt hatten, ba wollten beibe bie Bourgevifie untergraben, bamit bie Berrichaft ihnen zufalle. Gie wollten ben Körper in seinem Saupt angreifen und ihre Angriffe waren baber gegen bie Person bes Ronigs gerichtet. Schon früher murben Urfunden veröffentlichet, Die fich auf ben Auf. ftand Dibier's in Grenoble im Jahre 1816 bezogen. Dofumente beuteten an, bag ber bamalige Bergog von Orleans mit ben Rubrern bes Aufftanbes in Berbindung geftanben babe; und angebliche Briefe bes Konigs an Talleprand entbielten bas Berfprechen, Allgerien aufzugeben aus Rudficht fur England. In ben Brefprozeffen, Die barüber entftunben, fprachen bie Gefdmorenen bas "Richtschulbig" aus. geheimnifvolle Tob bes Bergoge von Conbe ließ, ungeachtet ber richterlichen Entscheidung, in bem Bolfe unheilvolle Ber-Frangofifche und andere Blatter fagten muthungen jurud. aus: ber Ronig Louis Philipp und ber Brafibent Jacfon batten ben betheiligten amerifanischen Ranfleuten bie angefprocene Entschädigung fur febr niedrigen Breis abgefauft, und jener habe bann die Unerfennung und die Bewilligung biefer Entschädigung im Betrag von 25 Millionen Fr. in ber frangofischen Rammer burchgefest. Aehnliche Geschichten wurden noch viele in Umlauf gebracht. Die meiften berfelben find übertrieben, entftellt ober vollfommen unmahr; aber fie erreichten ihren 3med. Der Burgerfonig ericbien ber Daffe bes Bolfes nicht mehr als ein Furft, welcher von bem Drang ber Umftanbe ju einem Spftem, welches er felbft nicht billigte, genothiget wurde; fonbern er ichien als ein Dann in feinem als ein Mann in feinem Eigennut fo gemein und in feiner Sabfucht fo gewiffenlos, als ob er ein gewöhnlicher Bourgeois mare.

In ber erften Balfte bes Burgertonigthums mar in Franfreich eine Literatur entstanden, fo frech, fo über alles Dag fittenlos und fomunia, wie feine andere Beit und fein anderes Land je eine folche gefannt bat. Diefe Literatur, fruber von ber "guten Gefellichaft" gelefen, mar gegen bas Ende der Regierung Louis Philipps allerdings ganglich vericollen, aber wie fie nur aus einer furchtbaren moralifchen Berfunkenheit entstehen konnte, fo bat fie ohne allen 3weifel in gewiffen Rreifen bie ungeheure fittliche Berfommenheit geforbert, welche in ben berühmten Standalprozeffen zu Tage trat \*). Wit wollen bier unter vielen andern nur erinnern an ben Broges Dujarrier-Beauvallon, ber in unehrlichem Zweitampf feinen Beguer getödtet hatte, an ben Morb ber Bergogin von Praslin burch ihren eigenen Batten, an ben Chescheibungs . Prozes bes Brafen Mortier, an ben Selbstmord bes Brafen Breffon, an die vielen Brogeffe gegen Menfchen ber befferen Glaffe, wegen Ermorbunge - Berfuchen gwifden Gatten und amifchen naben Bermandten. Die Breffe forgte bafur, bag alle biefe Cfanbalgeschichten fo recht in bas Bolf famen, und wenn Diefe Breffe auch viele Unmabrheiten und Entstellungen berichtete, jo zeigte fie boch immer ben Abgrund ber sittlichen Berfunfenbeit und bas um fo mehr als, wir haben es icon ermabnt, die anhängig gemachten Presprozeffe nur felten gu Bunften ber Rlager entschieden wurden. Das Unsehen ber

<sup>\*)</sup> Der Berfasser erinnert fich noch fehr wohl biefer scheußlichen Literatur. Er las die Bucher in einem Leszirkel, welcher unter ber Brotektion einer hohen Dame ftand, die in allen Beziehungen achtbar war. Er will nur die Titel einiger solchen Romane nennen, die man jeht mit Ekel und Entruftung bei Seite werfen würde, die aber damals ein großes Bublikum fanden: "L'and mort et la semme guillotine; La danse Macabre; Le Hussard de Chartre etc.

maren erwiesen burch bas bebeutenbe Unleihen, welches bie frangofifche Bant von bem Czaren erhielt; aber eben bie Unnahme biefes Unleibens mar burdaus nicht geeignet, um bas Unsehen von Franfreich ju beben. Der eibgenöffische Bunbesvertrag vom 8. September 1814 war unter Bemabrleiftung ber großen Machte ju Stanbe gefommen und bie gange Bestaltung ber Soweig mar festgestellt worden burd bie Afte ber Großmächte, ju welcher bie Tagfagung am 27. Mai 1815 feierlich ihren Beitritt erflarte. Durch biefe Bewährleiftung und mehr noch burch bie breihundertjahrigen engen Begiebungen ju ber Schweiz mar Frankreich vor allen andern Dachten berufen, ben ermabnten Bundesvertrag aufrecht zu halten. 216 biefer nun von ben Rabifalen in ber Schweiz umgeworfen worden, fo war es gang in ber Orb. nung, bag bie frangofische Regierung fich mit ben anberen Baranten, und alfo auch mit Defterreich, in's Benehmen feste, welches nachft Frankreich am meiften bei ber Sache betheiliget mar. Batte Franfreich jur Ausubung feines internationalen Rechtes offene Schritte gethan, fo batten biefe in fich felbft ihre Rechtfertigung gefunden. Aber die Ummege und die politische Bebeimnifframerei riefen gegen bas frangofische Ministerium bittere Beschuldigungen bervor. Gine Regierung, fagte man, welche burch bie Revolution geworben, fonne fich nicht in bie inneren Sandel eines anderen Lanbes einmischen und am wenigsten fonne fie bort bie Brincipien befämpfen, welchen fie ihre Entstehung verdante und welche fie in bem eigenen Lande aufrecht halten muffe. allen Claffen ber frangofifchen Bevolferung mar ber Glaube verbreitet : bas Rabinet von Paris habe bie Stiftung bes Sonderbundes betrieben; es habe biefem ben bemaffneten Widerstand gerathen und es habe ihn mit Gelb und mit Rriegsbedürfniffen unterftust. Die mahren ober unmahren Beziehungen ju ben Banbeln ber Schweiz murben noch befonbere ausgebeutet, ale bie Großmächte fich gegen ben brobenden Rabifalismus erhoben, als Franfreich theilnahm

an dieser Erhebung und die Absperrung seiner Grenzen gegen die Schweiz beschloß. Als der Minister Guizot, um das Bersahren des französischen Ministeriums zu rechtsertigen, sich auf die Berträge von 1815 berief, so hielt man ihm entgegen, daß die Einverleidung der freien Stadt Krakau in die österreichische Monarchie eine schreiende Verledung dieser Berträge gewesen, und daß gegen diese das Kabinet der Tuilerien nichts gewagt habe als höchstens eine schwache und deshalb unfruchtbare Einsprache. Die Berufung auf die Berträge vom J. 1815 aber war an und für sich schon in dem Sinn der Franzosen eine nationale Versündigung. Diese und andere Vorwürfe gegen die äußere Politis der Regierung erhob die liberale Opposition, welche vor Allem die äußere Politis zum Angrisspunkt wählte.

Bas wollte biefe liberale Opposition? Sie wollte eben auch ben Grundgebanken ihrer Bartei ausführen; fie wollte. ber foniglichen Gewalt und ber Daffe ber Ration gegenüber. bas parlamentarische Regiment und mit biesem bie Berrschaft ber Bourgeoifte feststellen. Beiter febend ale bie andern Bruchtheile ber Partei, erfannte fie bie Befahren, welche aus ber allgemeinen Gabrung für fle bervorgeben mußten, und fle erfannte, bag bie allgemeine Unaufriedenheit vergrößert und bie Gahrung bis ju einem Ausbruch gefteigert werben muffe. wenn gemiffe Ibeen nicht ihre Beltung, gemiffe Forberungen nicht ihre Befriedigung erhielten. Wohin ein folder Ausbruch führen werbe, bas konnte fie fo wenig, als irgend ein Sterblicher voraussehen; aber fie wußte, bag in fenem Fall eine große Bewegung bem liberalen Regiment Bortheil bringen, daß fie vielmehr baffelbe vollfommen brechen fonnte. In den Reiben ber Opposition ftunden ehrenhafte und umfichtevolle Manner, welche mit Rummer bas Berannaben einer Rataftrophe erfannten, beren Wirfung fich jeber Berechnung entzog. In aufrichtiger Liebe fur ihr Baterland wollten biefe Manner bie Gabrung aufheben; fie wollten bie Ungufriebenbeit beschwichtigen; fie wollten bie Ration verföhnen, barum verlangten fie, baß man ben billigen Forberungen bes Boltes genügenbe Zugeständniffe mache und, weil fie nicht anders zu erwerben waren, so wollten fie biefe Zugeständniffe erzwingen.

Die Legitimiften ftellten fich in biefe Opposition, aber auch mit folder Berftarfung fonnte biefe nicht glauben, bag ihre Rraft und ihre Mittel hinreichten, um bas, mas fie wollte, ju erringen und barum verband fie fich mit ben De-Sie mußte mohl, bag bie gemäßigten Manner Diefer Richtung, fo wenig ale fie felbit, eine gewaltsame Revolution hervorrufen wollten, fonbern baß fie nur eine weitere Ausbehnung ber Bolferechte ju erzwingen gebachten. biefen Demofraten fonnten bie beften Manner geben in allen Die Republifaner jedoch fürchteten fie nicht, glaubten vielmehr, bag biefe von ben Umftanben gezwungen murben, ihren Absichten ju bienen. Darin aber taufchte fic Die liberale Bartei; benn überspannte Republifaner batten ihre geheimen Gefellichaften über gang Frantreich verbreitet, um mit bicfen eine fociale Bewegung ju machen. Unfange einer folden maren angezeigt burch bie Arbeiter-Unruhen in St. Etienne, in Elbeuf, in Lyon, in Rancy, fo wie an vielen anderen Orten, und ein Communistenproces, im 3. 1847 mit außerfter Strenge geführt, batte bas Biel ber geheimen Gesellschaften fo ziemlich beutlich herausgestellt.

Die Theurung bes 3. 1847 hatte in Frankreich wieder viel Elend gemacht, aber die Habsucht ber reichen Bourgeoiste ließ sich badurch nicht beirren. Die Unternehmungen ber Eisenbahnen wurden zur schmählichsten Agiotage benütt und die Kammern bewilligten nicht weniger als 300 Mill. Fr., um diese Unternehmungen, also um das Börsenspiel zu unterstüßen. Mit solcher Summe hätte viel Elend gemilbert, hätte viel Gutes bewirft werden können und die Eisenbahnen wären bennoch gebaut worden. Die Roth steigerte die Unzufriedenheit und den Mismuth, und in der Zeit dieser bumpsen gefährelichen Gährung hatte die Vertretung sich nicht aus ihrer

Armfeligfeit erhoben, und fie widmete auch jest wieber nur geringe Aufmertfamteit ben Leiben ber Armen. Die Rammern verhandelten über Marocco und Tahiti; bie Reichen gemannen Gelb auf ber Borfe; Die Reichften ericbienen in bem Uebermuth ihrer frivolen Ueppigfeit, und gange Maffen bes Bolfes, und zwar nicht nur in ben unterften Classen, lebten in Sunger und Rummer. Wenn ber hungrige Arbeiter fich nicht ein Brob faufen tonnte, fo mußte bas Delifateffen-Magagin neben bem Baderlaben feinen Digmuth gum Grimm fteigern; und wenn er, mit feiner zerriffenen Bloufe bebedt, an ben Schaufenftern einer Mobehanblung ftebenb, einen alten ober einen jungen Elegant fab, wie er feiner Maitreffe einen Shawl faufte fur eine Summe, von welcher zwanzig Familien einen Monat lang batten leben tonnen, fo mußte er ba wohl bas Eigenthum fur Diebstahl balten. Babrlich bie reiche Bourgeoifie hat ben Communismus gepflangt und gezogen #).

Die große Mehrheit ber Franzosen beurthellte mit gefundem Sinn den Charafter bes bestehenden Regimentes:
sie erkannte darin die Grundursache ber bedenklichen Lage
bes Reiches; und darum strebte blese Mehrheit dahin, daß
bie Herrschaft bes Reichthumes durch eine größere Ausbehnung ber Ausübnng politischer Rechte gebrochen und daß ber Einfluß bes Besthes in vernünstige Schranken zurückgedrängt
werde. In der Zeit der bittersten Roth war es Duvergier
be Hauranne, welcher in der Kammer den Antrag stellte auf
Borlegung eines gerechten und zwedmäßigen Bahlgesebs.

Der Communismus in Franfreich war übrigens icon viel früher vorbereitet und besenders auch von zahlreichen und theilweise geifts reichen Schriften. Die glanzend geschriebene Flugschrift bes Abbe Lamennais "Le livre du peuple" 1838 wurde in den unteren Bolfsichichten viel gelesen und hat eine Wirkung hervorgebracht, wie der Berfaffer sie wohl nicht vermuthet und auch nicht beabs fichtigt hat.

Der Antrag wurde verworfen, aber balb borte man ein allgemeines Geschrei nach ber Reform. Bei ben sogenannten Reformbanketten waren es Männer aller politischen Richtungen, welche in bem Ruf nach einer bessern Gestaltung ber Bertretung sich einigten, und in diesen Bersammlungen zeigten alle Reben durch Ton und Inhalt bereits die Ausbrüche ber Gährung. Als der Bürgertönig zum lettenmal (28. Dez. 1847) die Sitzung der Kammern eröffnete, da zeigte er nicht mehr seine gewohnte Zuversicht, aber Guizot meinte noch mit Herabsetzung der Brieftare, mit Verminderung des Salzpreises und andern kleinlichten Mitteln den Sturm beschwören zu können. Mit der jämmerlichen Adresse war die Kammer abgestorben, denn von nun an blieb sie Allem fremd, was gesschehen sollte und was geschah.

Niemand munichte eigentlich ben rafchen Ausbruch bes Roch im Unfang bes 3. 1848 verschoben bie Sturmes. Republifaner biefen Ausbruch auf eine fpatere Beit. Die gebeimen Befellichaften verhielten fich rubig; auch die liberale Opposition wurde burch biese Rube getäuscht; aber als biese am 23. Februar 1848 mit bem großen Resormbanfett ju Baris die Sauptbemonftration gegen die Regierung unternahm, ba brachen bie geheimen Gefellichaften mit ihren Unbangern los; benn ihre Fuhrer batten richtig bie Schmache ber Bourgeoifie und die Unenticoloffenbeit ber Regierung erfannt. Der größere und ber beffere Theil bes Bolfce fürchtete jebe gewaltsame Ummaljung; bas Beer war in ungleich befferem Beifte ale achtzehn Jahre zuvor; bie Regierung war vorbereitet; fie hatte alle Mittel jur Bertheibigung ber bestehenben Ordnung; aber fie hatte nicht bas Beidid, um biese Mittel zu gebrauchen. Bon ben Forte, Die theilweise fon bewaffnet maren, war nicht ein einziger Ranonenfcuß gefallen; aber ber Ronig Louis Philipp batte all feine Besonnenheit verloren; er floh, ebe noch bie Rothwendigkeit ibn brangte, und - bas Burgerfonigthum mar vernichtet.

Un bem Tag vor bem Ausbruch ber Revolution — am

22. Februar 1848 erhob Duvergier be Sauranne eine Unflage gegen bie Minifter. Er fagte, Franfreiche Chre unb. Intereffen nach außen feien nicht gewahrt, bie Bemahren ber Freiheit feien gefälicht und bie Rechte ber Burger feien angegriffen worben. Durch foftematische Corruption babe man versucht, an Die Stelle bes freien Ausbrudes ber öffentlichen Meinung bie Berechnungen ber Bridatintereffen ju fegen; man habe mit allen Attributen und Borrechten ber Staatsgewalt einen fomählichen Sanbel getrieben und man habe alles angewendet, um bas Reprafentativfpftem ju verfalfchen. Die Staatsfinangen, fagte bie Anflage ferner, feien gefcabiget, die Große Franfreiche fei compromittirt, und die Daffe ber Ration fei gewaltsam ber Rechte beraubt worben, welche burch Berfaffung, Befete und Beschichte gemabrleiftet feien. Die Regierung, fo folog bie Unflage, habe burch ihre Bolitif die Errungenschaften zweier Revolutionen in Frage geftellt und fie habe eine arge Berwirrung in bas Land geworfen. Sind Diefe Anflagen nun auch in Bielem übertrieben, fo enthalten fle boch unbeftreitbare Bahrheiten. Aber von ben Mannern, welche bas Aftenftud unterfdrieben, waren viele nicht ohne Sould an ber Bermirrung, welche fie jest einem einzelnen Minifterium jur gaft legten.

Die liberale Bourgeoiste hatte für die herrschaft nicht bie hingebung und nicht ben überfommenen Sinn einer wirklichen Aristokratie; sie war keine Rörperschaft; ihre Glieber brachten die Interessen ihres besonderen Beruses und die Auffassungen ihrer gesellschaftlichen Berhältnisse in die. Regierung und ste nothigten diese zu Intriguen und zu verderblicher Geheimnisthuerei. Die herrschende Classe schmeichelte dem Bolt, aber sie verachtete es; sie achtete nur den Reichthum.), aber ihre Eitelkeit sorderte Auszeichnungen und

<sup>\*)</sup> Cafimir Berler war ber rechte Reprafentant ber Bourgeoifie. Er hafte ben Abel, weil er ihm nicht angehorte, und er verachtete

fie meinte die Kraft und die Intelligenz der Armen mußte ihr dienen für Geld. Außer der Herrichsucht hatte fie fein einheitliches Princip und darum spaltete sich die liberale Partei. Die herrschaft war ihr zugefallen, aber sie wußte diese Herrschaft nicht zu führen und darum vermochte fie auch nicht deren Erhaltung.

So war bie achtzehnjährige Herrschaft ber liberalen Bourgeoisie und so war ihr unvermeibliches Ende.

bie unteren Claffen bes Boltes, weil fie nicht reich find. Seine eblen Buge wurden gar oft durch seine maßlose heftigkeit verv zerrt; seine Energie war häusig nur heftigkeit, aber er imponirte mit dieser. Im ruhigen Justand konnte er sehr liebenswürdig senn. Er war ehrgelzig, er wollte herrschen. Er war habsüchtig, er wollte sein großes Bermögen vergrößern. Er war ein Mann von praktischem Talent, er wollte dieses Talent geltend machen. Casimir Perler war groß in der Aussührung kleiner Dinge; aber er war zu verständig, um nicht gegen die Aussebung der Erbitchteit der Pairokammer zu kumpsen. Im Jahre 1832 besuchte er mit dem Kronprinzen, dem herzog von Orleans, die Cholera-Kranken in dem hotel de Dieu, er holte dort die furchtbare Krankseit und starb am 15. Mal. Fast schon im Todeskampse klagte er noch über den Berlust seiner Popularität.

## XIV.

## Fürstabt Balthasar von Fulda und die Stifts. Rebellion von 1576.

III. Der Abt und fein Reftitutione. Proces vor bem Reich.

Rach dieser Theilung war Alles, was zu Fulda zu gesichehen hatte, geschehen und Balthasar begab sich nach Reuhof; wohin man, aus Furcht vor Uneinigkeiten des beiderseitigen Dienstpersonals, die früher für Fulda verabredete Hochzeit Leopolds von Strahlendorf mit der jüngsten Schwester des Abtes verlegt hatte. Bischof Julius gab Balthasar ein Stückwegs das Geleite, und wie es scheint, wenig beruhigt über die Legalität des ganzen Bersahrens, machte er unterwegs das Anerdieten, ihm, wenn er den Schritt berene, die Abtei zu lassen — ein Anerdieten, auf welches Balthasar kein Gewicht legte.

Die Hochzeit ging am 8. Juli zu Reuhof vor sich. Groß war die Bahl der Gaste. Als Burzburgische Gesandte thaten Belten Echter und Hans von Seinsheim die Berehrung, selbst von Korvei war der Abt gesommen. Die liebsten Gaste aber waren Balthasars Brüder, Wilhelm der Comthur des beutschen Ordens und Otto der Marschall, mit dem Kanzler Binkelmann. Sie kamen von Regensburg. In Gesellschaft der kasserlichen Commissäre Eustachies von Lichtenstein und

Marimilian Issung hatten sie ihre Reise angetreten und brachten die Rachricht mit, daß betresse der Restitution Balthafars schon am 28. Juni kaiserliche Mandate ergangen und die Commissäre bereits in Bürzburg seien. Durch den Rath seiner Freunde, wie durch das Borgeben des Kaisers selbst ermuthigt, entschloß sich Balthasar, die unwürdige Behandlung, die ihm von Seite seiner Unterthanen widersahren war, nicht länger fortseben zu lassen, sondern die Rette der Gewaltthätigkeiten, mit welchen man ihn in Hammelburg gesesselt und im Lande herumgeschleppt hatte, zu brechen. Lieber wollte er einem gemächlichen Leben mit großem Jahresgehalt entsagen, als seinem Beruse zuwiderhandeln.

216 ber Dombechant Reibhart von Thungen nach Reuhof fam, um bas wichtigfte aller Schreiben, bas an ben Bapft, unterzeichnen und fiegeln ju laffen, und ju biefem 3mede burch bie herrn von Riebefel und von Borg wieberholt Aubieng begehrte, erhielt er gur Untwort: wenn ber Dombechant nicht warten wolle, fo tonne er beimziehen. Mergerlich über biefe unerwartete Abweisung rief biefer bem hermann von Urf von ber Rutiche herunter ju: "Guer herr halt fein gegebenes Wort nicht; jest will ich geben, wenn ich aber wieber fomme, bann foll bas Blut in ben Schlofigraben fliegen." Auf bie erfte Runbe von ber Sinnebanberung Balthafare ritt auch ber heißblutige Berlepfc vor bas Schloß zu Reuhof, brobte bem Abte jornig mit bem Finger und fehrte wieber nach Fulba jurud, wohin man bie Ritterschaft von neuem gufammengerufen batte. Allein Balthafar mantte nicht. Seine: Bruber und Freunde riethen ibm, Die erfte freie Gelegenheit bie fich ibm jest barbiete, ju benüten, um ber Gefahr ju entgeben. Auch B. Beter vereinigte feine Bitten mit benen ber llebrigen. Diefer mar vom B. Provinzial von Trier wieber nach Fulba gefendet worben, bie Stelle bes tobtfranten Rectors B. Oswald zu versehen, und gerade vor ber Racht," in ber man einen Angriff bes Schlößchens fürchtete, nach' Reuhof gefommen. Dort hatte er auch bie faiferlichen Commiffare getroffen, in beren Gefellichaft er fich nach Fulba begab.

Auf bas einmuthige Zureben ber Seinigen hin beschloß Balthasar benn bie Flucht. Als bie Neuvermählten und Hochzeitsgäfte sich entfernt hatten, machte er sich am 12. Juli, nunmehr mit bem nöthigen Gelbe versehen, nur von Wenigen begleitet, auf ben Weg nach Hausen, bem nächsten, bei Salmunfter gelegenen Mainzischen Dorfe, bessen Schlößichen ihm Aufnahme gewährte. Alsbald begrüßte ihn daselbst ein Herr von Hutten im Namen seines Gebieters, des Kurfürsten Daniel von Mainz.

So war benn Balthafar seinen Drangern entronnen, aber wie es sich balb zeigte, nur um sich in noch größere Bedrangniffe zu fturzen. Er sollte noch als Fremdling umberirren, bei flarem Rechte fur die beste Sache zahllosen Schwierigkeiten begegnen, Roth und Berfolgung bulben, um durch seine unermudliche Thätigkeit vor dem Reich und der Kirche ein leuchtendes Beispiel der Charaftersestigfeit zu senn.

Die Mandate, welche Die faiferlichen Commiffare an ben Bifchof Julius und an bas Domfapitel, Die Ritterschaft und Stabte bes Stiftes Fulba gebracht batten, maren allerdings febr fcarf. Sie bezeichneten ben Act ber Entfegung als unerlaubt, ber firchlichen wie burgerlichen Ordnung gleich gefahrlich, ben Reichsgesegen widerftreitend und barum als null und nichtig; bedrohten bie Urheber mit bem Berlufte ber faiferlichen Gnabe wie aller Leben und Freiheiten, Die fie vom Reiche ober Stifte befägen, und citirten biefelben, fich megen bes Landfriedensbruches ju rechtfertigen. Allein Juline mußte bennoch bie augenblidliche Wirfung ber Manbate zu bemmen. Er erwiederte ben Commiffarien: Man thue ibm Unrecht, wenn man von ihm glaube, bag er in fold illegaler Beife ju Sand und Leuten gefommen fei; er habe vielmehr im beften Blauben und um Balthafarn gefällig ju feyn, die Abmini-- ftration bes Stiftes angenommen, bie ibm nur materiellen Rachtheil bringe. Er fonne es unmöglich mit feiner Ehre

vereinigen, ein fo wohl erworbenes Recht, ohne burch orbentlichen Rechtsspruch verurtheilt zu seyn, aus ben Sanden zu geben; boch wolle er fich bem Raifer perfonlich zu Regensburg ftellen.

Indeffen feste er ju Fulba aus Burgburgifchen und Fulbischen Rathen eine Regierung gusammen, welche bie Leitung ber Gefcafte übernahm und mit Burgburg burd tägliche Boftverbindung in engen Berfehr trat. Rapitel und Stift replicirten gleichfalls, als ihnen bas Manbat ju Kulba infinuirt murbe, und fogar bie freie frantifche Ritterfcaft aller feche Orte glaubte in Regensburg Schritte gu Bunften ber Buchischen thun ju muffen. Diefem allen wirtfam ju begegnen, ichidte Balthafar von Saufen aus in ben Donaten Juli und August bie erforderlichen Berichte an ben Bapft und an ben Raifer. Den Letteren ersuchte er angleich um einen Sont- und Schirmbrief fur feine Rathe ju gulba, welche mannigfachen Anfeinbungen ausgesett maren. Bulest reifte er felbst über Frankfurt nach Regensburg, bort feine Cache ju betreiben.

Als namlich ber Raifer aus bem Berichte feiner Commiffare, fowie aus ben Schriften ber Barteien fab, bag Inlius fo leicht nicht nachgeben und mithin größere Rubeftorungen im Reiche verursachen, überhaupt bie Cache nicht obne Erefution abgehen murbe, fo befchloß er, bie Frage por bie Reichstage ju Regensburg versammelten Stanbe ju bringen. In einem beghalb erlaffenen Defrete, in welchem er feinen Unwillen über ben Frevel, fowie feinen Bunfc und Willen, ihn gebührend ju abuden, nicht undeutlich burch. bliden ließ, legte er benfelben bie nothigen Aftenftude vor mit ber Auflage zu entscheiben, ob es nicht beffer fei, bas Stift vorerft unter Sequefter ju ftellen, bis bie Sache burch faiserlichen Spruch entschieben werbe. Sowohl ber Senat ber Rurfürften als auch ber Fürftenrath ftimmten barin mit bem Raifer völlig überein, bag ein fo unerhörter Borfall ftreng zu bestrafen fei; aber barin gingen fie auseinanber,

bag bie Rurfürften unbebentlich und einhellig fich außerten, ber Raifer burfe als jus vivum und als ber einzige Schutberr burchaus nicht nachgeben, sonbern muffe gegen bie Schulbigen porgeben, bis fie Folge leifteten, bie Rapitulare als bie Saupturbeber ftrenge beftrafen und ben Abt fofort wieber einsegen: bag bagegen bie Fürften und Gefandten ber Ab. wefenden für eine nochmalige Erörterung mit abermaliger faiferlicher Centent, falls feine gutliche Beilegung erfolge, und fur die einstweilige Sequestration bes Stiftes mit Buficherung eines competenten Gehaltes fur ben Ubt fich ausfprachen. Die Fürften gaben nämlich vor, fie hatten bie Auseinandersetzung ber Sachlage in ihrer großen unruhigen Bersammlung nicht boren konnen und burften barum nicht fo fonell entideiben. Der mabre Brund aber mar, bag fie theils Unruhen im Reiche fürchteten, theils auch bem Brotestantismus im Stift ju Silfe tommen wollten, wie benn in ber That mehrere protestantische Fürsten Balthafar unter ben vortheilhafteften Bedingungen ben freilich vergeblichen Borfchlag gemacht hatten, ber neuen Lehre rechtliche Eriftens augugefteben.

So erließ benn ber Raiser am 5. Oftober 1576 zu Regensburg bas Defret, nach welchem bas Stift bem Bischofe Julius abgenommen, burch einen faiserlichen Abministrator verwaltet und bem Abte ber gebührenbe fürstliche Unterhalt ausgeworfen werben sollte. Jugleich forberte er, um die Sache entweber in Gute ober burch kaiserliches Urtheil zur Lösung zu bringen, die Parteien vor.

Obgleich nun biese Entscheidung mit den Reichsconstitutionen so wenig als mit dem kanonischen Rechte harmonirte, so glaubte Balthasar doch auf dieselbe eingehen zu mussen, da es ihm schien, als wolle der Kaiser auf solche Weise die Gemuther beruhigen und so seine Wiedereinsehung erleichtern. Er that es jedoch nur unter der Berwahrung, daß die Abordnung eines Administrators seinem Rechte keinen Eintrag thue, und unter der Bedingung, daß man bei ber Wahl besselben auf eine ihm genehme Berson restectire und ihm das ganze Einkommen des Stiftes zuweise, wogegen er die Kosten der Administration tragen wolle, daß man Alles in dem Stande lassen, in welchem er es verlassen habe, und dem Rapitel und der Ritterschaft die Conventifel, sowie den Würzburgischen das Diffamiren verbieten wolle. Unterm 10. Oktober wurde hierauf der Deutschordensmeister Heinrich von Bubenhausen zum Administrator ernannt.

Co hatte Julius fur jest genug erreicht, inbem bas . von ben Rurfürften einhellig gutgebeißene Manbat bes Raifere nicht gur Ausführung tam und mit bemfelben bie unmittelbare Biebereinfepung Balthafars unterblieb. noch mehr erlangte er burch ben 12. October erfolgten Tob bes Raifers Maximilian und bie Thronbesteigung Rubolphs. Die nachfte Folge biefes Ereigniffes war eine Bergoger. ung ber Ausführung bes Regensburger Defrets vom 5. Df. tober, b. b. ber Uebernahme bes Stiftes von Seite bes 216. miniftratore. Balthafar unterließ zwar nicht, in bem offigiellen Gratulationsschreiben an ben neuen Raifer auch für feine Cache ju follicitiren, leider aber mar es ohne Erfolg. Denn war auch ber jugenbliche Raifer fromm, gut und gerecht, fo waren boch feine Rathe, wie Balthafar wieberbolt an ben Bapft Gregor und Andere fdrieb, jum Theile von Julius gewonnen. Das glaubte ber Uht baraus foliegen ju muffen, weil fie auf alle feine Borichlage fo menig eingingen. 216 es fich um bie Bahl eines Abminiftrators gebandelt, und er einen ber brei geiftlichen Rurfürften bagu porgeschlagen, hatten fie erwiebert, daß ber Mainger bem Bifchof Julius wegen feiner Freundschaft mit Balthafar nicht genehm, die beiden andern aber zu weit eutfernt feien. nun ber Deutschorbensmeifter wirklich ernannt worben mar, fprach Balthafar ben Bunfc aus, bag bemfelben boch ein gut fatholifder faiferlicher Rath beigegeben werbe. Der ernannte Abministrator fei zwar ein guter Ratholif, bod megen feines hoben Alters tonne er bie Abminiftration nicht perfonlich führen und barum könne leicht ein Anhänger ber neuen Lehre sein Bertreter werben. Doch auch hierauf erhielt er nicht die gewünschte Resolution. Mit der Anweisung seiner Kompetenz und Residenz wurde er im schreiendsten Biderspruche mit allen früher vorgekommenen Sequestrationskällen lange hingehalten. Man schien gleich auf einen Brozes hinzuarbeiten.

. Endlich nach langerem Bogern, nachdem Julius bas Stift faft breiviertel Jahre burch feine Regentschaft regiert batte, fagte ber Deutschorbensmeifter von Mergentheim aus am 12. Marg 1577 feine Unfunft in Sammelburg gur Uebernahme ber Abministration an. Bei ber Uebernahme ber Ub miniftration zeigten ichon die erften Magnahmen, daß Balthafare Befürchtungen hinfichtlich ber Berfon bes Ubminiftratore nicht unbegrundet waren. Als nämlich im Beisein ber Rathe Des Abtes Balthafar und bes Bifchofe Julius, bes Rapitels und ber Ritterschaft bem Abministrator gehulbigt werben follte, wollte bas Rapitel bieß nur unter einer Rlausel geschehen laffen, Die eben so febr geeignet war, bei bem Abministrator und ben Rathen Balthafars Bedenken ju erregen, ale fie bas revolutionare Streben bes Rapitele, fic ju Mitregenten aufzuwerfen, befundete. Das Rapitel wollte Sulbigungeformel bingugefest haben: "im Falle fic fonften inmittele burch Todesfall ober andere Belegenheit gutragen follt, daß ber Stift Fulba in feinen vorigen Stand gerathen ober erledigt murbe, alebann Niemand andere, benn bem Dechant und gangem Rapitel ju Fulba als eurem vaterlichen Erbherrn gemartig ju fein, alles getreulich und ungefährlich." Rach zweitägiger Discuffion ließ ber Abministrator ungeachtet feiner eigenen Bebenfen unter Befdranfung ber allgemeinen Phrase "ober anderer Gelegenheit" mit Borbebalt bes faiferlichen Confens, welcher jedoch verweigert wurde, bie Rlaufel ju. Derfelbe gestattete auch ben Burgburgifchen Befandten, folche Bermahrungen einzulegen, bag alles Bolf glauben mußte, es habe noch ben Bifchof als herrn anzuer-LYL

kennen, und solche Bemerkungen über Balthasar und beffen Anhänger burch die Burzburgischen Sekretäre zu verlesen, daß Balthasars Rathe nachträglich schriftlichen Protest einlegen zu muffen meinten. Bestätigt wurde diese Reinung noch durch die Art der Administration. Denn die Beamten, welche Balthasar früher berusen, die man aber alsbald nach der Katastrophe entsernt hatte, wurden nicht wieder eingesett, sondern die Burzburgischen belassen. Auch wurden durch Würzburgische Bedienstete die Einkunste des Stifts und darnach die Größe der dem Abte zusommenden Competenz auf höchstens sechs tausend Gulden bestimmt. Kurz Heinrich von Bubenhausen stellte sich, wie er selbst gestand, mehr auf die Seite des Bischofs, seines Lehensberrn, als auf die des

Co übel fich auch biefe Dinge anliegen, fo murbe Balthafar beghalb boch nicht entmuthigt. Mit ber größten Corg. falt machte er, obgleich fern, über fein Stift. Bor Allem fuchte er bie tatholifche Religion, welche unter ber Burgburgifchen Regierung Bieles ju leiben gehabt, ju fougen. Ginen Prabifanten, welcher als angeblicher Ratholif von Julius empfohlen und vom Deutschorbenemeifter beghalb jugelaffen worden war, ließ er burch eine nach vielen Briefen erwirtte faiferliche Berfügung aus ber Stadt Fulba ausweifen, und als ihn feine Rapitulare, bamit er in ihrer Rirche - nach ihrer Meinung bie Stiftefirche - prebige, alebalb gurud. riefen, ließ er ibn noch jum anbern Dale ausweisen. Rapitularen und Rittern, welche burch Bermittlung Sachfens und heffens bem Rapitel als Mitregenten Butritt in bie Ranglei zu verschaffen suchten, begegnete er burch geeignete Schriften am geborigen Orte. Ebenso suchte er bie Ritterfcaft in ihre Schranken ju weifen. Große Dube verurfachte ihm feine Competeng. und Refibengfrage. Diefe mußte er nicht blos beim Raifer, fonbern auch bei bem Deutschorbensmeifter, auf beffen Bericht er am faiferlichen Sofe vertroftet wurde, ju urgiren. Um 27. Juni erhielt er von Olmus aus die Erklärung: daß der Raiser keine Mitregierung gestatten wurde; daß der Ritterschaft ihre Zusammenkunfte untersagt und die Verpflichtung in Aussicht gestellt, sowie daß
dem Administrator in der Person des Johann Issung ein Adjunkt beigegeben ware. Was aber die Ueberantwortung
bes ganzen Einkommens des Stifts oder die Verordnung
eines namhaften Theils und die Anweisung einer Residenz
im Stifte anlangte, so wurde auf die Zusammenkunft verwiesen, welche der Kaiser den Parteien auf den 1. September
nach Wien angesett hatte.

Freudig dankte ber Abt in einem Schreiben vom 9. Juli und begab fich, nachbem er faft ein Jahr ju Regensburg jugebracht batte, voll hoffnung auf balbige Entscheidung nach Wien. Dort erschien auch Julius in eigener Berson. vertheibigten ihre Sache vor vier Commiffaren. Dabei ftutte fich Balthafar besonders auf die erfte faiferliche Senteng und auf bas Regensburger Defret und verlangte bemgemäß feine Restitution. Das am 4. Dezember 1577 emanirte faiferliche Defret verschob zwar noch bie Reftitution Balthafars und ließ bie faiferliche Abministration, bis bie Angelegenheit burch einen fummarifden Broges mit brei Schriften von fechs ju feche Bochen erörtert fei, fortbefteben; es ficherte aber bem Abte außer ber Summe, bie Burgburg ju reftituiren batte, und außerbem, was nach Erlegung ber Reichsfteuer und Regimentefoften noch übrig fei, gebn taufend Onlben als Competeng ju und babei, fofern ber Abminiftrator nichts einzuwenden hatte, Reuhof als Refibeng.

So follte es also nach fast zweijährigem Warten boch noch zu einem Brozesse kommen und das in einer Sache, die ans ben vielen Wechselschriften so klar und aus dem Geständniß des Widerparts bestätigt war. Julius felbst entschuldigte sich ja, er habe blos angenommen, was die Fuldischen Stände dem Abte Balthafar abgenommen hatten. Es sollte zum Prozesse mit Julius kommen, mit welchem er doch eigentlich nicht wegen des Stiftes zu rechten hatte; und sum-

marisch sollte ber Brozeß seyn, als ob man nicht wußte, baß er — einmal anhängig gemacht — endlos werben wurde. Solche und ahnliche Gebanken mehr durchzogen nach ben Briefen an Bapft Gregor die Seele des Bielgeprüften, als er kurz nach Empfang des kaiserlichen Bescheids Wien verließ und über Rurnberg und Mergentheim, wo er die Aussührung des kaiserlichen Beschinfies bezüglich seiner Residenz zu Renhof dem Deutschmeister dringend anempfahl, nach Aschaffenburg zu seinem Freunde, dem Kurfürsten Daniel reifte, um ihm das Erlebte zu erzählen. Dieser wies dem Heimathlosen seine Schloß in Seligenstadt zur Wobnung an.

Da Balthafar fruber, felbft noch in feiner Berbannung. Die Befuiten viel unterftugt, babei bie Roften großer Reifen getragen und, wie fruber, ben Unterhalt fur feine Rathe und fein Sofgefinde ju bestreiten batte, fo mar er bereits in bie Lage gefommen, von erborgtem Gelbe leben gu muffen. Deffenungeachtet fließ bas faiferliche Defret binfictlic ber Gröffnung einer Refibeng auf Schwierigfeiten. Renbof fo bich es im Rescript bes Abminiftrators - fei gu nabe bei fulba an ber öffentlichen Deerftrage gelegen und ber Unfeindung ber Begner Balthafare ju viel ausgesest. 36m bie Competeng gu bieten, bas murbe unter allerlei Bormanben ale unmoglich bingeftellt. Dhaleid Battbafar fofort Bieberftein ober Radeniell fur Reubof voridlug, und bie Doglidfeit ibm bie Mittel jum Unterbalt ju icaffen nadwies, fo arntete er bennoch nichts als Spott und hobn von Seiten feiner Karitulare, Die nun im Benuffe eines fünftaufenb Boltquiren betragenben Ginfommens ibr altes Leben luftig fortführten. Go weit mar es mit ben treffliden Mantaten Marimiliane gefommen, fo verlaffen ber Dann, in bem bie Redie ber Bralaten mie ber guruen, ber Rirde mie bes Reide niebergetreten maren.

Allein batte and ber Kaifer nachgelaffen, fo verfocht boch ber Papit, bamale Gregor XIII., ben Abr mit aller Energie. Dem Bifchofe Julius war icon am 15. September 1576 in

Rraft bes beiligen Gehorfams und unter Androhung ber Ercommunication geboten, fofort bas Stift bem au überaeben. welchen ber Carbinallegat Morone bezeichnen werbe, und als Julius, Diefem Gebote nicht genügend, bem Erfurter Suffragan-Bifchof Elgard gegenüber fein autes Gemiffen vorschütte, fo ließ Gregor, besonders burch die Erzbischöfe Daniel von Maing und Jatob von Trier, benen er ftete bie Sache Balthafars als bie gemeinsame aller beutschen Rirchenfürften, ja wie feine eigene anempfohlen hatte, ihn bringenoft ermahnen, auf feinen Ruf bedacht ju fenn. Er ließ bem Bifchofe bie geiftreiche Meußerung bes bl. Augustinus vorführen, ber auch jene beiligen Seelen tabelt, welche auf ihr gutes Bewiffen podend ibren Ruf rudfictlos bintanfegen, ba une bas ante Bewiffen fur uns felbft, ber gute Rame fur Undere nothwendig fei. 216 Julius entgegnete, daß gerade bie Rudfict auf feinen Ruf verbiete, bas Stift Balthafarn gurudgu. geben, ba es bei ber Burudgabe ben Anfchein haben fonne, als habe er bem Abte Unrecht gethan, fo ließ ber Bapft ibm fagen: ber Aufschub ber Restitution fei ebenfo unmurbig und rechtlos, ale bie Beraubung burch bie Fulbifchen Stanbe Darum konne Julius nur burch Restitution fur feinen guten Ruf forgen und bem bofen Berebe ber Denfchen ein Ende machen. Ehre habe er genug, wenn er far feine Beerbe forge.

Den Abt Balthasar tröstete ber Papst, Gott prüse zugleich bessen Geduld und seine, des Papstes, Liebe, die indessen niemals ermüden werde. In heiliger Entrüstung ries
er aus: O ware doch dein Stift in meinem Gebiete; entweder ware dieser Act nicht vorgesommen oder er ware keinen Angenblick geduldet worden! Darauf bittet er ihn, den Muth nicht sinken zu lassen, sondern wie es für den beherzten Mann sich zieme, alle Unbild der Menschen und der Zeiten kandhast zu ertragen. Doch bei solchen Tröstungen ließ es der Papst nicht beruhen. Zwar gab er dem Ansuchen Balthasars keine Folge, mit der Bollziehung der Ercommunication gegen Julins vorzugehen und bessen Kapitel unter Androhung berselben geistlichen Strase eine Reuwahl anzubesehlen, weil bieser Schritt leicht zu Verwickelungen hatte führen können, selbst wenn die Gefahr eines Abfalls von Seite des Bischoss nach der Versicherung Balthasars nicht im geringsten zu befürchten gewesen wäre, und dieser Bollzug firchlicher Strasgewalt bei Protestanten wie bei Katholisen nur gut würde ausgenommen worden sehn. Aber er unterließ doch auch sonst nichts, was immer den Kaiser und die katholischen Stände veranlassen konnte, des unterdrückten Abts sich anzunehmen und seine Restitution zu erwirken.

Cogleich beim Beginne ber Beiterungen band Gregor bem Decane bes Rarbinalcollegiums, bem Legaten Morone, auf bie Seele, Balthafare Sache ju forbern, und nach beffen Burudberufung ichidte er feinen Runcius nach Deutschland, bem er nicht ber Reihe nach ale Sauptangelegenheit bie Reftitution bes Abtes von Kulba empfohlen batte. Go mar es bei Johannes Delphinus, Bifchof von Torcello, Bartholomaus Graf ju Bortia, Marchese Soratius von Malaspina, Johann Frang, Bifchof von Bercelli. Beber biefer Runcien nahm fich eifrigft um Balthafar an. Der Erzbischof von Roffano ging gur Pacififation Belgiens als Legat nach ben Rieberlanden und Gregor beauftragte ibn, am Rheine bei ben brei geiftlichen Rurfürsten für feinen Ubt ju wirfen. Der berühmte B. Poffevin reifte im Auftrage bes Papftes nach Schweden und mußte in Deutschland erft seine Thatigfeit far ben treuen Bebrangten entfalten. Befonbere fuchte aber ber Bapft unmittelbar burch brieflichen Berfehr fur Balthafar gu mirten. Es gab feinen bebeutenben tatholischen Reichsfürften. bem er nicht gur Forberung ber Sache gefchrieben, feinen Bringen am faiferlichen Sofe, ben er nicht ins Intereffe gejogen batte. Die Raiferin felbft follte fur ihren Rangler, ben Abt beim Sohne thatig fenn, ba fie fein Berf verrichten fonne, was Bott mobigefälliger, ibm felbft angenehmer, allen Onten willfommener und ihrer eigenen Frommigfeit murbiger

ware. Wie er in seinen Briefen an ben Raiser Maximilian biesen bewegte, ber "Rose unter ben Dornen", bem "Ehrenmann," ber im schmählichsten Aufruhr um sein Stift gertommen sei, zu seinem Rechte verhelfen zu wollen, so brang er auch in Raiser Rudolph mit vielen Briefen. Wir lassen einen vom 5. April 1578 seinen wesentlicheren Theilen nach zur Probe solgen.

"Deftere haben wir - fo fcreibt ber bl. Bater -Deiner Majeftat ben geliebten Sohn Abt Balthafar von Kulba und feine Sache empfohlen: benn nach unferem Urtheile ift nichts ber Empfehlung mehr werth, als biefe Sache und biefe Berfon, auf beren Sous unfere beiberfeitige Sorge und Bemühung gerichtet fenn follte. Ift ja boch ber 21bt, wie Du weißt, ein Mann voll von Glauben und Frommigfeit, welcher fo recht religios lebt und gerabe beghalb von ben Seinen vertrieben; folche Manner muffen allen Guten febr am Bergen liegen, die fie gegen Unrecht ju fougen, im Unglud ju unterftugen und wieder einzusegen im Stande finb. Deine beilige Erziehung, Deine naturliche Gute, fowie Dein immermabrenber Gifer für Recht und Billigfeit laffen mich nicht zweifeln, bag ber Abt balbmöglichft restituirt werbe. Denn bas forbert ja bas Recht. Schon bat er ben Berleumbungen feiner Begner übergroße Benugthuung geleiftet. Das an ihm Geschehene ift bie offenbarfte Gewaltthat. Daß er entfest bleibe, noch langer bin und ber getrieben werbe, und ale Berbannter in ber bochften Roth und Durftigfeit fein Leben hinbringe, bas leibet weber bas Recht noch bie Menfolichfeit. Es tann - um offen mit unferem lieben Sohne ju reben - ohne größten Rachtheil fur Deinen guten Ruf und ohne größten Schaben fur bie tatholifche Religion nicht geschen, daß man Rachsicht übt mit einer solchen Treulofigfeit und Frechheit gefährlicher Menfchen, Die fatholifche Sirten ungeftraft vertreiben und verspotten und unter rechtlicher Form bas Recht verlegen. Bei ber Ehre Gottes, bem Du Reich und Leben verbanfft, bitten wir Dich, Du wolleft

boch die Restitution nicht langer verschieben lassen, sondern bie schönste von der göttlichen Gute Dir gebotene Gelegenheit begierig ergreisen, einen Beweis Deiner Pietät zu liefern, für die Wohlsahrt der katholischen Religion zu sorgen und den großen Lohn Gottes zu verdienen, wie und und alle katholischen Christen zu erfreuen. — Inzwischen ist gar kein Grund vorhanden, warum das Decret Deiner Majestät nicht befolgt wird, das dem Abte seinen Unterhalt und seine Restidenz zu Reuhof bei Fulda zuerkennt. Das ist das Härteste, daß er, während man seine Wiedereinsehung verschiedt, an den zum Leben nothwendigsten Dingen Mangel leidet. Daß Du auch dafür sorgest, darum bitten wir Dich inständigst."

Durch folde Fürsprache unterftust erlangte Balthafar endlich gegen bas Ende beffelben Jahres vom Raifer bie Bufage, bas Schloß Bieberftein bei Fulba mit Binfen und Dienften, "boch auf eigene Bagnig" ju feiner Bohnung nehmen ju burfen. Er bankte bem Raiser und bat ihn, fich burch etwaige ungunftige Gegenberichte nicht umftimmen gu laffen. Darauf ließ er burch feine Rathe Befit von bem Schloffe ergreifen, es burch bie Seinigen mit bem Rothigften verfeben und vor Allem burch ben Rector bes Befuitencollege fur Ginrichtung einer Rapelle forgen. Rach folden Bortehrungen verließ er, froh aus bem Treiben ber Welt hinweg in einen ruhigen Safen einzulaufen, fcbleunigft am 16. Februar 1579 Seligen. Bis Saufen geleiteten ihn Mainger Sofleute, ben folgenben Morgen jog er von ba weiter und murbe am Trafenberg von ber Fulbifden Regierung begrüßt, welche ibm an bemfelben Tage bis Bieberftein bas Beleite gab, wo ibn ber Statthalter Johann von Sohrba empfing und einführte. Uls es jur Unweifung ber Unterthanen bes Umtes geben follte, wurden Bebenflichfeiten erhoben, und auch hier mußte es, wie immer, burch befondere Schreiben erlangt werben, baß ihm neben ben Gefällen und Dienften auch bie vogteiliche Gewalt burd Berpflichtung ber Personen übertragen wurde. In ahnlicher Beife mußte er fpater noch einen faiferlichen Geleits. und Sicherheitsbrief erzielen.

So batte endlich ber mehrjährige Flüchtling wieber eine Beimath, in ber er unangefochten leben fonnte. Seine erfte Sorge ging babin, baß feine Sofhaltung ber Burbe eines bem Orbensftande angehörigen Fürften mahrhaft entsprach und in ber beften Beit entsprochen hatte. Gine Tagesordnung wurde entworfen, welche mit Betrachtung begann. murbe bie beilige Deffe von ibm felbft gelefen, ju welcher bann feine Barone, Rathe und Sefretare bienten; nach berselben wurde bie Litanei gebetet, an Sonn = und Festtagen eine Bredigt, querft von bem Jesuiten P. Beter, fpater von einem Raplan gehalten. Bei Tifch mußte von ben einzelnen Tifchgenoffen abmechfelnb vorgelefen werben, wobei Balthafar nicht ausgenommen fein wollte, fonbern zuweilen felbft mit großem Unftande und Fleiße vorlas. Mäßigfeit und Gingegogenheit ber Sitten berrichten in feiner Umgebung; er felbft lebte fo gufrieben in Diefer Ginfamteit, bag er Allen Bewunderung einflößte. Auf bie Frage, wie er es tragen tonne, bag er, ber Allen wohl und Reinem übel wollte, um Burbe und Fürstenthum gefommen fei, antwortete er einfach: er gebente ber Zeit, wo er weber Furft noch Abt gewesen; und auf eine Aufmunterung jum Gottvertrauen erwiederte er: allerbinge muffe man auf Gott vertrauen; wenn Er auch nicht fo reichlich gabe, fo branche er boch fur Brod und Baffer nicht in Sorgen ju fenn. Rur aus einem Grunde fomerate ibn feine Lage: er mußte bie Silfe Bieler in Unfpruch nehmen, ohne fich ihnen - bankbar erweisen gu fonnen. Es ift rührend zu lefen, mit welch' garten Worten er in allen feinen Briefen bie Befühle ber Danfbarfeit ausfpricht und wie er ben Bapft Gregor bittet, an feiner Statt felbft ben Runcien fur ihre Bemuhungen ertenntlich ju fenn. Außer ben llebungen ber Gottseligfeit lag er ben Studien ber beiligen Schriften ob. Die Pflichten ber Gaftfreunbichaft erfulte er in ber berglichften Beife. Dabei forgte er fur bas Rolleg in Fulba und überhaupt für die tatholische Sache, foweit es ihm möglich war und die vielen Geschäfte, welche ihm ber Betrieb seiner Angelegenheit verursachte, es gestatteten.

Alle Sorge, die man um diese Zeit ber Angelegenbeit Balthafare widmete, ging in bem Streben auf, eine freundfcaftliche Beilegung ju erzielen. Selbft Raifer unb Papft hatten fie befürwortet und ben Rurfurften von Maing mit ber Aussubrung betraut. Diefer batte bereits im Jahre 1578 einen gutlichen Bergleich angestrebt. Buerft batte er burd Gefandte bie Gefinnung bes Bifchofe Julius erforfct und mar auch mit Balthafar in Berfehr getreten; fobann hatte er ben Bifchof nach Rothenbuch im Speffart ju fommen ersucht und Balthafar von Seligenstadt aus nach Afchaffenburg ju fich entboten. Allein bie Bermittlungevorschläge, welche ber Rurfürst absichtlich auf breitefter Grundlage bafirt hatte, um nach beiben Seiten bin Bugeftanbniffe machen gu fonnen, und welche er bem Unionsanerbieten bes Bifchofs Julius, wohl um fie biefem genehmer ju machen, nachgebilbet ju haben ichien, fonnten unmöglich ju einem Refultate führen. Balthafar follte nämlich fein Stift jest erft freiwillig an Julius abtreten, alle Unbilben vergeben und fammtliche Roften nachlaffen; bagegen follte Julius an Balthafar eine gewiffe Summe Belbes gablen und nach feinem Tob fein Stift bemfelben geben. Naturlich hatte Balthafar folche Borfolage, felbft fur ben gall, bag bie erwähnte Gelbfumme noch fo groß mare, entschieben jurudgewiesen. Abgeseben bavon, baß ein folder Bergleich fein früheres Berhalten lächerlich batte ericeinen laffen, und bas gefährliche Beispiel ber Entfenung eines Reiche- und Rirchenfürften nicht befeitigt haben wurde, fand er es unwurdig, auf ben Tob eines Unbern gu warten und erblidte überbieß in ber Abtretung feines Stiftes fur Gelb eine Art Simonie. Auch jest hoffte er wenig von bem Erfolge folder Berfuche; boch ging er auf ben britten Subneversuch ein, ber ju Speper am 27. Juli 1579 por

bem bortigen Bischof und Kammerrichter Marquard, vor Wolfgang Kämmerer von Worms, genannt Dalburg, Dompropft zu Mainz und Speyer, bem Mainzischen Kanzler Dr. Christian Faber und bem kaiserlichen Rath Dr. Hegenmüller statt hatte. Als aber die Würzburgischen und Fulbischen Abgeordneten vorher über verschiedene Punkte eine Relation an ihre Herrn nöthig hielten, kamen sie am 31. August besselben Jahres zum zweitenmale zusammen, aber auch diese Zusammenkunft hatte keinen günstigen Ausgang.

Julius fucte nun bie Deinung an verbreiten, als ob bie Urface bes ungludlichen Erfolges biefer Berfuche in Baltbafar ju fuchen fei. Er behauptete: weil bas faiferliche Defret nicht mehr gurudgenommen werben tonne, er felbft aber im Salle ber Ginwilligung in bie Restitution bes Abtes fich mit Schande bebeden wurde, fo tonne Balthafar allein burch Bugeftanbniffe ben Frieden berbeiführen, wenn er ibn nur wolle und nicht fo unverrudt an feinem Rechte binge. Um biefer Deinung entgegenzutreten, erflarte Balthafar, gerne bebeutenbe Bugeftandniffe proponiren ju wollen. Db. gleich fo fower verlett, fei er boch von Ratur friedfertig, ber Bflicht ber driftlichen Liebe eingebent, und gerne mochte er fich von fo ungerechten Qualereien lostaufen. fic, entweder eine einmalige ober jahrliche Summe Gelbes ju gablen, ober ein gunftig gelegenes Gebiet mit mehreren Dorfern, ober bas Schloß Saaled mit ben jenfeits ber Saale befindlichen Ortschaften, ober bas Schloß Schilbed, bas er felbft erft jungft bem Stifte acquirirt batte, abzutreten ober ein Chrenproteftorat mit Bergichtleiftung auf jeben Schabenerfat ju gestatten. Bugleich wies er nach, bag Rachgiebigfeit in Betreff ber Reftitution bem Bifchofe burchaus nicht gur Schande gereiche. Denn Julius gebe ja nur frembes Eigen. thum jurud, welches nicht er, fonbern bie Fulbifden Stanbe ihm abgenothigt hatten; und jubem bleibe es bem Bifchofe unbenommen, auch nach ber Restitution megen Ehrenverlegung ju flagen. Bulest entfraftete Balthafar auch ben Grund, binter welchem Julius seine Unnachgiebigkeit zu bergen suchte, baß es nämlich mit kaiserlicher Majestät sich nicht vereinigen lasse, bas Wiener Defret zurückzunehmen, und behauptete, ber Wiener Rezes wolle zwar ben Prozes, aber nicht, well die Restitution in Frage gestellt sei, sondern damit der Bischof sich rechtsertigen könne, ob er schuldlos oder strafbar sei. Nichtsbestoweniger blieb Julius bei seinem Vorsate, nur zu Gunsten eines Dritten auf das Stift zu resigniren, oder es zum Prozesse kommen zu lassen.

Co vieler miglungener Berfuche ungeachtet wollte man boch bie hoffnung auf bie Möglichfeit eines Bergleiches nicht aufgeben, und bie brei rheinischen Rurfurften sollten ihn verfuchen. Bu bem Ende famen am 14. Januar 1582 bie Barteien und die Gefandtichaften ber Rurfürften von Daing und Erier nach Daing; boch bie Gesandtichaft bes Rurfürften von Köln blieb aus. Es fam baber ju feiner Berhandlung. - Auf bem Reichstage ju Augsburg im Juni beffelben Jahres versuchten bann noch, unter ben Auspicien bes Rarbinallegaten Ludwig Dabrugi, ber Bergog Wilhelm von Bayern und die Rurfürsten von Maing und Trier, beibe perfonlich anwesende Bralaten jur Beilegung bes Streites ju bringen, aber auch Diefer folenne Berfuch miglang. bem ungludlichen Ausgange beffelben war man endlich von ber Unficht gebeilt, auf gutlichem Bege jum Biele gelaugen au fonnen.

Run wollte man ben Rechtsweg einschlagen und zur Ausführung bes ersten Theiles bes Wiener Defrets, nämlich zum summarischen Prozesse schreiten. Indessen war der zweite, bie Competenz betreffende Theil noch immer nicht ausgeführt. Unausgeseht mußte Balthasar drängen, sein Geld zu erhalten, bessen er nicht bloß für sich, sondern auch zum Unterhalte seiner Jesuiten, namentlich aber zur Bestreitung der öfteren Reisen und zur Fortsührung des Prozesses in hohem Grade benöthigt war. Jedoch alle seine damals oder später wieder-holt gestellten Anträge, zur Competenz den Ertrag gewisser

Aemter feines Stifts, wie Madenzell's, Reuhof's, Rodenstuhl's zu erhalten, blieben völlig erfolglos, es sei benn, daß man die spätere Ernennung seines jungeren Bruders Melchior von Dernbach zum Amtmann des lettgenannten Amtes als eine Folge seiner Bemühungen ansehen will. Dem Ansange des Prozesses sollte als Borläuser die comminatio perpetui silentii vorausgehen, und als Frist wurden, um den erustlichen Willen energischen Vorgehens zu bezeugen, statt der erbetenen sechs Monate nur drei bewilligt.

Balthafar befand fich in feiner fleinen Berlegenheit. Auf ber einen Seite hatte ibm nämlich icon früher und zwar ohne allen Zweifel mit Recht ber Papft gefdrieben: iudicium id nostrum ac huius sanctae sedis esse oportet, und jest besondere burch seine Auftoritat ben Brogeg inhibirt; auf ber andern Seite aber mußte er ihn beginnen, wenn er nicht vom Raifer mit feinen Rechtsanspruchen zu ewigem Schweigen verurtheilt werben wollte. Indeffen ftellte er bem Papfte feine Roth vor, und furg vor Ablauf bes britten Monats ließ er ju Mergentheim beim faiferlichen Commiffar ben 17. Mai 1584 feine Rlagefdrift gegen ben Bifchof von Burgburg produciren, die in 111 Capen ben Verlauf ber Sammelburgifden Sandlung gedrangt jufammenfaßte, beren Rechtswidrigfeit furg erwies und ichlieflich poftulirte, auf bie gebührliche Erefution ber icon erlaffenen Manbate rescissis rescindendis ju ertennen und ju erflaren, bag es bem Berrn Bifchof feineswegs geziemt habe, fich mit ben Begnern bes Abtes einzulaffen und bas abgebrungene Stift ohne Confens ber höchften Regierung anzunehmen. Bei ber Uebergabe Diefer Rlagefdrift murben ben Fulbaifden Rathen bie icon anno 1578 übergebenen, aber bieber noch nicht eröffneten Libelle bes Bifcofe gegen ben Abt betreffe ber Wiebererlangung ber fequestrirten Befigung, sowie ber Jujurien und Berleumbungen eingehändigt. Beil jedoch auch Rapitel und Ritterfcaft beim Raifer ein Rescript erwirft hatten, bag ihre Rlage, foweit bie Sache fie als. Mitintereffenten berühre, angenommen

werbe, so wurden ben Rathen zugleich die beiben Rlageschriften bes Rapitels und ber Ritterschaft überreicht, von
ihnen aber nur mit bem Proteste angenommen, daß sie sich
auf dieselben nicht einzulaffen gedächten.

In feinem erften, bie eigentliche Sache berührenben Libell suchte Julius in 64 Buntten barguthun, bag er bas von Balthafar freiwillig abgetretene Stift nur auf allfeitiges Berlangen angenommen babe und barnm wieber jum Befite beffelben gelangen muffe; im zweiten ftellte er in 40 Rummern die Berleumdungen bin, mit benen man ihn überbauft habe. Das Rapitel und bie Ritterschaft bemubten fich jur Rechtfertigung ihrer Sandlungsweise in ben 434 Artiteln ihrer erften Rlagefdrift ihre obenermahnten Bravamina andauspinnen und mit Fallen, welche offenbar ben Stempel ber Unmahrheit ober ber llebertreibung an fich tragen, ju belegen; und in ber zweiten burch 39 Punfte bie Injurien gufammengubringen, welche meift in ber Schrift ,,Informatio iuris scripti et aequitatis in causa Fuldensi" enthalten seien. Auch bie Injurien, burch welche ber Bijchof fich verlett fühlte, waren jum größten Theile aus biefer trefflichen Schrift bergenommen, welche ber leiber icon im 3. 1577 fur Balthafar viel ju frub verftorbene Rangler Binfelmann mit binreißenber Berebfamteit und grundlicher juridifcher Belehrfam. feit verfaßt und in einer Reichoftabt unter Beobachtung ber gesetlichen Unforberungen anonym bem Drude übergeben hatte, um ohne größere Roften bie Reichsfürften und Berichts. personen von bem Stande ber Angelegenheit unterrichten ju Bergeblich ftellte Julius biefer Schrift bie "mahrhafte Wiberlegung bes Fulbifden Gebichte" entgegen; vergeblich ließ er alebald nach ihrem Erscheinen seine Rlagen bis jum Throne bes Papftes gelangen. Denn wenn auch Gregor XIII. in biefer Angelegenheit einen Brief an Balthafar fenbete, fo mußte biefer boch ben Sachverhalt genugenb auseinanderzuseten und fich mit ber Erwiberung ju rechtfertigen, bie Wahrheit fei es, die verlete.

Sammtlichen vier Rlageschriften feiner Begner ftellte Balthafar bloge Erceptionen entgegen, und übergab fie ben 10. September ju Mergentheim, um ju beweisen, bag bie Rlagen allzumal gar nicht zugelaffen werben burften: bie Rlagen wegen ber Rechtlichfeit bes Befiges bes Stifts, weil fie bereits burch bas Regensburger Defret und burch bas Beftandniß ber Begner felbst entschieben feien, und bie auf Injurien, weil beren Schlichtung aus ber Entscheibung ber erfteren fich nothwendig ergebe. Allein man wollte biefe Erceptionen nicht zulaffen, fondern verlangte laut bem Biener Defret als zweite Schrift bie Beantwortung ber gegentheiligen Rlage, fowie Julius feinerfeits bie Refponfionen auf Balthafare Rlage eingegeben batte. Nach einer langeren Erorterung, bie von Seiten Balthafare wie von Seiten bee Berichts felbst bem Raifer vorgelegt wurde, mußte fich ber Abt ben 19. August 1585 bagu entschließen, gleichfalls Refponfionen ju überreichen mit ber Ueberschrift: Responsiones cum adnexis articulis elisivis, item protestationes et in eventum litis contestationes in causa iniuriarum. Diese Responsionen murben ben beiben Begnern mechfelfeitig übergeben. 3. 1586, welches bem Sochstifte bie Beranberung brachte, baß ber Bruber bes Raifers, Ergherzog Maximilian, an ber Stelle Beinrichs von Bubenhaufen, Sochmeifter bes beutschen Orbens und jugleich Abminiftrator bes Stifts murbe. beflagte fich Julius in einem Schreiben beim Raifer über ben langen Bergug, namentlich über bie Erceptionen bes Abts. Balthafar fucte biefem außergerichtlichen Schreiben ben 15. Juli burch feine "Submiffion" ju begegnen. Nachdem man nun noch einige Schriften gewechselt hatte, verlangte man von beiben Seiten ben gerichtlichen Schlugrezeg. Die Aften murben bem Raifer überfenbet und um eine Commission jum Beugenverbor gebeten. Julins hatte beantragt, biefelbe aus bem Bifchofe Ernft von Bamberg, bem Bifchofe Martin von Gichftabt, bem Gerard von Schwalbach, Amtmann ju Ronigstein, und bem Deutschorbenstangler Leon. Rircheimer gusammengufegen; Balthasar verlangte ben Bischof Georg von Worms, ben Bischof Johann von Straßburg, ben Protonotar Johann Bernenburg, ben Mainzer Rath Georg Oland, Vicedom zu Ersurt, und einige Andere. Dieß geschah im 3.1587. Darauf wurden von den Parteien die Zeugen benaunt, von Julius vierundvierzig, von Balthasar siebenundvierzig; Direktorien, nach deren Ordnung die Zeugen befragt würden, entworfen; generelle und specielle Fragestüde, positive und elisive Artikel, welche ihnen vorgelegt werden sollten, proponirt, wornach in den Jahren 1590 bis 1592 die Citationen und das Verhör selbst erfolgten, und zulet im Jahre 1596 dem Kaiser alle Aften zum Spruche unterbreitet wurden.

## XV.

## Spanische Briefe.

II. Das Bolf und bie Bolfsftamme. -- Die beiben Kronen Caftilien und Aragon. - Ausblid auf die iberifche Frage.

Wie die Natur Spanien von der übrigen Welt getrennt hat, wie das berühmt gewordene Bort: "Es gibt keine Phrenäen mehr", von der Geschichte zehnsach Lügen gestraft worden ist, wie die phrenässche Halbinsel von der französischen Grenze an bis zu der Meerenge und dem Cap San Vincent sich als geschlossenes und als abgeschlossenes, als ein einheitliches und untheilbares Land darstellt, so scheinen den Richtspaniern die Bewohner von Spanien und Portugal auch nur

ein Bolf au febn. Wir balten die Spanier, etwa wie bie Brlander und mehr noch ale biefe, für eine gefchloffene und einbeitliche Ration. Wir glauben, daß die Portugiesen nur als Staat, nicht als Bolf eriftiren. Diefe Unschauung wirb von ber Wirklichkeit nicht bestätigt. Man bort in Spanien felbst vielfach bas Bort: bie Portugiefen find eine anbere Ration, ale wir. Sprache, Geschichte, tiefliegenbe Antipathien, vieles Unbere treunen zwei Bolter, welche weber burch Bebirge noch burch Fluffe von einander getrennt find. Es ift auffallend, daß bis jest Bortugal von Spanien ebenfo abgeschloffen mar wie von jebem anbern ganbe.

Abgesehen von ben Bortugiesen, find aber bie Spanier felbst nach Provingen viel mehr von einander geschieben, als man glauben follte. Und eben jest zeigen bieje Unterschiebe wieder wichtige politische Folgen. - Rachbem ein langes und bartes Diggeschick bie spanische Ration in ihren Unternebmungen und Verhaltniffen jum Auslande beimgefucht hat, nachbem ber afrifanische Rrieg im 3. 1859 - 1860 wohl Lorbeern, aber feine ober faum nennenswerthe Eroberungen eingetragen, nachbem ber friedliche Beimfall von San Domingo mit einem graufamen Ragenfriege, mit einer ungeheuren Ginbuße an Capital und Menfchenleben, mit einem freiwilligen und bennoch erzwungenen Wieberaufgeben biefes unwirthlichen ganbes geenbet hat, tritt ber provingielle Unterschied, ja felbft ber feindselige Begensat ber Bolfoftamme in Spanien viel ftarfer ale fruber bervor.

Errungene Siege und Erfolge fitten bie Bolfer aufammen; erlittene Rieberlagen und langes Unglud trennen bie Rationen und heben bas Gefühl ber Gemeinsamfeit und Busammengehörigfeit auf. Benn ber Staat ale Ganges ben einzelnen Stammen feine Befriedigung und Erhebung gewähren tann, fo fuchen biefe Stamme naturgemaß in ihrer Besonderheit und Abtrennung ihre Befriedigung. Das ift bie bentige Lage ber Dinge in Spanien. Wir beforgen, wenn feine gunftigeren Sterne über ben innern und angern Schick-LYL

15

falen biefes Bolts aufgeben, baß bie Absonderung und die Sonderintereffen noch ftarter hervortreten werden. Die Bolter und die Einzelnen können ein langes und brudendes Unglud nicht ertragen. Sie werden nicht gehoben und gestärft, fie werden vereinzelt und nichergebrudt burch die Difgeschicke.

Die Beneration in Spanien, welche ben frangofifchen ober ben Unabhangigfeitefrieg erlebt bat, ift von bem Schanplate ber Befchichte jum größten Theile verfcwunden. lebhaften Erinnerungen an biefe Beit find in ben Sintergrund getreten. Es ift ein anderes Befchlecht berangemachfen. Seit bem Maiaufftand in Mabrib (2. Dai 1808) und feit bem gezwungenen Rudzuge ber Frangofen am Enbe bes 3. 1813 haben bie Spanier, mit geringen Ausnahmen, nur Burgerfriege und ungludliche Colonialfriege geführt. Blut ift in Stromen gefloffen, aber es mar bas Blut ber Spanier, vergoffen von Spaniern; benn auch bie berrichenben Bewohner ber spanischen Colonien in Amerika waren Spanier nach Abfunft, Sitte und Lebenbart. Diefes Blut mar tein Ritt, welcher bie spanische Ration verbunden batte. Wunden find noch allzu neu, bie Erinnerung ift noch allgu frijd. Man hat noch nicht vergeben und vergeffen. Auch bie großen politischen Parteien in Spanien find feine einigenbe, fonbern eine treunenbe Dacht.

Die Unterschiebe ber Bewohner ber einzelnen Provinzen, vielmehr ber alten Reiche, aus benen Spanien allmählig entstanden, der Andalusier, ber Balencianer, Murcianer, Alt- und Reucastilier, ber Navarresen u. s. w. sind groß und scharf genug. Der Unterschied aber zwischen den Castilianern und Cataloniern ist ganz überraschend. Die Catalonier und die Spanier sind zwei sich fremde Bölker. Es ist in die Augen fallend, daß die Catalonier eine besondere Nationalität darstellen. Ist die Sprache das specissische Merkmal eines Bolks, so haben die Catalonier ihre eigene Sprache und Literatur. Dickleibige Wörterbücher vermitteln den castilianisch Redenden das Berständnis der catalanischen Sprache. Außerhalb Spanien

spricht man von einer spanischen Sprache. In Spanien selbst tennt man teine spanische, sondern die castilianische und neben ihr die catalanische Sprache. Die catalanische Sprache und Literatur ift in sichtbarem Aufschwunge begriffen, und Barcelona wächst mehr und mehr zu einer Hauptstadt, zum geistigen Centralpunkte der catalanischen Literatur und Nationalität heran. Damit ist nothwendig die Wiedererwedung der alten glänzenden Geschichte des catalanisch-aragonischen Königreiches verbunden, und die Vergleichung zwischen Einst und Jest erregt für die Einheit des spanischen Staates bedenkliche Gebanken und Wünsche.

Jahrhunderte lang haben die Catalonier und Aragonier ihren eigenen Staat und ihre eigene Geschichte gehabt. Sie haben über die Balearen, über Sizilien und Sardinien geherrscht, in Italien und in Afrika einen maßgebenden Einfluß geübt, mit ihren Schiffen das westliche Beden des Mittelmeers beherrscht. Und jest — wo und wie ist all dieses hingeschwunden? Die Vereinigung mit Castilien hat Catalonien viel versprochen und wenig eingetragen.

Die beiden Rronen oder Ronigreiche Aragon und Caftilien find burch bie Beirath ber "fatholifden Ronige" (fo werben Ferdinand und Siabella ftete genannt) vereinigt worben. Das Berbaltnig mar nie ein bergliches und inniges, aber man lebte leidlich jusammen. Die Catalanen wurden von ben tatholifchen Ronigen und von Rarl V. fehr geehrt und gewurdigt. In Barcelona ergahlt man fich heute noch bas nicht unmahre? — Wort des Raisers Rarl: "Es hat mehr Berth für mich, Fürft von Catalonien (Barcelona), als Raifer bes romifden Reichs genannt ju werben." Aber unter feinem Sohne Philipp II., einem ftrammen und wenig herablaffenben Caftilianer, bem Manne, ber fich nur ein einzigesmal bewogen gefunden haben foll, ein Lächeln um feine Lippen fpielen gu laffen, trat eine merfliche Abfühlung und Entfrembung ein. Die katholischen Ronige und Rarl V. schlugen ibre Refibeng bald ba balb bort auf, und Caftilien wurde

nicht auffallend bevorzugt. Unter Philipp II. wurde vieles anders: Balabolid in Alt. Caftilien, bann Mabrid in Ren-Caftilien machten Ansprüche, die hauptstadt von ganz Spanien zu werden, und Catalonien brohte bas Schickfal, zu einer Provinz von Spanien, b. i. von Caftilien herabzusinten.

Man war mit gleichem Rechte und mit gleicher Macht in einen gleichen Bund eingetreten. Es wurde vorausgesest, daß "die beiben Kronen" in gleichem Glanze neben einander strahlen wurden. Bon einer Amalgamirung oder Berschmelzung, von einem Aufgehen der catalanischen Rationalität in der castilianischen konnte feine Rede senn. Denn erstere trug wenigstens ebenso viele Lebenstraft und Willensstärfe in sich, unversehrt und ungeschwächt sich zu conserviren. Mit mistrauischen und eisersüchtigen Augen blidten die Aragonier auf das Heranwachsen einer spanischen Hauptstadt innerhalb Castiliens hin; denn die Hauptstadt des Landes auf dem Boden von Alt- oder Reu-Castilien drückte Saragossa und Barcelona zu Provinzial-Hauptstädten herab.

Neben fo vielen Diggeschiden und fehlgeschlagenen Unternehmungen feiner Regierung batte Philipp II. boch auch einzelne nicht geringe Erfolge. Er fcblug die Frangofen bei St. Quentin am Fefte bes bl. Laurentius, bes gebornen Spaniers und romifden Martyrers, und baute barum bas weltberühmte Rlofter und fonigliche Pantheon Can Lorenzo del Escorial. Er hatte burch feinen Bruder Juan b' Auftria ben größten Antheil an bem herrlichen Seefiege bei Lepanto (1571), welcher Italien und bie gander am Mittelmeere fur alle Beit gegen bie Angriffe ber Turfen foutte und ficherftellte. Durch die Energie bes herzogs von Alba fiel bem alternden Bhilipp wenigstens noch bie Rrone von Portugal in ben Schoof (1580), und er erlangte an bem Abende feines Lebens, mas feit faft einem Jahrtausend feinem Berricher von Spanien ju Theil geworden war, die Berrichaft über bie gange pyrenaifche Salbinsel. Er fonnte fich Ronig ber vereinigten Rronen pon Caftilien, Aragon und Portugal nennen. Um 18 3abre

überlebte er biesen anscheinend größten Ersolg seiner Regierung; aber es sehlte viel, daß Spanien durch diese Bereinigung an Macht gewonnen hätte. Rachdem die "unüberwindliche Armada" an dem nie erbleichenden Glücksterne der "jungfräulichen Elisabeth" von England zerschellt und zertrümmert worden war, und die eitle Herrscherin ihren leichten und gefahrlosen Sieg in der Denkschrift: "Afflavit Deus et dissipati sunt" verherrlicht hatte, brach die Unzufriedenheit der Aragonier in offene Empörung aus (1591), nahmen die Engländer Cadir ein, und zerstörten in dem Hafen dieser Stadt die Flotte Philipps II., mußte Philipp auf die Wiedereroberung der Riederlande verzichten, und jeden Tag besürchten, daß das heimgefallene Portugal sich wieder losreiße.

Die unwillige und unfreiwillige Bereinigung Bortugals mit Spanien lotte fich nach einem Bufammenfenn von 60 Jahren (1580 - 1640). Das Ergebniß eines langwierigen Rrieges, welcher fich 26 Jahre mubfam binfdleppte (1640-1666) war ber Friedensschluß von Liffabon, vom 13. Rebrugr 1668, welcher bie Unabhangigfeit Portugale ale eines eigenen Ronigreiches mit feinem gefammten ganbercomplere wieber anerkannte. Fur Spanien mar nichts gewonnen, aber febr viel verloren worben. Bielleicht aber ift wenigstens eine gefoidtliche Lehre fur bie Bufunft gewonnen worben ? Wenn es Philipp II. auch gelungen mare, feinen thatfraftigen Beift, feine eiferne Arbeits - und Billensfraft, feine unverfennbar großen Eigenschaften als Regent auf feinen fomachlichen Sohn Philipp III. und beffen Rachfolger Philipp IV. ju übertragen, fo batte bieß nach menfolicher Berechnung bie Lage Spaniens gegenüber von Bortugal faum gunftiger geftaltet. Die Berhaltniffe find ftete machtiger ale bie Menichen. Antipathien benachbarter Bolfer aber, wie fie zwischen Portugiefen und Spaniern feit Jahrhunderten in fast ungefomachter Rraft herrichten, finden ihre Rahrung in allen Umftanden und Ereigniffen, fanben fie bamale eben auch in bem Umftanbe, bag ber Ronig ber vereinigten Rronen ein

Spanier und tein Bortugiese war. Allerdings auch in bem allgemeinen Zerfalle, welchem Portugal mit und wegen Spanien anheimgefallen war. Die drei vereinigten Königreiche hatten am Anfange bes 17. Jahrhunderts nicht so viel Einwohner, als Castilien und Aragonien zur Zeit ihrer Bereinigung, ein Jahrhundert früher, allein gehabt hatten.

Dennoch mar in ben Jahren 1640-1668 Spanien bem Raume und ber Bevölferung nach Portugal unenblich aberlegen; und trogbem mußte es fich von beu Bortugiefen in zwei entscheibenden Schlachten (8. Juni 1663 bei Umerial ober Canal und 17. Juni 1665 bei Billa Bigofa) auf bas Saupt folagen laffen und fomählich bas Felb raumen. Dit bem besten Willen fonnen wir biefe merfwurdigen Rieberlagen nicht mit ber Schlacht von Teres be la Krontera ober. wie man neuerlich fagt, am Guabalete vergleichen. Aber bie Möglichfeit, baß Spanien vor bem fleinen, armen und schwachen Portugal Die Segel ftreichen und fich ju einem bemuthigenben Frieden herbeilaffen mußte, in bem es alles verlor und nichts gewann, findet jum großen Theile feine Erflarung barin, bag bie Rrone von Caftilien nicht bloß mit ber Rrone von Bortugal um Die Erhaltung biefer Rrone, sondern auch mit ber Krone von Aragon um bie Erhaltung Wenn Spanien ben Rrieg mit Portugal berfelben ftritt. in's Endlose fortsegen wollte, fo mußte es auf die Rrone von Aragon, b. i. Spanien mußte auf fich felbft vergichten. Denn Castilien ohne Aragon ift eben nicht Spanien. So erklärt es fich jum Theil, warum Spanien in bem Rampfe mit Bortugal ben Rurgern jog. 3m 3. 1666 fonnte es nur 6000 Mann ju Buß und 6000 Reiter in bas Feld ftellen, mabrent Bortugal 18,000 Maun Fugvolf und 5000 Reiter aufbrachte. Bu gleicher Beit wuthete ber Burgerfrieg in Catalonien, und bie Aragonefen waren baran, bie Conftituirung eines von Castilien getrennten Staates unter ber obligaten Dberbobeit von Franfreich ju einer vollenbeten Thatfache ju machen. Die Catalonier murben pacificirt, aber nicht befriedigt. Man

lebte wieber leiblich jufammen, aber man fonnte fich nicht leiben.

Ein Menichenalter, nachdem Frieden mit bem getrennten Ronigreiche Portugal geschloffen worben war und bie Rrone von Castilien sich mit Unehren aus biefem Sanbel gezogen hatte, ftarb die habsburgische Dynastie in ber Berson Rarls II., "bes Bebulbigen", aus. Der teftamentarifc ben Spaniern vermachte Entel Ludwigs XIV., Philipp V. fand bei ben Caftilianern, Rarl von Defterreich fand bei ben Cataloniern Aufnahme und Stube. 3hr gegenseitiger Rrieg jog feine Rahrung befonders aus der Antipathie ber beiden Rronen Caftilien und Aragon. In bem Unabhangigfeitefriege mußte ber gemeinsame Feind Diese Antipathie in Sympathie umwandeln, wie benn auch bamale unter bem Obercommando ber Englander die Rrone Portugal ber Dritte im Bunbe gegen Franfreich war. Aber die Burgerfriege in Spanien vom 3. 1820 bis 1843 fanden ihre Rahrung und ihren Bunbftoff abermale in ben Gegenfagen und Antipathien ber alten Reiche und Kronen, barin bag Aragon, Ravarra, bas Bastenland, Catalonien von ibren alten Rechten und Kreibeiten, mit welchen fie nicht ale Unterthanen und Unterworfene, fonbern ale Gleichberechtigte mit ber Rrone von Saftilien verbunden worden, nicht laffen wollten.

Es handelt sich auch jest wieder um ähnliche Combinationen. Die Lösung der iberischen Frage, das ist die Bereinigung Portugals mit Spanien auf irgendeinem Bege kann, wenn man die Bergangenheit zu Rathe zieht, Spanien mehr Berlust als Gewinn bringen; der Gewinn, nämlich die herrschaft über Portugal, wäre imaginär, der Verlust, nämlich die (zeitweilige oder bleibende) Trennung der Krone Aragon von der Krone Castilien, wäre so reell, das dann Spanien nicht mehr Spanien wäre.

;

## XVI.

## Beitläufe.

Der Minifter: und Spftem : Bechfel in Defterreich.

Wochen lang hat die Welt einer politischen Somergeburt jugefeben, wie ihres Bleichen in ber Befchichte ber Bolitif vielleicht noch nicht ba war. Go enorm war bie Rrifis, daß man einen Augenblick lang glauben tonnte, Defterreich werbe balb babin gelangen, feine Minifter auf bem Wege ber Conscription zwangemeife ansheben gu muffen. Richt als ob im Schoofe bes Reichstraths, ber befanntlich vermöge einer conftitutionellen Rechtsfiftion mit ber halben Mitglieber - Babl bas gange Reich vertritt - nicht als ob. fage ich, in biefem Reichsrath nicht Freiwillige genug bereit und begierig gemefen maren, bie vafanten Bortefeuilles an übernehmen. Die herren von ber liberalen Opposition, lauter beutiche Brofefforen und Abvotaten von unbedingtem Ginfing im parlamentarifden Rorper, fanben ihres Staunens und Mergere fein Enbe, bag eine Minifterfrifis vor fich geben und boch nicht ihre Berfonen an's Ruber bringen follte. Aber fo war es; auch nicht im Traume ift in ber faiferlichen hofburg an bie Mataboren bes Reicherathe gebacht worben, und mer fich barüber munbert, ber beweist bamit nur, bag er bie Tragweite ber neuesten Wendung in Defterreich nicht geboria auffaßt.

Es war eben mehr als ein Minifter-Wechsel, auch mehr als bas mas man gemeinbin einen Syftem . Wechsel nennt. Richt aber einzelne Fragen und Magregeln ift ber Bruch entstanden; nicht barum banbelte es fic, ob bas Reich fortan mehr ober weniger "liberal" regiert werben follte. Auch fam es nicht auf ein "neues Erperiment" an, wie man fich wohl ausgebrudt bat, namlich auf ein neues Erperiment im Sinne irgendwelcher Bartei Doftrinen. Sondern es banbelt fich Diefelbe begang einfach um bie Forterifteng bes Reichs. bingt allerdings einen britten und letten Unlauf jum "Reubau Defterreiche", nachbem zwei gewaltige Unläufe zu biefem viel beidrieenen Reubau miglungen find, einer totaler und fomablicher als ber andere. Der "Renbau" war eben feine Babrbeit, fonbern nur eine Phrase, und beghalb handelt es fic jest um einen britten und letten Unlauf. Denn wenn auch biefer feblichlagen follte, bann vermöchte fein menfclicher Berftand ju ermeffen, mas aus ber öfterreicifden Berfaffungs. Frage, ja felbft aus ber Eriften; Defterreichs werben follte. Das muffen bie Minifter bes Raifers miffen, und barum haben fie nicht in lufternem Chrgeig, fonbern mit bem feierlichen Ernft fcwerer Pflichterfullung ihre Bortefeuilles übernommen.

Aber wir muffen die große Wendung noch näher charafteristren, und diese nähere Charasteristrung ergibt sich eben so einsach und leicht, als sie für uns Deutsche leiber unerfreulich ist. Denn der Sturz des Herrn von Schmerling ist nichts Anderes als der vollendete Banquerott der deutschen Hegemonie und der Germanistrungs-Politis, wie dieß bisher in Desterreich betrieben worden ist. Soll das Deutschthum überhaupt noch eine politische Jufunst haben in den Landen des Kaisers, so wird es sich von einem ganz andern Geist, als der es disher geleitet hat, durchdringen lassen muffen. Richt erst seit dem Dezember 1860 sind deutsche Rationalität und plattester Liberalismus in Desterreich identische Dinge gewesen. Schon seit den Zeiten des zweiten Joseph ist auf

biesem Boben kaum mehr ein eigener Gebanke gewachsen, und seitbem ber "Reubau Ocsterreichs" jur Sprache kam, ist vollends kein beutscher Staatsmann in der Donaustadt noch darüber hinausgekommen, seine Muster zur Organistrung des Kaiserstaats von dem uächsten besten Staats-Zwerg im Umsfang des deutschen Bundes abzucopiren und herzunehmen. So hat die deutsch-liberale Partei fünszehn Jahre lang in Desterreich mit Allmacht regiert, und sie ist es was jest vor dem totalen Bankbruch steht.

Als ber herr von Schmerling im Jahre 1860 bie vermeintliche "Wiebergeburt" Defterreichs in bas Bert feste, ba war bes Schimpfens und bes Berachtens gegen bie Bachifche "Migregierung" fein Enbe. Und boch mar bie neue Regierung Bleifc von ihrem Bleifd und Bein von ihrem Bein, wie benn auch die herren thatfächlich mit größter Leichtigfeit von einem Spftem jum anbern, um nicht ju fagen aus einer Migregierung in bie anbere, übergegangen find. Innerlich ift ber Unterschied zwischen herrn von Bach und herrn von Schmerling, fo wie ber lettere feit bem 26. Februar 1861 fich ausgewachsen bat, unendlich fleiner gewesen, als man auf ben erften Blid glaubte. Beibe fuchten bas Seil im Abfolutiomus ber bureaufratifchen Centralisation, ber frühere Minister that es ohne Barlament und ehrlich, ber fpatere mit Barlament und burch bas Barlament, indem er babei auch noch allerlei Phrafen über Autonomie und Selbftvermaltung jum Beften gab. Als wenn ber Liberalismus irgendmann und irgendmo einer ehrlichen Autonomie und Selbit. permaltung fabig mare! Bang bezeichnend bat benn auch bie ipatere Difregierung an ber frubern nichts mehr getabelt und gehaßt als ben einzigen Fall, in welchem biefelbe eine Ausnahme gemacht hat von bem Spftem des bureaufratischen Absolutismus - bas Concordat.

Die Geschichte wird bereinft unzweiselhaft bem Herrn von Bach ein größeres Maß von Ginsicht und Voraussicht zuerkennen als seinem anspruchsvollen Rachfolger. Die beutsche Segemonie in Defterreich ju erhalten und biefelbe burch eine befdleunigte Germanifirung ber vielfprachigen Rationalitäten für immer ficher ju ftellen: bas war ber Grundgebante ber Schmerlingischen wie ber Bachischen Regierung. Leiter ber lettern glaubte, bag Defterreich eben beghalb gur Beit noch auf jebe constitutionelle Berfaffung verzichten muffe; erft bann, wenn bie Bermanistrungs-Bolitif ihr Sauptgiel erreicht habe, tonne von einer ben Staatswefen im übrigen Deutschland abnlichen Berfaffung bes Raiferftaats bie Rebe fenn; bis babin muffe man fich bei einer liberalen Richtung ber absolutiftisch - bureaufratischen Gentralisation gebulben, wenn man nicht eigenhandig ben bofen Geift bes Rationalitaten - Schwindels aufweden und jum Erplobiren bringen wolle \*). Die gefürchtete Explosion hat nun in Folge ber Ereigniffe von 1859 bennoch ftattgefunden. Aber herr von Schmerling glaubte tropbem bie Dberherricaft bes öfterreicifden Deutschtume burch ein liberales Central-Barlament organistren zu tonnen. Das war ber große Brrthum, beffen er jest iberwiesen, ja beffen er geständig ift. Dit biefem nothgebrungenen Gingeftanbniß ift aber bie beutich liberale Partei im Raiserftaate überhaupt am Enbe ihres Lateins angelangt. Dan fann nicht jurudtommen auf Bach, man tann nicht weiter fommen mit Schmerling; man muß bie Aufgabe von vorne anfangen und fein beutsches Berfaffungs. Mufter ift in Defterreich fernerbin auch nur versuchsweise anwendbar.

Den Beweis der Unmöglichkeit des deutschen Liberalismus in Desterreich bis zur größten und allgemein anerkannten Evidenz thatsächlich durchgeführt zu haben: das ist das bebeutende, aber rein negative Berdienst des Herrn von Schmerling. Ueberhaupt find alle Berdienste dieses Ministers, den man mit Emphase als den vorzugsweise "haraktervollen

<sup>\*)</sup> Die entichiebenfte Bertreterin biefer Bolitif ift gur Beit Bach's bie "Augeburger Allgemeine Beitung" gewefen.

Staatsmann" bezeichnet bat, bloß negativer Ratur. Durch Alles, mas er gethan und nicht gethan bat, murbe nur erbartet, bag es auf ben von ihm betretenen Wegen nicht gebt und nicht geben tann. Er bat richtig gebacht, bag Defterreich eine freie Berfaffung baben muß und tragen fann; aber nur nicht die feinige und auch fonft feine, die aus ber von ibm vertretenen Geiftesrichtung, namlich aus bem Beift ber beutsch-liberalen Bartei, bervorgeben tonnte. Das unabmeisbare Gefühl Diefer Thatface hat offenbar icon feit langerer Beit auf ben Mann felber fdmer gebrudt, mabrend er von ben reichbezahlten Solbichreibern noch immer in ben Zeitungen aller ganber ale ber einzige Retter Defterreiche, ale ber Unerfetliche ausposannt murbe. Daffelbe Befühl ift endlich allgemein geworben, auch fein Liberaler fann es fich mehr perbehlen, und bieß erflart bie merfmurbige aber burchgangige Bleichgültigfeit bei bem rubmlofen Falle, bei bem naben geräuschlosen Rudtritt bes taum noch fo boch gefeierten Miniftere.

Schwerlich ift je ein Staatsmann von ber öffentlichen Meinung hingebenber aufgenommen worden als ber nun abgebanfte Minister. Wie ein Triumphator trat er bie Regierung an; zwei Jahre lang mar fein Ginfluß in ftetem Steigen begriffen, jebes feiner Worte hatte bas Unseben eines Evangeliums, hundert gemandte Febern posaunten taglich feinen Ruhm aus und an feinem Erfolge ju zweifeln galt ale hochverrath. Roch im Berbfte 1862 murbe bas benfwurbige Bort bes Raifers gemelbet: "bas Saus Sabsburg babe vom Glud ju fagen, bag es in neuefter Beit vom Saufe Schmerling ftart protegirt werbe." Damals fiel ber ungarifde Soffangler, Graf Forgach, ben Bunfchen bes mächtigen Miniftere jum Opfer, bamit ber "Dualismus" in ber Regierung verschwinde. Roch zwei Jahre fpater mußte ihm auch Graf Rechberg weichen, nicht bloß wegen ber verichiebenen Auffaffung ber beutichen Politif und bes Berhalt. niffes ju Breugen, fondern weil Graf Rechberg überhaupt einer mehr föberativen Organistrung des Staats zuneigte und die Möglichkeit der Kebruar-Verfassung anzuzweiseln begann. Indes hatte ihr Schöpfer selber sein Werf bereits seinem Schicksal überlassen; mit einer Art von satalistischem Türkenglauben sah er unthätig der Entwicklung zu. Er regierte nicht nur nicht mehr, er administrirte kaum noch. Immer lauter wurde die Klage über das Richtsthun, die Trägheit und Arbeitsunlust des berühmten Ministers. Er hatte im Jahre 1861 das samose Wort gegenüber den Ungarn erfunden: "Wir können warten"; lange hatte man eine tiese Staatsweisheit und große verschwiegene Plane hinter dieser Kormel gesucht, aber allmählig kam man hinter das Gebeimniß: der Minister wußte sich selber keinen Rath und schon seit Jahren verdarg er seine Rathlosigkeit hinter pompösen Worten. Das war wirklich das Geheimniß.

3m Reichbrath felbft hatte fich gulept aus ben eigenen Unbangern bes Miniftere eine beftige Opposition beraus. gebilbet. Die entschiebene beutsch-liberale Bartei überhäufte ihren regierenden Führer feit Jahr und Tag mit Bormurfen, und man flagt nun biefe parlamentarifche Opposition ber Thorheit an, ben Sturg ihres eigenen Rabinets veranlagt ju haben, ohne baß fie gewußt, mas fie that. Möglich, baß es fich fo verhielt. Aber was die Opposition gethan hat, bas hat fie in ehrlicher Berzweiflung über bas Benehmen ihres Partei-Dlinifteriums gethan, und ihre Desperation mar in ber That nicht zu verwundern. 3mei volle Jahre batte herr von Schmerling baju gebraucht, um von ben brei Rationen Siebenburgens zwei in einem ganbtag zu vereinigen und biefen Landtag jur Beschidung bes Reichbrathe ju ver-216 bie Siebenburger eingetreten maren, erflarte bie Regierung ben engern Reichsrath fur bie beutsch-flavifchen Lanber and gleich als weiteres ober Befammtparlament fur bas gange Reich. Das war Alles, mas ber Minifter fur bie Durchführung feiner Berfaffung ju thun vermochte, und von nun an legte er bie Sande in ben Schoof. Ingwischen verschlimmerten sich die wirthschaftlichen Verhältnisse bes Reichs zusehends und der finanzielle Banquerott rudte bart vor die Thure. Die Regierung brachte dennoch, und obgleich bereits der Versuch eines Anlebens gänzlich mißlungen war, zwei Jahresbudgets mit enormen Desicits ein; sie betheuerte, bei diesen Ansähen schou an die möglichste Grenze der Ersparung gegangen zu seyn; als aber der Reichsrath noch über zwanzig Millionen wegstrich, da erklärte sich die Regierung doch auch mit diesen Abminderungen einverstanden. Welches Parlament der Welt wäre nicht in Verzweislung gerathen über solche Justände!

Freilich lag barin bas Befenntniß ber Bartei felber, baß fie völlig abgewirthschaftet habe. Aber bas mar auch bas allgemeine Gefühl, daß es fo wie bisher unmöglich weiter fortgeben fonne, und barum ift bem Minifterium Schmerling in Desterreich felber faum eine ernftliche Thrane nachgeweint Solche Thranen murben nur geweint von ben Richt-Defterreichern in Wien und bei uns, welche eben burchaus mit febenben Augen blind fenn wollen. 3m Uebrigen ift ber verläffigfte Barometer ber politischen Stimmungen in Defterreich, bie Borfe, gegen ben Fall bes herrn von Schmerling gang unempfindlich geblieben. Roch vor zwei Jahren tonnte man fagen, bag bie Borfe ber ftartfte Bort biefes Miniftere fei, fcon ber Borfe megen batte ber Raifer eine Menderung gegen ibn nicht magen burfen; jest bat bie Borfe ibn fallen laffen, ohne auch nur mit einem Brocent niedrigerer Curje um ihn ju trauern. Auch bas Capital icheint fomit Die allgemeine Unficht ju theilen: "ichlechter fann es nicht werben, aber beffer, und übler ale Schmerling fann fein anberes Ministerium wirthschaften."

Es fommt aber noch Gin fur die Beurtheilung ber Lage höchft wichtiger Umftand hinzu. Bahrend namlich herr von Schmerling bei seiner Februar-Berfassung buchstäblich von ber hand in ben Rund lebte, hatte er boch immer noch Gin Ausfunftsmittel in Betto. Er scheint seit geraumer Zeit in ber Abstat jugewartet ju haben, bis die Lage entsprechend gereift fenn murbe fur ben inteubirten Staatoftreich, und es liegen bestimmte Undentungen feiner Solbidreiber por, mornach er felber eben jest bie Lage fur reif gehalten hatte, um mit feinem hintergebanten bervorzutreten. Er fab fich nach wie por fur ben unentbehrlichen Mann ber Situation an; aber er mar bereit, ben Berhaltniffen Rechnung tragend, mit feiner eigenen Berfon bie erforberliche Schwenfung vorzunehmen, und felbft auf einem von bem bisberigen gang verfciebenen, ja entgegengefesten Bege als Retter Defterreichs aufzutreten. Dit Ginem Bort: er mar bereit nicht nur bas faiferliche Oftober . Diplom, foubern auch feine eigene Berfaffung vom 26. Februar, Die wir vier Jahre lang ale bas einzige Ballabium bes Raiferftaats ruhmen borten, mit eigenen Sanben entzwei zu reißen, um fich mit ber liberaten Bartei in Ungarn auf ber Bafis bes Dualismus ju einbaren.

Man muß biese Thatsache wohl in's Ange faffen. Sie wirft erft bas volle Licht auf die Stellung sowohl der neuen Regierung als der gewesenen. Ein böhmisches Blatt hat sich sehr bezeichnend geangert: der Rücktritt Schmerlings sei "der Fall eines großbeutschen und der Anfang eines öfterreichischen Ministeriums in Desterreich." Darin liegt auch die Lösung des Räthsels, daß der Minister sowohl, als die deutsch-liberale Bartei im Reichsrath auf einmal ihre Sprache gegen Ungarn anderten und mit den liberalen Magyaren förmlich zu liedäugeln begannen. Wir muffen nun diese Wechselbeziehungen des deutschen und des magyarischen Liberalismus näher betrachten.

Man kann die Regierungszeit des Hrn. von Schmerling in zwei Berioden theilen; in beiden ift es zu einer eigent-lichen That nicht gekommen, um die Berkaffung vom 26. Febr. zur Wahrheit zu machen. Auch darin ist der Minister sich gleich geblieben, daß er das kaiserliche Oktober-Diplom und bessen mehr föderative Anschauung stets mit dem vollen Haß des liberal-bureaufratischen Parteigeistes behandelte. Soust

aber haben die Hoffnungen und Berechnungen bes Ministers sich vor und nach dem Jahre 1863 in zwei verschiedenen Richtungen bewegt, dis er ganz zulest, als ihm das Baffer bis an den Hals ging und er im Herrenhaus am 23. Juni die vollendete Hoffnungslosigseit der ganzen bisherigen Birthschaft eingestehen mußte, noch ein brittes neues Programm in Aussicht stellte, enthaltend "Aenderung des disherigen Berwaltungsspstems und Einführung (!) der Autonomie." Solche vergeblichen Borte waren freilich anch in seinem berühmten Programm vom Dezember 1860 gestanden, und er hat sich bei allen Wandlungen nachher nie mehr derselben erinnert, dis es zu spat war.

In ber erften Beriode alfo ftolges Bochen auf bie Unverleglichfeit ber Februar . Berfaffung, Die vom Raifer feierlichft jugefichert fei, und fur bie alle Bifcofe bei Strafe ber beleidigten Dajeftat bas Jahres-Tebeum halten follten. Die Ilngarn wurden und mußten fommen, wenn man nur ein flein wenig Gebuld habe; Die politische und wirthschaftliche Bluthe Defterreichs, welche fich unter biefer Berfaffung entfalten muffe, werbe allen Trop und Widerftand brechen. Die ungarifden Gefete von 1848 und bie Sonberverfaffung ber St. Stephans-Rrone, worauf bie Magnaren ihre Reniteng bafirten, feien ohnehin ungultig und burch ben Insurreftions. Rrieg verwirft. So fei alfo bie parlamentarifche Organifirung Gesammtöfterreiche nur noch eine Frage ber Beit. Und im außerften Falle tofte es ja ben Minifter nur einen Feberang. er brauche nur birefte Bablen in Ungarn auszuschreiben, fo werbe fich ber Reichbrath mit nicht-magyarifchen Deputirten aus Ungarn fullen. Das mare freilich ein braftifches Mittel; es fonne aber auch nur bas unerschütterliche Festhalten an ber Berfaffung vom Februar über bie unabsebbarften Folgen binweg belfen. Der Loderung wurde bie Anarchie, ber Anarchie ber Racentrieg folgen in feiner furchtbarften Geftalt ").

<sup>\*)</sup> Bergl. 3. B. Allgemeine Beitung vom 19. Mai unb 4. Dez. 1862.

So lautete die Sprache ber erften Beriode. Die zweite geichnete fich baburch aus, bag bie minifterielle Berwirfungs-Theorie ganglich verftummte, noch mehr bie Drohung mit bireften Bablen, und bafur bie Thunlichkeit einer wefentlichen Menberung ber Februar - Berfaffung in bemonftrativer Weise betont murbe. Allerdings mar von einer folden "Reform" ober "Revision" icon vorber bie Rebe gewesen, aber in einem gang anbern Sinn, namlich unter ber Bebingung bag bie Ragharen erft in ben Reichbrath eintreten mußten, um bier ibre Untrage ju ftellen und burchzusenen. Best bingegen bachte man fich ben Mobus völlig anbers. herr von Somerling follte fich außerhalb bes Reicherathe und ohne Initiative bes Raifers, wenn auch vielleicht unter Affifteng einer reichsräthlichen Deputation, mit ber magyarifch-liberalen Bartei unter ber Führung bes Abvofaten Deaf und fofort mit ber Mehrheit bes ungarifden Lanbtage vereinbaren. 216 Bindeglied und unfehlbares Annaherungsmittel murbe ber beiberfeitige Liberalismus hervorgehoben; zwei fo eminent liberale Staatsmanner wie Schmerling und Deaf, meinte man, fobald fie nur gang unter fich maren, mußten unfraglich leicht Gins werben über bie freiheitliche Conftituirung Defterreichs!

Es ift benn auch fein 3meifel, mas babei berausgetommen mare: namlich bie parlamentarische Zweitheilung bes Reichs an zwei nationale Suprematien; jeufeits ber Leitha ber centralifirte Staat mit bem Barlament in Befth und mit ber magyarifden Begemonie über bie Rroaten, Glovenen, Rumanen, Sachfen, Serben zc.; bießfeite ber Leitha ber centralifirte Staat mit bem Barlament in Wien und mit bem beutschen Supremat über bie Czechen, Bolen, Ruthenen, Gudflaven ac. Bwifden ben beutschen und magnarischen Liberalen mare bann freilich Friede gemacht über ben auseinander geriffenen Theilen bes halbirten Reichs; aber ber Rampf ber unterbradten Rationalitaten buben und bruben murbe von bem Angenblid an erft recht anbeben, bie Anarchie, ber Racenfrieg, LVI.

16

wovon oben bie Rebe war, mare permanent. Es mare bie unheilvollfte aller Lösungen, bei ber Desterreich nicht nur als Grofmacht sofort, sondern balb auch als Monarchie zu existiren aufhören wurde.

Aber es ware boch jedenfalls ein Triumph bes beutschen Liberalismus gewesen, freilich nicht der ganze Triumph, wie ihn die Februar-Verfassung beabsichtigte, aber um so gewisser der halbe. Die Suprematie des sogenannten deutschen Elements, d. h. der deutsch-liberalen Partei, könnte natürlich viel unbeschränkter wirken auf ihrem Terrain, wenn die Magvaren mit ihren Annexen einmal desinitiv draußen wären, und wenn der jetige engere Reichsrath in Wien einerseits und der ungarische Reichstag andererseits sich in das Geschäft parlamentarischer Helotistrung der slavischen Diaspora brüderlich theilen könnten. Der Gedanke hat bei dem Schmerlingischen Anhang in letzter Zeit so viel verstohlenen Beisall gefunden, daß einem selbst der Zweisel aussteigt, ob es denn dem Staatsminister mit seiner Versassung von Ansang an voller Ernst gewesen sei.

Bekanntlich war nicht er ihr intellektueller Urheber, sondern der im März 1862 verstorbene Rath Berthaler war es. Auch wurde nicht er als der eigentliche geistige Chef der beutsch- eentralistischen Bartei angesehen, sondern der Staatstaths. Präsident Baron von Lichtenfels, ein alter Josephiner vom reinsten Wasser und von so großem Einsluß, daß man den Minister als seinen Protegirten betrachtete. Mit Recht wurde es daher als ein bedeutsames Symptom erkannt, als Lichtensels, unmittelbar vor dem Rückritt der Minister und nach einer ärgerlichen Scene im Herrenhaus, sein Amt niederlegte; die Ratte verließ das sinsende Schiff. Bielleicht ik Lichtensels viel mehr als Schmerling selbst noch sortwährend der Protestor der Februar-Versassung in ihrer ursprünglichen Bedeutung gewesen. Gewiß ist soviel, daß der Minister seine Berkassung ansänglich keineswegs als einen seindlichen Alt gegen

ben Magyarismus verstand. Ganz im Gegentheil betrachtete er bieselbe als eine wichtige und unsehlbar gewinnende Concession an die liberale Bartei Ungarns. In diesem Sinne hatte er, wie die Schrift "Drei Jahre Berfassungsstreit von einem Ungar", vom Rovember v. Is., erzählt, vorher eifrig mit Graf Szecsen und Baron Bay unterhandelt; er galt damals als ein hervorragender Freund der magyarischen Rechtsanschauung und keineswegs als ihr Gegner, wie Lichtenfels es war und schon im "verstärkten Reichsrath" sich gezeigt hatte.

Diefe Rechtsanfdauung ber Ungarn batte fich nun im Lauf ber Jahre in ber Art confolibirt, bag bie Bartei ber Altconfervativen wie ber confervativ Liberalen (Szecfen und Ban) in Ungarn eigentlich gar nicht mehr eriftirt. Sie alle find fich untreu geworden und ju bem Liberalismus Deafs übergegangen, ber burd nichts Anderes ju befriedigen ift ale burd bie Wieberfebr bes Dualismus und ber Bersonalunion. Ungarn getrennt von ber übrigen Monarcie, mit eigenem Ministerium und Barlament, in einer ftaatlichen Centralisation, welcher ber gemeinsame Berricher bann auch noch bie partes annexae, namlich Rroatien, Glavonien und Siebenburgen ju unterwerfen und einzuverleiben hatte: bas mare bie unerlägliche Bedingung bes Ausgleichs. In einer parallelen Berfaffung ber übrigen ganber bes Reichs, nämlich in ber parlamentarifden Centralisation unter ber beutschen Suprematie, wurden bann bie Magyaren nur bie fichere Stute und Rraftigung ihrer eigenen nationalen Suprematie erbliden.

Herr von Schmerling aber, wenn er und soweit er auf biese Ibeen eingegangen ift, hatte hiefür noch einen besonders bringenden Grund, bessen nähere Betrachtung erst das volle Licht auf die Spannungen der Gegenwart wirft. Ich meine das Berhältniß Desterreichs zu Deutschland, mit Einem Wort die deutsche Frage, die zu den österreichischen Berfassungsfragen in innigerer Beziehung und Wechselwirfung steht, als man leider nur allzu oft verstanden hat.

Go ift fein 3weifel und lenchtet von felbft ein, bag bie Berfaffung vom 26. Februar in unvereinbarem Gegenfat ju allen großbeutiden Programmen und ju bem Großbeutichtbum bes Staatsminiftere felber ftund. Collte nicht biefer Umftanb ibm von vornberein bie Forberungen ber ungarifd - liberalen Partei gang befonbere empfoblen baben, nachbem fic bas Brogramm Deafe unfraglich zu allen Projetten ber Bunbes. reform viel beffer ichidt als bas Oftober. Diplom und bie Arbruar . Verfaffung gufammengenommen? Dan ermage nur: wenn gang Desterreid, wie ber 26. Februar will, unter einem Gefammtparlament centraliffet ift, wie foll bann bas beutiche Defterreid aud nod ben integrirenten Beftantibeil eines Branffurter Parlamentes bilben fonnen? Unmoglid. mare ein babyloniider Thurmbau, ein ftagterechtliches Monftrum! Bir baben bieß iden bamale behauptet, ale ren Wien and bas Delegirten Projeft und nadber bie Reform. afte fo eifrig betrieben murben. Best erfahrt man, bag and Dr von Comerling felbit ungefabr berfelben Unficht mar. Er ließ ben von anderer Geite betriebenen Granffurter Grperimenten ibren gauf in ber ridtigen Beraudficht, tas fa bod nichte baraus merben murbe fabr feine einemm Mbrafen demann er dann die begit en beneder eineld eine Auffanting ber beuriden Frage bis in bir Bitt mo er mit ber biteren beiden Bertaffungeffinger im einem gunftigen Biele gelangt fenn mutbe. Aber mit batte biefes Biel anefeben and the contract and the contract of the contr Mark un bernich mir ber bie bernich mir finne der der Archeiter is der Frankliche Freiches entschie geleider mit die krite den Bereier Bereiner einneleften 200. 4 20 Mirandia in die befin ert mar fa rater and bie Mie tie in Bier id is wie Frein na fram Caune nie neb in beite gegend bei angereichen Bebeiten befrichten. The my within in Case are and French

bes. Aber freilich, er koftete ben Breis ber Reichseinheit fammt allen Folgen bieses Berlustes. Eben bie Reichseinheit, als beren stärkste Garantie die Berfassung vom Februar gerühmt und gepriesen worden war — sie mußte baran gegeben werden, damit sich Desterreich rüchaltlos in die Abenteuer ber beutschen Trias-Politif hineinstürzen konnte.

War bieß tropbem bie große Benbung, welche herr von Schmerling in Betto hatte, fo ift fein 3weifel, bag bie ungarifden Liberalen ben Sebel ber beutschen Frage fleißigft Je tiefer Defterreich in die deutschen Reformen verwidelt murbe, befto mehr mußte es die Magyaren jenseits ber Leitha ausschließlich herr in ihrem Saufe febn laffen. Das ift gefunde politische Logif; und barum find bie ungarifden Liberalen immer großbeutich gefinnt. Im geraben Begenfat hiezu fteben bie Slaven, inebefondere bie Czechen; fie befinden fich consequent auf fleindeutscher Seite. wollen, bag Defterreich fich auf fich felber gurudziehe, um ben Banquerott feiner Finangen ju verhuten und allen feinen Rationalitäten gleichmäßig gerecht werben ju fonnen. fürchten die Begemonie Defterreichs in Deutschland, weil fie wiffen, daß biefelbe einerfeits die bureaufratifche Centralisation bieffeits ber Leitha, andererfeits bie nationale Suprematie ber Magparen, jum Schaben ber Gleichberechtigung aller andern Nationen bes Reichs, bedeutet. Sie erftreben bie gefoloffene Reichseinheit in ber Form ber Foberation weisen Defterreich ale bas Felb feiner politischen Diffion ben Often, ben Drient an, mabrend bie ungarifden Dualiften bie beutsche Reichshälfte mit folder Entschiedenheit in Die beutsche Berwirrung ju verwideln befliffen find, bag unter ben Magharen icon Stimmen laut murben: Ungarn muffe im Rothfall bas beutiche Raiferthum wieber fur Defterreich erobern helfen, bamit es im eigenen Saufe um fo grundlicher von bem beutiden Ginfluffe befreit fei \*).

<sup>\*)</sup> So behauptet eine mertwarbige Correspondeng in ber Rreuggeitung vom 1. Juni 1865.

Wie man sieht, sind die ungarischen Liberalen sehr correfte Antipoden des Herrn von Bismart, so correft als man sich in unseren Mittelstaaten nur immer wunschen tann. Der parlamentarische Dualismus, den sie vertreten, hat dem gefallenen Minister daher sehr anziehende Bereinigungspunkte geboten. Die Föderalisten hingegen wollen zwar keineswegs den österreichischen Schwerpunkt nach Ofen verlegen, sie wurden denselben vielmehr erst recht in Wien besestigen; aber sie wurden allerdings dem preußischen Einfluß mehr Spielraum in Teutschland lassen, indem sie Desterreich mehr auf sich seiber beschräufen und im eigenen Hause beschäftigen wurden. Das hat ihr Organ gemeint mit dem tressenden Wort: der Rückritt Schmerlings sei "der Fall eines großdeutschen und der Ausgang eines öfterreichischen Ministeriums in Desterreich."

Bir baben uns lange mit ber Untersuchung über bie letten Abfichten bes orn. von Schmerling aufgehalten. Aber es gibt fein befferes Mittel als biefen Rudblid, um fich aber bie Bufunft ber neuen Minifter flar ju werben. Sie werben fcon in Bezug auf Die Berfaffungefrage - bie allerbings bei ber Troftlofigfeit ber finanziellen Lage faft jur Rebenfache berabgefunten ift - mit ben größten Schwierigfeiten ju fampfen haben. Beber Defterreich im Gangen noch einer feiner Theile fann funftig ohne Berfaffung fenn, bas ift bie unvergangliche Frucht ber letten vier Jahre. Aber es gibt nicht bloß Gine Bahl gwifden Absolutismus und freiheitlicher Berfaffung, wie die beutsch - liberale Bartei barauf capricirt ift, und mit vollständiger Gewißheit hat bie Gefchichte bes Minifteriums Schmerling nur foviel berausgestellt, baß es mit ben bisherigen Berfaffungs 3been ichlechterbings nicht geht. Bas also bann?

Man hat ben Ministerwechsel auf ben ersten Blid als eine Folge ber jungsten Kaiserreise nach Besth und als einen Sieg ber Ungarn erklart. Ware bas so, bann mußte nun bas neue Ministerium ben lesten Willen bes alten vollziehen

und ben hintergebanten Schmerlings felber in's Leben rufen, nämlich ben parlamentarischen Duglismus. Das mare bann boch wenigstens ber balbe Sieg ber beutscheliberalen ober, wie bas bohmifche Blatt fagt, ber großbeutschen Bartei. Aber ber ungarifche Minifter, Georg von Majlath, gablte bisber nicht zu ben ungarischen Liberalen, noch zu ben mit ber Bartei Deaf ralliirten Altconservativen; er nahm eine gang aparte Stellung ein und hat fich burch bie berühmte Rebe, welche er am 21. August 1861 an ber Magnatentafel ju Befth für ben Raifer und bas Oftober-Diplom gehalten, ale confervativen Bertreter ber Realunion Ungarns mit ben Erblanbern qualificirt. Bubem wird Graf Belcrebi aus Mahren ale berjenige Staatsmann genannt, welcher gemeinschaftlich mit herrn von Majlath ber neuen Regierung Ramen und Karbe verleihen foll. Graf Belcrebi neigt aber jum Foberalismus bin, und biefe Richtung verträgt fich mit ber 3bee ber ungarifden Realunion, aber fie verträgt fich mit bem liberalen Magyarismus fo wenig wie gener und Baffer.

Finden nun die zwei Minister gemeinsam einen leiblichen modius terminus heraus, dann fragt es sich erst, wie sie mit den Barteien zurecht kommen werden, sowohl mit der deutschliberalen, welche unter allen Umftänden entweder im Ganzen oder zur hälfte die parlamentarisch bureaukratische Centralisation anstreben muß, als mit dem magyarischen Liberalismus, welcher den Dualismus will und eine weitere Gemeinsamkeit der zwei Reichsversammlungen als Deaks "von Kall zu Kall" nicht zugeben wird. Rebendei gesagt läge darin nicht mehr als das Schattenbild einer Realunion; denn der ungarische Landtag würde nicht nur unabhängig den sedesmaligen "Kall" bestimmen, sondern er würde auch seine Vertreter in Wien bloß nach seinen Instruktionen stimmen lassen.

In Wirklichfeit hat indes nicht die deutsche und nicht bie ungarische, sondern die foderalistische Bartei ben größten Bortheil der Lage für sich. Bunachft fommt ihr die totale Nieberlage ihres Sauptfeindes, ber beutsch - liberalen Bartei, Bute. Der ungarifche Liberalismus bat feine Brobe noch nicht abgelegt, aber ber beutiche bat es gethan, und ift über alles Erwarten ichlecht bestanben. Bier fcone Jahre bat er mit Berfaffunge . Erperimenten vertrobelt , ohne es weiter ju bringen als zu einer fläglichen Rechtsfiftion, und in biefen vier fostbaren Friedensjahren ift nichts in Defterreich beffer und nabeju alles ichlechter geworben, fo bag endlich felbft aller Segen Gottes von bem Reiche gewichen ichien. Erinnere man fich nur an bie prunkenben Berheißungen, welche bie Bartei gerabe in finanzieller und vollswirthschaftlicher Begiebung an ihre Berfaffung gefnupft bat, und nun vergleiche man bamit ben Buftand bes ausgefaugten, verarmten, jahlungsunfähigen Landes. Der Credit ift babin, die Unleben geben nicht mehr; die Steuern find unerschwinglich, bas Bolf tann fie nicht mehr gablen; bie Steuerrudftanbe haufen fich gum Erfcreden, und auch bie Erefutionen bringen nichts mehr ein, benn bie Raufer fehlen; bas baare Beld verschwindet auf bem Lande, und die Berbrauchofteuern finten felbft in ben Städten um Sunderttaufende, benn die Confumtions-Kabigfeit nimmt rafend ichnell ab. Man fpricht ohne Scheu vom brobenben Staatsbanquerott, aber es brobt noch Schlimmeres, es brobt ber Bolfsbanquerott!

Bei solchen Zuständen ift die Kunft bes Liberalismus und bes Bureaufratismus am Ende. Man muß organisatorische Talente haben; man muß sie nehmen wo man sie findet, und Gott danken, wenn man überhaupt in dem josephinisch verschulmeisterten Reiche solche Bundermänner noch sindet. Hat ja Hr. von Schmerling selbst zu guter Lest noch zugestanden, es bedürfe einer radikalen Aenderung des bisherigen Berwaltungssystems und der "Einführung der Autonomie." Das ist freilich leichter gesagt als gethan, namentlich nachdem auch noch seit dem Dezember 1860 bis heute das Gegentheil von biesem Allernothwendigken geschehen ift. Damals hatte Hr.

von Schmerling fich vor Allem bie Frage vorlegen follen: woher benn ber unverbefferliche Finangzuftand bes Reichs, woher bas ewige coloffale Deficit eigentlich fomme? Freilich ift biefe Frage aus guten Grunben nicht geftellt worben; benn man hatte fich bie unangenehme Untwort geben muffen, bie Graf Leo Thun jungft im herrenhause gegeben bat: von ben fremben Spftemen fomme bas Berberben, die man fort und fort bem Bolte aufgelaben, ohne bag biefes bie Roften ju verauten im Stande war. Mit bem gehnten Theil ber heutigen Unstrengung ber Steuerfraft batte im 3. 1848 ein völliges Gleichgewicht bergeftellt werben fonnen; aber gerabe von ba an ift erft recht im liberalen Beifte fortorganifirt worben und jest liegen bie Folgen vor. Die Roften ber politifchen Musfaat haben conftant den Ernbte . Ertrag überstiegen, und ber Ausfall mußte mit Schulben gebedt werben, bis nun enblich auch ber Crebit verfagt.

Roch eine andere Urfache bes jegigen Buftanbes gibt Waffer auf bie Duble ber foberaliftifchen Partei. Bir haben einen Grundzug biefer Richtung in bem Begehren erfannt, baß Defterreich fich auf fich felbft gurudgiebe. Bu ben Urfachen ber jegigen Calamitat gebort aber unzweifelhaft auch bie Thatface, bag Defterreich feit Decennien viel zu wenig bei fich ju Saufe mar. Es hat als Großmacht vorzugsweise ben europäischen Rechtsichut übernommen, gewiß eine icone Rolle, vorausgesett bag man ihre Roften zu erschwingen vermag ober bag bie Bemuhung auch etwas einträgt. Beibes war nicht ber Fall. Wollte nur 3. B. Jemand nachrechnen, mas bas Berhaltniß zu Deutschland feit 1815 bie öfterreichischen Finangen gefoftet und mas es genütt bat; es murben fich mehrere bunbert Millionen ergeben und als Entgelb nichts, wie die Jahre 1854, 1859 und 1863 hinlanglich bewiesen haben. Auch barin gibt bie Lage ben Foberaliften nicht unrecht, wenn fie fagen, bie mabre Bufunft Defterreichs und die einzig lobnende Diffion, die ihm offen ftebe, liege

überhaupt nicht im Westen, von wo nichts mehr zu holen sei als Ibeen und Bücher, sondern sie liege allein im Orient, während gerade der Osten von der bisherigen Politik am meisten vernachlässigt worden sei. Diese Politik war allerdings traditionell, aber jede Tradition sindet am Können seine vernünstige Grenze. Der Kaiserstaat, es ist unwidersprechlich, sieht sich sortan durch die Ratur der Dinge gezwungen, mehr als je zuvor dei sich zu Hause zu bleiben und stets vor Allem seine eigenen Angelegenheiten zu Rathe zu halten. "Desterreich sammelt sich!"

Darin liegt ein weiterer Sieg ber foberaliftifchen Rich. tung, und biefer Sieg gestaltet fich jur weiteren Rieberlage ber beutsch-liberalen Bartei. Run ift aber jebe Rieberlage, bie fie erleibet, wie wir gefeben haben, nothwendig mit einem empfindlichen Rudfolag auf bie ungarifch - liberale Bartei verbunden. Gerade barauf mag bie Soffnung bet neuen Regierung gegenüber bem magvarifchen Dualismus beruben. Die ungarifch-liberale Bartei ift bieber nicht murbe geworben; aber fie fann fich nun boch auch ber allgemeinen Calamitat nicht entziehen, Ungarn leibet mit. Sie fann ferner nicht mehr als Entschädigung fur bas Opfer ber Reichseinheit eine erhöhte Stellung im bentichen Bunbe anbieten; benn Defterreich fann fich überhaupt auf beutiche Abenteuer nicht tiefer einlaffen, fonbern es muß fich fo viel ale möglich auf feine eigenften Ungelegenheiten beschranten, ftreng ju Saufe bleiben, fich und fein Gelb fparen. bagu bedarf es vor Allem ber engen Berbindung mit Ungarn!

So glauben wir benn allerdings, daß für Desterreich eine Beriode des gemäßigten Köderalismus angezeigt ift. Decentralisation startung der Einzellandtage statt des parlamentarischen Bureaufratismus, mehr perfönliches Regiment des Raisers, überhaupt Autonomie wo immer sich die Kähigkeit dazu sindet. Bor fünfzehn Jahren ware die Aufgabe noch nicht so riesengroß gewesen wie jest;

nachbem aber bas Reich nach allen ben zahlreich verfäumten Gelegenheiten sich boch wieder vor dieselbe Aufgabe gestellt sieht, nur viel dringender als je, muß man wohl glauben, daß gerade diese Aufgabe ihm eigenthümlich und für die Oftmacht allein möglich sei. Sie aut non! Jedenfalls haben sich alle beutschen, ich möchte lieber sagen afterdeutschen Ruster — denn es gibt ja nichts Deutscheres als das söderative Princip — in Desterreich als baare Unmöglichkeiten erwiesen.

Sollen wir nach allem Borbergebenben and noch auf bie, wie und icheint naive, Frage eingeben, ob wohl bie neue Regierung in Bien auch ju ben beutschen Angelegenheiten eine veranderte Stellung einnehmen werbe ober nicht? Bewiß, foviel mit bem Rotenschreiben ber Wiener Staatsfanglei und mit ben verbiffenen Rergeleien bes herrn von halbhuber geholfen feyn mag, foviel fann bie beutiche Bolitif Defterreiche immer noch erfdwingen, benn beibes ift mobifeil. Bir fürchten nur, bie Frucht wird auch nicht viel werth fenn. Zaufcht nicht Alles, fo ift eben and bie Staatstanglei von bem Schmerlingischen Schlendrian, "tommt ber Tag, fo bringt ber Tag", nicht unberührt geblieben, und ber berühmte Conboner "Burgelbaum" vom 26. Mai bat biefer Art von Bolitif bas entsprechenbe Siegel aufgebrudt. Die Staatsfanglei experimentirte wie bas Staatsministerium; fie experimentirte querft mit Breugen und bann gegen Breugen, bis nun biefe gange Politif ale ein vollenbeter Anadronismus ericeint. Sie foleppt fich mubfam fort aus einer völlig anbern Beit, aus ber Zeit wo bas Dachtgefühl Defterreichs eben neu erwacht war und wo eine fraftvolle "großbeutiche Bartei" ber faiferlichen Bolitif fecundirte. Das Alles ift jest vorbei und untergegangen in Rieberlagen, von benen eine befchamenber ift ale bie andere; bie Wiener Roten aber werben fortgeforieben, ale wenn nichts gefchehen mare, folange es eben geben mag!

Wir haben angedeutet, wie enge bie innere Bolitif in Defterreich mit ber außern gufammenbangt, enger als in jebem andern Lante. Rlart fich jene, fo muß fich nothwendig and tiefe flaren, und eine folde Klarung ift mabrlich ein bringentee Beburfnig nicht nur fur Defterreich, fonbern auch fur une. Man muß endlich miffen, moran man ift. Allerdings ermarten mir von biefer Rlarung fein fur uns erfreuliches Refultat. Das liberale Defterreid Schmerlings bat Die wichtige Stellung ju Rom im Stide gelaffen ober im Stiche laffen munen; wird bas Defterreid ber neuen Ranner fur unfer Deutidland viel anders thun tonnen? Ruinenbaft gerfallen fint alle tiefe tratitionellen Bufammenbange jest icon, und menn bie neue preugiide Alliang befinitiv gebrochen werben fellte, fe int ted aud tae Trias. Befpenft mit ter Leise Somerlinge befinitiv mieter eingefargt. 3m gaufe ber Enb midlung mirb tann entlich jur Anlebnung fur Defterreid faum mehr eine lebentige Reglitat übrig bleiben als bie Alliane mit - Franfreid. Die Staatemanner tiefer Combinatien und befanntlich langft verbanden, und bie großen Metire im Orient befaleiden.

Gettes Ratbidluffe fint munderbar. Das in der Erest weider une bleibt, tie mir ren der herricaft bee Liberalismus in Defierreich niemals etwas Gutes erwartet baben. Welchen Treit der gefaltene Minifter und feine Seiden von Wien bis Soln am Rhein baben mögen, das miffen mir nicht: wir miffen nur fo viel, daß von allem Dem, was fie verdießen und erreichen wollten, das ichnurgerade Gegentbeil eingetreten und erreichen wollten, das ichnurgerade Gegentbeil eingetreten und auf neuen Wegen Desterreich wieder nusbar machen für und auf neuen Wegen Desterreich wieder nusbar machen für und nusbar in viel großartigerem Sinne, als es bisber ber fall ober vielmehr nicht mehr der Kall war. Bedenfalls gratuliren wir dem Kaiterstaat von Heizen, wenn er von jest an nicht "großbeutiche", tondern "önerreichische" Minister baben wird, Minister der eigenen Lander und Böller, und

nicht frember Parteien. So ift es überall unter ber Sonne, und daß nur in Desterreich bas Widerspiel stattsand, das mar längst die verkehrte Welt und konnte am wenigsten in solch einem polyglotten Ausnahms. Staat zu einem guten Ende führen.

Es ift freilich ein schweres Geschid, bag fich bie bulflofe Lage Defterreichs gerabe jest enthullen muß, wo bas legale Europa und bas legale Deutschland seiner Dienfte fo bedürftig gewesen maren wie nie. Man tann in Diefer Fügung ohne Deutelei fogar ben Beweis erfennen, daß bie politifche Ordnung von 1815 vor ben Augen Gottes unwiberruflich verworfen ift. Die revolutionaren Machte von Kloreng und Mabrid bis Berlin und St. Betereburg feiern ibren Triumph, und weun ber Imperator morgen sein Congreß - Projekt ernftlich wieder jur Sprace bringt, mas will man ihm mit Grund erwidern? Alle Thatfachen ber neueften Revolution besteben fattifc unangefochten, warum follen fie nicht auch formlich anerkannt und die natürlichen Confequengen baraus gezogen werben? Die lette Schutmacht bes europäischen und beutschen Rechts ift lahmgelegt, fie muß ihr Gefcaft ichließen und wird ferner auch ihrerfeits von feinem andern Princip befeelt fenn ale alle anderen Staaten, namlich vom merfantilen 3ch. Das bedeutete Die Schwergeburt in Wien - für uns!

wird, beffen Befen und Bestrebungen, wie ein aufgeschlagenes Buch, offen vor uns liegen."

Diesem Urtheil mochten wir noch beifugen, bag Dalgairns nichts meniger als ein Ibealift ift, ber gleich manchen Sagiologen pon blinder Schwarmerei fur bas Mittelalter erfullt, Buftanben und Charafteren eine fubjeftive ideale Barbung verleiht - im Gegentheil, wie lebhaft er fich auch in die Bergangenheit gurud. zudenten vermag, fo verläßt ibn boch bei biefem Prozeg, worin porzugemeife bie auch bem hiftorifer nothwendige bichterische Phantaffe thatig ift, niemals bie bem englischen Bolfe angeborene praftifche, man fonnte beinabe fagen nuchterne Richtung, unbeirrt burch wechselnbe Farbung, burch vorübergebenbe Lichter ober Schatten bas Befen ber Begenftanbe feft im Auge behalt und ber Blendung möglichft wenig zuganglich ift. lieber bas Berbaltniß ber mobernen Beit zum Mittelalter bat fich Dalgairne, beil. Communion S. 260 ff., in flarfter, enragirten Romantifern freilich etwas anftogiger Beife ausgesprochen, worauf wir biejenigen, die fich bafur naber intereffiren, verweifen wollen.

Wie Referent, bem die Originale der Dalgairns'schen Schriften bekannt sind, zu vermuthen Grund besit, hat der Uebersetzer dieselben chronologisch geordnet und mit Stephan harding als dem altesten in ter Reihe der English Saints of the Cistercian order begonnen. Wir billigen dieß Princip, bedauern aber, daß dadurch dem Publisum nicht gleich zu Ansang der Sammlung so originelle und specissisch englische Figuren, wie z. B. die heiligen Waltheos, Aelred, Gilbert u. s. w., mit deren Leben der Versasser die Schilberung ihrer Zeit so tresslich zu verweben gewußt hat, vorgeführt werden. Wöge der rasche Fortgang der Sammlung bald diese Bilber bringen, deren Lekture, wie der Uebersetzer bemerkt, "an die Wirfung erinnert, welche einst die Walter Scott'schen Romane ausgeübt haben, ohne daß wir jedoch Romane vor uns haben, sondern strenge geschichtliche Wahrheit und Wirklichkeit."

## XVIII.

## Politische Gedanken vom Oberrhein.

III. Die Liberalen in Deutschland und beren Erfolge.

Die frangösische Revolution vom 3. 1830 wurde von ben beutschen Liberalen mit Jubel begrüßt, und bas lag in ber allgemeinen Natur ber Dinge nicht weniger als in ber Lage ber besondern Berbaltniffe. Der Sieg bes liberalen Brincips war allerdings obne bie Mitmirfung ber Deutschen und nicht unmittelbar fur fie erfochten; aber biefer Sieg brach Die Dacht bes Gebantens, welcher feit fo langer Belt bas europaifche Festland beberrichte; er zeigte bie Bemalt ber liberalen Ideen und in allen gandern mußten bie Trager biefer Ibeen ihren Antheil haben an ben Wirkungen bes ungeheuern Ereigniffes. Die Revolution in bem Ronigreich ber Bereinigten Rieberlande, ber Aufftand in Polen, bie Bertreibung bes herzogs Rarl in Braunschweig, Die fonell unterbrudten Unruhen in Sannover-und in Rurheffen - fie waren bie gewaltsamen Ausbruche ber allgemeinen Erregung. Der Rampf ber Bolen gegen bie llebermacht bes Czaren erbielt und fteigerte biefe Erregung und bie Anerkennung bes Burgerfonigthums, bie Trennung Belgiens von Solland und bie Saltung bes beutschen Bunbes gegenüber bem vertriebenen LYL 17

Herzog von Braunschweig waren thatsachliche Bugeftanbniffe an bas liberale Princip. Das große Polizelinstitut bes europäischen Areopages hatte mindestens eine gewaltige Erschütterung erlitten.

In Deutschland gab es verblendete Menschen, die ba glaubten, sie murben die Freiheit durch die Franzosen erhalten und die im Ernste erwarteten, daß ein französisches heer über den Rhein gehen wurde, um dem armen Deutschland diese Freiheit zu bringen. Die besonnenen Männer liberaler Gesinnung beurtheilten solche Berirrung nach ihrem Berdienst, aber sie gewannen Zuversicht auf ihre Sache. Ohne Schen zogen sie jest die praktischen Folgerungen aus ihrem Brundsat; sie stellten sich ein bestimmtes Ziel; in gleichem Streben einigten sie sich zu gemeinsamer Handlung und so bildeten sie allmählig in jedem Lande eine Partei. Das Ziel dieser liberalen Parteien war die Erringung bestimmter Grundgesete, die Entwickelung der Versassungen und die Ausbildung des constitutionellen Staatswesens.

Wenn man von Ungarn absieht, fo hatten bie Beftanbtheile ber öfterreichischen Monarchie feine Grundgefete und bie verschiebenen Lande berfelben wurden fo unbefdrantt bureaufratisch regiert ale bas ftreng concentrirte Breugen. In biefe Reiche jedoch maren bie neuen Ibeen fo gut eingebrungen und beffer verbreitet ale in bas fubmeftliche Deutschland; aber ben Liberalen fehlte jebes Inftitut um ihre 3been gur Geltung zu bringen. Die fpater errichteten Brovingial-Landtage in Preugen, Die Stande in Sannover und bie Refte ber alten Lanbstanbe in manden anderen ganbern batten feine gesetgeberische Gewalt und barum feine politifche In Rurheffen wurde bie Berfaffung vom Mirfiamfeit. 3. 1831 niemale eigentlich vollzogen; bas fleine Großbergogthum Beimar mit feinem fnapp jugefdnittenen Grundgefes ftund im Mittelbeutschland ganglich vereinzelt; und bie wingigen norbbeutichen Staaten fannten, mehr als alle anbern. bloß bie absolute garftengewalt. Go blieben benn nur bie fubmeftbeutschen Staaten, in welchen ben liberalen Barteien bie Landtage bas Kelb fur ihre Birtfamfeit boten.

Die Busammensetzung biefer Bertretungen gab feine Bemabr fur die Erringung einer Freiheit die nicht in gar ju engen Schranten gehalten werben follte. Das fühmeftliche Deutschland batte, wenigstens bamals, nicht bie notbige Unabl unabhängiger Manner, welche geeignet waren fur eine politische Thatigfeit, barum wurden bie Bahlen noch immer von ber Bureaufratie beherricht und Staatsbiener, Abvofaten und Professoren bilbeten eine vorwiegende Bahl in ben Rammern. Die Abvofaten brachten ihre fleinlichten Spipfindigfeiten in die Berhandlungen, die Professoren ihre unpraftischen Theorien und ihre vollfommene Unfenntnig ber Beschäfte; so waren bie Staatsbiener allen überlegen; fie jogen bie Abgeordneten anderer Berufsarten mit fich und fie beherrichten bie Berfammlung. Diefe Staatsbiener waren jest die eigentlichen Bertreter ber liberalen Ibeen, aber fie fonnten beren Folgerungen nur in febr beschränftem Umfang entwideln; benn fie tonnten fic nur bie bureaufratifche Staatsallmacht als ein praftisches Regierungssyftem benten. Satten bie beffern Ropfe und Die eigentlich unterrichteten Manner auch bie Ibee bes Rechtsftaates erfaßt und lag biese bunkel in bem Gefühl vieler anderer, so hatten fie ben Begriff nicht jur Rlarbeit gebracht und barum fonnten fie bie Mittel nicht finden, um bie Ginrichtungen bes Rechts. ftaates ju icaffen.

In dem Beginn biefer Periode waren die Liberalen noch ehrlich; wirklich freisinnig, verlangten sie, wie sie es verstunden, die Freiheiten, aus welchen die Freiheit besteht und sie suchten die schweren Lasten des Bolfes zu erleichtern, aber sie wußten nicht die Quellen des Rationalreichthumes ergiebiger zu machen. Man darf nicht verkennen, daß in kurzer Zeit viel Gutes bewirkt worden ist. Manche Gesetze wurden verbessert, die Rechtspslege wurde von der Verwaltung getrennt, die Gemeinden erhielten Versassungen; Zehnten,

Frohnben und andere alte Abgaben wurden in mehreren Ländern abgelöst, und manche gemeinnütige Berte wurden ausgeführt. Die Rammern haben eine ftrenge Ordnung in ben Haushalt und eine größere Regelmäßigkeit in die Berwaltung gebracht und dadurch haben sie sich eine nütliche Birksamkeit geschaffen.

Waren bie Liberalen jener Beit burchaus nicht national gefinnt, fo findet ber Mangel folder Gefinnung nicht feine Rechtfertigung, wohl aber feine Erklarung in ber Lage ber Dinge. Sie waren in bem beutschen Sonbermefen aufgemachfen, fie tonnten nur in ihren eigenen ganbern etwas burchführen, fie mußten junachft fur biefe arbeiten. Die Regierungen wußten und wollten nichts anderes als eben biefes Sonderwesen, benn in einem Busammenwirten ber beutiden Staaten tonnte ihre Allmacht nicht ferner bestehen. Der Bund, bie einzige nationale Unftalt ber Deutschen, mar eben nur "ein Berein fouverainer Staaten" und alle Diefe Staaten maren eifersuchtig auf ihre Souverainetat. Die beutichen Großmächte hatten allerbinge bie großen Beranberungen in bem Staatenfpftem auerfannt, aber fie wollten beghalb bod ihr Bolizeispftem in unferm Baterlande noch festhalten und fo benütte ber Bund jegliches Mittel, welches bie Bunbes. afte und bie fpatern Aften barboten, um Freiheiten gu unterbruden, wenn fie ben großen Rabinetten bedenflich ericbienen. 3m 3. 1831 3. B. hatten die babifden Rammern ein febr gemäßigtes Preggefet befchloffen; es wurde von bem Groß. bergog verfundet; ber Bollgug hatte burchaus feinen Dif. brauch gezeigt, aber nach wenigen Monaten feiner Birtfamfeit mußte im 3. 1832 biefes Gefet aufgehoben und bie Cenfur wieder eingeführt werben. Die Liberalen fannten febr wohl bas Drangen ber Machte; bie geheimen Borftellungen ber Diplomaten waren ihnen sowenig unbefannt ale bie amt. lichen und nichtamtlichen Berhandlungen an bem Bundestage au Frantfurt, und fo mar benn die Abneigung gegen biefen auf febr naturliche Beife entftanben.

Diefe Abneigung erflart uns eine andere Ericheinung. Der große Aufwand fur Die Truppen in tiefem Frieden mar immer febr migliebig gewefen. Richt bie Liberalen allein, fondern felbft die größere Daffe ber Bevolterung fab in bem Soldatenwesen eine nuglose Spielerei, und die Rammern versuchten ohne Unterlag bie Militarbudgets nach Doglichkeit berabzubruden. In bem Geifte bes engen Sonbermefens tonnten die Liberalen fic nicht ju ber Auficht erheben, bag bas Truppencorps bes fleinften Staates eben boch ein Blieb bes großen Bundesbeeres fei. Sie tonnten in bem fleinen Truppenförper, ber felbstftanbig nichts zu unternehmen vermochte, nicht einen Bestandtheil ber Bebrfraft ber Ration erfennen. Während bie Rammern mit Wibermillen . folechthin unvermeiblichen Ausgaben bewilligten und, mas fie immer fonnten, verweigerten, brang feinerseits ber Bunbestag barauf, bag bie vereinbarten Bunbesvorfdriften erfüllt murben, und fo murbe bie Abneigung gegen bas Militar auf ben Bund und bie Abneigung gegen ben Bund auf bas Militar übertragen \*). - Batten bie Liberalen bamals bie nationale Bebentung bes Wehrmefens ber fleineren Staaten verstanden, fo mare mahricheinlich viel fpateres Unglud nicht eingetreten.

Die Erfolge ber Liberalen erzeugten und stachelten einen Biberstand gegen ihre Bestrebungen auf, aber gerabe bieser Biberstand wurde ihnen jum Bortheil; benn er zwang die Bartei zu einer festen Organisation und diese stellte nun immer bestimmter ihre Zwede. Der Widerstand manchmal von der Regierung, manchmal von gervilen" Abgeordneten

<sup>\*)</sup> Ein icon vor langerer Beit verftorbener Rriegsminifter eines fubs westdeutschen Staates fagte mir in bitterem Schmerg: "Dem Bun, bestag ober beffen Militarcommission in Frankfurt muß ich barsthun, baß ich viel mehr thue als bie Bundesvorschriften vers langen; in ben Kammern bagegen muß ich nachweisen, baß ich bie Bundespflichten bei weitem nicht erfülle."

ober Beamten ausgeführt, fast immer ohne rechte Beurtheilung, schwach und barum erfolglos, brachte Plan und Zusammenbang in bas Treiben ber Partei.

Iche politische Partei muß ihrem Princip die thatsachliche Geltung erstreben; diese Geltung aber wird nothwendig die Herrschaft. Der sittliche Unterschied zwischen Parteien liegt nicht nur in der Berschiedenheit ihrer Principien, er liegt fast mehr noch in der Berschiedenheit der Mittel, mit welchen sie ihre Herrschaft erringen, und in der That wie sie dieselben ausüben. Betrachten wir nun die Thätigseit der liberalen Partei in Deutschland wie sie war vor dem J. 1848.

Hatten bie beutschen Liberalen bas Wert von Delolme und gelehrte Juriften mohl felbft bie Commentarien pon Bladftone u. f. w. gelefen, fo hatten fie bochftens nur bie außern Formen tennen gelernt, aber bas innere Befen bes öffentlichen Lebens in England mar ihnen nicht flar geworben und fie hatten nicht begriffen, bag bie brittifche Freiheit gerabe aus bem felbstftanbigen Leben ber einzelnen Beftanb. theile bes Staates bervorgeht. Die beutschen Liberalen bolten fich ihre Borftellungen aus Frankreich, und barum tonnten fie nur in einer engen Concentrirung aller Bewalten und aller Rrafte ein geordnetes Staatswefen erfennen. Rach bem frangofischen Mufter wollten bie beutschen Liberalen bie Befugniffe ber Regierung beschränten; mas fie biefer abnahmen. bas wollten fie ber Bertretung gumeifen und in biefer follte, wie in Frankreich, ber Schwerpunkt ber Bewalt liegen. Die beutschen Liberalen hatten vollfommen Recht, benn ber frangöfifche Liberalismus fann nur gebeiben in ber engen Centra. lifation aller Rrafte und aller Verhaltniffe.

Der Staatsallmacht stunden früher die Körperschaften entgegen. Sie sind die Gegensate der Centralisation und beswegen hielt der Liberalismus, wie er jest sich gestaltete, jedes förperschaftliche Institut für ein hindernis, wo nicht für einen natürlichen Feind. Darin hat die liberale Bartei allerdings richtig gesehen, benn hatten noch selbstberechtigte

Rörperschaften bestanden mit den Mitteln ihre Rechte geltend zu machen, so ware schon die Thatsache ihres Bestehens ein entschledener Widerstand gegen jeden llebergriff gewesen; die entgegengesetzen Bestrebungen hätten ein Gleichgewicht gewonnen und dieses ware ein wahrhaft freiheitliches Staatswesen geworden. Körperschaften aber, wenn noch solche bestunden, waren nur die aus früherer Zeit übrig gebliebenen oder sie waren ohne gesetzliche und unmittelbare Einwirfung auf die Behandlung politischer Fragen.

Der Abel mar gur Beit bes Rheinbundes nicht eigentlich abgeschafft worben, aber bas bureaufratische Regiment batte bafur geforgt, bag alle Banbe gerriffen wurden, welche bie Abeligen in einer Gemeinschaft zusammengehalten batten. Der bentiche Abel war fast überall ein Sof- ober Dienstabel geworben; einzelne Blieber beffelben übten als Staatsmanner ober Militare noch immer großen Ginfluß; einzelne blieben burch ererbten Befit noch immer bebeutenb und burch Ramen und Abstammung vornehm; aber eine weit größere Babl war beruntergefommen und verarmt. Die Abeligen hatten ben Sochmuth ihres Standes nicht verloren, aber fie batten nicht beffen ftolgen Unabhangigfeitefinn bewahrt und bie Chrenrechte, bie man ihnen gelaffen, bienten nur, um fie abauscheiben bon bem Bolf gu welchem fie gehörten. Der beutsche Abel mar, wie Alexis Tocqueville von bem frangofifchen fagte, nur noch eine Rafte, aber er war nicht mehr eine Ariftofratie.

Allerdings hatten bie Berfaffungen bem Abel ber fübwestbeutschen Staaten wieder einige Borrechte gewährt; sie
hatten ihm Site in den sog. Herrenkammern gegeben, aber
biese von vornherein den Bolfskammern gegenüber fast unmächtig gemacht. Auch nicht die Spur eines körperschaftlichen Bestandes wurde dem Abel gewährt und, durch Dienstverhältnisse gebunden, oder von der Hossulcht, oder mit
ber Bewirthschaftung ihrer Güter beschäftiget und im behaglichen Genuß ihrer Einkunfte, sehlte den Abeligen die Kraft
und ber Wille sich, die Bereinsgesetze benügend, selbstständig wieder zu einer Körperschaft zu gestalten. Die französischen Liberalen hatten die Erblichkeit der Bairie abgeschafft, Die deutschen waren ohne Unterlaß darauf bedacht den Abeligen Alles zu nehmen, was ihre Stellung etwa noch auszeichnen und ihnen eine Standesgemeinschaft möglich machen konnte.

Es gab teine Burgerschaft mehr nach ben Begriffen einer früheren Zeit. Die Liberalen hatten noch nicht Freizügigseit und Gewerbefreiheit eingeführt; aber bas bureautratische Regiment hatte schon seit langer Zeit gearbeitet, um bas eigentliche Wesen ber bürgerlichen Körperschaften zu brechen. Bestunden auch noch die althergebrachten Eintheilungen der Bürger, so waren sie eine leere Form, höchtens nur noch für gewisse Verhältnisse der Gewerbe von einiger Bedeutung. Zebe selbstständige Gewalt war den Gemeinde-Behörden genommen; sie selbst waren zu untergeordneten Dienern der Staatsgewalt herabgedrückt worden und die staatliche Bureaufratie entschied in letzter Instanz in Gemeindesachen, in den großen wie in den kleinen.

Die neuen Gesetze zerstörten auch die Form der inneren Organisation. Sie machten aus der Bürgerschaft eine Masse, in welcher keine körperschaftlichen Bestandtheile sondern nur einzelne Bürger sich besinden, und in welcher demnach die verschiedenartigsten Bestandtheile unorganisch sich mengen. Man schus demokratische Formen, aber man sorgte dafür, daß sie kein demokratisches Wesen enthielten und durch die Einsührung gewisser Bertretungen wurden die Gemeinden dem modernen Staat ähnlich. Die Angelegenheiten der Gemeinde wurden in den Gemeindebehörden concentrirt und diese blieben in Abhängigkeit von der Staatsgewalt, wenn sie auch eine gewisse Erweiterung ihrer Besugnisse erhielten.

In bem früheren Bestand fühlte ber geringste Burger sich als bas Glieb einer Genoffenschaft, welche als Bestandtheil ber großen Körperschaft ber Gemeinde in beren Angelegenheiten eingriff. Mit ber Aushebung bieser Organisation war bas gemeinsame Bewußtseyn bes unabhängigen Burgers

zerftört und an beffen Stelle war bei bem Einzelnen ber lächerliche Hochmuth bes Spiesburgerthumes getreten.

So wurden aus ben Burgerschaften ber Städte allmählig bie haustruppen ber Liberalen gezogen, die Städte selbst ihre Sammelplate und später ihre befestigten Standlager.

Durch das System der Conscription ist das Heer ein Theil des Boltes unter den Waffen, wenn gleich nicht in dem Sinne der Milizen oder der sog. Volkswehr. Das Heer, wie es ist, hat alle Kennzeichen einer geschlossenen Körperschaft, aber diese Körperschaft als solche hat keine eigene Meinung und demnach keinen eigenen Willen. Das Heer ist nur die Waffe der Staatsgewalt und wer diese besitzt, der versügt über die Waffe. In dieser Auffassung hätte die liberale Partei keinen Grund gehabt um das Wehrwesen und den Wehrkörper zu hassen; sie haßten aber diesen schon wegen seiner Abscheidung von der Masse des Volkes und sie haßten ihn wegen der Form und der Gliederung, ohne welche der Körper eine unbewegliche Masse wäre.

In jener Zeit waren die liberalen Ibeen wohl auch von einzelnen Offizieren und Soldaten aufgefaßt, aber noch waren sie nicht in die Masse der beutschen Truppenkörper gedrungen; benn in diesen erschien vielmehr ein starres Festhalten an dem reinen monarchischen Princip. Die Soldaten betrachteten den Regenten als den Commandanten des Staates; er trug ihre Unisorm; sie konnten ihn nur als höchsten Besehlshaber benken. Wenn nun diese Aussassung auch nicht in die Behandlung der politischen Angelegenheiten eintreten durste, so war sie doch nicht geeignet, um den Haß der Liberalen zu mindern. Diese sahen in dem Wehrwesen nur ein Hindernis, einen organisirten Widerstand gegen die Durchsührung ihrer Ideen; sie erkannten in dem Heer nicht die Wasse sur ein Schuß bes Gesebes.

Die katholische Rirche und in bieser die Geiftlichkeit bestund noch immer als eine wirkliche Körperschaft, obwohl bas bureaufratische Regiment schon tuchtig gearbeitet hatte,

um die forperschaftliche Elgenschaft beider zu vernichten. Die neuen Diocefen waren freilich gebilbet, aber in ben meiften Ländern mar ben Bifcofen ihre Birffamfeit gar febr verfummert. Sie befagen feine Disciplinargewalt und feinen Ginfluß auf bie Berwaltung bes Rirchenvermogens. Staatsgewalt vermaltete und vermenbete biefes Bermogen, fie befeste bie Pfrunden, fie erließ Befehle an die Beiftlichen und fie griff felbft ein in die Bermaltung bes Cultus. Staatsgewalt verbot ober hinderte ben Berfehr ber Bifcofe mit bem Oberhaupte ber Rirche und mit ihren Diocesanen. Die Staatsgewalt gestattete feine eigentliche Rirchenregierung; fie verleugnete bas allgemeine Rirchenrecht und fie migachtete bie internationalen Bertrage, welche bie Rechte ber großen gescllichaftlichen Ordnung anerkannt und gewährleiftet batten. Als nun die Berfaffungen bem Grundbefit eine großere ober fleinere politische Bebeutung zuwendeten, ba marb bie Rirche übergangen. In manden ganbern g. B. in bem Großbergogthum Baden ift bie fatholifche Rirche ber größte Grundeigenthumer und biefem fehr großen Befit hat man feine Bertretung gemabrt\*).

Allerdings waren vor brei Jahrzehnten bie beutschen Liberalen noch nicht grundsähliche Keinde der Religion und bes Christenthumes; aber sie fühlten wohl, daß über turz oder lang die katholische Kirche sich aus ihrer Knechtung befreien und eine gewisse Machtstellung einnehmen werde. Sie

<sup>\*)</sup> In bem Großberzogthum Baben g. B. hat nur ber Erzbifchof einen Sig in ber erften Rammer; er barf fich aber nicht vertreten laffen; er ift gang auf gleiche Linie gestellt mit bem protestantischen Bralaten, obwohl biefer nicht einmal Borstanb ber protestantischen Rirchenbehörbe ift, sonbern nichts mehr und nichts weniger als ein Rath in biefem Collegium. Die Protestanten bilben nicht einmal ein Drittheil ber Bevölferung bes Lanbes und ihr Rirchens vermögen steht verhältnismäßig weit unter bem fatholischen, welches, selbstverständlich alle Stiftungen mit eingerechnet, jährlich über brei Dillionen abwirft.

fürchteten die freie Kirche und zwar nicht ohne Grund, benn sie wußten wohl, daß diese der Staatsomuipotenz entgegenftehen muffe, und weil diese Staatsallmacht die Grundbedingung ihres Systemes war, so mußten die Liberalen alle Mittel aufbieten, um die katholische Kirche vollkommen zu einer abhängigen Staatsanstalt zu machen.

War in bem Anfang ber Periode nach bem 3. 1830 kein erfolgreicher Widerstand gegen die aufstrebende Herrschaft der liberalen Partei von der katholischen Kirche zu erwarten, so ist ein solcher von der protestantischen noch weniger möglich gewesen; denn diese war bereits in der Stellung, in welche man jene zu bringen bestrebt war. Damals wagte man noch nicht die Behauptung, daß das liberale Princip aus dem Protestantismus hervorgehe und daß dieser der Bater sei des modernen Staates, d. h. der Bater der modernen Staatsomnipotenz; aber bewußt oder undewußt bestund eine gewisse Berbindung zwischen dem protestantischen Wesen und dem politischen System der Liberalen, deren manche wohl schon zu der Einsicht gesommen sehn mochten, daß aus der Freiheit der einen Kirche eine größere Freiheit der andern nothwendig solgen müsse.

Der Liberalismus war keineswegs noch die allgemeine Bolksmeinung; wir glauben fogar, daß er, wie er sich gestaltete, die Meinung einer Minderheit gewesen. Tausenden, welche das monarchische Princip noch heilig hielten, war das Fortschreiten der Partei bedenklich erschlenen; aber diese Tausende waren vereinzelt und selbst in ihren besondern Meinungen getrennt. Wenn von den Besonnenen die Zweckmäßigkeit gar mancher Forderung der Liberalen anerkannt wurde, so waren andere immer bereit alles zu verwersen, was von diesen kam, allein nur weil es von ihnen kam, und wenn die Einen meinten, daß man der Zeit und ihren Verhältnissen billige Rechnung tragen musse, so wollten Undere sesten, was nicht mehr zu halten war. Noch gab es Lente, welche von der Herstellung des absoluten Königthumes

und der Willfür seines Beamtenregimentes träumten — Leute welche das Bolf von der Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten ausschließen oder doch die Berfassungen vertümmern wollten. Das fam nun den Liberalen zu gut; benn die Einen mußten in besondern Dingen ihnen beistimmen, während die Andern die liberalen Bestrebungen auch in deren Uebergriffen durch ihre Abgeschmacktheiten rechtsertigten. Man glaubte nicht an die Gesehlichkeit der Einen und die Pietät der Andern erschien als Heuchelei oder als serviles Wesen, welches bald alle Verständigen verachteten oder verlachten. Alle Gegner der Liberalen waren gleich träg und ohne Entschluß und darum hatte keine Gruppe derselben einen Mittelpunkt und eine Organisation.

Fast nüplicher noch war ber liberalen Partei die Jämmerlichkeit der Regierungen, welche feine Meinung offen und
ehrlich annahmen und keine offen und ehrlich bekämpften,
welche beshalb auf keiner Seite Bertrauen erwarben und
welche der Achtung für die Staatsgewalt und der Bietät für
die Fürsten wesentlichen Schaden zufügte. Diese Regierungen
suchten im Geheimen das Gute des liberalen Bestrebens zu
hindern, öffentlich aber machten sie diesen den Hof, um die
Bewilligung eines winzigen Ansases im Budget durchzusesen.

Die Bolfsvertretungen waren unermublich in ihrer gesetzgeberischen Thätigkeit; bem einen Gesetz solgte bas andere, aber jedes größere Gesetz war zum Bortheil ber Liberalen. Mit ben Gemeinbegesetzen, wir haben es früher erwähnt, bemächtigten sie sich ber Gemeinden und ihrer Angelegenheiten. Die Bereins- und Bersammlungsgesetze sind allerdings nur Anerkennungen natürlicher Rechte, aber wie damals die Sachen ftunden, konnten nur die Liberalen von diesen Rechten Gebrauch machen, und ihre Führer erkannten die Rothwendigkeit dieses Gebrauches. Daß diese Rechte und Freiheiten gegen sie selbst benützt werden konnten, das siel selbst den bessern Röpfen nicht ein, denn wer die Freiheit wolle, meinten sie, der gehöre zu den Liberalen und diese Meinung war damals

nicht unbegrundet. Was die Partei zu Stande brachte, bas war häufig zwedmäßig, aber wenn auch die Gedanken schon viel früher dagewesen, so wußte fie boch alles Gute auf ihre Rechnung zu schreiben, während ihre Gegner diesen unermeßlichen Bortheil nicht suchten und nicht fanden.

Den constitutionellen Staaten in Deutschland fehlte immer noch bie wichtigfte ber Freiheiten; es fehlte bie gefegliche Freiheit ber Breffe. Daß im Großbergogthum Baben biefe Freiheit gegeben, aber nach furger Beit wieber aufgehoben worben ift, bas haben wir bereits oben ermabnt. Die Cenfur bestund in allen ganbern und bag biefes gehäffige Institut ben Liberalen mehr Rugen brachte als Schaben, bas wurbe icon früher in biefen Blattern bemerft. Die Cenfur murbe ausgeübt von Staatsbeamten, bie Staatsbiener aber gehörten ju ber Bartei ober, biefelbe fürchtend, wollten fie nicht, baß man ihnen bie Berfolgung freifinniger 3been vorwerfe. vielen Orten mar bie Beauffichtigung ber Preffe eine leere Form, an anderen fehrte fie fich gegen bie Begner und wenn ausnahmsweise einmal ein Cenfor feine Umtothatigfeit gegen bie Bartei felbft wenbete, fo erhoben andere Blatter ein arges Befdrei und beren Cenforen hatten ihre Freude baran. Die Beauffichtigung ber Breffe gab ben Liberalen Gelegenheit gu unaufhörlichen Befchwerben; fle fagten Die argften Dinge mit ber Rlage, baß fie Richts fagen burften, fie gebrauchten verfciebene Runftgriffe, um bem Bolf bie Arbeit ber Cenforen barzuftellen, und machten baburch bas alte Regiment und feine Unbanger lacherlich ober grundlich verhaßt.

Als in mehreren Ländern die Rechtspflege, wenn auch nicht der Form doch der Sache nach, von der Verwaltung getrennt war, da suchten die Liberalen Gesetze durchzubringen, welche die Unabhängigseit der Gerichte und die Verantwortlichseit der Minister sessellen und regeln sollten. Die Aufrichtigen wollten damit sehr wichtige Gewähren der Freiheit und des constitutionellen Lebens erringen, die schauen Parteimanner aber wußten gar wohl, daß politische Prozesse nicht

wahrscheinlich und daß ein Berfassungsbruch für den Rinister eines beutschen Staates fast eine Unmöglichkeit sei. Diese Parteimänner wußten gar wohl, wie Rinister und Beamte eine Besprechung ihrer Umtösührung in den Kammern schenten und daß das Mißfallen der Partei ihnen eine Strase war, welche sie mehr fürchteten als die Ungnade des Regenten. Die Liberalen kannten die Lage der Dinge zu gut, um nicht zu wissen, daß im zweiselhaften Kall die "abhängigen" Gerichte für die neue Richtung erkennen würden, wenn ja politische Prozesse entstünden. Die nicht erfüllten Forderungen haben den Liberalen mehr genügt, als wenn sie zugestanden worden wären; denn die Erfüllung ihres Berlangens hätte eine gegründete Beschwerde gehoben und ihnen dadurch einen Angrisspunkt entzogen.

Die Liberalen haben mit großem Geschicke gearbeitet und barum haben sie Erfolge errungen; biese haben ihr Selbstvertrauen gehoben, sie haben ihre Mittel vermehrt und ihren Einstuß vergrößert, und gelegentliche Rieberlagen haben ihren Gegnern mehr als ben Liberalen geschabet. Bei jeder Erledigung sind die Gemeindeamter der Stadte in ihre Sande gefallen und ihre Ersolge haben ihnen die Staatsdiener zugeführt, benn nicht wenige von diesen haben sich an diejenigen, welche sie für die Führer der Partei hielten, gedrängt sobald deren Einstuß sichtbar geworden. Hatten die Liberalen auch manchmal Boden verloren, so hatten sie fast immer in der öffentlichen Reinung gewonnen, und sie wußten es schlau zu machen, daß die Beamten ihrer Gesinnung allen anderen vorgezogen worden sind.

So fonnte benn ber Liberalismus sich ohne wesentliche hemmung entwideln. Beil ihm aber bas Gegengewicht sehlte, so mußte er überwuchern und in falsche Richtungen gerathen. Die Liberalen fonnten allgemach ben Umfang ber Befugnisse bes Regenten beschränken; sie fonnten bie reinen Berwaltungsangelegenheiten in ben Bereich ber Kammerver-handlungen ziehen; fie konnten außerhalb ihrer Sigungsfäle

und Commissionszimmer Vieles durchseten und mehr noch verhindern; sie hatten Mittel, um auf alle Verhältnisse zu drücken. Als die Partei sich ihrer Kraft bewußt war, da suchte sie ihre Erfolge nicht serner nur in Einzelnheiten zu erringen; aber jeder Widerstand war doch immer nur gegen Einzelnheiten gerichtet. Dem Princip wollten die Regierungen niemals ein Princip entgegenstellen, und darum konnten sie gegen die wachsenden Uebergriffe der Liberalen nicht geschlossene Massen führen. Die deutschen Regierungen fürchteten sich vor jedem Princip und darum verlor das monarchische Princip seine Kraft.

Sätten die Regenten mit gesundem Blid das Ziel des ungehemmten Fortschrittes der Bartei und bessen nothwendige Folgen erkannt, so wären ihre Regierungen der Lage gewachsen gewesen. Solche Regierungen hätten eine erhaltende Bartei, sie hätten eine Partei der Freiheit und der Gesehe gebildet, eine Bartei welche den Rechtsstaat begriffen und hergestellt hätte. Die geschloffene liberale Bartei errang allmählig die Herrschaft und dieser gegenüber täuschten die beutschen Staatsmänner sich und andere mit dem sinnlosen Sat "die Regierung muß über den Barteien stehen."

## XIX.

## Friedrich von Schlegel \*).

Unter ben Jungern jener Richtung, bie unter bem Ramen ber "Romantischen Schule" einen hanptabschnitt in ber Befcichte ber beutiden Literatur bilbet, ragt als ber bebeutenbfte, ja ale Führer und Trager berfelben Friedrich von Schlegel Dichter und Rritifer, Siftorifer und Philosoph, glaubiger Chrift endlich in einer glaubenelofen Beit, erfdien er wie ein leuchtender Stern einer beffern und lichtvolleren Bufunft am Borigonte. "Wie einft Leffing", fagt Gichenborff von ihm, "ftellte er fich fuhn auf jene Bobe ber mobernen Bilbung, bie über Bergangenes und Bufunftiges freie Umfcau eröffnet, mit ftaunenswerther Bielfeitigfeit Philosophie und Poefie, Gefchichte und Runft, bas flaffifche Alterthum wie bas Mittelalter und ben Orient burchforschend. barin ift er Leffing vergleichbar, bag er, wie jener bie ffeptifche Richtung feiner Beit, fo ben geiftigen Proceg ber Romantif in ungeftumer Confequeng ju bem Bielpunft mit fic

Unm. b. Reb.

<sup>\*)</sup> Borfiehende Lebensiflige theilen wir als Schriftprobe mit aus einem bemnachft im Berlag ter hurter'ichen Buchhandlung ersicheinenden größeren Berte über die im Laufe bes 19. Jahrhunderts geschehenen Uebertritte zur fatholischen Kirche.

fortriß, wo die Sache fpruchreif und eine Entscheidung unumganglich wird, und grar wiederum wie Leffing, nicht als literarifdes Runftftud jur eigenen Berberrlichung, fonbern aus tiefer Sehnsucht nach ber bobern Babrbeit, b. i. nach Berfohnung von Glauben und Biffen in ber Religion, ober wie er felbft es icarfer faßt: nach ber Ginbeit ber Biffenfcaft und Liebe. Es ift baber ebenfo ftumpffinnig als ungerecht, ibn, wie von feinen Begnern noch baufig geschiebt, nach ben einzelnen, momentanen Bhafen feines Bilbungeganges ju beurtheilen und gleichsam die Bluthe fur die trube Sulfe verantwortlich machen ju wollen, die fie bod felbft burchbrochen und weggeworfen. Gerabe ber mannliche Fortfdritt, ber burd alle biefe Bermandlungen fichtbar wird und jebe, oft liebevoll felbsterbaute Schrante, wenn er fie als folde erfannt, rudfichtelos vor fich nieberwirft, ift bas Große artige feiner Erfcheinung."

Rarl Wilhelm Friedrich Schlegel\*), ber Sohn bes als Rirchenliederdichter bekannten Johann Abolf Schlegel und jungerer Bruder von August Wilhelm Schlegel, wurde ben 10. März 1772 zu hannover, wo sein Bater als Superintendent lebte, geboren. Er erhielt als Rnabe einen vielseitigen Unterricht, zeigte aber so wenig hervorstechende Anlagen zu einem wissenschaftlichen Beruse, daß ihn sein Bater für das Handelssach bestimmte und nach Leipzig in ein Geschäft gab. Bald jedoch fühlte er, daß er sich dazu nicht eigne, "das Leben und Weben in der Welt war ihm unleidlich", er fühlte sich unglücklich und ruhte nicht, bis er dem in ihm erwachten Drange zum Studiren nachgeben durste. Sechszehn Jahre alt warf er sich mit dem glühendsten Eiser auf die alten Sprachen, worauf er zuerst in Göttingen und dann in Leipzig Philologie studirte. Die Schriften Platos,

<sup>\*)</sup> Rach ten Breiheitefriegen murbe ber alte Familienabel wieber ers neuert.

bie tragifchen Dichter ber Griechen und Binfelmanns Berte waren bie geiftige Welt, in welcher er fich bewegte, und bie Eindrude, die bie Unichauung ber Runfichate Dreebens, namentlich ber plaftifden Werfe aus bem Alterthum in ibm bervorrief, bilbeten eine feste, bauernbe Grunblage fur feine Studien bes flaffifden Alterthums, benen er fich auch nach Beenbigung feiner Universitatsjahre noch geraume Beit ausfolieflich bingab. Rachbem er ben Dottorgrab erlangt, ließ er fich in Dreeben nieber und begann feine literarische Laufbabn mit ber geiftvollen und für jene Beit febr verbienftlichen Abhandlung "Bon ben Schulen ber griechischen Boefie" (Bieftere Monatefdrift, Rovember 1794). Schon biefe erfte Arbeit zeigte die Borzuge, Die alle späteren Schriften Schlegels fennzeichnen, eine flare, angenehme, geiftreiche Darftellung und eine weiche, ja uppige Sprache. Der Berfuch iprach an; "Form und Tenbeng fanben empfängliche, vorbereitete Bemuther; besonders mar es bas wirklich bankenswerthe Berbienft: ben toftbaren Schap griechischer Boefte bem Mober ber Schule zu entreißen, in bem er bamale noch zu verbumpfen brobte - ihn bem Leben, bem Benuffe, bem Lichte juganglich zu machen - was gerechte Unerkennung fanb. Man hörte nicht mehr ben bezopften, bebrillten, pebantifchen Schulmann, man borte ben geiftathmenben, lebensfroben, bie Schönheit ber Belt preisenden Jungling auch eine Dichtfunft preisen, die ja felbft nichts als Rraft, Luft und Leben mar, und von Schule und Belehrfamfeit nichts gewußt batte" \*). Rachbem er eine gange Reihe ahnlicher Arbeiten hatte folgen laffen, fiebelte er im Commer 1797 nach Berlin über und veröffentlichte fein erftes größeres Bert: "Die Griechen und Romer; hiftor. und frit. Berfuche über bas flaffifche Alterthum" (Bb. 1. Reuftrelig 1797), bem fich bald barauf ein

<sup>\*)</sup> Feuchtereleben in feiner vor ber Gesammtausgabe von Schlegel's Werfen befinblichen Charafteriftit beffetben.

zweites über bie "Geschichte ber Poefte bei ben Griechen und Romern" (Berlin 1798) anreihte, Berfe, beren Berdienft von Sachfennern, wie Segel, mit Achtung anerfannt wurde, obicon fie beide unvollendet blieben. Aber bei biefem fich Sineinleben in bie antife Dichtfunft erging es ibm, merft Fenchtereleben, "wie es fo baufig bochbegabten, fur bas Ibeale leicht empfänglichen Beiftern ju ergeben pflegt. übertragen bie Dichtfunft in's Leben, und verwirren und truben baburd Beibes. Das urfprunglich reine, afthetifche 3beal bes Schonen verbreitete fich in bem jugenblichen Bemuthe über Belt, Leben und Wirfen; ihm follte Alles untergeordnet fenn, ihm jeber 3med ber Menfcheit, jebe Bflicht bes Menfchen bienen; in feinem ungefcmälerten Benuß verlor fic alles übrige Beftreben. Und bamit einer folden Ginnes. richtung die Beihe nicht fehle, mußte bas Studium und bie eigene Deutung bes gottlichen Blaton biefes Gebiet bes Schonen in's Unendliche, in's Emige hinüberführen, und bem funftlerifden Begriffe bie Berflarung ber Beisheit, ja ber Religion ertheilen." And blefer Bermifchung bes Ibealen mit bem Realen ging fein vielberufener Roman "Queinbe" bervor (Berlin 1799), in welchem ber Dichter "eine Apotheofe ber menichlichen Schonheit und ber Freude" ju geben gebachte, ber aber auf nichts anderes hinauslief, als bag bie freie und burch eine Urt philosophischer und physiologischer Selbftbeobachtung sublimirte Sinnlichfeit ber eigentliche für bas Menschengeschlecht gehörige Cultus fei. Diese Sinnlichfeitephilosophie fand viele Anhanger, bas Buch viele Lobredner. Schleiermacher, mit bem &r. Schlegel ju Berlin in vertrautem Umgange lebte, versuchte in einer eigenen Schrift \*) bie in ber Lucinde maltenden Anfichten gu be-

<sup>\*) &</sup>quot;Bertraute Briefe über Fr. Schlegels Lucinde" (Lubed und Leipzig 1800). Gie erichienen zwar anonym, boch wurde ber Rame bes Berfaffere balb befannt, und es erregte nicht mit Unrecht großes Mergerniß, daß ein Geiftlicher ein berartiges Buch habe ichreiben

grunden und auszuführen; er nannte bas Buch "ein ernftes, murdiges und tugendhaftes Wert", es gewissermaßen für ein Evangelium ber neuen Weltanschauung der Liebe und Siunlichfeit ausgebend. Schlegel aber erkannte selbst seinen Irrthum und vollendete das Buch nicht, deffen Autorschaft ihm späterhin nach seiner Conversion oftmals vorgeworsen ward \*). "Die Sünden meiner Jugend sind die Tugenden eures Alters", hätte Schlegel mit Görres seinen Gegnern erwidern dürfen.

Unter ben Celebritaten, die Berlins Manern in fich bargen, und die Schlegel besonders in ben Rreisen fennen lernte, die einige burch ihren Geist berühmte Judinen \*\*) um

fonnen. Es ift dieg aber jebenfalls fehr bezeichnend fur ben Beift jener Beit fowohl wie fur die Richtung, die unter ber protestanstifchen Geiftlichkeit herrschte.

<sup>\*) &</sup>quot;Dergleichen Tabel ift weibifch: benn nur Beiber fonnen Ries manbem etwas Bofes vergeffen; Ranner aber follen wenigftens wie Seneca benten und urtheilen: Quem poenitet peccasse, paene est innocens." (Convertiten und ihre Gegner. S. 338).

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die driftlichen Gaufer Berline", berichtet Benriette Berg, eine berfelben, "boten nichts, welches bem, mas jene jubifchen an geiftiger Befelligfeit boten, gleichgefommen ober nur abniich ges mefen mare." Ge mar alfo fein Bunber, bag bie letteren bon Allem aufgefucht murben, "mas irgend Bedeutenbes an geiftigen Rraften Berlin bewohnte ober auch nur besuchte." So fah man benn in jenen jubifchen Rreifen, beren Mittelpuntte, außer ber fcon genannten Frau Berg, befonbere bie Rabel Levin, nache malige Gattin Barnhagens von Enfe, ein verichrobener Blauftrumpf, ber fich in pitanten Paraborien geftel, und Dofes Menbelfohne Tochter, Dorothea Beit, maren, ben Bringen Louis Ferbinand, Friedrich von Beng, bie beiben Gume bolbt, Buftav von Brinfmann, Tied, Schleiermacher und viele Andere verfehren. Auf Dorothea Beit tommen wir noch ausführlicher jurud, ba fie als Schlegels nachmalige Gattin unjer Intereffe in Anfpruch nimmt. Dag aber bie "Detropole ber Intelligeng", bas norbbeutiche, bamals noch erclufiv protestantifche Berlin wie in finangieller fo auch in geiftiger Begiehung ju ben

fic versammelten, mar es befonders Schleiermacher, ber fic ibm aufe engfte anichloß. Wie boch biefer um einige Jahre altere Mann Schlegel fcatte, geht aus ben Briefen beffelben an feine Schwefter hervor. "Es ift, fcreibt er am 22. Ottober 1797, ein junger Mann von 25 Jahren, von fo ausgebreiteten Renntniffen, baß man nicht begreifen fann, wie es möglich ift, bei folder Jugend fo viel zu wiffen, von einem originellen Beift, ber bier, wo es boch viel Beift und Talente gibt, alles fehr weit überragt, und in feinen Sitten von einer Raturlichfeit, Offenheit und findlicher Jugendlichfeit, beren Bereinigung mit jenem allen vielleicht bas Bunberbarfte ift. Er ift überall, wo er hinfommt, megen feines Biges fowohl als wegen feiner Unbefangenheit ber angenehmfte Befellichafter, mir aber ift er mehr ale bas, er ift mir von febr großem mefentlichen Rugen"\*). Und in einem fpateren Briefe außert er fich folgenberweise : "Bas feinen Geift betrifft, so ist er mir so burchaus supérieur, daß ich nur mit vieler Chrfurcht bavon fprechen tann. Wie fcnell und tief er einbringt in ben Beift jeber Wiffenschaft, jebes Spftems, jebes Schriftftellers, mit welcher hoben und unparteiffden Rritif er jedem feine Stelle anweist, wie feine Renntniffe alle in einem herrlichen Spftem geordnet bafteben, und alle feine Arbeiten nicht von ungefahr, fonbern nach einem großen Blane aufeinander folgen, mit welcher Beharrlichfeit er alles verfolgt, mas er einmal angefangen - bas weiß ich alles erft feit biefer furgen Beit ju fcagen, ba ich feine Ibeen gleichsam entfteben und machsen fab." - Andererseits fühlte fich Schlegel mit leibenschaftlicher Liebe gu ber einige Jahre alteren Dorothea Beit gezogen, eine Liebe, die biefe bochbe-

Fußen Ifraels lag und bei ihm auf Borg geben mußte, follte, fo meinen wir, alle ble Berächter bes Katholizismus in ihrem Urtheil etwas bescheibener machen.

<sup>\*)</sup> Schlegel war es namlich, ber Schleiermacher burch fein unabs ichffiges Drangen gur Schriftfellerei trieb.

gabte, mit Geift und Talent reichlich ausgeruftete Frau erwiberte. Daß fie verheirathet und Mutter mehrerer Cohne war, tam bamals nicht in Betracht.

3m Juli 1798 begleitete Friedrich feinen von Jena nach Berlin gefommenen Bruber auf mehrere Bochen nach Dresben, wo fich bamals auch Schelling und Bries befanben, und Rovalis, mit bem er feit Jahren burch bie engften Freundschaftsbande verknupft mar, bie Freunde öfter von Freiberg aus besuchte. Doch in bemselben Jahre grundete er mit feinem Bruber eine Beitschrift "bas Athenaum", in welchem bie neue Soule querft einen eigentlichen Mittelpunft und ein felbstftaubiges Organ fur bie Beröffentlichung und Ausbreitung ihrer Theorie gewann. Doch verließ Friedrich balb barauf Berlin und habilitirte fich ale Docent in Jena, . wo er balb einen glangenden Rreis um fich versammelte auch Segel befand fich unter feinen Borern - und bas bamale fur bie Grunder ber romantischen Schule und einige ihrer hervorragenoften übrigen Mitglieder ber fie auch örtlich vereinigende Mittelpunkt geworben mar. Außer ben beiben Schlegel hatte fich Schelling und Tied eingefunden, Rovalis bielt fich bafelbft balb langere balb furgere Beit auf, und auch Bichte, ber furg vorher Jena verlaffen hatte und nach Berlin übergesiebelt mar, tehrte auf einige Monate gu feinen Freunben nach Jena gurud. Diefer Rreis murbe auch balb burch Gries und Clemens Brentano erweitert, Die noch ihre Stubien in Jena fortsetten, balb aber and als Schriftfteller auftraten. Es war bieß bie Beit, in ber bie Romantif ihre vollfte und üppigste Bluthe entfaltete. Rur bauerte biefes anregende Busammenleben nicht lange. Tied schied ichon im Sommer 1800, Rovalis ftarb Anfang 1801, und ju Enbe beffelben Jahres verließen auch bie Schlegel Jena, nachbem fie noch eine gemeinschaftliche Sammlung ihrer Auffage, Fragmente zc. unter bem Titel: "Charafteriftifen und Rritifen" (Ronigeberg 1801, 2 Bbe.) veröffentlicht batten. Ilm biefe Beit hatte Br. Schlegel feinen Umwandlungeprozes bereits vollenbet; er

hatte feinen einseitigen Enthusiasmus für bas Alterthum aufgegeben, und glaubte bie gesuchte Barmonie ber finnlichen und geiftigen Ratur gefunden ju haben in - ber Runft-Religion. "Die Aefthetif galt nun als Bollenberin bes Lebens und ber Philosophie; die Moral, von Rant über bie Religion gestellt, mußte ihre Stelle unter ber Religion wieber einnehmen; biefe aber war eine mit ber Runft." Diefe Auffaffung verfocht Schlegel im Athenaum, bas beilaufig auch feine erften poetischen Produtte brachte. Durch bie Runft aber, und insbesonbere burch bie Dichtfunft, nicht burch Erforfdung ber Philosophie und bes Chriftenthums, murbe er au boberer Erfenntniß geführt. Diese Phase feiner Entwicklung bat Schlegel felbft in feinem im Athenaum enthaltenen "Gefprach über Boefie" beutlich gezeichnet, indem er fagt: Bir haben feine Mythologie, feine geltende fymbolifche Raturanfict, ale Quelle ber Phantafie und lebenbigen Bilber-Umfreis jeber Runft und Darftellung. Aber, fege ich bingu, wir find nabe baran, eine gu erhalten, nicht bloß jene alte Symbolif ju verfteben, fonbern eben baburch auch eine neue fur une wieber ju gewinnen; ober vielmehr es wird Beit, bag wir ernfthaft bagu mitwirfen follen, eine folche jymbolifche Erfenntniß und Runft wieder hervorzubringen. Denn auf bem gang entgegengesetten Wege wird fie uns fommen, ale bie alte ebemalige, welche überall bie erfte Bluthe ber ingendlichen Bhantafie mar, fich unmittelbar anschließend und anbilbend an bas nachfte Lebenbigfte ber finnlichen Belt. Die neue Symbolit muß im Begentheil aus ber tiefften Tiefe bes Beiftes berausgebilbet werben; es muß bas Runftlichfte aller Runftwerte fenn, benn es foll alle andern umfaffen, ein neues Bette und Befaß fur ben alten ewigen Urquell ber Poefie und felbft bas unendliche Gebicht, welches bie Reime aller andern Gebichte verhullt." Diefe fymbolifche Beltanicauung fucte Schlegel ju begrunden auf philosophiichem Wege burch ben Ibealismus, auf poetifchem burch Berfomelgung ber Untife mit bem Romantifchen.

Eigenthumlichkeiten biefes raftlofen Mannes geborte jene Ilngebulb bes Beiftes, welche bie Fruchte und Refultate bes einmal für gut erfannten Strebens meber in ber Beit noch bei ben Individuen, alfo auch bei fich felbft nicht fonell genug gereift sehen konnte, und welche biefen mabrhaft tieffinnigen Beift, biefen beften philosophischen Ropf unter ben Romantifern allein verhinderte, ein felbstständiges weltbewegenbes philosophisches Suftem aufzustellen. Es abzumarten, bis bie Wirfungen bes romantischen Beiftes allmählig auch über ibn fommen wurden, bauerte ibm viel ju lang; fo fonell als möglich wollte er fich bes Rernes und Markes barin bemachtigen, und vermuthete biefe bei ben Lyrifern bee Gubens, beren Poefien ben Charafter auch feiner erften bichterischen Schöpfungen bestimmten. namentlich mar es bas bei jenen vorherrichende mufikalische Element, bas ihn entzudte und bei ber Wahl ber Formen für seine eigenen Bedichte leitete.

Als Produkt ber innigen Vereinigung und Durchbringung ber Antike mit der Romantik stellt sich sein Drama "Alarcas" dar, in welchem die Tragik des Aeschylos mit der des Calberon verschmolzen werden sollte. Es war dieß das erste größere Gedicht in Uffonanzen, in das Schlegel alle Formen und Farben der Dichtkunft trug, und das seine Vorstellung vom Nomantischen abzuspiegeln bestimmt war ").

Ilm biefe Zeit (Anfang 1802) vermählte sich Schlegel mit Dorothea Beit, der Tochter Mendelssohns, die sich aus Liebe zu ihm von ihrem Manne hatte scheiden laffen. Es war eine hochbegabte, für die Ideen der Romantif bezeisterte Frau. "Mit einer tiefen Empfänglichkeit für Alles, so schildert sie Feuchtersleben, was Geist und Phantasie bewegen kann, rif sie die Begeisterung jener Tage mit sich

<sup>\*)</sup> Der "Alarcas" wurde am 29. Mai 1802 ju Beimar auf Gothes eifriges Betreiben aufgeführt, fand aber aus begreiflichen Urfachen weuig ober teinen Anklang; Schlegel aber war und blieb Gothe für feine Bemuhungen ftets bantbar.

fort, und ihre Theilnahme an ber geschilberten Richtung ber Boefie verwandelte fich bald, wie es bem weiblichen Charafter naturlich ift, in perfonliche Theilnahme für ben Dichter, ber ihr biefe Belt eröffnet hatte. Go begann ihr Berhaltniß ju Schlegel, fo blieb es bis ju Ende. Mit Bingebung und neuer Unbacht überließ fie feinem Beifte ben ihrigen und theilte fo alle Epochen und Berwanblungen, bie jener erlitt. 3meimal im Laufe ihres Lebens mar fie ber lleberzeugung Schlegels in ber wichtigften Angelegenheit ihres Innern, im religiöfen Blauben gefolgt; mit biefem überfam fie auch jebe feiner übrigen Unfichten in ber fpatern Periobe feines Lebens. Dennoch verlor fie nie biejenigen Gefühle ihrer Jugend aus ber Erinnerung, welche werth waren, erhalten und gehegt ju merben; und es macht ihrem Gemuth alle Ehre, bag fie, felbft noch in ber zweiten Salfte ihres Lebens, alliabrlich an feinem Tobestage bas Unbenfen ihres ebeln Baters feierte, von bem fie überhaupt ftete mit ber größten Achtung und Bartlichfeit fprad. Reiche Renntniffe, richtiges Urtheil, Gute bes Bergens, Treue ber Gefinnung, freundliches Entgegnen mit Rath und That, find bie Eigenschaften, bie man an biefer ausgezeichneten Frau rühmte." Wir können hieruber fo mannigfache Beugniffe anführen. "Dorothea, fagt Caroline Bichler\*), mußte ebenso richtig über ein neu erschienenes literarisches Brobuft, wie über bie Burichtung einer Speife, über irgend eine bausliche Arbeit ju urtheilen, und bei ihr that weder bie Saus. frau ber Schriftstellerin, noch biefe jener in ihrer profaischen aber nuglichen, ja nothwendigen Birffamfeit Gintrag. Und alle biefe iconen Eigenschaften waren burch eine warme Frommigfeit und fille Beiterfeit eines flaren felbftbewußten Beiftes verklart." Caroline Bidler mochte wohl ein Urtheil fällen, wohnte fie boch mit ihr fünf Jahre hindurch in einem Saufe und lebte mit ihr in zwanzigjährigem freundlichen

<sup>\*)</sup> Dentwürdigfeiten aus meinem Leben (Bien 1844) Bb. 4. G. 20.

fich felbft erfüllt. Schlegel war zu ftolg, zu bequem und zu fleißig am Schreibtifc, um ju antichambriren; er murbe fic fonft unichwer eine Bahn gebrochen haben, weil man bei aller bamale berrichenben Unwiffenheit auf Rotabilitaten Rudficht nahm. Er bielt Borlefungen über Boefie und Runft, Literatur und Philosophie, ju benen fich viele Dentiche einfanden, die jeboch wenig einbrachten, ba bie Reichsten und Bornehmsten nur gaftweise famen und nur bie Fremben gablten \*). Babrend biefer Beit aber lag er unter bes berühmten Orientaliften Samilton Leitung mit größtem Gifer bem Studium bes Sansfrit ob, um fpaterbin auch hierin bahnbrechend ju wirfen. Auch gab er eine neue in Frankfurt erscheinende Beitschrift "Europa" heraus (1803), "bestimmt, an allem Antheil ju nehmen, was die Ausbildung bes menfoliden Beiftes am nachften angebe, und bas Licht ber Schönheit und Wahrheit foweit als möglich ju verbreiten." Die meiften Artitel in berfelben waren von ibm felbft und feiner Frau verfaßt. Bon anbern bamaligen Arbeiten ift noch bie "Geschichte ber Jungfrau von Orleans. Aus altfrang. Duellen" (Berlin 1802), fowie bie "Gefchichte ber Margaretha von Balois, Gemablin Seinrich IV., von ihr felbft beschrieben" (Leipzig 1803) ju ermabnen.

Da sich ihm um biese Zeit bie Anssicht auf eine Anstellung an ber höhern Schule in Köln barbot, indem bie Fächer ber Geschichte und Literatur, in benen bie Prosessoren Reinhard und Faber thätig gewesen, noch nicht wieder besett waren, in Köln auch auf eine theilweise Wiederherstellung ber Universität gehofft wurde, so ließ sich Schlegel burch die Boisseres zu einer Reise nach Köln bewegen, und reiste mit benselben Ende April 1804 von Paris ab.

<sup>\*)</sup> Die Bruber Boifferde tamen mit ihrem Freunde Bertram im Jahre 1803 lediglich nach Paris, um an Schlegels Borlefungen Theil zu nehmen.

Sie machten bie Reise burch Belgien nach Machen und von ba über Duffelborf nach Roln. Seine "Briefe auf einer Reise burd bie Rieberlande und bie Rheingegenden" \*), fowie bie "Bemerfungen über bas nene Dufeum ju Bruffel und die Gallerie in Duffeldorf" (in ber Europa) find größtentheils auf biefer Banberfahrt entstanden. Schlegel fand fic nach langerem Aufenthalt unter ben Frangofen in ber gang beutschen Bolfeumgebnng febr behaglich, und beschäftigte fich mit ber altfölnischen Runft; ging baun im Berbft über Straf. burg nach Coppet am Genferfee jur Frau von Staël, brachte einen Theil bes Winters in Paris ju und fehrte im Frühjahr 1805 nach Roln jurud, wo er ein ganges Jahr bindurch Brivatvorlefungen über ben gangen Umfang ber Philosophie und Geschichte, im Commer 1806 öffentliche Borlefungen über Logit und Rritit ber verschiebenen philosophischen Spfteme bielt. Rach einem langeren Aufenthalt bei Frau von Stael, Die fich bamale auf ihr Schloß Ancofta in ber Rormandie jurudgezogen batte, bielt er im Sommer 1807 ju Roln Bortrage über altbeutiche Literatur, für melde bamale ein großer Gifer rege geworben war und brachte, mas für fein Anfeben und feinen Ruhm am wichtigften war, feine Korfdungen über bie Sprache und Beisheit ber Inber jum Abidlug \*\*). Diefes Wert mar mabrhaft epochemachenb. Der Schlegel fonft ftreng beurtheilende Bobefe außert fich in feinem "Brundriß jur Geschichte ber beutschen Dichtung" hierüber folgenbermaßen: "Aus feinen Studien bes Sansfrit ging bas Bud über Sprace und Beidheit ber Inder bervor, morin bie in Deutschland nur vereinzelten Runden von ber indifden Literatur, ber burch Forfter und Dalberg nach eng-

<sup>\*)</sup> Erichienen in bem von ihm herausgegebenen "Boetischen Taschens buch fur bas Jahr 1805 unb 6" (Berlin 1805 unb 6).

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ueber bie Eprache und Belobeit ber Indier. Ein Beitrag gur Begrunbung ber Alterthumofunde. Rebft metrifcher Ueberfepung indifcher Geblotte" (Gelbelberg 1808).

lifden lleberfegungen überfetten Dichtungen von Ralibafa und Jajabeva, in überrafchenber Beife und reicher Gabe erweitert und bie mehr auf Ahnung als auf flarer Ertenntniß berubenden Lehren aufgestellt murben, baf bie Biege aller nach bem Beften ausgebehnten Bolferbildung in ben Gangeslandern ju finden und bas gemeinschaftliche Band, bas alle ausgemanberten Stamme unter fic und mit bem Mutterlande gusammenhalte, noch aufzusuchen fei. Dit biesem Werte war bie fruchtbarfte und lange nachwirfenbe Unregung fur bie biftorifden Biffenfchaften gegeben, bie fich von ba an mehr und mehr ber Bolferwiege jugewandt baben. Das fprachvergleichende Stubinm, bas bie vergleichende Mythenforfcung nach fich gezogen hat und bis jur vergleichenben Unterfuchung ber buddhistifchen und driftlichen Religion vorgerudt ift, berubte auf ber Anregung biefes Buches. Die unmittelbare Rachfolge, wie fie fich in ber Mythengeschichte ber affatischen Welt, fpater in bem Belbenbuche von Iran von Gorres (auch in der Ginleitung jum Lobengrin) fund gab, ichwanfte gmar im unflaren Dammer pfablos umber, aber bie Biffenfcaft hat fich immer flarer und ficherer beransgearbeitet; bie bochften Resultate, Die fie in Diefer Richtung erzielen wirb, baben ihren ursprunglichen Reim in Schlegels veraltetem und bod unverganglichen Buche. Die gange orientalifche Richtung in ber neuen Boefie ift wesentlich ihm anzurechnen."

Aber nicht bloß mit ben indischen Studien fam er in biefer Beit jum Abschluß, sondern auch mit seiner religiösen leberzeugung, indem er am 16. April 1808\*) mit seiner

<sup>\*)</sup> Merfwürdigermeise ist gewöhnlich bas Jahr 1803 als bas feines Uebertritts angegeben. Feuchtersleben, ber Biograph und herauss geber ber Berte Schlegels, und nach ihm alle neueren Literars historifer theilen biesen Irrthum, selbst Gobete. he:mina von Chein berichtet in ihren Memoiren gang richtig: Im Jahre 1805 ging Schlegel nach Koln am Rhein und anberte bort seine Rells gion; nur gibt fie kein genaueres Datum an. Auch Eichenborff weiß, baß Schlegel im 3. 1804 noch nicht convertirt war, und

Frau zur katholischen Rirche übertrat. Dieser Schritt kam seinen Freunden und Bekannten nicht unerwartet, da er sich seit Jahren so entschieden zu jener hingezogen zeigte, daß sein Ilebertritt als solcher nicht überraschte, wosür schon der Umstand spricht, daß derselbe allgemein in die Zeit von 1803—4 gesett wird. "Es war eine große Ileberraschung für und, schreibt Sulpice Boisseres; wir kannten zwar die entschiedene Reigung, welche Schlegel für den katholischen Glauben und Gottesdienst gesaßt hatte, seit langer Zeit, und sahen voraus, daß er seine Ileberzeugung einmal öffentlich bekennen würde\*), und freuten uns, ihn

Roberflein glaubt, baß bie Conversion zwar ichon früher ftattges funten habe, aber erft im 3. 1803 befannt worben fei. Boifieree, ber intimfte Freund Schlegels, gibt in seinem Tagebuch (Sulpiz Boifferee, Stuttg. 1862. I. S. 44) volltommenen Aufschluß. Er sagt: "Schlegel machte im 3. 1808 Anstalten Koln zu verlaffen, feine Frau sollte einstweilen bei und bleiben; wir waren ganz mit bem Gebanten an biese Sache beschäftigt, ba erfiarten Beibe eines Tages, es war am 16. April: sie selen an biesem Morgen zur fas tholischen Kirche übergetreten."

<sup>\*)</sup> Auch Belmina von Chegy ermannt in ihren Demoiren (Bb 1. 264) ber Relgung Schlegels zur fatholifchen Rirche. "Briebrich Schlegel, außert fie fich, ber und feit Anbeginn unferer Befanntichaft bie Stellen aus Tiede "Berbino", wo ber Dichter fich aber ben Protes ftantismus luftig macht, oftmale und mit besonberem Feuer vorgetragen, über ben mir auch Dorothea früherhin bieweilen ges außert : er habe Abficht, fatholifch ju werten, mas ich weter bes griff noch glauben fonnte - unterließ nun felt einiger Beit, feiner Begeifterung fur bie inbifden Bufer Luft ju machen, und pries bagegen bie 3bee bes Bapftes als bie hochfte und vollkommenfte, welcher bie Menschheit jemals gehulbigt. So frembartig flang bieg in meine Unwiffenheit, Unbefummertheit, Buverfichtlichkeit bes bleibenten Beffantes ber Dinge, wie fie bamale lagen, baß ich weber barüber nachbachte, noch mir bie Borte Chlegels mertte. Gie murten vielleicht an mir vorüber geraufcht fenn, wie Millionen anbere, wenn er nicht unaufhörlich gesprochen hatte bavon: wie bas beil ber Belt nur noch im Bapftihum liege,

mit unserer eigenen religiösen Gefinnung übereinstimmend zu wissen; aber in diesem Augenblid ), wo ber Uebertritt, ber reine Gewissenssache war, so leicht ben Schein äußerer Absücht und badurch das widerwärtigste Aergeruss erregen konnte, war es und schwer, die Aussührung eines so wichtigen Schrittes zu begreisen . . . Wir mußten Alles auswenden, um die Redlichkeit unserer Freunde in Schutz zu nehmen, die das was sie als eine Gewissenssache betrachteten, nicht an die große Glode hatten häugen wollen, und weil sie ihre leberzeugung im stillen heiligthum der Brust zu hegen gewünscht, deswegen sie zur rechten Zeit und Gelegenheit nicht hatten verleugnen wollen."

Ehe wir auf sein ferneres Leben und Wirken eingehen, wollen wir versuchen, seinen geistigen Umwandlungsproces zu versolgen und ben Weg nachzuweisen, auf bem er in ben Schoos ber Kirche gelangte. Man kann wohl glauben, bas ein Denker wie Schlegel ben Weg vom Pantheismus zur driftlichen Erkenntnis nicht ohne große innere Rampse zurudgelegt habe.

Wir muffen zu biefem Behufe auf seine früheren Schriften zurudgeben. Es ift oben bemerkt worben, bag Schlegel ein entschiedener Anhanger ber Bichteschen Wiffenschaftslehre \*\*)

wenn es wieber im vollen Glange und als allburchbringente Ges walt erftunde, wohin es auch tommen muffe und unausbleiblich fommen werbe."

<sup>\*)</sup> Schlegel wollte eben nach Wien geben, um fich bort eine geficherte Existeng zu grunden, ba es ihm am Rhein nicht gegludt war. Er wollte seinen Schritt beginalb auch noch geheim halten, Unberufene aber machten ihn bekannt.

<sup>\*\*)</sup> Die vorherrichende Idee Fichte's ift, daß Alles, was ift und febn fann, aus bem Ich entspringt, ober vielmehr, daß es nichts Birkliches außer bem Ich gibt, und daß Alles, was vom Ich verschieden erschelnt, bloße Täuschung ift; benn felbst das Nicht:Ich ift das Ich, indem es fich felbst fich entgegenseht und fich begrenzt. In verftanbliches Deutsch übertragen soll dieß heißen, daß ber

mar. Er fab fie als eine "ber größten Tenbengen bes Beitaltere an" und glaubte in thr auch erft ein ficheres Brincip gur Berichtigung und vollständigen Ausführung bes fantifchen Grundriffes ber praftischen Bbilosophie, sowie zur Aufftellung eines objektiven Syftems ber Runftphilosophie Dieser subjektive Ibealismus Fichte's ift ihm nebft ber Boefie bas "Centrum ber beutschen Runft und Bilbung", nur fteht bie Runft bei ibm in feiner Beziehung gnr objeftiven finnlichen Belt. Das Runftwert foll ale ein absolut freies ans bem subjektiven Beifte hervorgeben. In consequenter Folgerung biefer Boraussetzung verlangt er, bag fich ber fubjeftive Beift, wie im Denfen, fo auch im Dichten bis zur Baffivitat gang auf und in fich jurudziehen muffe, wie er bies in ber "Lucinde" auseinanderfest, wo bie Kaulheit eine gottabnliche Runft genannt wird, mahrend ber Duffiggang bie Lebensluft ber Unichuld und ber Begeifterung fei, welche bie Seligen athmen, bas einzige Fragment ber Gottabnlichfeit, bas uns noch aus bem Paradiefe geblieben fei. Bleiß und ber Rugen find bie Tobesengel mit bem feurigen Sowert, welche bem Menfchen bie Rudfehr ins Barabies verwehren. Rur mit Gelaffenheit und Sanftmuth, in ber beiligen Stille ber achten Baffivitat tann man fich an fein ganges 3d erinnern und bie Welt und bas Leben anschauen. Wie geschieht alles Denfen und Dichten, als bag man fic ber Einwirfung irgent eines gangen Genius gang überläßt und hingibt? Und boch ift bas Sprechen und Bilben nur

menschliche Geift, weil er sich selbst gefunden, glauben muffe, daß außer ihm Richts eriftire, daß Alles, was eriftirt, aus ihm hers vorgehe, ja noch mehr, daß er sich sogar selbst hervordringe, dems nach also ift der Geist zu gleicher Beit das handelnde und bas Produkt der handlung, Princip und Terminus, Ursache und Wirskung; er eriftirt in Araft einer bloßen Thätigkeit und übt diese Thätigkeit in Araft der Eriftenz aus. Man sieht also einen auf die äußerste Spize getriebenen ibealistischen Pantheismus. "Das preisen die Schüler aller Orten" sagt Mephikopheles im Faust.

Rebensache in allen Kunften und Bissenschaften; bas Wesentliche ist bas Denken und Dichten, und bas ist nur burch
Passivität möglich. — In der That, man sollte das Studium
bes Müssigangs nicht so strässich vernachlässigen, sondern es
zur Kunft und Wissenschaft, ja zur Religion bilden! Um
alles in Eins zu sassen; je göttlicher ein Mensch oder ein
Wert des Menschen ist, je ähnlicher werden sie der Pflanze;
diese ist unter allen Formen der Ratur die sittlichste und
schönste. Und also wäre ja das höchste, vollendetste Leben
nichts als ein reines Begetiren".

Wir haben gesagt, daß Schlegel ben Idealismus und bie Boefie ale bie Centra ber beutschen Runft und Bilbung betrachtete. "Alle Philosophie, fagt er in ben "Fragmenten" bes Athenaums, ift 3bealismus, und es gibt feinen mabren Realismus als ben ber Boefie." Boefie und Philosophie feien aber nur Ertreme, und fo lange man noch fage, einige feien ichlechthin Ibealiften, andere entschiedene Realiften, beiße bas nichts anderes als, es gebe noch feine burchaus gebilbete Menfchen, es gebe auch feine Religion. Daber brang er benn auch auf die Berbindung beiber. "Je mehr die Boefie Wiffenschaft wird, je mehr wird fie auch Runft. Soll bie Boefie Runft werben, foll ber Runftler von feinen Mitteln und feinen 3meden, ihren Sinderniffen und ihren Begenftanben grundliche Ginfict und Wiffenschaft haben, fo muß ber Dichter über feine Runft philosophiren." "In ber Philosophie gebt ber Weg zur Wiffenschaft nur burch bie Runft, wie ber Dichter im Gegentheil erft burch Biffenschaft ein Runftler wird." In ben "Ibeen" bes Athenaums außerte er bann: "Was fich thun lagt, fo lange Philosophie und Boefie getrennt find, ift gethan und vollenbet. Alfo ift bie Beit nun ba, beibe ju vereinigen." Als 1799 Schleiermachers "Reben über bie Religion" ericbienen waren, jog er auch bie Religion in ben Rreis feiner afthetischen Unschauungen, und ftellte fle ebenfalls als ein Centrum ber Bilbung auf, nachbem er fie noch in ben "Fragmenten" (1798) meiftens nur als ein

"Supplement ober gar ein Surrogat" berfelben betrachtet batte. In ber "Lucinde" beißt es: "Alle Gelbftftanbigfeit ift Driginalität, und alle Originalität ift moralisch . . . Man bat nur fo viel Moral, ale man Sinn fur Boefie und Philoforbie bat. Beber vollständige Menfc hat einen Genius; bie mabre Tugend ift Genialitat. - Wenn jebes unenbliche Individuum Gott ift, fo gibte fo viel Götter ale Ideale. Much ift bas Berhältniß bes mahren Runftlers und Menfchen ju feinen Ibealen burchaus Religion. - Rur bas fann ich für Religion gelten laffen, wenn man voll von Gott ift, wenn man nichts mehr um ber Pflicht willen, sondern Alles aus Liebe thut, blog weil man es will, und wenn man es nur barum will, weil es Gott fagt, namlich Gott in uns." In ben "Ibeen" (1800) aber ift ihm bie Religion "nicht mehr blos ein Theil ber Bilbung, ein Glieb ber Menfcheit, fonbern bas Centrum aller übrigen, überall bas Erfte und Sochfte, bas folechthin Urfprungliche." "Rur burd Religion wird aus Logif Philosophie, nur baber fommt alles mas biefe mehr ift als Wiffenschaft. Und ftatt einer ewig vollen unenblichen Boefte werben wir ohne fie nur Romane haben, ober bie Spielerei, bie man felbst icone Runft nennt." "Rur berjenige fann ein Runftler feyn, welcher eine eigene Religion. eine originelle Unficht bes Unendlichen bat . . . . Ber Religion bat, wird Boefie reben. Aber um fie ju fuchen und gu entbeden, ift Philosophie bas Wertzeug . . . Poefte und Philosophie find, je nachdem man es nimmt, verschiebene Spharen, verschiedene Formen, ober auch bie Kaftoren ber Religion. Denn versucht es nur, beibe wirklich ju verbinden, und ihr werbet nichts anders erhalten als Religion." -Und an einem andern Orte fagt er: "Richts ift mehr Beburfniß ber Beit, als ein geiftiges Gegengewicht gegen bie Revolution und ben Despotismus, ben fie burch bie Busammenbrangung bes bochften menschlichen Intereffe über die Beifter ansubt. - Laffet bie Religion frei, und es wird eine neue Menichbeit beginnen."

Berkehr. Und eine andere Schriftstellerin, Helmina von Chézy, äußert sich in ihren Memoiren\*) folgender Weise: "Dorothea ganz Secle und Geist, Schlegel ganz Wis und Feuer. Sie war des großen Wendelssohn Tochter, in ihrem Busen loderte die strahlende Flamme, die in ihrem Bolke lebt, aus ihren Augen bliste sie empor; sie war freudig und stark, großartig und mild, dustend wie eine Blume, saftig wie eine Frucht, seurig wie ein Mann, zartsühlend wie ein Weib... Schlegel war unharmonisch, theils in den Elementen seines Wesens, theils in der Verschmelzung derselben. Dorothea brachte Licht in das Chaos seines Innern, sie wedte in ihm Großes und Herrliches; er war gleichsam ihre Schöpfung. Liebe, wie noch fein Weib sie schöner empfunden, begeisterte sie bei ihrer Wirksamseit . . ."

Satte fie burch ihre bebeutenben Gigenschaften großen Einfluß auf ihren Gatten, fo murbe fie andererfeits burch ibn ju literarischer Thatigfeit ermuntert, obicon fie fich nie entfoliegen fonnte, unter ihrem eigenen Ramen ale Schriftftellerin aufzutreten. 3hr Gatte veröffentlichte ihre Arbeiten, bie gewiß noch lebhafter empfangen worden waren, wenn fie fich genannt batte. Rachbem fie mehrere poetische und profaische Beitrage fur bas "Athenaum" geliefert, ließ fie ihren leiber Fragment gebliebenen Roman "Florentin" (Lubed unb Leipzig 1801) ericeinen, ber in Erfindung, Anordnung, Charafteriftif und Darftellung ein individuelles Geprage von Bragie, Leichtigfeit und Beift hat und ju ben befferen Romanen, bie burd Gothes "Wilhelm Meifter" bervorgerufen wurden, gehört. Bom zweiten Theil bat fie fpaterbin Danches ausgearbeitet, ibn jeboch nie vollenbet. Für die von ihrem Manne herausgegebenen "Romantische Dichtungen bes Mittelaltere" (Leipzig 1804, 2 Bbe.) bearbeitete fie bie "Gefchichte bes Zauberers Merlin", überfette "Lother und Maller. Gine Rittergeschichte" (Frankfurt 1804) und die "Corinne" ber Frau

<sup>\*)</sup> Unvergeffenes (Leipzig 1858) Bb 2.

von Staël (4 Bbe. Berlin 1807—8). Dabei wußte fie bie Sauslichkeit ihres ftillen wohlgeordneten Lebens angenehm zu gestalten. "Immer war's bei ihr heimlich und traulich, sagt Frau von Chezy, angemessen und freundlich. Musterhaft und angestrengt übte sie häuslichen Fleiß; noch heute versteh' ich nicht, wie sie Zeit zum Schreiben fand." Auch gab sie späterhin diese Beschäftigung auf. Alls sie eben ein Semb nähte, und man sie fragte, warum sie nicht lieber die Feber zur Hand nehme? antwortete sie lächelnd: "Es gibt schon zu viele Bücher in der Welt, aber ich habe noch nicht gehört, daß es zu viele hemden gebe" \*).

Das war die Frau, die nachmals von Gegnern als Schlegels "bofer Genius" geschildert worden ift, und mit welcher jener fich im Fruhjahr 1802 nach Baris begab, theilweise seiner Studien wegen, dann aber auch, weil er fich bort leichter eine angemeffene Stellung zu erringen hoffte. Diese seine hoffnungen jedoch schlugen fehl. Baris war zu bieser Zeit ein wogendes Meer, auf welchem die Trophäen einer besiegten Welt umherschwammen und in beffen Fluthen leine Abspiegelung möglich — die Franzosen waren ganz von

<sup>\*)</sup> Als Curiofum und Charafteristifum für jene Beit wollen wir noch anführen, was die erwähnte Schriftstellerin und Freundin Dorothea Schlegels, Caroline Pichler, nach den gewöhnlichen Begriffen und ihrem eigenen Dafürhalten selbst eine gute Rathollfin, von der religibsen Gefinnung der Lettern mitthellt. Sie sagt: "Bohl könnte es mir nicht einfallen, das Nebermaß von Frömmigkelt, in das sich Frau von Schlegel hineinverloren hatte, und das sie den Ansichten der Liguorianer, überhaupt dem Ultramontanismus so geneigt machte, zu billigen oder wohl gar zu vertheis digen." Die Frau also, die nach ihrer eigenen Mittheilung alle Monate zur Beichte ging, fürchtet das Ungeheuer des Ultramonstanismus, d. h. jede entschlechen katholische Gesinnung und Färbung, ganz ebenso wie die Liberalen. Schlegel war ein inniger Freund des großen Priesters Clemens Maria hoffbauer, der auf ihn und seine Frau bedeutend influirte.

fich felbft erfullt. Schlegel mar ju ftolg, ju bequem und ju fleißig am Schreibtifc, um ju antichambriren; er wurbe fic fonft unschwer eine Bahn gebrochen haben, weil man bei aller bamale berrichenben Unwiffenheit auf Rotabilitäten Rudficht nahm. Er bielt Borlefungen über Boefie und Runft, Literatur und Philosophie, ju benen fich viele Deutsche einfanben, bie jeboch wenig einbrachten, ba bie Reichsten und Bornehmsten nur gastweise famen und nur die Fremben gahlten "). Bahrend biefer Beit aber lag er unter bes berühmten Orientaliften Samilton Leitung mit größtem Gifer bem Studium bes Sansfrit ob, um fpaterbin auch hierin bahnbrechend ju wirfen. Auch gab er eine neue in Frankfurt erscheinende Beitschrift "Europa" heraus (1803), "bestimmt, an allem Untheil ju nehmen, was die Ausbilbung bes menfolichen Beiftes am nachten angebe, und bas Licht ber Schonbeit und Wahrheit soweit als möglich zu verbreiten." Die meiften Urtifel in berfelben waren von ihm felbft und feiner Frau verfaßt. Bon andern bamaligen Arbeiten ift noch bie "Geschichte ber Jungfrau von Orleans. Aus altfrang. Quellen" (Berlin 1802), sowie bie "Geschichte ber Margaretha von Balois, Gemablin Beinrich IV., von ihr felbft beschrieben" (Leipzig 1803) zu ermähnen.

Da sich ihm um biese Zeit die Anssicht auf eine Anftellung an der höhern Schule in Roln barbot, indem die Kächer der Geschichte und Literatur, in benen die Prosessoren Reinhard und Kaber thätig gewesen, noch nicht wieder beseht waren, in Roln auch auf eine theilweise Wiederherstellung der Universität gehofft wurde, so ließ sich Schlegel durch die Boisseres zu einer Reise nach Roln bewegen, und reiste mit benselben Ende April 1804 von Baris ab.

<sup>\*)</sup> Die Bruber Boifferde tamen mit ihrem Freunde Bertram im Sahre 1803 lediglich nach Paris, um an Schlegels Borlefungen Theil zu nehmen.

Sie machten bie Reise burch Belgien nach Machen und von ba über Duffelborf nach Roln. Seine "Briefe auf einer Reise burd bie Rieberlaube und bie Rheingegenden" \*), fowie bie "Bemerfungen über bas neue Mufeum ju Bruffel und die Gallerie in Duffeldorf" (in ber Europa) find größtentheils auf Diefer Banberfahrt entftanben. Schlegel fand fic nach langerem Aufenthalt unter ben Frangofen in ber gang beutschen Bolfdumgebnng febr behaglich, und beschäftigte fic mit ber altfölnischen Runft; ging baun im Berbft über Strag. burg nach Coppet am Genferfee jur Frau von Stael, brachte einen Theil bes Winters in Paris ju und fehrte im Frühighr 1805 nach Roln gurud, wo er ein ganges Jabr bindurch Brivatvorlefungen über ben gangen Umfang ber Philosophie und Geschichte, im Sommer 1806 öffentliche Borlefungen über Logit und Rritif ber verschiebenen philosophischen Systeme hielt. Rach einem langeren Aufenthalt bei Frau von Staël, die sich bamals auf ihr Schloß Ancosta in ber Rormandie jurudgezogen hatte, hielt er im Sommer 1807 au Roln Bortrage über altbeutiche Literatur, fur melde bamale ein großer Gifer rege geworben war und brachte, mas für fein Aufeben und feinen Rubm am wichtigften war, feine Forschungen über bie Sprache und Beisheit ber Inber jum Abidlug \*\*). Diefes Werf mar mabrhaft epochemachenb. Der Schlegel fouft ftreng beurtheilenbe Bobete außert fich in feinem "Grundriß jur Befdichte ber beutschen Dichtung" hieruber folgenbermaßen: "Aus feinen Stubien bes Cansfrit ging bas Buch über Sprache und Beisheit ber Inber bervor, worin die in Deutschland nur vereinzelten Runden von ber indifden Literatur, ber burch Forfter und Dalberg nach eng-

<sup>\*)</sup> Erichienen in bem von ihm herausgegebenen "Boetischen Safchens buch fur bas Jahr 1805 unb 6" (Berlin 1805 unb 6).

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ueber bie Sprache und Beisheit ber Indier. Gin Beitrag gur Begrundung ber Alterthumefunde. Rebft metrifcher Ueberfepung inbifder Gebichte" (helbelberg 1808).

lifden Ueberfetungen überfetten Dichtungen von Ralibafa und Jajabera, in überrafdenber Beife und reicher Gabe erweitert und bie mehr auf Ahnung als auf flarer Erfenntniß beruhenden Lehren aufgestellt murben, baf bie Wiege aller nach bem Beften ausgebehnten Bolferbilbung in ben Gangeblanbern ju finden und bas gemeinschaftliche Band, bas alle ausgemanberten Stamme unter fich und mit bem Mutterlande gufammenhalte, noch aufzusuchen fei. Dit biesem Berte mar bie fruchtbarfte und lange nachwirfenbe Unregung fur bie bistorischen Biffenschaften gegeben, bie fich von ba an mehr und mehr ber Bolferwiege jugewandt haben. Das fprachvergleichenbe Studinm, bas bie vergleichenbe Mythenforfcung nach fich gezogen bat und bis zur vergleichenben Untersuchung ber buddhiftifden und driftlichen Religion vorgerudt ift, berubte auf ber Anregung biefes Buches. Die unmittelbare Rachfolge, wie fie fich in ber Mythengeschichte ber affatischen Welt, fpater in bem Belbenbuche von Iran von Gorres (auch in der Ginleitung jum Lobengrin) fund gab, fcmmantte gwar im unflaren Dammer pfablos umber, aber bie Biffenfcaft hat fich immer flarer und ficherer berausgegrbeitet; bie bochften Resultate, Die fie in biefer Richtung erzielen wirb, haben ihren ursprunglichen Reim in Schlegels veraltetem und bod unverganglichen Buche. Die gange orientalifche Richtung in ber neuen Boefie ift wesentlich ihm anzurechnen."

Aber nicht bloß mit ben indischen Studien tam er in biefer Zeit jum Abichluß, sondern auch mit feiner religiöfen Ueberzeugung, indem er am 16. April 1808 ") mit feiner

<sup>\*)</sup> Merkwürdigermeise ist gewöhnlich bas 3ahr 1803 als bas feines Uebertritts angegeben. Feuchtereleben, ber Biograph und herauss geber ber Berke Schlegels, und nach ihm alle neueren Literars historifer theilen biesen Irrthum, selbst Gobete. De:mina von Chegy berichtet in ihren Memoiren gang richtig: Im Jahre 1805 ging Schlegel nach Koln am Rhein und anderte bort feine Relisgion; nur glot fie kein genaueres Datum an. Auch Eichenborff weiß, baß Schlegel im 3. 1804 noch nicht convertirt war, und

Frau zur katholischen Rirche übertrat. Dieser Schritt kam seinen Freunden und Bekannten nicht unerwartet, da er sich seit Jahren so entschieden zu jener hingezogen zeigte, daß sein Ilebertritt als solcher nicht überraschte, wofür schon der Ilm-kand spricht, daß derselbe allgemein in die Zeit von 1803—4 gesett wird. "Es war eine große Ileberraschung für uns, schreibt Sulpice Boissere; wir kannten zwar die entschiedene Reigung, welche Schlegel für den katholischen Glauben und Gottesdienst gesaßt hatte, seit langer Zeit, und sahen voraus, daß er seine Ileberzeugung einmal öffentlich bekennen würde\*), und freuten uns, ihn

Roberftein glaubt, baß bie Conversion zwar schon früher flattges funten habe, aber erft im 3. 1808 befannt worben sei. Boisserée, ber intimste Freund Schlegels, gibt in seinem Tagebuch (Sulpiz Bolfferee, Stuttg. 1862. I. S. 44) vollfommenen Aufschluß. Er sagt: "Schlegel machte im 3. 1808 Anstalten Koln zu verlaffen, seine Frau sollte einstweilen bei und bielben; wir waren ganz mit bem Gebanten an biese Sache beschäftigt, ba erfiarten Beibe eines Tages, es war am 16. April: sie seien an biesem Morgen zur fas tholischen Kirche übergetreten."

<sup>\*)</sup> Auch Belming von Chegy erwähnt in ihren Demoiren (Bb 1. 264) ber Reigung Schlegels zur fatholifchen Rirche. "Briebrich Schlegel, außert fie fich, ber une feit Anbeginn unferer Befanntichaft bie Stellen aus Tiede "Berbino", wo ber Dichter fich über ben Brotes ftantismus luftig macht, oftmals und mit befonterem Feuer vors getragen, über ben mir auch Dorothea früherhin biemeilen ges außert : er habe Abficht, fatholifch ju werben, mas ich weber bes griff noch glauben tonnte - unterließ nun feit einiger Beit, feiner Begeifterung fur bie inbifden Bufer Luft ju machen, und pries bagegen bie 3bee bes Bapftes als bie hochfte und vollfommenfte, welcher bie Menschheit jemals gehulbigt. So frembartig flang bieg in meine Unwiffenheit, Unbefummertheit, Buverfichtlichfeit bes bleibenten Beffantes ber Dinge, wie fie bamale lagen, bag ich weber barüber nachbachte, noch mir bie Borte Colegels mertte. Sie murten vielleicht an mir vorüber gerauscht fenn, wie Dillionen andere, wenn er nicht unaufhörlich gesprochen hatte bavon: wie bas Beil ber Welt nur noch im Bapftihum liege,

mit unserer eigenen religiösen Gefinnung übereinstimmend zu wissen; aber in diesem Augenblid ), wo der Uebertritt, der reine Gewissenssache war, so leicht den Schein außerer Absücht und dadurch das widerwärtigste Aergeruß erregen konnte, war es und schwer, die Aussührung eines so wichtigen Schrittes zu begreisen . . Wir mußten Alles auswenden, um die Redlichkeit unserer Freunde in Schutz zu nehmen, die das was sie als eine Gewissenssache betrachteten, nicht an die große Glode hatten häugen wollen, und weil sie ihre leberzeugung im stillen heiligthum der Brust zu hegen gewünscht, deswegen sie zur rechten Zeit und Gelegenheit nicht hatten verleugnen wollen."

Ehe wir auf sein ferneres Leben und Wirken eingehen, wollen wir versuchen, feinen geistigen Umwandlungsproces zu versolgen und ben Weg nachzuweisen, auf dem er in den Schoos ber Kirche gelangte. Man kann wohl glauben, daß ein Denker wie Schlegel ben Weg vom Pantheismus zur christlichen Erkenntnis nicht ohne große innere Kämpfe zuruckgelegt habe.

Wir muffen gu biefem Behufe auf feine früheren Schriften gurudgeben. Es ift oben bemerkt worben, daß Schlegel ein entschiedener Anhanger ber Bichteschen Wiffenschaftslehre \*\*)

wenn es wieber im vollen Glange und als allburchbringenbe Ges walt erftunbe, wohin es auch tommen muffe und unausbleiblich fommen werbe."

<sup>\*)</sup> Schlegel wollte eben nach Wien gehen, um fich bort eine gesicherte Grifteng zu grunben, ba es ihm am Rhein nicht gegludt war. Er wollte seinen Schritt befihalb auch noch geheim halten, Unberufene aber machten ihn bekannt.

<sup>\*\*)</sup> Die vorherrichende Idee Sichte's ift, daß Alles, was ift und febn fann, aus bem Ich entspringt, ober vielmehr, daß es nichts Birkliches außer bem Ich gibt, und daß Alles, was vom Ich verschieden erscheint, bloge Tauschung ift; benn felbft das Nicht:Ich ift bas Ich, indem es fich felbft fich entgegeusett und fich begrengt. In verftanbliches Deutsch übertragen foll dies beißen, daß ber

Er fab fie ale eine "ber größten Tenbengen bes Beitalters an" und glaubte in ihr auch erft ein ficheres Brincip gur Berichtigung und vollständigen Ausführung bes fantifchen Grundriffes ber praftifchen Philosophie, sowie gur Aufftellung eines objektiven Syftems ber Runftphilosophie Diefer subjektive Idealismus Fichte's ift ihm nebft ber Poefie bas "Centrum ber beutschen Runft und Bilbung", nur ftebt bie Runft bei ihm in feiner Begiebung gur objeftiven finnlichen Welt. Das Runftwerk foll als ein absolut freies aus bem subjektiven Beifte hervorgeben. In consequenter Folgerung biefer Borausfegung verlangt er, baß fich ber fubjeftive Beift, wie im Deufen, fo auch im Dichten bis gur Paffivitat gang auf und in fich jurudgieben muffe, wie er bies in ber "Lucinde" auseinanderfest, mo die Faulheit eine gottabnliche Runft genannt wird, mahrend ber Duffiggang bie Lebensluft ber Unichuld und ber Begeisterung fei, welche bie Seligen athmen, bas einzige Fragment ber Gottabnlichfeit, bas uns noch aus bem Barabiefe geblieben fei. Bleiß und ber Rugen find bie Tobesengel mit bem feurigen Schwert, welche bem Menschen bie Rudfehr ins Barabies verwehren. Rur mit Gelaffenheit und Sanftmuth, in ber beiligen Stille ber achten Baffivitat fann man fich an fein ganges 3d erinnern und die Welt und bas Leben anschauen. Wie geschieht alles Denken und Dichten, als bag man fic ber Einwirfung irgend eines gangen Genins gang überläßt und hingibt? Und boch ift bas Sprechen und Bilben nur

menschliche Geift, weil er sich selbst gefunden, glauben muffe, daß außer ihm Richts existire, daß Alles, was existirt, aus ihm hers vorgehe, ja noch mehr, daß er sich sogar selbst hervordringe, dems nach also ift der Geift zu gleicher Beit das handelnde und bas Produkt der handlung, Princip und Terminus, Ursache und Wirs kung; er eristirt in Kraft einer bloßen Thatigkeit und übt biese Thatigkeit in Kraft der Eristenz aus. Man sieht also einen auf die außerfte Spite getriebenen ibealistischen Pantheismus. "Das preisen die Schäler aller Orten" sagt Mephistopheles im Faust.

Nebensache in allen Runften und Wissenschaften; bas Wesentliche ift bas Denken und Dichten, und bas ift nur burch
Bassivität möglich. — In der That, man sollte das Studium
bes Müssigangs nicht so strästich vernachlästigen, sondern es
zur Kunft und Wissenschaft, ja zur Religion bilden! Um
alles in Eins zu sassen; je göttlicher ein Mensch oder ein
Wert des Menschen ift, je ähnlicher werden sie der Pflanze;
biese ist unter allen Kormen der Ratur die sittlichste und
schönste. Und also wäre ja das höchste, vollendetste Leben
nichts als ein reines Begetiren".

Wir haben gesagt, bag Schlegel ben Ibealismus und bie Boefie als die Centra ber beutschen Runft und Bilbung betrachtete. "Alle Philosophie, fagt er in ben "Fragmenten" bes Athenaums, ift 3bealismus, und es gibt feinen mabren Realismus als ben ber Poefie." Poefie und Philosophie feien aber nur Ertreme, und fo lange man noch fage, einige feien Schlechthin Ibealiften, andere entschiedene Realisten, beiße bas nichts anderes als, es gebe noch feine burchaus gebilbete Menfchen, es gebe auch feine Religion. Daber brang er benn auch auf bie Berbindung beiber. "Je mehr bie Boefie Wiffenschaft wirb, je mehr wird fie auch Runft. Soll bie Boefie Runft werben, foll ber Runftler von feinen Mitteln und feinen 3meden, ihren Sinderniffen und ihren Begenftanden grundliche Ginfict und Wiffenschaft haben, fo muß ber Dichter über feine Runft philosophiren." "In ber Philosophie geht ber Weg jur Wiffenschaft nur burch bie Runft, wie ber Dichter im Gegentheil erft burch Wiffenschaft ein Runftler In ben "Ibeen" bes Athenaums außerte er bann: "Was fich thun last, fo lange Philosophie und Boefie getrennt find, ift gethan und vollenbet. Alfo ift bie Beit nun ba, beibe ju vereinigen." Als 1799 Schleiermachere "Reben aber bie Religion" erfcienen waren, jog er auch bie Religion in ben Rreis feiner afthetischen Unschauungen, und ftellte fie ebenfalls als ein Centrum ber Bilbung auf, nachbem er fie noch in ben "Fragmenten" (1798) meiftens nur als ein

"Supplement ober gar ein Surrogat" berfelben betrachtet batte. In ber "Lucinde" beißt es: "Alle Gelbftftanbigfeit ift Driginalität, und alle Originalität ift moralisch . . . Man bat nur fo viel Moral, ale man Sinn fur Boefie und Philoforbie bat. Jeber vollständige Mensch hat einen Genius; bie mabre Tugend ift Benialitat. - Wenn jebes unenbliche Individuum Gott ift, fo gibte fo viel Gotter ale Ibeale. Much ift bas Berhaltnis bes mahren Runftlers und Menichen ju feinen Ibealen burchaus Religion. - Rur bas fann ich für Religion gelten laffen, wenn man voll von Gott ift. wenn man nichts mehr um ber Bflicht willen, sondern Alles and Liebe thut, blog weil man es will, und wenn man es nur barum will, weil es Gott fagt, nämlich Gott in uns." In ben "Ibeen" (1800) aber ift ibm bie Religion "nicht mehr blos ein Theil ber Bilbung, ein Glieb ber Menfcheit, fondern bas Centrum aller übrigen, überall bas Erfte und Sochfte, bas folechthin Urfprungliche." "Rur burd Religion wird aus Logif Philosophie, nur baber fommt alles mas biefe mehr ift als Wiffenschaft. Und ftatt einer ewig vollen unenblichen Boefie werben wir ohne fie nur Romane haben, ober bie Spielerei, bie man felbft icone Runft nennt." "Rur berjenige tann ein Runftler fenn, welcher eine eigene Religion. eine originelle Unficht bes Unendlichen bat . . . . Wer Religion bat, wird Boefie reben. Aber um fie ju fuchen und gu entbeden, ift Philosophie bas Werfzeug . . . Boefte und Philosophie find, je nachdem man es nimmt, verschiebene Spharen, verschiebene Formen, ober auch bie Faftoren ber Religion. Denn versucht es nur, beibe wirflich ju verbinden, und ihr werbet nichts anders erhalten als Religion." -Und an einem andern Orte fagt er: "Nichts ift mehr Bedurfniß ber Zeit, ale ein geiftiges Gegengewicht gegen bie Revolution und ben Despotismus, ben fie burch bie Busammenbrangung bes bochften menfclichen Intereffe über die Beifter ausübt. - Laffet bie Religion frei, und es wird eine neue Menfchbeit beginnen."

11m biefe Beit war Schlegel, mahrscheinlich burch Ropalis und Tied, mit Ja fob Bohme befannt worben, ber einen fo großen Einbrud auf ihn machte, bag er beffen Theofophie mit ber Boefte, die er als bie erfte und bochfte aller Runfte und Wiffenschaften, ale bie "Wiffenschaft im vollften Sinne" angesehen wiffen wollte, fur ibentisch erflarte. (Europa, Bb. 1. S. 47). Diefen Anschauungen entsprang benn auch feine Forderung, bag in ber Poefte und Philosophie eine Scheibelinie zwischen einer eroterischen, profanen und einer efoterifden, geheimnifvollen Behaudlungeweife gezogen werben follte, um bas Unftreben ju ben bochften 3meden bes Ibealismus, wozu eine völlige Umgeftaltung bes geiftigen, religiöfen und politifchen Lebens ber Ration gleichsam nur bie Borftufe bilben follte, ju erleichtern ober vielmehr ju ermöglichen. In bem Auffage "über bie Form ber Philosophie" in bem 3. Banbe feines Buches über Leffing \*) versucht er bies auf folgende Beife ju begrunden. "Bu einer Beit, wo bie Sitten entartet, bie Besethe verborben, wo alle Begriffe, Stande und Berhaltniffe vermifcht, verwirrt und verfalfct find, in einem Buftanbe endlich, wo in ber Religion felbft bie Erinnerung an ben göttlichen Urfprung nur noch eine Seltenheit ift, ba fann burch Philosophie allein bie Wohlfahrt ber Menfchen wieder hergestellt und aufrecht erhalten werden. Durch Philosophie, b. h. burch bestimmte und tiefgegrundete Erfenntniß bes höchften Wefens und aller gottlichen Dinge; benn wo das Wort uralter heiliger lleberlieferung einmal vergeffen ober verunstaltet wurde, ba muffen juvorderft alle Die Brrthumer und Borurtheile vernichtet und weggeraumt werben, die es verberben und verkennen machten, ba fann ber Menfc nur burch bie Runft und Wiffenschaft ju feiner ursprünglich anerschaffenen Sobeit gurudgeführt werben, und

<sup>\*) &</sup>quot;Leffings Geift aus feinen Schriften", ober beffen Gebanten und Meinungen gusammengeftellt und erlautert. Leipzig 1804. 3 Bbe.

ba ruht bas Gebaube aller hohern, b. h. auf bas Göttliche fich begiehenden Runft und Wiffenschaft eben biefes Sohern und ber bamit nothwendig verbundenen Auflösung bes niebrigern Scheines, ober auf ber Philosophie." Der ungeheuren Maffe von Solechtigfeit, Die wie ein weitverbreitetes vielverschlungenes Gewachs überall fich eingewurzelt und fo manches Eblere mit ihrem Unfrant verbedt habe, ftehe bis jest nichts entgegen, als bas ftille Feuer ber Philosophie, bie wie burch ein Wunder gerade jest, ba es am meisten Roth gethan, in hellern Flammen als jemals ausgebrochen sei. Und zwar in bem einzigen Lande, wo es noch möglich gemefen, in bem Lande, wo wenigstens ber Begriff von Tugend. Ehre und Ernft geblieben, und wenigstens einzelne Spuren ber alten Denfart und Freiheit noch übrig gewesen maren, wo alfo auch in ber gulle ber Belehrsamfeit ber ftrenge Runftfinn eber babe wieber erwachen, in die Morgenröthe ber bochften Erfenntnig bas Auge einweihen und ibm bas Berftandniß öffnen fonnen fur ben verborgenen Ginn ber alten Offenbarungen, die ber Aberwit und Unfinn ber neuen Beit verschuttet und vergeffen hatten. Diefe bewundernemurbige Lehre bes Ibealismus ber neuen Schule zeige uns bas Meußerfte, mas ber Diensch blos burch fich felbft vermoge, burch bie Rraft und Runft bes freien Dentens allein und burch ben feften Muth und Billen bagu, in fteter Befolgung ber einmal erfannten Grundfage. Diefer neue, blos menichliche, b. b. burd Menichengeift und Menichenfunft erfundene und gebildete Idealismus muffe nothwendig, je bober gesteigert, je fünftlicher vollenbet, je reiner gelautert er fenn werbe, von allen Seiten gurudführen ju jenem alten gottlichen Ibealismus, beffen buntler Urfprung fo alt fei wie bie erften Offenbarungen, bie man nicht erfinden fonne und auch nicht zu erfinden brauche, sondern nur ju finden und wiederjufinden, ber überall in ben frubeften und unwiffenbften Epochen, wie in ben verberbteften und verwilbertften, von Beit au Beit bervorgetreten fei, bie alten Offenbarungen burch

es barf gefagt werben, bag es ber ausbrudliche 3med ber neuen Philosophie fei, die altbeutiche Berfaffung, b. b. bas Reich ber Ehre, ber Freiheit und treuer Sitte wieber bervorzurufen, indem man bie Befinnung bilbe, worauf bie mahre freie Monarchie beruht und die nothwendig bie gebefferten Denichen gurudführen muß gu biefer urfprunglichen und allein sittlichen und geheiligten Form bes natürlichen Lebens. Alles bas barf laut und beutlich gefagt werben; aber wie vieles andere ebenfo Rothwendige und ebenfo Bewiffe ift noch gurud, mas entweiht fenn murbe, fo wie es gefagt mare, und welches nun naber ju bezeichnen ich mich hier enthalten muß." Benn hierin Schlegel, fagt Rober. ftein \*) mit Bezug auf biefes Citat, Anfichten ansgesprochen hat, wie sie fich bei ihm vorzugsweise noch vor feinem Uebertritt jur tatholischen Rirche gebilbet und feftgefest hatten, fo "verrath fich boch auch icon mehrfach, und jum Theil febr unverhullt, ber Beift bes werbenben Ra. tholifen und bes Mannes ber Restaurationszeit."

Wie er über ben Protestantismus dachte, darüber spricht er sich an demselben Orte aus: "Was ist das Wesen des Protestantismus? Und was war es, was ihn zuerst auszeichnete und eigentlich constituirte? Nicht diese oder jene Weinung, denn darüber sand die größte Verschiedenheit, ja Verworrenheit unter den großen Resormatoren selbst statt; sondern das, was alle gleich sehr beseelte, worin sie ohne Berabredung eins waren, und was ihr gemeinsames Band blieb. Die Freiheit war es, mit der sie lehrten; der Muth, selbst zu denken und dem eigenem Denken gemäß zu glauben; die Kühnheit, das Joch auch der verjährtesten, ja kurz vorher von

<sup>\*)</sup> Grundriß ber beutichen Literaturgeschichte (Bb. 3. C. 283). Der nüchterne, besonnene Foricher gibt mit biesen seinen Worten ben besten Commentar zu ben verschiedenen abenteuerlichen Combinationen, burch weiche man die Rudlehr Schlegels zur Mutterfirche zu erflaren versuchte.

ibnen felbft noch fur beilig gehaltenen Irrthumer abzuwerfen. Bolemit ift baber allen Brotestanten, ober allen Befampfern bee Irrthume wefentlich, ja es ift ihr ganger Charafter in biefem Begriffe beschloffen. Bolemit ift bas Princip alles ibres Strebens und Die Korm alles ihres Wirfens. man bieß in einen bestimmten Begriff faffen, fo fage man, Ratholicismus ift positive, Protestantismus aber negative Religion. - Der mabre Brotestant muß auch gegen ben Broteftantismus felbft protestiren, wenn er fich nicht in neues Bapftthum und Bnchftabenmefen verfehren will. Die Freiheit bes Denfens weiß von feinem Stillftanbe, und bie Bolemit von feinen Schranten; ber Brotestantismus aber ift eine Religion bes Rricges bis jur innern Reinbicaft und jum Burgerfriege . . . Das unaufhaltsam um fich Greifenbe bes Brotestantismus zeigt fich auch angerlich in ber Beschichte beffelben; aber freilich bier in ber gemeinen Daffe nicht fo ebel, ale in bem Beifte eines Leffing. Babrend bie positive Religion fich immer mehr fixirt und gleichsam verfteinert bat, ift im Protestantismus faft nichts unverandert geblieben, als Die Beranberlichfeit felbft; und mahrend auf ber einen Seite bie protestantische Denfart aus ber Sphare ber Religion in bie burgerliche Welt binausgetreten ift, und ba auch eine Reformation ber gesammten politischen Berfaffung bat versuchen wollen, hat man auf ber andern Seite bie Religion fo lange geläutert und geflart, bis fie endlich gang verflüchtigt worden und vor lauter Rlarheit verschwunden ift. Beibe Ausartungen find naturlich genug; benn es ift im Wefen ber freien Thatigfeit felbft gegrundet, bag fie, je nachdem fie mehr extenfiv ober mehr intensiv ju feyn ftrebt, balb ihre eigene Sphare überspringt und fich in eine frembe hinauswirft, balb aber auf fich felbft gurudgewandt, fich felber bis gur Gelbftvernichtung untergrabt." Bergleicht man hiemit feine von Belmine von Chegy mitgetheilten Meußerungen über bas Dapftthum aus ber Beit feines erften Aufenthaltes in Paris, fo ift erfictlich, bag Schlegel icon bamale ber Rirde außerorbentlich nahe ftand, und wie laderlich folde Geiftreichigfeiten finb, wie fie moderne Literaturhiftorifer auf ben Markt gebracht baben \*).

<sup>\*)</sup> Dahin gehort g. B. bas, was Theobor Munbt in feiner Gefchichte ber Literatur ber Gegenwart außert : "Das Ctubium bes Sanefrit erichlof ihm eine neue Belt von Borftellungen, Die nicht an ihrem Stoff haften blieben, fonbern auf eine mertwurbige Art fich feiner Subjeftivitat bemeifterten. Die inbijchen Buger mit ihren Marterftellungen und beifpiellofen Qualen bemachtigten fic feiner Phantaffe und balb auch feines Beiftes, ber bas bochfte Iteal eines mahren und burchbrungenen Gottesbewußtfenns barin finden wollte. Echlegel erhielt hier ohne Bweifel ben erften Anftof gu einer afcetischen Richtung , bie in ber indischen Welt mit einer fo foloffalen Boefie auftritt und alles mas bas Chriftenthum barin erzeugt bat, weit an Erftaunlichfeiten aller Art überbietet. Sein Buch aber Sprache und Beisheit ber Inbier (1808) murbe bie Frucht biefer Studien und trug icon bestimmt genug bie inneren hinwendungen bee Berfaffere gum Ratholicismus in fich. Denn jene indifche Doftit, bie fich in Schlegel mit driftlichen Ibeen erfüllen wollte, wo follte fie in ber bestehenben Birtlichfeit eine Form, und burch biefe Berbinbung mit bem Leben finben? Bo antere ale in bem großen Spftem ber fatholifden Rirche, welches, indem es ben Beift ficher umichließt, bag er nicht mehr burch ges fahrliche Selbftbewegung aus feinem Frieben geruttelt werben fann, jugleich ber Bhantafie einen fo freien und genugvollen Spielraum übrig lagt! Die Rirche und ber Bapft brangen fich bem Bewußtjehn Schlegels allmählig ale biejenigen Formen auf, in benen bie gange Beltlichfeit ihre geiftige Concentration und ihr mahres Aufgehen in bem Gebanken Gottes gefunden. Schlegel hatte fich gleichzeitig in Paris auch mit romantifch mittelalterlichen Stubien befcaftigt und bamit ichen bie Richtung befundet, in welcher bei ihm ber Drientalismus mit bem Ratholicismus gu einer neuen Gefinnung jufammenfliegen wollte. Perfonliche Unregungen burch theinische Freunde traten bingu, um die große und weltumfaffenbe 3bee, welche in Schlegel von ber fatholifden Rirche und bem Papfithum ploglich fertig geworben, ju einer außern That ju treiben." - Bu folchen Abfurbitaten führt bas mit bem baf gegen bie Rirche verbundene Streben, Dinge und

"Co batte fic Schlegel, man fonnte fagen, burch bie Romantit binburchgefampft, und ale er, bei ihren extremen Consequengen angelangt, ihres ungehenren Brrthums fich bewußt wurde, mar er es auch, ber noch einmal alles Große und Babre in ihr ftreng jusammenfaffend, fie ju ihrem Urfprung wieber jurudführte, und er hatte bie Gewalt und bas Recht bagu, benn er hatte fie innerlich erlebt wie fein Unberer. Die Romantif wollte bas gange Leben religios beiligen; bas wollte Schlegel and; in bem Grundgebanken alfo find und waren beibe einig. Aber bie Romantit, nur noch abnend und ungewiß umbertaftend, wollte es bis babin mehr ober minder burch eine unflare symbolische Umbeutung bes Ratholicismus. Schlegel bagegen erfannte, bag bas Bert ber Beiligung alles Lebens ichon feit langer als einem Jahrtaufend, grundlicher und auch iconer in ber alten Rirche fill fortwirke, und bag bie Romantif nur bann mahr fei und ihre Miffion erfullen fonne, wenn fie von ber Rirche ihre Beibe und Berechtigung empfange. Durch Schlegel baber, ben eigentlichen Begrunder ber Romantif, ift biefe in ber That eine religiofe Dacht geworben, gleichsam bas Befühl und bas poetifche Gewiffen bes Ratholicismus. Jene gottliche Bemalt

Erscheinungen beurtheilen und erklaren zu wollen, wofür bei ber eigenen Geistesburre jedes Berständniß abgeht. Was es mit der Anregung rheinischer Freunde, unter denen doch nur die Brüder Boisserée und Vertram gemeint sehn können, auf sich hat, ist aus der oben mitgetheilten Aeußerung von Sulpiz B. über den Uebertritt Schlegels zu erschen. In einem aus Weissensels unterm V. Mai 1808 an Sulpiz B. gerichteten Schreiben entschuldigt sich Schlegel, daß er ihm sein Borhaben nicht geradezu mitgetheilt. "Palten Sie das Schweigen in den letzten Tagen doch ja nicht für einen Mangel an Vertrauen. Ich hatte Ihnen ja so oft und auch in der letzten Zeit gesagt, daß ich entschlossen sei wormeiner Abreise aus Köln — vor Ostern u. s. w. Sie wußten es ja, und so wollte ich Sie gerade mit Tag und Stunde nicht bes lästigen . . ."

ber Rirche aber in allen Wiffenschaften und Lebensbeziehungen ju enthullen und jum Bewußtsehn einer nach allen Richtungen bin zerfahrenen Beit zu bringen, wurde von jest ab bie Aufgabe feines Lebens." (Eichenborff).

Satte er nun bas Christenthum als bie bochfte Wiffenfchaft und Runft bes Lebens erfannt, fo blieb ihm bei feinen Unfichten vom Brotestantismus folgerecht nur ber Gintritt in bie fatholische Rirche übrig, und er verdiente beghalb nicht bie Anfeindung, die ihm von mander Seite gu Theil marb. "Schon beswegen nicht, fagt Stanbenmaier"), weil er baburch einen Aft feiner driftlichen Freiheit ausübte, bie ihm jene gerabe am allerwenigsten verfummern follten, von welchen jene Anfeindung ausgegangen ift. Er felbft bat fic in keiner Schrift baburch ju rechtfertigen gesucht, bag er bie verlaffene Rirche mit Schimpf und Schmähworten überhaufte, wie es leiber von Mehreren geschehen ift, bie ihr Befenntniß wechselten. Ueberhaupt bat er fich in biefer Beziehung mit fehr viel Burbe benommen. Man lefe nur bas, mas er in feinen Borlefungen über neuere Befdichte und in feiner Bbilosophie ber Geschichte, wo er nothwendig vom Protestantiemus fprechen mußte, über biefen vorbringt! Es geschieht mit so viel Anerkennung, als man nur von einem Ratholifen zu erwarten berechtigt ift; mit fo viel Rube, fo viel Eruft, Schonung', Unparteilichfeit, bag er icon beghalb und ohne Rudficht auf bas Undere alles Lobes wurdig ift. Polemif war ihm etwas gang Frembes; fein ftetes Sehnen ging nur auf ben Frieden, und zwar ben mahren und viel tiefern Frieden, ale er von Bielen gewünscht ober auch nur erfannt wird . . . " - Es ift übrigens eigenthumlich genug, baß unter fo vielen Mitftrebenden, die mitunter weit entschiebener fur ben Ratholicismus fic aussprachen als Schlegel

<sup>\*)</sup> Aus ber Tubinger Quartalfdrift, 1832. IV. (bei Bruhl Geschichte ber fathol. Literatur Deutschlands, G. 187).

felbst, und die ihn als bas haupt jener poetisch-philosophischdriftlichen Richtung ber Wiffenschaft ansahen, wie fie fich in ber Romantischen Schule geltenb machte, baß keiner von biesen, wiederholen wir, ihm in seinem letten Schritte folgte, ber boch nur die nothwendige Consequenz beffen war, was fie selbst erkannten und versochten\*), ein sicherer Beweis,

<sup>\*)</sup> Bacharias Berner fieht erft in zweiter Reihe ju ber Romans tifden Soule und tann bei feinem Uebertritt von einem Influiren berfeiben faum bie Rebe fenn; Bilhelmvon Schut aber wurde erft zu einer Beit fatholifch, wo jenes glangenbe Deteor in ter beutschen Literatur fast vergeffen mar. Rovalis mare vielleicht ber Gingige gewesen, ber feinem Freunde nachgefolgt febn burfte, wenn Gott ihn nicht fo fruhe aus bem Leben abberufen übrigen aber, Tied und A. Bilhelm von Schlegel an ber Spige, trieben nur ein frevelhaftes Spiel mit ber Religion. Letterer fand fich noch 1828 bemuffigt, in einer eigenen Schrift fich gegen einen etwaigen Berbacht, bag er es ernft mit ber fatholifden Religion gemeint, ju vermahren, und gegen feinen Bruber aufzutreten; fie erichien unter tem Titel: "Berichtigung einiger Difbeutungen" (Berlin 1828). Dorothea Schlegel fcrieb hieruber an Culpice Boifferee : "Bas fagen Sie ju A. B. Ginfall ober Anfall, fich gegen etwas ju vertheibigen, mas ihn nicht vermunben fonnte, und babei bie ju verwunden, bie fich auf teinen gall gegen ihn ver: theibigen werben. 3ch habe bas Ding nicht orbentlich gelefen, bie erften Seiten waren mir hinreichend gu feben, bag es bochft überfluffig, und wenn er nicht bie Abficht hat, fich ber preußischen Regierung baburch angenehm ju machen, ihm felber gar nicht einmal jum Bertheil gereichen fann, auf feine Beife; Friedrich foll ale blind geworbener Abler barin vorfommen. Armer Bithelm! Immerbin, ein blinder Abler ift boch mehr werth ale ein Rufuf. Das Befte ift, bag Friedrich eben nicht fehr afficirt von biefem tomifden Betragen ift, im Begenthell ift er von ber Schrift eber befanftigt; bevor fie ericbien, hatte Bilbelm ihm in einigen febr munberlichen Briefen formlich ben Rrieg erflatt und ihn barauf porbereitet, bag er ihn auf alle erbentliche Beife angreifen murbe. Diefes war Friedrich viel frankenber und ichmerglicher als bas Buch felber; inbeffen ift es immer arg genug, und wir trauern fehr um ben Armen." - Der eitle Mann aber begnügte fich noch nicht bamit

baß ihr Wissen und geistiges Leben in letter Instanz nicht mit dem Göttlichen zusammenhing, und daß sie ihre Idee und ihr Schaffen nur an die Welt und an sich suüpsten. Ganz anders Friedrich Schlegel. Sein tiefer Geist mußte die angesangene Bahn ganz durchlausen, und was alle seine Ideen, den ganzen Gedankenkreis seiner Seele geleitet und gebildet hatte, was gleichsam seine innere Welt wurde, das erkannte er endlich auch als seine ihn einzig bestimmende moralische und religiöse Norm. So und nicht anders ward Friedrich Schlegel satholisch, nicht aus Mysticismus, aus Schwärmerei oder allen jenen albernen Beweggründen, welche eine benksaule Menge jeder Conversion zu Grunde legt. Es war nebst der göttlichen Gnade die Consequenz und Haltung des Denkers und großen Geistes.

und noch gehn Jahre fpater erflarte er in einem Briefe an eine frangofifche Frau, ber fich in feinem Rachlag vorfanb : es fei ibm nur barum ju thun gemefen, in bie Boefie, jur Bieberbelebung berfelben, Grinnerungen bes Mittelaltere und driftliche Stoffe gurudgufuhren, und ba ihm ber Broteftantismus hiegu nichts ges boten, fo habe er nothgebrungen aus ben Ueberlieferungen ber romifchen Rirche fcopfen muffen; Rovalis, ein verwegener Denter, bivinatorifcher Traumer und Biftonar, habe es mit feiner Art von Chriftenthum ehrlich gemeint. "Bas mich betrifft, fcreibt er, fo habe ich niemals bie ernftliche Abficht gehabt, ein feierliches Berhaltnig einzugeben, obgleich es mir an Anregungen bagu nicht gefehlt bat. 3m Gegentheil jog ich mich in bem Dage jurud, ale Friebrich vorfchritt. 3ch habe mir nur eine ju lange Rachficht vorzuwerfen, aber ich habe fle burch eine ber herbften Rummerniffe meines Lebens gefühnt. Emport von ber Rolle, bie jener feit 1819 als Schriftfteller wie als Allirter ber Befutten gefpielt, habe ich ihm nach Art ber alten Romer Feinbichaft erflart." Auch habe er nie baran gebacht, eine neue Union mit ben beiben driftlichen Gemeinschaften einzugehen, fonbern an eine all: gemeine innerliche Urreligion gehalten. Go bezeichnete er benn auch in biefem Briefe feine geiftlichen Sonette ale Rinber "d'une predilection d'artiste." Bobiweielich bat er biefen Brief bei Lebzeiten nicht veröffentlicht.

Schlegels Aufenthalt am Rhein, im beiligen Roln, marb aber auch nach anberer Seite bin fruchttragenb. Wie bas gange Gebiet ber beutschen Runft, batte er auch bie fogenannte gothifche, eigentlich beutsche Baufunft in ben Bereich feiner Studien gezogen. Der Dom ju Roln fonnte begreiflicherweise seiner Aufmerksamkeit nicht entgeben, und er mar es, ber zuerft wieber auf biefes gewaltige Denfmal einer vergangenen glaubigeren Beit binwies. Er beschräufte fich nicht barauf, ihn nur als arciteftonifches Denfmal geltenb ju machen, fonbern er betrachtete ibn jugleich ale driftlichen Tempelbau, und fo, bag er bas ibm Charafteriftifche mit ber driftlichen Malerei in Berbindung brachte, die am Rhein und zwar recht eigentlich in Roln, nach ihren beiben Sauptseiten, ale Glas- und Delmalerei, ben Charafter ber driftlichen Runft barbot. Der von ihm ausgehenbe Funte gundete. Sulpig Boifferee nahm begeiftert ben Bebanten auf und trug fich ichon bamals mit ber 3bee ber Wieberaufnahme bes Baues, an beren Realifirung er nicht wenia beigetragen.

(Echluß folgt.)

## XX.

## Fürstabt Balthafar von Fulda und die Stifts-Rebellion von 1576.

IV. Balthafare Biebereinfegung und Birtfamteit bis ans Enbe.

Doch laffen wir biefen Rechtsftreit feinen langfamen Bang geben und verfolgen wir vielmehr nach einer anbern Richtung bin Balthafare an die Wirffamfeit bee beiligen Bonifacius in Fulba erinnernbe und ihn felbft verewigenbe Thatigfeit: wir meinen bie Grundung bes papftlichen Seminare. Berbantt biefe Stiftung auch, wie ber Rame zeigt, bem Bapfte ibre Entftehung, fo gebührt boch Balthafar babei feineswegs ein untergeordnetes Berbienft. Balthafar hatte ja auf feine Roften und unter großen Schwierigfeiten bas Rolleg ber Jesuiten gegrundet. Balthafar hatte auch ben Blat für bas Convift gefauft und ben Bau fur biefe Unftalt einrichten laffen, beren Boglingen bie Bifitatoren wieberholt bas herrliche Lob gollen: "bie Schuler ber übrigen Convifte fann man loben, biefe muß man allen vorziehen." Sogar für ein feinen Beburfniffen entsprechenbes Rlerifal. feminar hatte er geforgt. Selbft ju beffen großartiger Erweiterung burd bie Dunificeng ber Bapfte trug Balthafar mesentlich bei.

Den ersten Schritt that im Jahre 1584 ber B. Beter Lopvers aus Burbum bei Groningen, jener burch bie Liebenswurdiafeit bes Umgange ebenfo febr wie burch Frommigfeit und Wiffenschaft ausgezeichnete Jefuit, bem Fulba wegen ber Bredigt bes Glaubens und ber großartigen Armenpflege fo Bieles verbantte und bem wir als Beichtvater und Freund Balthafar's ichon mehrmals begegnet find. Diefer Bater feste in Uebereinstimmung mit Balthafar ju Rom bem beiligen Bater auseinander, wie es, um Deutschland jum Blauben gurudzuführen, por allem nöthig mare, ben Abel, von welchem bie Uebrigen abhingen, ju befehren. fonne aber nur baburch erzielt werben, bag man ben Gobnen beffelben Bilbungsanstalten eröffne, in benen fie mit ben Biffenschaften bie fatholische Religion fennen und lieben lernten. In Deutschland muffe bieß geschehen, bamit bie liebende Sorgfalt und Freigebigfeit ber Bapfte Allen fund werbe und bamit es ben Eltern nicht fo fcmer falle, ihre Rinder fo weit von fich entfernt ju feben. Fulba mit feinem Abte Balthafar biete bagu ben gelegenften Ort. Es ift gu befannt, mas Bapft Gregor XIII. fur Deutschland fühlte und befonders burch Errichtung folder Unftalten that, als bag man fich wundern tonute, wenn er fofort barauf einging. Durch den Cardinal von Como wies er 600 Goldscubi jabrlich jum Unterhalte fur vierzig abelige Boglinge an, und fo war bas papftliche Seminar botirt, welches unter bem oberften Brotectorate Balthafare ben Jesuiten anvertraut murbe. Soon ben 18. Mai 1584 wurde mit acht Boglingen begonnen, und gegen bie Erwartung Bieler mar bas Bertrauen ber Eltern gur neuen Anstalt und mit ibm ber Bubrang ber Böglinge in furgefter Beit fo groß, bag bie geftifteten Blate nicht hinreichten.

Rach bem balb erfolgten Tobe bes großen Papftes beftrebte fich Balthafar burch Briefe an Sixtus V. die junge Stiftung zu fichern, und ber Erfolg gibt sich in folgendem Breve vom 6. Juli 1585 kund. "Schon lange bevor uns",

LYL.

foreibt ber Bapft, "Gottes Bille zu bem fowierigften Umte bes Pontificate berufen bat, war une Deine ausgezeichnete Krömmigfeit befannt: war fie ja boch immer burch bie Ausfpruche ber angesebenften Manner gefeiert und von Dir felbft burd Thaten erwiesen, unter benen bie nicht bie lette ift. baß Du jur Ausbildung in ben Biffenschaften und ber fatho. lischen Lehre ein Rolleg gestiftet und baffelbe ben Jesuiten b. h. Mannern übergeben haft, welche nach ber Ehre Gottes und bem Beile ber Seelen burftend in ber Forberung beiber Bwede unermublich finb. Das Seminar, welches Du uns fo inftanbig empfiehlft, wird une immer im bochften Grabe am Bergen liegen. Wir werben nicht jugeben, baß es burch ben Tob Gregore feligen Angebentens irgend einen Berluft erleibe. Gelbft bie fdwierige Lage, in welcher wir und befinden, foll fein Binderniß fenn, fur die Bedurfniffe beffelben wie bisher Sorge tragen ju laffen, ja, ihm immer größeres Wohlwollen jugumenden." Daß Sixtus hierin sein Wort gelöst habe, beweist bie Erweiterung ber Stiftung um fechaig Freiplage für arme Burgerliche.

So ftand nun die Anftalt vollendet ba, und aus Weftphalen, Cachfen, Beffen, Buchonien, Rhein- und Schwabenland brangten fich bie Junglinge beran, und Alle erftarften in Wiffenschaft und Glauben. Selbst Brotestanten fenbeten gern ihre Sohne, ba fie biefelben nirgenbe fo gut unterrichtet und erzogen wußten, und Biele aus ihnen fehrten grundlich belehrt als Ratholifen beim und mit ihnen ber fatholifche Blaube in gange Familien gurud. Die jungen Ranonifer ber meiften Rapitel, bie Religiofen vieler Abteien, namentlich bes Stiftes Kulba, bie Reffen ber vornehmften Rirchenfürften erhielten in biefem Seminare ihre Ausbildung. Auch jest gingen wieber zwei Jahrhunderte lang aus einer Schule ju Bulba, wie einft aus ber alten Rlofterfdule bie meiften Bischöfe Deutschlands hervor. Die Nachfolgerin übertraf fast noch ihre Borgangerin, beibe aber vereinigen fich jur Begrundung bes Ansipruch: Der Rubm Fulbas war feine Schule.

Auf biese Beise hatte benn Balthasar mahrend feines langen Proceffes boch auch feine Freuden. MUein bes Troftes, feinen Progeg beenbet ju feben, follte er nicht entbehren. Den 7. August 1602 erließ Raifer Rubolf ju Brag bie Enbsentenz. Die Rapitulation bes Bischofs und Rapitels murbe faffirt und ber Abt wieber in all feine Burben und Memter eingesett. Der Bifchof murbe wegen unerlaubter Einmischung und wegen Uebernahme ber Abminiftration jur Restitution aller bis jur llebergabe an ben faiferlichen Commiffar genoffenen Früchte, Erfat aller Schaben und jur Bahlung ber Roften; Rapitel und Ritterschaft nebft ben Stabten wurden bagegen wegen ihres Treubruchs ju 120,000 Gulben Strafe veruttheilt, von benen bas Rapitel 10,000, bie Ritterschaft 100,000 und bie Stabte 10,000 in Jahresfrift ju gablen batten. Alle Injurien wurden fraft faiferlicher Dachtvollfommenheit fo taffirt, baß fie feinem an Chren nachtheilig feien.

Die Rapitulare, welche Balthafar fo viele Leiben bereitet batten, waren bereits alle, ber lette, Rau, im porbergebenben Jahre biefem zeitlichen Richterfpruche burch ben Tob entzogen; aber auch viele feiner Freunde maren geftorben, unter biefen fein altefter Bruber Otto auf bem Betersberge und B. Beter Lopperg im Jahre 1598 gu Regensburg. Doch Balthafar ber vielgeprufte Dulber lebte noch, an Jahren verandert, aber feinen Grundfagen getren. Erfat fur feine Leiben murbe fein Sieg in gang Europa burd Bufdriften von Seite ber berühmteften Manner, felbft bes Bapftes mit Freude begrußt. Seine Wiebereinführung Auf faiferlichen Befehl wurde ein mahrer Triumphjug. tamen ben 16. Dezember vier Gefanbte bes Erzberzoge Darimilian, die Orbenscomthure von Seilbronn und Marburg Abam vom Rlingelbach und Wilhelm von Ginhausen, ber Deutschorbensfangler Leon. Rircheimer und ber bamalige Stattbalter Ulrich von Stobingen nach Fulba. Buerft trafen

Stadtpfarrer ju Fulba Johann Ernft, welcher im beutiden Rolleg ju Rom feine Ausbildung empfangen hatte, und gab ihm als Affistenten ben Pater Spiritual Johann Fladins aus ber Gesellschaft Jesu bei, ihn mit Rath und That ju unterftupen. Diefe Bifitation mar eine mubevolle gefährliche In ber ungunftigften Jahreszeit manberten fie über bie ichneebededten rauben Berge, besuchten an einem Tage oft viele Dorfer und hielten mehrere Bredigten an bas Bolf. Dazu hatten fie Entbehrung und Roth aller Urt zu leiben, ja mitunter Lebensgefahr ju befürchten. Go burcheilten bie beiben Bisitatoren ben größten Theil bes Sochstifts, inspicirten bie Rirchen, pruften bie Pfarrer, legten bie Befcluffe bes Abtes vor. Große llebelftanbe murben entbedt, viele Geift. liche gebeffert. Rach Giterfelb feste man fofort einen tuchtigen Pfarrer, welcher im Burgburgifden eine gute Stelle verlaffen batte, und Berbftein befehrte fich mabrend ber Bifitation bis auf ben Stabtrath, welchen ber neue Bfarrer jurudführte. Rury bie Bifitation, welche vom 26. Februar bis jum 26. Marg por Oftern 1603 mahrte, rechtfertigte vollfommen bie Erwartungen Balthafars.

Bor allem fuchte man nun in Fulba felbft burch Bredigt und Unterricht ju wirfen, und immer blieb ber Samen nicht ohne Frucht. Um jeboch reichlichere Früchte zu erzielen, befolog Balthafar, bie ber Neuerung ergebenen Burger, von ben Rathsherrn und Meltesten angefangen, einzeln vor eine Commission bescheiben ju lassen, welche aus bem Stabtschultbeißen, bem Stadtpfarrer und beffen Bifar, sowie ben angesebenften Regierungerathen ansammengesett mar. Dort ließ er fie fragen, wie fie gegen ben alten, von ihren Batern überfommenen Glauben gestimmt maren; fie follten fich unterrichten und belehren laffen, um bem Willen ber Obrigfeit gu gehorchen; wenn nicht, fo ftelle man ihnen bie Unwendung bes Gefetes ber Answanderung in Aussicht. Auf biefe Ermahnung bin erflatten fich Ginige fofort bereit, Unterricht gu nehmen; Andere forberten Bebenfzeit. Balb famen fie aber

in solcher Menge jum Unterricht und jum Empfang ber beiligen Sakramente, daß sie zu Hunderten zur Kirche zurucktehrten, und zwar mit einer Freudigkeit, aus welcher man schließen mußte, daß ihnen diese Wendung der Dinge erwünscht gekommen sei. Diese Sinnesanderung zeigte sich recht beutlich bei der Frohnleichnamsprozession, welche durch die allgemeine Theilnahme, durch Schmuck, vorzüglich aber durch den Geist stiller Andacht alle früheren übertraf.

Seine Verwandten, den Hof, Beamte und angesehene Burger zog Balthasar durch sein eigenes Beispiel. Er ging ihnen in sleißiger Anhörung der Predigten und in der Feier der heiligen Geheimnisse selbst als Muster voran. Sie konnten nicht umhin, der Tugend des Abtes ihre Anerkennung zu zollen; unverwerkt lernten sie den Glauben lieben, aus welchem jene floß, und die Gnade Gottes vollendete ihr Werk der Bekehrung. Außerhalb der Stadt Fulda wurden im Jahre 1603 zu Herolz und Weiperz, Motten und Kothen, Eiterseld, Hosenseld und Giesel, darauf im Jahre 1604 zu Bimbach, Uffhausen und im Amte Steinau durch eifrige Verkündigung des Wortes Gottes Viele, an mehreren dieser Orte selbst die ungläckseligen Priester, welche zugleich mit dem Glauben dem Eölibate entsagt hatten, wieder gewonnen.

Eigentliche Schwierigfeit, boch auch nur im Anfange, fand bie Restauration bloß in hammelburg, wo nach Balthafars Entsehung die neue Lehre ungestört gewuchert hatte. Ohnebin ein Feind gewaltsamer Bekehrungen suchte Balthasar bier mit besonderer Borsicht zu Werke zu gehen. Er wählte geeignete Priester in der Person des Pfarrers Wendelin Roßbach von Salmunster und des Jesuiten P. David Marb aus Desterreich, und mit ihnen schätte er eine angesehene Gesandtschaft, die beiben Priester vorzustellen und das Bolk freundlich zum Gehorsam und zur Rückehr in den Schoos der Kirche einzuladen. Sie kamen ansangs September 1603 nach hammelburg. Allein Rath und Bolk wurden bei der

Borftellung unrubig, und ale bie Gesanbtichaft fich entfernt batte, verweigerten fie wieber bie Rirchenschluffel, bis eine ameite Befandtichaft bie Rirche ju öffnen gebot, in ber man noch Reiche und Deggewänder, Bilber und Bucher vorfant, welche ber fur bie Bufunft besorgte Stabtrath recht gut aufbewahrt hatte. Burgermeifter und Rath fuchten fobann Silfe bei ben protestantischen Rachbarfurften, welche auch ben 216fichten Balthafare entgegenzuhandeln magten. Aber ein faiferlicher Beichluß veranlaßte bie Burger, ihrer Obrigfeit nicht langer ju wiberftreben. Ein anberer aus bem Fulbaifden geburtiger Jefuit P. herting wurde barauf ben beiben Beiftlichen gur Unterftugung gefendet. Sie predigten nun in Form einer Diffion, ju welcher bie Ginwohner in größerer Menge famen. Rach biefem eingehenderen Unterrichte brachte man bas Defret Rubolfs hervor. Binnen einer Frift von einigen Monaten follten Alle entweder ber neuen Lebre ober ihrer Beimath entfagen. Die Ginen glaubten bem Befehle gehorden ju follen; Andere meinten, fie wollten ihre Rinder in bem fatholifden Glauben unterrichten laffen, man moge nur fie felbft "beim Evangelium" laffen. Doch Balthafar ließ ihnen burch Briefe und Befandte feine vaterliche Sorge für ihr perfonliches Beil ausbruden. Auch hier ließ er fie einzeln über ihre religiöfen Unfichten befragen, worauf fie ausweichenbe Untwort gaben. Endlich fam es jur Ausführung bes Defrets, und nur etwa hundert meift übelberüchtigte, in ihrem Bermögen jurudgefommene Leute manberten aus; bie Uebrigen murben nach und nach burch bie Bredigt, bie Lefung guter Buder, welche von Saus zu Saus gingen, burch ben freundlichen Umgang ber Briefter und bie Gefprache über gewiffe Glaubenspunkte mit ber Wahrheit ausgeföhnt. Weit leichter brachte P. herting die Bewohner ber neun umliegenben Dörfer bes Umtes Saaled gur alten Rirche gurud. Bum Markusfeste 1605 gogen fie alle in bie Stadt, um von ba mit ben Burgern in bie nabgelegene Rirche Altstabt einen Bittgang zu machen. Um Feste Corporis Christi fonnte man bei ber Rundgebung ihres fatholischen Glaubens und bei ber erhebenden Feier die Stadt nicht mehr erkennen, welche vor neunundzwanzig Jahren gerabe an diesem Tage ber herb einer so gewaltigen Bewegung gewesen war.

So sah Balthasar ben sehnlichsten seiner Wünsche, bem er einzig gelebt zu haben schien, erfüllt. Ohne baß er genöthigt gewesen wäre, zu Mitteln zu greisen, wie man ste sonst wohl und gerade bei der Protestantistrung katholischer Länder angewendet sieht, hatte Balthasar an zwanzigtausend Seelen dem Glauben wieder gegeben. Es war das die Frucht seines rastlosen Seeleneisers. Demselben spendete auch der Papst Clemens VIII. im Consistorium freudig das wohlverdiente Lod. Balthasar suchte sich dei der Nachricht von dieser Auszeichnung, welche er durch den Cardinal Octavio Paravicini erhielt, dadurch zur Demuth zu stimmen, daß er sich ans ein Blatt die Ansprüche niederschrieb, welche alle andern bei dem Bekehrungswerfe mittelbar oder unmittelbar betheiligten Personen auf dieses Lob zu machen berechtigt waren.

Auch fur bas leibliche Elend feiner Unterthanen batte Balthafar ein Berg voll Theilnahme. Das Hofpital gur heiligen Katharina für arme leibende Frauen ließ er außerhalb ber Stadt vom Grund aus erbauen und gleichwie bas in ber Stadt bereits fur Manner bestehende St. Leonards. Spital burch reichliche Gaben unterftugen. Um ber Roth ber Sandwerfer und fleinen Gefcafteleute grundlich ju fteuern, trat er bem Bucher ber Juben wieber, aber entichiebener entgegen. Die Juben waren in Fulba fehr gablreich und ihre Spnagoge war in Dentschland weithin berühmt. fie indeffen höhere Binfen nahmen, als im Reiche üblich maren, und noch bagu andere unredliche Beschäfte trieben, fo brachten fie Biele, welche genothigt waren ju ihnen ihre Buflucht ju nehmen, jur Ueberschuldung und julest um Saus und Sof. Balthafar feste ihnen einen mäßigen Binsfuß feft, und ba fie burch bas Angebot bebeutenber Gefchente und

burch friechenbes Bitten ben Befdluß nicht ju anbern vermochten, manberten fie jum Theile aus, in Folge beffen bie armen Burger freier aufathmeten. Auch fuchte er wieber bie pfandmeise veraußerten Guter bes Stifte einzulofen, nicht nur wie früher um bem Staatshaushalte aufzuhelfen, fonbern jest auch in ber Absicht, die allen feinen Blanen und reformatorifden Beftrebungen feinblich entgegentretenbe Ritterfchaft au fdmaden. Die alte Rachbarabtei Berefelb, welcher er ihren letten Abt Joachim verschafft batte, suchte er auf bie erfte Radricht vom Sinfcheiben beffelben vor ber ihr brobenben Gefahr bes Untergange noch einmal ju retten und wenbete fich beghalb brieflich an ben Raifer und bie papftlichen Runtien ju Brag und Roln. Gingebent ber Rurge bes menichlichen Lebens, mar er feinerfeits ebenfalls barauf bebacht fur einen Rachfolger ju forgen, welcher in feinem Beifte bie Befferung ber Ordenszucht forberte: ba erreichte ihn ploglich mitten in biefen Planen, welche alle bie Bohlfahrt feines Bolfes betrafen, der Tob.

Es mar ber 15. Marg 1606 por einer Bebachtniffeier bes beil. Benebift, als Balthafar nach ben fanonifden Soren wie gewöhnlich fich anschickte, jur Conventemeffe gu geben. Wenige Tage zuvor hatte er fie felbft gehalten und vorber nach seinem Brauche gebeichtet. Er fühlte gwar, wie bas Blut in feinen Abern ftodte und feine Arme fo fteif wurden, baß er faum ben hut jum haupte ju bringen vermochte; boch ben Gottesbienft wollte er nicht verfaumen. 216 er bemfelben bis jum Ende andachtig beigewohnt hatte, murben feine Glieber immer mehr gelahmt, und Schläfrigfeit und eine gemiffe Betaubung ftellten fich ein, bie Borboten bes Schlagfluffes. In bem Mugenblide, in welchem er gufammenbrach, hatte er gerabe bie Betrachtungen bes Bincentius Brun, bie Stelle vom Tobestampfe Chrifti im Delgarten, in feinen Sanben. Funfgehn Stunden hielt die Rrantheit an und am Bebachtniftage bes beil. Benebilt, beffen Regeln er gefeiert und wieder ju Chren gebracht, beffen weithin berühmtes

Stift er erhalten hatte, turz nach Mitternacht hauchte Balthasar von seinem ganzen Hofe umgeben, allgemein beflagt und beweint seine eble Seele aus. Seinen Leichnam legten vier Zesuiten, welche ihm auch beim Sterben geistlichen Beistand geleistet hatten, auf dem Paradebette zurecht. Doch sollte er nicht an dem Orte seiner Wahl, wo er sich selbst im kostdaren und kunstreichen Hochaltar der Jesuitenkirche zu St. Peter sein Grabmahl erbaut hatte, sondern im Chore der Stiftsfirche seine Grabstätte kinden.

Mit ber alten Rirche ift im Anfange bes vorigen Jahrhunderts die Grabichrift und mit biefer bie Renntnig bes Grabes Balthafars verfdwunden, und feine Gebachtniftafel verfündet in ber neuen ber Rachwelt ben Ramen und bie Stelle bes Grabes jenes Mannes, welchem bas gange Soch. ftift fur bie größte aller Bohlthaten jum größten Dante verpflichtet ift. Doch bas fconere Denfmal, bauernber als Stein und Erz, ift geblieben. Es ift ber Ratholicismus felbft. Das fatholifde Bolf, biefer lebenbige Tempel Gottes, fpricht lauter und warmer bas lob feines Erhalters; es veremigt in Babrbeit beffen Leben und Wirfen. Go lange noch biefes Bolt in feinem fatholifden Glauben bas theuerfte Rleinob erblict, fo lange wird ihm bas Andenken Balthafars fo beilig fenn wie fein Blaube; und fo lange biefer Blaube in feinem Bergen noch bie fatholische Liebe wirft, fo lange mirb es bem Retter beffelben feine bankbare Liebe treu bemahren, und Balthafar von Dernbach mit Begeisterung nennen ben zweiten Apoftel Kulbas.

besteht, energisch vertritt, so vertheibigt er die allgemeine Freiheit und das Urrecht aller Kamilienväter. Es gibt kein frecheres Attentat als die sog. emancipirte oder "auf sich selbst gestellte" Schule ihnen zumuthet, und für einen solchen Unfinn, für eine nach ihrem souverainen Belieben alle Kinder bes Bolkes dressirende, von der Partei heilig gesprochene Schulmeister-Kaste, soll der "Staat" einstweilen als Deckmantel sich hergeben!

Afabemische Trager ber Wiffenschaft haben fich in bem großen Rampfe bieber nicht bliden laffen; es geht fie gunachft nicht an, und überbieß find fie leider bem praftischen Reben jum großen Theile nur allgu febr entfrembet. Defto mannhafter hat ber Seelforge-Rlerus feine Bflicht gethan, auch auf bem Gebiete ber Literatur. Sat ber Liberalismus bie Augen Bieler verblendet, von welchen Alles eber ju erwarten gewesen mare, biefen einfachen Brieftern im Bolfe bat er bie Augen nicht verblenbet, fie burchschauen bas Treiben ber liberalen Bartei und fie miffen fehr mohl, wozu in ber Soulface ber "Rader von Staat" vorgeschoben wirb. Ber fich von biefer Einficht und biefem flaren Berftanbniß ber Lage überzeugen will, ber lefe nur die oben angeführte Schrift bes herrn Pfarrers von Lachemair ju Biberbach. Jeder Brofeffor burfte ftolg feyn auf biefes Broduft einer fichern und gewandten Feber.

Augenscheinlich schwebt schon bem eben genannten Berfasser bas lette Wort in ber Sache auf ben Lippen, ausgesprochen hat er es aber noch nicht. Auf ben Schultern bes Borgangers stehend, hat erst ein zweiter Streiter bas lette Bort ausgesprochen. Er ist gleichfalls ein Seelsorgs-Priester, nämlich Militar-Eurat in Regensburg, im lebrigen durch ein Essay über Schiller auch schon literarisch befannt\*). Hr. Lufas sagt furz und gut: bie Urquelle aller Berlegenheiten

<sup>\*)</sup> Der Schulzwang, ein Stud moberner Thrannel. Bon Jof. Lufa 6. ` Landehut, Thomann. 1865.

und schlimmen Manover auf bem Gebiet bes beutschen Schulwesens ist das Unterrichtsmonopol des Staats und der Schulzwang, es gibt auch keine audere ehrliche Lösung aller dieser Schulconflikte und Schulfragen als die Herkellung der freien Concurrenz. "Gebt nur die Freiheit, die Furcht vor der Freiheit ist nicht liberal. Soll unser deutsches Volk nicht mundig seyn?"

Das Syftem bes Schulzwangs ift ein mit allen beutschen Borftellungen fo tief verwebtes und verjährtes Borurtheil, baß ale namentliche und offene Begner beffelben bie jest faft nur Wolfgang Mengel in Stuttgart und mehr ober weniger auch hofrath Bell in Freiburg befannt maren \*). Es gebort moralischer Muth bagu fich offen zu einer folden Oppofition ju befennen, und nur eine von marmer Liebe jur Freiheit erfullte Seele ift ber entfprechenben Gebanten. Richtung fähig, welche fo gang und gar außerhalb ber allgemeinen beutschen Ungewöhnung liegt und ihr fonurgerabe Wirflich giebt bas vorliegenbe Schriftchen entgegenläuft. nicht weniger burch ben unerschrodenen, frifden Freiheitssinn an, ben jebe Beile athmet, ale burch bie geiftvolle Darftellung. Sein lebhafter Freiheitofinn bedt bem Berfaffer bie tiefften Bufammenhange in unferem Boltoleben auf, und am Enbe wird auch ber eingefleischtefte Staats. Schul-Bebant nicht ohne Eindrud und vielfache Unregung von bem Buchlein icheiben.

So foll es fenn; eine solche literarische Produktion muß sich jum Rang einer That erheben, und damit dieß wirksam geschehe, wünschen wir dem Buchlein die Auflagen der Amaranth. Es wird freilich nicht den Schulzwang zum Falle bringen, weder heute noch morgen. Aber es kann und wird mithelfen, die deutschen Köpfe nur einmal wieder an den Ge-

<sup>\*)</sup> herr Dr. Bell ift ber Berfaffer mehrerer Abhanblungen über bie frangofifche Unterrichtsfrage in ben fpateren Banben biefer Blatter. Der Auffat im XII. Banbe ift aber nicht von ihm geschrieben, wie hr. Lutas G. 157 meint, fonbern von Jarde.

banken und die Sprache wirklicher Freiheit zu gewöhnen; und das ist die Hauptsache. Insoferne ist die unendliche Mehrheit der Deutschen von vornherein gut liberal, als sie immerfort von der Freiheit redet, ohne nur zu ahnen was Freiheit ist und während sie selbst die über die Ohren in veralteten Vorurtheilen stedt. Aufflärung thut da noth, und Hr. Lufas hat das Zeug zu einem Aufflärer rechter Art.

Es fann natürlich nicht unsere Absicht seyn, einen Auszug aus der vorliegenden Schrift zu liefern, was auch bei der markigen Gedrungenheit derselben eine undaukbare Aufgabe wäre. Rur die Säbe wollen wir andeuten, auf welche es zunächst ankommt und durch deren schlagenden Rachweis das allein richtige Licht auf die Frage vom staatlichen Unterrichts-Monopol und vom Schulzwang fällt. Auch abgesehen von dem unmittelbar praktischen Zweck ist die Frage von der größten staatsrechtlichen und culturgeschichtlichen Wichtigkeit; sie hat nicht wenig zu dem Unglud unseres deutschen Rationalcharakters beigetragen, und man darf geradezu sagen: wer diese deutsche Eigenthümlichkeit übersieht, der versteht unsere uationale Lage und er versteht unser Bolf nicht.

Es ist mahr, daß in neuester Zeit alle civilisiteten Länder, und namentlich Frankreich, in Gefahr steben vom herrschenden Liberalismus in das Joch der Staatsschul-Despotie eingespannt zu werden. Der Liberalismus ist eben allenthalben derselbe und ihm arbeiten auf diesem Punkt sowohl die materialistische Tendenz der Zeit als die neue sociale Bewegung in die Hände. Bestanden aber hat das System des Schulzwangs bis jest nirgends als in Deutschland. Rein anderes Bolf der Erde hat den Schulzwang als das deutsche. Und zwar ist er bei uns ein historisches Produkt, das wir der Resormation in Berbindung mit dem Humanismus verdanken. Das heiligthum des Protestantismus bestand vor Allem in einem Buche; um es zu genießen, mußte das Bolk von Staatswegen zu einem lesenden gemacht werden. Daraus ergab sich der öffentliche Unterricht als Staatsmonovol. Wie

bann in manchen andern Dingen die katholischen Länder Deutschlands ihre protestantischen Rachbarn copirt haben, so auch hier. Als endlich in der Rheinbundszeit bei unseren souverain und absolut gewordenen Fürsten sehr eigenthümliche Ideen von dem Glud und der Größe ihrer Bölker erwachten, da kam auch noch der Schulzwang hinzu. Das System in dieser seiner Ausbildung ist ein Geschenk aus der Zeit von Deutschlands tiesster Erniedrigung. In Frankreich selber hat Napoleon I. zwar den Unterricht centralisitet und zum Staatsmonopol gemacht, aber den Schulzwang einzusühren, das hat er nicht gewagt. Selbst damals, und bis jest, hatten die Franzosen wenigstens die Idee der Freiheit nicht verloren, während, wie der Bersassen bemerkt, "unser Bolk betäubt zuhört, wenn ihm liberale Schulmeister vorschreien, der unentbehrliche Schlußstein aller Freiheiten sei der — Schulzwang."

Erfundigt man fich genauer nach bem Stammbaum bes Spftems, fo findet man es nur zweimal noch in ber Befoichte. Buerft in bem militarifden Socialismus Sparta's: confequent gehörten bort bie Rinber ausschließlich bem Staat an wie and fonft Jebermann. Sobann bestand ber Schulgwang vorübergebend unter ber Blutherricaft bes frangofifcen Convents; Danton batte fich namentlich um bas Gefet bemubt, bag bie Rinder ber Republif und bann erft ben Eltern angehören follen. Bas in Franfreich aber nur furze Zeit mit blutiger Gewalt aufrecht erhalten werben fonute, bas fant in Deutschland einen burch faft breihundert Jahre gubereiteten Boben, und unfere Baterlander waren burch ben Sturg bes Reichs enge und beschranft genug geworben, um an ber Bluthe bes Soulzwangs auf beutschem Boben ihre bergliche Freude ju haben. Das Gemache ichof bann naturgemäß immer ärger in's Rraut; fur ben normalen Buftanb baben mir jebes Befühl verloren; und fo oft mir an Schulreformen benfen, meinen wir bamit immer nur eine noch wahnfinnigere Schulmeifterei.

Hr. Lufas fpricht wiederholt bas tiefe Bedauern aus,

baß ber beutiche Rlerus fich als bequemes Wertzeng bes ftaatliden Unterrichtsmonopols und bes Schulamanas bergegeben habe; biefe Polizei - Wirthichaft mare fonft gar nicht möglich gewesen. Much fehlt es nicht an Bormurfen, bag ber Rlerus fich trot bes handgreiflichen Obiums noch immer gutwillig migbrauchen laffe, ja fich wohl gar in feiner Rolle ale Staate - Schulgehulfe gefalle, und nur bann unrubig werde, wenn ber Liberalismus bas Beheimniß ber Romobie allen plump verrathe. Run gab es und gibt es obne Ameifel viele annehmbaren und einschmeichelnden Grunde, welche bie anfangliche Bereitwilligfeit unferes Rlerus zu enticulbigen vermögen. Aber es ift auch vollfommen mabr, bas biefe beutsche Eigenthumlichfeit ber Stellung bes Rlerus und feinem Berhältniß jum Bolfe unendlich gefchabet bat. Daber tommt es, daß die Rirche nirgends fo unbehulflich ift wie in Deutsch-Wir feben mit Bewunderung auf bie Berte, welche unfere Glaubensgenoffen in Frantreich und Belgien, in England und Norbamerifa gang aus eigenen Rraften berftellen, aber wir muffen feufgend gefteben, bag und bergleichen nicht möglich mare. Dagegen find bei une Dinge möglich, worüber man in ber übrigen fatholischen Belt ftaunend bie Sanbe aufammenichlägt. Der Grund jener und biefer Ericheinung ift nicht weit ju fuchen: bier liegt er!

Und was hat nun Deutschland von bem System profitirt? Bohl herrscht viel Larm und Brahlerei von der "deutschen Biffenschaft", als wenn alle andern Nationen eine inseriore Race wären. Durch Reichthum an Bucherwurmern stehen wir auch wirklich allen voran, aber auch durch Reichthum an Genies? Das Genie wächst seltener im Schulstaub als es in demfelben verdirbt. Stephenson, der große Ersinder der Eisenbahnen, konnte weder schreiben noch lesen, und er ist nicht das einzige Beispiel dieser Art. Auch in dem Maß der Durchschnittsbildung gehen wir andern Nationen keineswegs voran; in den Sachen der Mode und des guten Tons sind wir vielmehr nach wie vor von den Krauzosen abhängig. An

Staatsmännern ift fein Winkel ber Welt so arm wie unsere best geschulten Deutschländer; in mehr als Einem dieser Länder wüßte man beim nächsten Kabinetswechsel nicht mehr, woher nene Minister nehmen. Bon unserm politischen Gewicht darf man leider gar nicht reden. Die französische Armee mag ein gutes Theil mehr Soldaten zählen, die nicht lesen und schreiben können, als unsere Armeen; dagegen tragen sich die unsern mit der unerschütterlichen Zuversicht, daß sie im Zusammenstoß mit jenen zunächst nichts holen würden als Schläge nach Roten.

Seit mehr als funfzig Jahren berricht bas Spftem bei und unbeschränft über alles Bolf, und fobalb einer gegen ben Schulzwang spricht, wird ihm entgegnet: also Sie wollen, bag unfere Rinder nicht mehr lefen und schreiben lernen und bag bas Bolt jurudfalle in bie Barbarei! Jedem ber madern Manner in Frankreich, welche bie eble Selbftthätigfeit ber freien Concurreng gegen bie Schulreform - Blane bes rothen Bringen vertheibigen, mirb bie perfibe Abficht unterschoben, bie junge Beneration in völliger Unwiffenheit aufwachsen zu laffen; und bei ben "Rlerifalen" findet man eine folche Intention naturlich geradezu geboten \*). Alle biefe Ginwendungen geben unwillfurlich von ber Boraussetzung aus, bag ber größte Theil bes Bolfes, fobalb bie Eltern nicht mehr geamungen maren, die Rinder in feine Schule mehr ichiden wurden. Run, mas hat bann aber ber Schulzwang genütt, menn er seit funfzig Jahren ben Leuten nicht einmal soviel Befomad am Lefen und Schreiben beigebracht hatte, baß fie biefe Runft auch fur ibre Rinber munichen? Wir baben mabrlich eine beffere Meinung von unferm Bolte!

Beniger verborgen als der Rugen ift ber Schaben ber 3mangs. Schulmeisterei. Unfer Bauernstand wird schwerlich beffer und tuchtiger für seine Geschäfte, je mehr die Schule

<sup>\*)</sup> S. 2. B. Milg. Beitung vom 10. Dary 1865.

von Ingend auf an ihm gerrt und brechselt; und auch in ben andern Standen feben wir allenthalben nur die Ungufriebenbeit und anspruchevolle Ueberhebung machfen. Ueberhaupt wird die Menscheit mehr und mehr über ben Leiften gefolagen, anmagliche Bielwifferei ift im beften Falle bas Refultat, was aber immer feltener wird und endlich gang ausstirbt, bas ift ber - Charafter. Dan wird bem Berfaffer fcmerlich unrecht geben tonnen, wenn er es ber allgemeinen Dreffur und Bladerei in ber 3mangeschule auschreibt, baß bas beutiche Bolt früher unter bem Abfolutismus Dinge ertragen bat und nun allmäblig unter ber Berrichaft ber Demagogen Dinge ertragen lernt, die fein anderes Bolf ertragen murbe, ohne verrudt ober muthend ju merben. Es ift wohl auch bemfelben Ginfluß mit jugufdreiben, bag wir, einft bie Berrichernation in ber driftlichen Belt, jest politifc bie verachtetfte und ale bas "Bebientenvolf" Europas verschrieen find. Für alles Dieg haben wir die Ehre von unfern Regierungen in einer Beife geschult zu werben, wie fein anberes Bolf fich ichulen laffen murbe!

In der Theorie steht es somit vollsommen richtig: ber Schulzwang ist verwerslich. Aber wird er auch in der Braris so leicht wegzuräumen senn? In dieser Hinsicht gibt sich der Bersasser mit allem Recht keiner Ilusion hin. "Wäre", sagt er am Schlusse, "der Staat noch frei, so wurde er es thun; allein er ist selber in Knechtschaft, in die Knechtschaft des Liberalismus gerathen." Es bleibt vorerst nichts übrig, als durch die beständige Bredigt von der rechten Freiheit an der allmähligen Aufklärung der deutschen Geister zu arbeiten. "Zeder der diesem Systeme die Maske vom despotischen Gessichte ziehen hilft, trägt dadurch zur Befreiung des Staats, der Schule und der Gesellschaft bei."

Wie uns bie Sache vorfommt, fo ift es überhaupt nicht unmöglich, bag bas Syftem, anftatt in ben beutschen Ländern abgeschafft zu werben, vorerft selbst in anderen Staaten noch eingeführt wird. Die Eventualität wird sich nach bem Aussall und ben Phafen ber socialen Frage richten. Soviel icheint gewiß, bag unter bem Ginfluß ber socialen Entwicklung bie 3bee bes reinen Rechtsftaats überall im Rudgang begriffen ift und bie 3bee bes Culturstaats fich in ben Borbergrund brangt. Die zwei machtigften Stromungen ber Beit arbeiten von entgegengesetten Seiten barauf und auf immer entfoiebnere Ausbildung bes Culturftaats bin. Dan bat bei uns die Ibee bes Culturftaats anticipirt, aber nur halb und unter Fernhaltung ber focialistischen Confequengen. Dan bat anbermarts bie 3bee bes reinen Rechtsftaats feftgehalten, aber boch auch bie liberale Defonomie nach Rraften geforbert. Diese beiben Salbheiten und Wibersprüche rachen fich nun. Der liberale Defonomismus fucht, in feiner Rathlofigfeit und gemäß feinem materialiftifden Grundzug, Die Lojung ber focialen Frage in einer noch riefenhafter ausgebehnten Staats. und 3mangefdulmeifterei; noch mehr "allgemeine Bilbung" foll bie armen Arbeiter gludlich machen; und biefes machtige Intereffe mußte auf Ginführung bes Schulzwangs bringen, wenn wir ihn nicht fcon hatten "). Damit ift benn auch bie entgegengesette Partei, die bes vierten Standes, volltommen einverftanden; ohnehin ift, wie Gr. Lufas gang

<sup>\*)</sup> Auch biefer Zusammenhang ift bem frn. Berfaffer nicht ents gangen. "Richt minder einkufreich als die (rationaliftische) Doftrin der Philosophie ift neuerdings die Theorie des Macterialismus geworden, nach welcher Kenntnisse und Geschicklichteten die Grundbedingung jeder vernünftigen Eristenz und das einzige Mittel sind, durch welches das Menschnegeschlecht jeht noch veredelt, die Civilisation befördert, und Jeder auf den für ihn erreichbaren Grad des Bohlsehns erhoben werden könne. Ein solcher Glaube hätte vielleicht auch ohne staatlichen Zwang dahin sühren müssen. daß die Schule für das Universalmittel menschs lichen Glücks angesehen wurde, und daß jeht auch sogar die Bauernkinder zur Sprachlehre, Geographie, Geschichte und Naturs kunde, zur geometrischen Kormenlehre u. dgl. sich bequemen müßen." S. 60.

richtig bemerkt, consequenter Weise Riemand als die Socialbemofratie im Stande, ben Schulzwang zu halten gegenüber
ber Familie. Aber sie will das System aus ganz anderen
Gründen als der ökonomische Liberalismus. Das will sie
gerade nicht, "daß die liberalen Gelbsäde die Spartaner bes
19. Jahrhunderts seien und wir die Heloten." Zweitens
aber zieht sie aus dem System seine Folgerungen und zwar
die eben so naheliegende als satale Consequenz: daß allgemeine Bildung und entsprechendes — allgemeines Einkommen
zusammengehören.

So ist benn die Zeit der Idee des Rechtsstaats keines wegs günftig, während sie offenbar den Culturstaat zu immer gefährlicheren Berirrungen provocirt. Wie der Widerstreit enden wird, das weiß Gott allein. Soviel aber steht sest, daß die Schulfrage ein integrirender Theil der großen socialen Frage ist, und nur in ihr und mit ihr, zugleich mit dem Gegensah der zwei Staatsbegriffe, die schließliche Lösung sinden wird. Man hätte insoferne in Bayern instinktiv das Richtige getroffen, indem man die Schulfrage mit der Behandlung der gesammten "socialen Gesetzgebung" verbinden will; nur daß hier eben weder die Schulfrage noch die sociale Frage in ihrem wahren Sinne und ihrer ganzen Größe gemeint sind. Diese Größe ist zu gewaltig für alle Kammern Europa's zusammengenommen; die Entscheidung wird auf ganz andern Kampsplägen vor sich gehen!

## XXII.

## Spanische Briefe.

III. Die iberische Frage eine "brennende Frage" ber Gegenwart wie ber Bergangenheit. — Der portugiefische Standpunkt in biefer Frage.

Die spanische Ration bilbete fich aus ben romischen Provinzialen, einfach Romer genannt, und ben fiegreichen Befigothen. Drei Berfonen haben in gang verschiedenen Berhaltniffen bie Grundlagen und ben Bau bes alten fatholifchen Spaniens gelegt; ber Ronig Leovigilb, welcher gang Spanien feiner herricaft unterwarf, fein Sohn hermenegilb, ber für ben Glauben fein Leben gab, und beffen Bruber Reccared, ber bem Arianismus entfagte und mit feinen Gothen ben Glauben ber "Römer" annahm. In allen Jahrhunderten ericbien ben Spaniern Die Beit ber Bothenberrichaft als bie fconfte und glangenbfte Beit ihrer Gefchichte. Bewußt ober unbewußt imponirte ihnen bei biefer (Ueber-) Schätzung ber Gothenzeit bie herrschaft über bie gange pprendifche Salbinfel. Dan fann in einem gewiffen Sinne fagen, baß jeber patriotische Spanier und Portugiese ein geborner 3berier fei, bag bie Spanier und Portugiefen an fich jur iberifchen Partei geboren. Aber eine gefunde Politif rechnet mit ben gegebenen Berhaltniffen. Bas im 6. und

7. Jahrhundert möglich und wirklich war, wurde im 16. Jahrhundert wieder verwirklicht, und im 17. erwies es fich als unmöglich. Die Mächte, welche im 17. Jahrhundert Bortugal von Spanien getrennt haben, find im 19. Jahrhundert mächtiger, eine versuchte ober erzwungene Bereinigung hatte viel weniger Aussicht auf bleibenden Erfolg.

Portugal als getrennter Staat ftammt aus bem Enbe bes 11. Jahrhunderts. Die Bewohner biefes gandes erwuchsen und erftartten im gaufe von vier Jahrhunderten gu einem besonbern Bolf. Das portugiefische Bolf bilbete und besonderte fich jum großen Theile im Begenfage ju Spanien, junachft ju Caftilien, ba es mit Aragonien wenig in Be-In ber herrichaft jur Gee batte es ben rührung fam. Borrang vor Caftilien. Es erreichte icon im 13. 3abrbunderte burch bie Eroberung von Algarvien bie ibm erreichbare Ausbehnung ju ganbe. Da Caftilien um biefelbe Beit Eftremabura, Corbuba, Cevilla, Cabir erobert, und bamit bas Meer und bie Munbung bes Guabalquivir erreicht hatte, fo blieb in biefer Richtung fur Bortugal nichts mehr ju gewinnen. 11m fo mehr gewann es feit ben Beiten bes Ronigs Dionyfius bes Großen (1279-1325) jur See. Die Größe Portugale, Die Bluthezeit biefes Reiches, welche an brei Jahrhunderte bauerte (1279-1580), ruhte auf tuchtigen und großen Regenten, und auf ber Berrichaft gur See. 3m 14., 15. und 16. Jahrhundert erwuchs Portugal ju ber erften Seemacht ber Belt.

"Die Thatigkeit bes Portugiesen wendete sich mehr und mehr bem Elemente zu, das ihm Ruhm und Schate versprach, und in der Folge reichlich gewährte. Einmal aber bem Seeleben zugewandt, von seinen Bewegungen und Reizen ergriffen, und fortgeriffen von seinem ewigen Wechsel ber Furcht und hoffnung, konnte ber Portugiese es nicht leicht über sich gewinnen, umzukehren und wieder langsamen, gemessenen Schrittes hinter bem Bflug zu wandeln. Die Luft an Seefahrten war erwacht, ber Gewinn bes Seehanbels einleuchtenb und lodenb; bie Könige burften in ben freiwilligen Bug ber Rationalthätigkeit nur eingreifen, regelnb unb förbernb".

3m 14. und 15. Jahrhundert nahm die Dacht ber brei Reiche Aragon, Caftilien und Bortugal gleichzeitig und gleichmaßig ju, fo jedoch bag mahrend Castilien ju Lande fich ausbreitete, Aragon burch bie Berricaft auf bem Mittelmeer und feinen Jufein, Bortugal burch bie Berrichaft auf bem weftlichen Weltmeere erftarfte. Auf Die Frage, welcher von ben brei Staaten ber machtigere gemefen, mußten wir antworten: jebe von ben brei Rronen war fo machtig, bag fie boffen fonnte, unter gunftigen Umftanben fich bie beiben anbern Rronen anzugliebern. Längft bevor Caftilien-Aragon fich Portugal einzuverleiben fuchte, marf Bortugal verlangenbe Blide nach ber Rrone von Caftilien. Denn - es gibt nichts Reues unter ber Sonne. Durch die gange Regierungszeit bes Ronigs Ferdinand von Bortugal (1367—1383) giebt fic bas Bestreben, Castilien mit ber Rrone von Bortugal ju vereinigen. Er war ber reichfte Ronig, ben man bis babin in Bier vorausgebenbe Ronige hatten bie Portugal geseben. Dacht bes Reichs gehoben und befestigt. Ferdinand nahm ben Titel "Ronig von Castilien" an, und ließ Mungen mit bem portugiefifchen und caftilianifchen Bappen ichlagen. folog einen Bund mit bem maurifden Ronig von Granada und bem Könige Bebro IV. von Aragonien (1336 - 1387). ber icon vorber bie erbittertften Rriege mit Caftilien geführt hatte. Der Feldzug aber, ben Ferdinand im 3. 1369 gegen Caftilien unternahm, war ber Urt (wie ber Portugiefe Fern. Lopes fagt), "baß es fur ben Ronig ehrenvoller gemefen mare, wenn er ihn unterlaffen batte." Ein zweiter Feldzug im nachften Jahre (1370) gur See, und auf bem Buabalquivir

<sup>\*) 6.</sup> Shafer, Befcichte von Bortugal, II, 102.

bis Sevilla hatte feinen gludlichern Erfolg. Durch papftliche Bermittlung wurde zwischen ben Rronen von Caftilien und Bortugal Frieden gefchloffen, 1371. Beibe Ronige verfprachen, fich ale Freunde Beiftand ju leiften und alle Blage, bie fie im Rriege von einander erobert, jurudjugeben. Die Trauben bingen biegmal für Portugal noch ju boch. Wegen biefes ihm verhaßten Friebens aber rachte fich Bebro IV. von Aragonien an Ferdinand von Bortugal fo gut er es vermochte, indem er eine große Gelbsumme, die Fernando in Aragonien binterlegt batte, seinem Staatsichage einverleibte. Ferdinand, ber als ber reichfte Ronig ju regieren angefangen, ftarb nach wiederholten verfehlten Unternehmungen gegen Caftilien arm und ungludlich, jedoch buffertig, 22. Oftober 1383, ungefähr fo wie ber ungludliche Rarl Albert von Sarbinien ju Oporto in Bortugal am 28. Juli 1849 geftorben.

Unter biesem König famen bie Englander zum erstenmale in das Land, und Fernando war der erste der ihnen das Land so zu sagen zu Kußen legte. Durch ihren Uebermuth aber machten sie sich allgemein verhaßt, und wurden für diesesmal noch und noch für kurze Zeit vertrieben.

Bielmehr nahm jest Bortugal unter energischen Regenten einen neuen Anlauf zu Macht und Größe. Fernando hatte keinen Sohn, nur Brüber hinterlassen, welche aber, aus Portugal vertrieben, in Castilien lebten. König Juan I. von Castilien ließ ben Infanten Joao von Portugal, ben nächsten Thronerben, gefangen seten, um selbst König von Portugal zu werben. Hatte also Fernando versucht, die iberische Frage zu Gunsten von Portugal zu lösen, so benützte Juan I. ben nächsten Anlaß, sie zu Gunsten von Castilien zu lösen. Die Regentin und Reichsverweserin Eleonore, Tochter eines Portugiesen, beren (Stief-) Tochter Beatrix mit dem Könige Juan I. von Castilien vermählt war, ließ sich für den Blan des castilianischen Herrscherpaars gewinnen

bie Rrone Portugal mit ber Rrone von Castilien au vereinigen. Aber "fein felbftftanbiges Bolf beugt fich willig unter ben Scepter eines fremben herrichers, am wenigften ber Bortngiefe unter ben Caftilianer, beffen ftolges Umbericanen auf fein größeres und alteres Baterland jebesmal bas Bochgefühl verlett, mit bem fich ber Portugiese feiner glorreich errungenen Gelbftftanbigfeit, wenn auch auf befdrant. terem Boben, bewußt ift. Es ermachte wieber bie alte Erbitterung; bie letten Rriege und Unbilben lebten in frifdem Anbenfen, bie Bunben bluteten noch. Saben unfere Boreltern, fprach einer jum anbern, Bortugal barum mit fo vielem Blut und Menschenleben von ben Mauren erobert, bamit wir es ben Caftilianern geben ?" Das gange Bolt von Bortugal erhob fich gegen bie Union mit Caftilien. Castiliens Sache erfuhr bie erfte Rieberlage. So maglos war bie Buth bes Bobels von Liffabon, bag es ben Bifchof Martin von Liffabon, einen ausgezeichneten Dann, beswegen graufam ermorbete, weil er ein geborner Caftilianer mar. Die "Barger" fturzten ben ungludlichen Bifchof mit feinen gleich unschuldigen Freunden von einem Thurme berab. Un feinem Leichname fattigte ber rafenbe Bobel feine Buth. Sie riffen ihm bie Rleiber ab, banben bie Beine an einen Strid und ichleiften ben nadten Rorper unter abideulichen Berwanfoungen und Befdimpfungen burch bie Strafen ber Stadt. Der Bobel von Liffabon ift unfterblich. Dieg war feine Stimmung und Befinnung gegen bie Caftilianer in allen Jahrhunderten. hierin hat fic bis jur Stunde nichts geanbert. Derfelbe Bobel bat aber in ber Gefcichte von Portugal (und indireft auch von Spanien) eine entscheibenbe Rolle gefpielt, wie taum ber Bobel irgenbeiner anbern Sauptstadt, etwa bas Boll von Baris abgerechnet. Dasfelbe Bolf von Liffabon mablte in ber Berfon bes Großmeiftere von Avis Joaos I., eines Salbbrubere bes in Caftilien gefangenen Infanten Joao, fich einen neuen Ronig. Go tief aber wurzelte schon bamals ber Gegensat zwischen ben Castilianern und Portugiesen, so sehr durchtrang er das Bolt von Portugal in allen Ständen und Classen, daß die Geistlichkeit trot des Geschehenen den Rirchenschaft der Rathedrale anstlieserte, um Mittel zu dem Kriege mit Castilien herbeizuschaffen. In einem Bürgerkrieg wurden vom Bolte alle ans den höhern Ständen erschlagen, welche es im Berdacht hatte castilianisch gesinnt zu sehn. Der Pöbel von Evora beging undeschreibliche Gränel, schrecklichere noch als der von Lissadon begangen. Man wandte sich an England um Hilse gegen Castilien, versprach Portugal den Engländern zur Bersügung zu stellen, wenn sie sich der Reiche Castilien und Leon bemächtigen wollten. Die Engländer sandten Krieger, vor allem aber Geld, woran man in Portugal stets Mangel litt.

Der König Juan von Caftilien aber ließ fich in ber Rathebrale von Tolebo und in ben Strafen ber Stadt als Ronig von Portugal ausrufen, weil er als Gemahl ber eingigen Tochter bes verftorbenen Ronigs Fernando, bie Rrone von Portugal geerbt babe \*). "Daß ber Berold mit bem fceugewordenen Pferde fturzte, und bie Fahne, auf ber Caftiliens Wappen über bem portugiefischen prangte, gerriß, fab man ale ungludliche Borbebentung an." Die Caftilianer rudten bis vor Liffabon, 1384, benahmen fich aber berart und erfuhren fo entfeslichen Biberftand, bag fie beimziehen mußten. Der Schlachtruf "Bortugal und S. Jorge" erwies fich mächtiger, als ber Ruf: "Castilien und G. Jago." Der Saß zwifden Caftilianern und Portugiefen loberte in bellen Flammen auf. 216 ber Ronig von Caftilien nach einer Belagerung von funf Monaten befonders wegen einer anfteden. ben Seuche abziehen mußte, foll er gefagt haben: "D Liffabon, Liffabon, noch werbe ich bie Pflugschaar über bich geben feben."

<sup>\*)</sup> Joannes, Dei gratia Rex Castellae, Leonis et Portugalliae.

Die Portugiesen aber glaubten vom Tobe zum Leben, von harter Knechtschaft zu ber Freiheit zurückgekehrt zu seyn. In seierlicher Prozession mit dem Allerheiligsten dankte alles Bolt dem himmel für die Errettung aus der Haud — der Castilianer. Der Festredner verglich diese Rettung mit der Befreiung der Juden aus der Hand der gottlosen Heiben, und wählte den Borspruch: Benedicimus te, Deus Israel, quia non contigit nobis, quemadmodum putabamus; secisti enim nobiscum misericordiam tuam, et exclusisti a nobis inimicum persequentem nos. Tobias 8, 17. So wurde die iberische Frage vor fünshundert Jahren gelöst, zu der Zeit, als auf der iberischen Halbinsel vier mächtige Königreiche neben einander bestanden, und ein Jahrhundert vor der Vertreibung der Mauren, der Erbseinde des christlichen Ramens, aus Spanien.

Bom 3. 1384 bis 1411 bauerte ber hartnädige Krieg, ben bas von England mit Geld und Truppen unterstützte Portugal gegen Castilien führte, bis zur außersten Erschöpfung beiber Theile. In der Schlacht bei Aljubarrota (14. August 1385) "leicht der denkwürdigsten Schlacht, welche driftliche heere auf der Halbinsel einander lieferten", sant die Blüthe Castiliens vor einer Handvoll Portugiesen in den Tod. Bon jest an ein Jahrhundert lang erhob sich Portugal zu ungeahnter Macht und Blüthe, und Prinz Heinrich der Seefahrer bahnte den Weg zum Borgebirge der guten Hoffnung.

Rönig Alfonso V. von Bortugal (1448—1481) wollte bie iberische Frage auf bas Reue lösen durch die Eroberung von Castilien. Zu diesem Zwede schloß er ein Bundniß mit dem treulosen König Ludwig von Frankreich, welcher das Röuigreich Aragonien in Aussicht nahm. Mit 14,000 Mann Fußvolf und 5000 Reitern zog Alsonso in den Krieg gegen die "fatholischen Könige." Rachdem Alsons und seine Gemahlin Juana, eine castilische Prinzessin, den Titel "Könige von Castilien und Leon" angenommen hatten, ließen sich auch Verdinand und Isabella von Castilien-Aragon Könige von

Castilien und Boringal nennen und fagten ihrem castilifden Wappen bas portugiefische hinzu. Ein wilder Bertigungs-Rrieg ber zwei seinblichen Brüber Boller entbrannte. Die Geistlichfeit von Castilien gab bamals die Salfte bes Kirchenfilbers für ben Krieg. Die Energie Isabellas verlieh biesem Kriege eine gunftige Wendung für Castilien. Die Gestacht von Toro (1. März 1476) entschied gegen Boringal.

Der langwierige Arieg hatte die Könige wie die Unterthanen beider Reiche in große Roth gebracht. Die Bölfer schienen die Lasten und Drangsale des Arieges nicht länger ertragen zu können. Die Saatselder in beiden Ländern wurden von den Kriegern zerstört, alle Früchte, die Ernten verdrannt. Was die Erde erzeugte ward zu Grunde gerichtet, die Freund und Feind in gleichem Elend darbte. In Folge des Friedens vom 4. Sept. 1479 von Alcacevas legten Alfonso V. und Juana den Titel König und Königin von Castilien und Leon ab. Diesen (nebst den vorausgegangenen vom 3. 1431) nannte man den ewigen Frieden zwischen Portugal und Castilien. Da sich die iberische Frage als unlösdar erwiesen hatte, sollte sie auch ungelöst bleiben — für eine Zeit lang. Spanien und Portugal waren nicht unter einen Hut zu

Nach Ronig Joan II. regierte über Portugal Ronig Emanuel (1495—1521), ber Regent, unter welchem Portugal zur höchsten Macht gelangte. Emanuel war ein vollenbeter driftlicher Fürft, untabelig auch in seinem Privatleben, sein Hos eine Schule bes Anstandes, guter Sitten und geselliger Bildung, weiblicher Ehre und mannlicher Tüchtigseit, eine wahre Pflanzschule ächter Ritterlichseit. Es waren die Zeiten Emanuel bes Glüdlichen. Wie stellte sich dieser König zu der iberischen Frage? Er befreundete sich mit den "fatholischen Königen", und heirathete deren diteste Tochter Isabella, welche nach dem Tode des Prinzeu Juan die nächste Erdin der Kronen von Castillen und Aragon wurde. Darum luden die

katholischen Könige ben König Manuel und ihre Tochter ein nach Castilien zu kommen, um sich hier und in Aragon als Thronerben schwören zu lassen. Rach Einholung der Genehmigung seiner Cortes (11. Febr. 1498) ließ sich Manuel von den Cortes in Toledo als Thronerbe von Castilien hulbigen. Dann eilte er nach Zaragoza; die Cortes von Aragon weigerten indes den Eid, weil die weibliche Thronsolge im Reiche Aragon nicht giltig sei. Aber am 24. August 1498 wurde der Prinz Miguel, Sohn Emanuels und Ssabellas der Jüngeren, in Zaragoza geboren, der Thronerbe von Portugal, Castilien, Leon, Aragon und Sicilien, und allgemeiner Jubel erscholl.

Das war ber gludlichste Augenblick in ber Geschichte ber pprenaischen Salbinsel. Die iberische Frage schien endgultig gelost. Aber bas Leben bes Erbprinzen toftete seiner Mutter bas Leben. Doch leisteten die Stande von Aragon ben Eid.

Manuel kehrte mit dem Erbprinzen zurud, und verlangte von den zu Lissabon im Februar 1499 versammelten Cortes ben Schwur der Treue für den Erbprinzen. Sie schwuren. Aber erft nachdem Manuel seierlich versprochen und durch Urfunde bestegelt hatte, daß Portugal, im Falle es Einen König mit Castilien besitzen sollte, getrennte Justiz und Kinanzen haben, daß Würden und Aemter in Portugal nur mit Portugiesen besetzt, daß in den auswärtigen Besitzungen nur Portugiesen angestellt, daß Angelegenheiten des Landes nur in portugiesischen Cortes, nie im Auslande (d. i. in Castilien) berathen und entschieden werden sollen.

Aber ber Pring Miguel ftarb am 22. Juli 1500. Roch in bemfelben Jahre vermählte fich Manuel mit ber jungsten Tochter ber fatholischen Könige, Maria. Diese war aber wegen ihrer altern Schwester, Johanna, ber Gemahlin Philipps von Desterreich, von ber Thronfolge ausgeschlossen und Rarl V., ber Thronerbe von Spanien war am 24. Februar

1500 zu Gent geboren worden. Damit verschwand alle Anssicht auf Bereinigung der Kronen Castilien und Portugal. Mit Emanuels Tod war auch die Blüthe Portugals für alle Zeit dahin. Die Regierungen Joac's III. (1521 — 1557) und des Königs Sebastian (1557 — 1578) waren nicht glücklich. In einem Alter von 24 Jahren siel Sebastian, im Kampse gegen die Mauren von Ufrisa, 4. August 1578. König Henrique, der sogenannte Cardinal - Insant, trat 67 Jahre alt und frank die Regierung an, brachte alles in Berwirrung und starb 1580.

Best endlich nach jahrhundertjährigen Berfuchen founte bie iberifche Frage gelost werben. Aber Bortugal wollte Castilien nicht bienen, es loste fich von ihm und behauptete mit Silfe ber Frangofen und ber Englander feine Selbft. ftanbigfeit. Statt ber Caftilianer berrichten nun bie Eng. lanber in Bortugal, fie herrichen bort bis jest und nach menschlicher Berechnung ift feine Aussicht ba, fich biefes Jodes gu entledigen. Dit bem Abfalle von Brafilien und bem Berlufte feiner meiften Colonien ift Bortugal erschöpfter als je geworben; es hat nur traurige Erinnerungen an feine ebemalige Größe. Das Bolt bat feine alte Abneigung gegen Castilien bewahrt, aber es hat nicht mehr bie alte Rraft. Man fagt in Spanien: Portugal ift eine Colonie ber Englander; vielleicht aber ift ber Ausbrud noch ju fcmach. Der Wein von Oporto wie die Eifenbahnen in dem fleinen gande gehören ben Englanbern.

Daher die feltsame Erscheinung, daß die portugiesischen Batrioten Anhänger ber iberischen Bartei find, daß fie nur in der Bereinigung mit Spanien Errettung und eine Zufunft für Portugal finden. Es ift als wollten fie sagen: "Die Lage, in der wir uns befinden, ift nicht zum Leben und nicht zum Sterben. Wären wir vereinigt mit Spanien, so könnte uns dieses wenigstens einen weitern Spielraum für unser Leben bieten; benn wir fürchten in den drückenden 11m-

armungen unserer englischen Freunde vollends auszuathmen. Wer weiß, ob wir in Bereinigung mit Spanien nicht wieder etwas aufathmen könnten!"

Die fatholische Rirche wird nicht erft feit ben Tagen bes Bombal, bes wilben Titanen, ber in fich bie Rraft eines Regenerators und Restaurators bes versuntenen portugiefischen Bolfes entbedt zu baben glaubte, auf unqualificirbare Beife in Portugal behandelt. Diese Regierung hat ben traurigen Ruhm erlangt, bag fie 1814 gegen bie Wieberherstellung ber Befuiten burd Bapft Bine VII. Broteft einlegte; baß fie im Jahre 1861, im Bunde mit bem unfterblichen Bobel von Alffabon, die barmbergigen Schwestern insultirte und vertrieb; baß fie im 3. 1862 ben Bifcofen bie Reife nach Rom jum 3mede ber Canonisationsfeier ber japanischen Marthrer verbot, und bag ihr unferes Biffens in biefem Berbote nur bie ruffifde Regierung Concurreng machte. Gine Bereinigung mit Spanien wurde bie Rirche von Portngal gerabe nicht por Berfolgung ichuben. Im Gegentheile ift bie iberifche Partei in Spanien, bie nach ber Bereinigung an bas Ruber tame, nach Brincip und Traditionen firchenfeinblich, und in biefer Beziehung tamen bie portugiefifchen Ratholifen mabricheinlich aus bem Regen unter bie Dachtraufe. nich in einer bedrängten und unerträglichen Lage fühlt wie bie portugiefischen Batrioten und Ratholifen, ber febnt fic eben nach Beranberung feiner Lage, wie ber Rrante auf feinem Schmerzenslager.

So tritt hier die seltsame Erscheinung ein, daß die patriotischen und katholischen Bortugiesen zu einem großen Theile eine Bereinigung mit Spanien wünschen, daß selbst Namen von Bischösen als Anhänger dieser Partei genannt werden, mährend die katholischen und patriotischen Spanier natürliche Gegner der iberischen Partei in Spanien sind. Mit andern Worten, in Portugal hofft man Vortheil und Erhebung für Portugal ans der Vereinigung, denn nicht die

Ronigin von Spanien, fonbern ber junge Ronig Dom Luis von Bortugal, vermählt mit bet farbinifden Bringeffin Bia. ift als fünftiger Ronig von "Iberien" in Aussicht genommen. Diefe Plane find beute ein europäisches Gebeimnis. Babrend England burch feine Intereffen-Bolitif und aus trabitionellem Saffe gegen bie fatholifche Rirche fich biefen Bemubungen nicht abhold zeigen wird, mahrend Italien ein brennenbes Intereffe an ber Bereinigung Bortugals mit Spanien bat, bat bie frangofifche Regierung unter ber Sand ichon ihre Stellung genommen; fie bat es nicht an freundschaftlichen Dahnungen und Warnungen in Liffabon fehlen laffen, boch ja fich mit ber iberischen Bartei nicht zu tief einzulaffen. Napoleon III. fann fich Soffnung machen, burch ben Gludoftern, ber ibn wie einen Julius Cafar begleitet, ber ihm auch, gleich feinem romifden Ibeale, erft in fpatern Jahren aufgegangen ift, feinen berühmten Dheim Napoleon I. ju überflügeln, ber in Spanien - guerft feinen Bludftern erbleichen fab.

Die Rönigin Ifabella II., getrieben von ihrer Sorge als Mutter für bie Erhaltung bes Thrones von Spanien Ifur ihren Cohn, hat ihre natürlichen Antipathien übermunden. und ihren Bunich nach einer Zusammenkunft mit Rapoleon III ausgesprochen. Rapoleon III. hatte einigen Grund, ben Beleibigten und Burudhaltenben ju fpielen, benn bie Ronigin von Spanien war ihm bis jest forgfam aus bem Bege ge-Da fie nun aber jest von freien Studen tommen und gleichsam Abbitte leiften wollte, fo muffen bie Befahren fur ihre Dynastie in Spanien nicht flein fenn. Gine liebenbe und besorgte Mutter, wie es Isabella II. unftreitig ift, bat einen richtigen Juftinkt fur bie fommenben Gefahren. Gie mablt von zwei lebeln bas fleinere; es icheint ihr alfo ein fleineres llebel ju fenn, unter bem icheinbaren ober wirklichen Schube von Franfreich Königin von Spanien zu fenn - als vertrieben zu werben.

Die hingabe ber Kronguter an bie unerfattliche Revo-

Intion, Die eilige Unerfennung bes "Konigreiche Stalien" bat, wie es fceint, bie erwarteten Fruchte nicht getragen. Begentheil! Der bisherige Befandte "Italiens" in Liffabon foll zugleich italienischer Gefandter in Madrid feyn. Er bat fo bie befte Belegenheit, Die iberifche Frage grundlich ju ftubiren, und er fann unter gegebenen Berhaltniffen bie Rolle bes herrn Buoncompagni fpielen, ber im 3. 1859 als Befandter bes Konige Bictor Emanuel ju Floreng ben Großbergog von Tosfana aus feinem Lande hinausmanöprirte, weil berfelbe ein Sabsburger war. Aber auch bas Lofungswort: "Fort mit ben Bourbonen", ift laugst gegeben; ber Ronig von Reavel ift ale Bourbon vertrieben worben. Spanien hat feine Gefandtichaft bei Frang II. eingezogen, es erfennt ihn nicht mehr als Konig von Reapel an. "Die Tobten reiten fonell", und bie "iberifche Frage" ift nicht bloß eine "brennende Frage" ber Bergangenheit, fondern auch ber Gegenwart. - Ingwischen bat Die projeftirte Busammenfunft, fur welchen Bwed ber hof von Mabrid fich nach Barang nicht weit von ber frangofischen Grenze begeben batte. einen plöglichen Aufschub erlitten. Der Sof febrt, angeblich wegen bebenflicher Erfranfung bes Baters bes Gemable ber Ronigin, nach Madrid jurud. Aber bie Aufregung über ben beabsichtigten Besuch bei Rapoleon war fo ftart in Spanien, baß biefe Rrantbeit vielleicht ein erwünschter Bormanb mar, ibn noch im letten Angenblide ju unterlaffen.

## XXIII.

# Beitläufe.

Deutscher Burgerfrieg ober - Bernunft ?

Den 12. Auguft 1865.

Es ware gerade ungefahr bie Beit gemefen, mo bie Deutschen bas Jahresfeft bes großen Sieges, ben Defterreich und Preugen in bruderlicher Alliang über bas fleine Danemark bavongetragen haben, frohlodenb hatten begeben follen eben zu biefer Beit mar es, bag bie Boften aus Wien und Berlin erichredenbe Rachrichten brachten, wornach Deutschland am Rand bes Burgerfriegs ftunbe. Um Ranbe bes Burger-Rriege wegen ber Frucht und Bente beffelben großen Sieges, welcher und Deutschen angeblich bas feit 50 Jahren entbehrte Daß politischen Unsehens vor bem Ausland gurud. gegeben bat! Aus ber faiferlichen Sauptstadt berichteten bie Beitungen, man fpreche bier bas Bort offen aus: "Rrieg mit Breugen." Und bie Berliner Zeitungen vermochten nicht ben Glauben an bie Ungabe ju erschüttern, herr von Bismark habe ju Rarlebab bem frangofifchen Gefandten unumwunden erflart: er wuniche nichts mehr ale ben Rrieg mit Defterreich!

Biele unbefangenen Gemuther glaubten baran und fie angftigten fich fower. Bir feinen Augenblid. herr von

Bismark wurde nicht so tapfer gesprochen haben, wenn er nicht bestimmt gewußt hatte, daß Desterreich nach seiner ganzen Lage, in der es von dem liberalen Ritter Schmerling zuruchgelassen worden und die ja eigentlich auch für Riemand ein Geheimniß ist, schlechthin unfähig sei zu einem Krieg mit Breußen, ja auch nur zu einer ernstlichen Demonstration. Man denke nur an die Börse und an Benedig, zu geschweigen der chaotischen Justände in der innern Politis! Das Alles wußte der preußische Premier, und er glaubte diese glücklichen Umstände benüßen zu müssen, um dem offenen und verdeckten Spiel ein Ende zu bereiten, wozu sich die österreichische Politis mit der Partei und der Agitation des Augustendurgers herbeigelassen hatte, und wodurch die Stellung Preußens in den Herzogthümern zusehends unhaltbar geworden wäre.

Das ift ber eigentliche Rern ber brennenben Berwidlung, und wollen wir ehrlich fenn, fo muffen wir gestehen, bag Br. von Bismart von feinem Standpunft aus nur gethan hat, was er thun mußte. Die gemeinschaftliche Regierung in Schleswig-Solftein ift unter andern Boraussehungen, als bie nachber in Wien geltend gemachten, von ben beiben Mächten beschloffen und eingesett worben; fie mare fonft von Unfang an ein Unfinn gewesen. Wenn bas öfterreichische Mitglied fich formlich mit ber Partei ibentificiren wollte, welche gegen ben Vertreter ber andern Macht und gegen biefe felbst in offener Feindschaft auftrat und unausgesett agitirte, bann fagt man freilich mit Recht, baß unter folden Bedingungen weber eine gemeinschaftliche noch überhaupt eine Regierung möglich fei. Die Bartei ift bann ber eigentliche Regent unter öfterreichischer Broteftion, von ihr hangt bas Schidfal aller Beamten ab, burch biefe terrorifirt fie mit leichter Dube bas gange Land, und bas andere Regierungs - Ditglieb hat als lächerliche Figur bas Rachsehen, mahrend noch bie Truppen seines Souverains in bem mit ihrem Blut befreiten Lande fteben. So hat fich in ben Berzogthumern allerbings ein

Buftanb herangebilbet, ber bis jest feines Gleichen in ber Belt noch nicht gehabt hat, und es mußte unter allen Umftanben jum Biegen ober Brechen fommen.

Bu Berlin mußte biefer Gang ber Dinge nothwenbig bie außerfte Erbitterung erregen. Wenn bie Mittelftagten ober bie Bunbesmehrheit, welche von benfelben gebilbet wirb, fic mit ber Bartei bes Augustenburgers ibentificiren, fo ift eben von ihnen nichts Unberes ju ermarten; benn fie find über bic Erbrechte. Frage, zwar nicht feit 1852, aber feit bem Dezember 1863 feinen Augenblid "im 3meifel" gemefen. Aber gang anbere Defterreich. Das Gutachten ber Rronsynbici in Berlin fann bie Rechtsanspruche bes Augustenburgers auf bie Gefammtnachfolge in ben Bergogthumern unmöglich entfchiebener abweifen und wiberlegen, ale biefelben von ber öfterreichischen Diplomatie bis jum Tage vom 28. Mai v. 36. abgewiesen morben find. Eben biefe unparteiliche Stellung mar bie Boransfehung, unter welcher allein bie gemeinschaftliche Regierung in Schleswig bentbar mar, und nun ergreift Defterreich außerhalb und innerhalb biefer Regierung felber Partei für bie entichieben antipreußische Bartei! Dan fpricht ba wohl immer vom "Recht bes Mitbefiges" und allerlei anderm formalen "Recht"; find benn aber berlei Berbaltniffe überhaupt menschenmöglich?

Die öfterreichische Politik wollte durch die Kunft bes Herrn von halbhuber ben Breußen das Leben in den herzogthumern nach Thunlichkeit sauer machen, um sie zu zwingen zu einer besinitiven Lösung der Frage unter möglichst wohlfeilen Bedingungen sich herbeizulassen. Breußen hat bekanntlich seine Bedingungen unter dem 22. Februar gestellt; in Wien erschienen diese Forderungen viel zu hoch gespannt, wie benn in der That "ein unter solchen Bedingungen eingesetzer kurst kein gleichberechtigtes und stimmfähiges Mitglied des beutschen Bundes sehn wurde" (Desterreichische Depesche vom 5. März). Um nun Preußen murbe und bescheinene zu machen, glaubte man ihm thatsächlich ble Alternative bes gänzlichen Berlustes seines Einflusses in ben Herzogthumern stellen zu muffen, und zwar durch ein ermunterndes Gewähren-lassen ber Augustenburgischen Bartei oder, wie man in Berlin sich ausdrückt, ber "Rebenregierung in Riel." Als Preußen sich barüber beflagte und energisch auf Abhülse brang, ba brängte Desterreich umgekehrt auf beschleunigte Lösung ber Frage an sich, und zwar in einer dem Berliner Rabinet mit jedem Tage mehr antipathisch gewordenen Richtung. Das ist die Geschichte bes Zusammenstoßes von Gastein.

Eine entscheidende Schlacht auf biplomatischem Kelbe ift alfo allerbinge gefchlagen worben, und wenn man bie eben gezeichneten taftischen Aufstellungen in's Auge faßt, fo wird feinerzeit unfcwer zu erfennen fenn, wer Gieger geblieben Defterreich mare es nur bann, wenn Preugen feinen Wiberftand gegen bie Augustenburgifche Lösung aufgegeben batte, und bafur nicht mehr verlangte, ale mas bie ofterreichische Depefche vom 5. Dary angeboten bat. Run foll aber Defterreich im Gegentheil feine Unerbietungen nambaft gefteigert haben, fogar bis ju Territorial-Abtretungen und überbaupt, wie es icheint, bis ju ber Sobe bes vom Frankfurter 36ger Ausschuß mit Bertretern ber preußischen und trans. albingifchen Demofratie vereinbarten Berliner Compromiffes vom 26. Marg. Ift aber bieß ber Fall, bann mare mabrbaftig nicht abzusehen, warum die Beigerung Breugens einen Rriegsfall gebildet haben follte. Denn es ift nur ju gewiß, baß eine folche Unnäherung an bie preußischen Forberungen vom 22. Februar alle Rachtheile, aber feinen Bortheil ber formlichen Einverleibung mit fich brachte und jugleich bie lettere boch nur ale eine Frage ber Beit übrig ließe.

Richt nur von weitgehenden "Concessionen" soll bie Rebe gewesen senn, soudern sogar auch schon von "Compensationen" oder Entschädigungen für Defterreich. Beides zusammen und jedes für sich beweist hinlänglich, daß in den Augen ber lettern Racht nicht einmal jenes unabweisliche Rechtsgebot eriftirt, welches die Mittelftaaten vorschüten, bas Rechtsgebot wornach ein bestimmter Pratendent als 29. Bundesfürft in Schleswig-Holftein eingesett werden muß mit berfelben vollen Souverainetät und Befähigung zu antipreußlicher oder antisiterreichischer Bolitif wie die seiner 28 Collegen. Und auch dann wenn Desterreich diesen Glauben an ein geheiligtes Recht theilte, erlaube ich mir zu sagen, ware kein Galgen hoch genug gewesen für den Minister, der im gegenwärtigen Augenblide den Bürgerfrieg in Deutschland zu entzünden gewagt hatte.

Rur's Erfte ift nichts gewiffer, als bag fofort bie Einmischung bee Auslandes ftattgefunden hatte, und zwar in ber traurigften Beife. Defterreich fur fich ift burch feine innere Lage ichwach geworben fast bis gur Inaftivität; es batte fic vornehmlich auf Alliangen verlaffen muffen, und es mare nicht einmal ber Mittelftaaten ficher gemejen ohne ben - fran-Man barf bas fühnlich behaupten, und man gofficen Ritt. wird in Wien jest wiffen, woran man mit ben Mittelftaaten ift in ber Stunde ber Roth. Gie mißtrauen Defterreich nicht weniger als Breugen, fie wollen bie ewige Balance beiber Machte, und hatten auch von einem Siege Defterreichs bas Schlimmfte gefürchtet, außer Franfreich batte als Controleur mitgethan. Rur unter biefer Bedingung hatte überhaupt ber Rrieg gegen Preußen ju Stanbe fommen fonnen. Unfere Barteiorgane haben fich auch gleich barauf gesteift, baß Frank. reich jebenfalls nicht auf bie Seite Preugens treten murbe. und auf ben Beiftand bes Imperators war ihr erftes Augen-Beibe Theile hatten fich wetteifernb und mert gerichtet. licitando um bie Alliang bes beutschen Erbfeinbes bemubt: Er allein hatte ben Bortheil bavon gehabt, Deutschland aber mare elender geworben als je. Faft anderthalb Jahre lang, gerabe fo lange ale bie öfterreichifch-preußische Alliang fur eine Bahrheit gehalten werben fonnte, find wir ber Schmach

und Schande überhoben gewesen immer wieder warnend über bie Rheingeluste Frankreichs zu politistren, und kaum mar zwischen Wien und Berlin der haber wieder los, so tauchte auch jenes Schreckgespenst wieder auf. Rein, lieber zehn Schleswig-Holftein preußisch, als abermals der französische Finger in der deutschen Pastete! Das ist unser patriotischer Standpunkt.

Und zweitens: mas hatte benn erreicht werben follen burch ben Rrieg gwifden Defterreich und Breugen? "Deutscher Burgerfrieg" ift mabrlich ein ichredliches Wort; es burfte meines Erachtens nur in ben Mund genommen werben, um ber bynastischen Revolution in Deutschland nach sechszig Jahren einmal ein Enbe gu machen und "Raifer und Reich" fur bie gefammte beutiche Ration gurud ju erobern. Dafür murben uns Rinber und Rinbesfinder banfen. Unter ben gegen. wartigen Umftanben aber murbe Defterreich mehr von feinen Allierten bestimmt worben feyn als umgefehrt, und batten biefe ein folches bobes Biel genehmigt? Bang im Begentheil; Defterreich batte nur fur die Unberen bie Raftanien ans bem Keuer geholt; um Deutschland mit einem 29ften Bollblut-Fürftlein zu bereichern, mare man ausgezogen, und einen neuen Rheinbund ober eine Trias unter frangofischem Broteftorat batte man im beften Kalle beimgebracht. Und für ein foldes Refultat hatte Defterreich feine letten Sulfsmittel ericopft!

Es gibt in Wien Politifer, wahrscheinlich aus bem nachgelassenen Inventar bes Schmerlingischen Liberalismus, die zwar an begründeter Feuerscheu leiden, aber doch der Meinung sind: die preußischen Zumuthungen ließen sich ja auch damit abwehren, wenn man die schleswig-holsteinische Frage auf friedlichem und diplomatischem Wege zu einer "internationalen" Frage machte. Warum nicht; der Imperator spist schon lange die Ohren nach einer solchen Frage, nur daß diese kaiserlichen Ohren nicht bloß den Gerren in Wien

fonbern auch ben herren in Berlin offen ftunben. Bas bie letteren ju bieten batten, bas weiß man; aber von ben erfteren weiß man es nicht. Die lleberfegung ber Frage in's "Internationale" mare überhaupt ein trefflich gemabltes Mittel, wenn bie Bergogthumer, bie man mit Norbichlesmig um feinen Breis boruffifch werben laffen will, obne Rordichlesmig preußisch merben sollen, und letteres wieber banifch nach bem Bergenswunfch bes überwiegenben Theils ber Bevolferung, ber jest nur mit beuticher Polizei und Gensbarmen niebergehalten wird. Wollte aber Defterreid nicht bloß auf nationale, fondern auch auf bynaftische Boltswahl antragen, wie ein weiland Schmerlingifder Corresponbent icon brobend vermerfen ließ, bann burfte ber Imperator allerdings auch mit biefer Buflucht fur ben Augustenburger einverftanden fenn; wie aber, wenn ber Areopag beifügen follte: "Eh bien, auch gleich in Benebig?"

So stehen die Dinge, und sie burften sich auch bann nicht wesentlich andern, wenn Breußen den Augustenburger eigenmächtig über die Gränze schaffen sollte, um des Provisoriums ungestört froh zu werden. Daß es so steht, ist freilich ein Unglud, aber ist es nicht selbst verschuldet? Die großdeutschen Mächte und Parteien haben kleindeutsche Bolitif gemacht, und nun zurnen sie, daß das Resultat nicht großdeutsch sehn oder werden will! Unter dem consusen Einsluß des liberalen Ministers Schmerling hat Desterreich seine traditionelle Politik voreilig abgeworsen\*), es hat sich seit dem Tage von London 28. Mai v. 36. unberechenbaren Spetulationen hingegeben, es hat, hingerissen von dem herrschen-

<sup>\*)</sup> In ber Sibung ber franzöfischen Legislative vom 15. April hat ber fluge Thiere geaußert: "Rennen Sie bie Wirkung ber Rechteverlehung in Italien? Sie hat Danemark zu Grunbe gestichtet. Ja, biese unseilige Theorie von Nationalität hat Danes mark vernichtet."

ben Sominbel, fogar bie alte Burbe feines Auftretens verloren, bie fonft an Defterreich immer fur Freund und Feind achtunggebietend mar. Die Miffion bes herrn von Salb. huber in ben Bergogthumern mag abvokatisch correkt fenn, aber nobel mar fie nicht, und einen murbevollen Ginbrud bat auch jene rafche Wendung nicht hinterlaffen, womit man in Wien über bie berechtigten Stanbe ber Bergogthumer binwegfprang, um ale Mittel jum 3med bas revolutionare Bahlgefet von 1848 gu proponiren. Defterreich hat wirklich fowere Opfer fur bie Bergogthumer gebracht, fowerere als ber große Saufe zu murbigen verfteht, und boch lagt fich bas Schidfal bamit nicht begutigen. Im Anschluß an eine Politif, beren ursprungliches Berbienft mit Recht ber National-Berein anspricht\*), fonnten bie fleindeutschen und fribericianifchen Confequenzen nicht ausbleiben; und wenn man Schleswig burch Preußen erobern laffen wollte, fo mußte man auch barauf gefaßt fenn, baß Breugen in einer ober ber anbern Beife in Schleswig-Bolftein verbleiben wolle und werbe.

Doch ware immer noch nicht Alles verloren gewesen, wenn überhaupt in der allgemeinen beutschen Politik ein neuer Weg eingeschlagen worden wäre. Preußen in seiner Eigenschaft als Großmacht Sieger von Düppel und Alsen: das war ein ganz neuer Faktor im Bundeskreis, der nicht ohne Folgerungen bleiben konnte, Folgerungen in welche man sich schieden und denen man Rechnung tragen mußte. Minister Baron von der Pfordten hat freilich in der Kammer der baverischen Reichsräthe gesagt: "Alles stehe auf dem Spiele; und je nachdem die Frage der künftigen Gestaltung des Herzogthums Holstein gelöst werde, sei über die Möglichkeit des beutschen Bundes auch entschieden." Der Minister hat recht, wenn der Geist, in welchem die Mittelstaaten bisher den

<sup>\*) 6. 3.</sup> B. beffen Wochenschrift vom 8. Juni 1865.

beutschen Bund aufgefaßt haben, ber einzig zuläffige und erfindliche ift; bann ift allerdings keine gemeinsame bentsche Eriftenz mehr möglich, sobald die Herzogthumer bireft ober indireft an Preußen sallen. Aber könnte es benn nicht auch einen andern Geift ber bentschen Bundesverhältniffe geben? Der Herr Minister hat zwar gebroht, Bapern wurde bann ans bem Bunde austreten; aber er hat nicht gesagt, wo Bapern in diesem Falle hintreten wurde. Sollte bieses Schweigen nicht vielleicht barauf hindeuten, daß boch auch bann noch eine gemeinsame beutsche Eristenz möglich ware, und möglich senn mußte, freilich in einem andern Geiste als bisher?

In bem banischen Schickfalefrieg bat ber beutsche Abler ein Stud Opferfleisch von bem Votivaltar ber Biener Bertrage und bee Bertragerechte überhaupt entführt; bie glimmenbe Roble bie baran bing, mußte bas eigene Reft in Brand fteden, fobald von irgend einer Seite jugeblafen wurde. Man mußte bas Magniß fuhnen burch einen neuen Beift ber Berfohnung unter fich und ber Selbftverleugnung Aller gegen Alle, wenn nicht barüber bas eigene Saus in Brand gerathen follte. Man mußte ermagen, ob es benn wirflich nur einen einzigen Weg gibt, um, wie bie neuefte öfterreichische Thronrede fich ausbrudt, "ben Intereffen Befammtbeutschlands und ber Stellung Defterreiche im beutichen Bunde" gerecht zu werben. Es war Alles gefehlt, wenn anstatt beffen nur bie Bluth ber bynastischen Gifersucht, ber Stammeerivalitat und bee Parteineibes nen angeblafen murbe. Ja, wenn ber Geift bes beutiden Bundes mefentlich barin besteht, daß feinem von ben Großen ein Machtgewinn gufallen barf und bag bie Rleinern von unverwüftlichem Dif. trauen ebenfomobl gegen Defterreich ale gegen Preugen befeelt fenn muffen: bann haben freilich bie Ranonen por Duppel und Alfen nicht nur bie banifche Monarcie fonbern auch biefen Bund in Trummer geschoffen. Es ift bann auch fein Schabe um ihn, und insbesondere ift bann auch bie "beutsche Frage" teine Frage mehr.

Das Alles batte man vorber ermagen muffen; jest ift es icon wieber - ju fpat. Deutschlands bofer Beift bat fich and wieber auf die großen Rabinette ausgedehnt. Die hoffnung, daß die öfterreichisch preußische Alliang Dauer baben und für bie beutiche Gesammtfrage Frucht tragen, baß fie auch ben fleinern Rabinetten endlich einen andern Beift als ben ber bisberigen Engherzigfeit mittheilen werbe: fie mar ein iconer aber furger Traum. Die allseitige Erbitterung hat fich wieder so tief eingefreffen wie je. Desterreich wird amar nicht Krieg führen, um ein preußisches Borgeben gegen bie Angustenburgifche "Rebenregierung" in Riel abzumehren; aber wenn es auch bem Drang ber Umftanbe nachgibt, fo ift bieß noch lange feine Lofung. Es werben immer wieber neue Anlaffe jum Saber auftauchen und bie fleinern Rabinette merben in bem Dage ichuren, ale ihnen felber von ben liberalen Parteien eingeheigt wirb. So wird endlich von ben rechtmäßigen Gewalten befinitiv nicht mehr zu erwarten fenn. baß fie auf Grundlage einer vernünftigen Realpolitik Friebe machen unter fich und in Deutschland. Aber um fo rafcher mird eine andere Dacht nachruden, welche die Aufgabe in ihrer Beife erfullen wirb: bie beutsche Revolution.

Rie war es klarer als jest, wie mächtig ber eifersuchtige Haber unter ben Kabinetten ber Revolution in die Hände arbeitet, und boch sieht man es nicht. Gerade dieser schleswig-holsteinische Streit hat das leste Gefühl von einer Solidarität ber conservativen Interessen schon fast gänzlich ausgelöscht. Allenthalben sieht man die kleineren Minister der
vereinigten Fortschrittspartei nach Möglichkeit schmeicheln, weil
sie als schähdarer Bundesgenosse gegen Preußen erscheint
und betrachtet wird. Was Wunder wenn die Bartei lawinenartig anwächst und ihr Geist balb in allen beutschen Kammern dominirt? Die Geschichte vom Zauberlehrling haben

aber unfere partifulariftifden Regierungen und Barteien ganglich vergeffen. Die preußische Fortidrittspartei wirb. wegen ihrer beftigen Opposition gegen bie bismartifche Regierung, geradezu ale bie vornehmfte Stuge ber öfterreicifichmittelftaatlichen Bolitif gewerthet und jede ihrer Rraftaugerungen wird mit Jubel begrüßt, weil ihre Erifteng bie ficherfte Burgichaft ber Schmache Preußens gegen außen fei. Ihre Demonstrationen gegen ben Konig und feine Minifter find hochbeliebt, als wenn es ebenfo viele Demonftrationen waren Dlan fieht nicht oder will nicht feben, bag biefe Partei felber in Schleswig-Bolftein gar feine andern 3mede verfolgen wurde als herr von Bismark. Sie will bem "Junferregiment" bloß nicht bie Dacht und Die Ehre vergonnen; barum verweigert fie bem verhaßten Minifter bie Unerfennung und bas Gelb gur Durchführung ber Bolitit, welche nicht minder ihre eigene, ja ihre eigenfte ift, und bie ne barum auch burch Niemand anders als burch ihre eigenen Parteiführer verwirflichen laffen will.

Und bebenft man benn gar nicht, bag es jeben Augenblid in ber Macht bes Konigs von Preußen liegt, bie Reue Alcra jum zweitenmale zu eröffnen und bie Bartei an's Ruber ju berufen, welche wir bis jest ale unfere prengifchen Bunbesgenoffen gegen bie preußische Bolitif verehren. Man murbe feine blauen Bunder erleben. Diefes vermeintliche Glement ber Schwäche Breußens murbe fich über Racht in bie Stärke Breugens vermandeln; Die Fortidrittsparteien aller beutschen gander maren solidarisch verbunden mit der in Berlin regierenden Partei, und namentlich gilt bieß von ber ichlesmigholfteinischen Bartei, welche bie Nebenregierung bes Muguftenburgere ju Riel bilbet. Gie alle find nicht Wegner ber Mediatifirungs-Bolitif, fondern biefe Politif ift vielmehr ibre Politif; nur bag ein confervativ fich nennenbes Ministerium fich bamit befaffen, Die Politif ber Bartei verpfuschen und in ber Ginidranfung auf bie Mediatifirung Schleswig-Bolfteins burchführen will: bas ift ber Grund bes großen Zorns. Rönig Wilhelm könnte jeden Augenblid ben Grimm in helle Luft verwandeln. Rur seinem gludlichen Eigensinn in Sachen ber Armee-Reorganisation ift es zu danken, wenn Preußen nicht, anstatt sich mit Herrn von Bismark muhsam durchzuschlagen, an der Spipe der einheimischen und der deutschen Bortschrittspartei als gefährlichster Geguer Desterreichs und der Mittelstaaten auftritt.

Aber früher ober später wird eine solche Wendung in Preußen sicher eintreten, wenn nicht bald wieder eine Solisbarität der conservativen Interessen zwischen den rechtmäßigen Gewalten in Deutschland hergestellt wird. Das wäre die wohlverstandene Aufgabe Desterreichs gewesen, und dazu hätte Schleswig-Holstein, das in jedem andern Falle der Centralberd alles deutschen Unfriedens ist und bleibt, die Bedingungen geboten. Auf diese Weise hätte für die "Interessen Gesammtbeutschlands und für die Stellung Desterreichs im deutschen Bund" besser gesorgt werden können, als durch jede andere Compensation, und insbesondere durch jene grüngelbe Gleichgewichtstheorie, die dem Andern jeden Vortheil mißgönnt, den man nicht auch selber haben kann, und deren unbedingte Voraussehung in Wahrheit die ewige Spaltung und gegenseitige Schwächung ist.

Es geht nun einmal nicht mehr! Alles bewegt sich, Alles verändert sich ringsum, und der deutsche Bund allein sollte als Maschine des unverbrüchlichen Stillstands fortbestehen. Daß die zwei Großmächte sich mit eisersüchtigen Argusaugen überwachen, und daß die mittleren Mächte hinwieder, beiden gleich mißgönnend und beiden gleich mißtrauend, deren gegenseitige leberwachung übercontrolliren: darin erblicht man den Geist und das Wesen der deutschen Bundesorganisation! Daß dieses und nichts Anderes die eigentliche Anschauung unserer Politifer ift, hat sich nie klarer herausgestellt als im Verlauf der schleswig-holsteinischen Ver-

midlung: ale bie beiben Grofmächte jum erftenmale wieber eine engere Alliang eingingen jum Bebuf einer ernftlichen Aftion, ba forieen biefe Bolitifer entfest auf als über ben nnausbleiblichen Untergang bes beutichen Bunbes; jest aber. mo bie amei Dachte wieber gegeneinander verfeindet find bis an ben Rand bee Rriege, jest ift ber Bund und bie beutiche Celbitftanbigfelt wieber gerettet! In folde Borftellungen ift man durch lange Gewohnheit fo unverrudt bineingebannt, bag man eines über ihren Rreis binaus liegenben Bebantens gar nicht mehr fabig ift. Und mehr fann bie Partei ber beutschen Revolution in ber That auch nicht munichen und verlangen. Bogu bie rechtmäßigen Gewalten befinitiv unfabig geworben find, bas werben bie unrechtmäßigen Bewalten gu thun übernehmen, ein nachrudenber Größerer wirb es thun. Ein einiges Deutschland werden wir bennoch haben, bie Revolution wird es uns herftellen!

Sehr möglich, ja wahrscheinlich, baß herr von Bismark jener Größere nicht ist; aber er ist um so gewisser ber Borläuser und Bahnbrecher besselben. Für biese seine Rolle leisten seine conservativ sehn sollenden Gegner noch viel mehr, als er unwillfürlich selber thut. Ihnen insgesammt wird früher oder später der beutsche Umsturz einen kinderleichten Sieg verdanken!

### XXIV.

# Friedrich von Schlegel.

(Schluß.)

Im herbst 1808 kam Schlegel nach Wien, wo er an bem Grafen (nachmaligen Fürsten) Metternich, ber ihn in Paris kennen und seine Kähigkeiten würdigen gelernt hatte, einen ebenso wohlwollenden als einflußreichen Gönner fand. Er wurde nicht lange darauf als hoffekretär bei der Staatskanzlei angestellt\*), und begleitete als solcher den Erzherzog Karl in dem bald wieder ausgebrochenen Kriege und versaßte die öfterreichischen Proclamationen gegen Napoleon, in

<sup>&</sup>quot;) "Friedrich hat gestern Abend", schreibt Dorothea Schiegel unterm 29. Marz 1809 an Sulpiz Boisserée, "die Bestätigung erhalten, daß er in kaiserl. Diensten angestellt ift, und zwar recht gut und recht vortheilhaft. Die Bestimmung ist ganz Friedrichs Sinn und Bunschen angemessen, und er ist ganz glücklich Will das Glück uns wohl, so ist dieß der Anfang zu einer ehrenvollen ersprießelichen Thätigkeit, mit welcher eine ganz neue Epoche für uns und für viele Andere anhebt, betet nur fleißig! . . Was wirklich herrelich ist, und was wir Euch wohl wünschten, daß Ihr es mit ans gesehen hättet, das ist die Art und Weise, wie Friedrich dazu geslangt ist, es hätte Euch gewiß Freude gemacht, so gerade, so ehrenwerth, so redlich und milbe, kurz so, daß man sich auf jede Art geehrt und wohl ausgehoben fühlt."

benen Desterreich beutsch und zwar in mehr als einem Sinne Rachdem ber Friede wiederhergestellt, betheiligte er fich auf ben Bunfc Metternichs an ber Rebaktion bes offigiellen "Defterreich. Beobachters", und hielt im Binter 1810 vor einem vornehmen auserlefenen Bublitum Borlefungen über neuere Geschichte, bie im folgenben Jahre im Drud erichienen. Balb jedoch jog er fich von jener Zeitung jurud, und gab eine Monatefdrift, bas "beutiche Mufeum" beraus, in deren Unfundigung er fagt: "Der gesammte moralifde Buftand unferes Beitaltere und ber beutschen Ration, fomeit burd miffenschaftliche Belehrung barauf eingewirft merben fann, ift ber eigentliche Gegenstand und Bielpunft biefer Beitschrift, ju beren Berausgabe fich eine bedeutende Angabl von Gelehrten und miffenschaftlich gebildeten Dannern aus Desterreich und bem übrigen tatholischen Deutschland vereinigt bat. Gine neue fatbolifde Zeitschrift fur Biffenicaft und Geschichte und Literatur, in welcher bas gange Bebiet ber bobern Beiftesfultur aus bem Standpunfte ber Religion betrachtet und bearbeitet, und in allem auf Dieses lette Biel bezogen murbe, ift ein Bedurfniß, welches icon feit langerer Beit gefühlt murbe. Es ift nichts fo nothwendig in biefer unferer fo vielfach beunruhigten und irregeleiteten Beit, ale bag bie Butgefinnten auf einem fichern Grund und Boben bes emig Guten zusammentreten und mit ausbauernber Liebe gufam. menhalten, und bag unerschutterlich fefte Unbalte. und Stuspunfte ber Bahrheit und ber Gerechtigfeit aufgestellt merben in biefer caotischen Fluth von Meinungen und Anarcie vorüberschimmernber Ibeen, bamit alle geistigen Rrafte, bie auf bas Gute, Befte und Bahre gerichtet find, fich mehr und mehr um ihren gemeinsamen Mittelpunkt versammeln und baran anichließen mogen . . . " \*). Abgefeben von bem Inhalt hat biefe Zeitschrift auch infofern Intereffe, als fie als ber

<sup>\*) 3</sup>m "Anticelfus" Bb. 1. 6. 4.

erfte Berfuch eines beutschen universellen Journals mit tatholifder Farbung ju betrachten ift. Aber Die Beit mar nicht baju angethan, um ein foldes Unternehmen ju beforbern; es tonnte nicht Burgel faffen und icon nach zwei Jahren feines Bestandes (1813) mußte es eingehen. Schlegel machte bamals biefelbe Erfahrung ju Wien, wie zwanzig Jahre fpater zwei andere hervorragenbe Convertiten, Phillips und Jarde ju Berlin, ale fie eine fatholifche Beitung, bas "Berliner politische Wochenblatt", in Berbindung mit conservativen Brotestanten berausgaben. "Den Brotestanten, fagt ein competenter Beurtheiler, brachte bie halb und halb vorausgefebene Ericeinung mit Bebeutsamem und Intereffantem, auch Unangenehmes; ben Ratholifen lleberraschung. Die Minberaabl berfelben begriff fie, weil allerdings Abmeichendes, ja Biberfprechenbes barin fich artifulirte - bag ein Rreis vorjugemeife protestantifd Geborener und Betaufter, Die jum Ratholizismus nur erft hinneigten, aber ben Borwurf ber Beiftesichmache miderlegten, es fenn follte, welcher, mabrend bie Rirche in confervativer Bahn blieb, belebend, ja refatholifirent auftrat, gleichsam um neue fatholische Lebensluft gu bringen."

Während dieser Zeit hielt Schlegel Borlefungen über Geschichte ber alten und neuen Literatur (in Drud erschienen 1815), die den Inhalt eines seiner berühmtesten Werfe bilden, und welches er dem Fürsten Metternich widmete. Es stellt dieses nach Form und Inhalt geniale Werk sozusagen den höhepunkt der Romantif dar, und faßt den Gesammtumfang der Literatur in einer bis dahin ungeahnten und fruchtbaren Weise als das die Bölfer verbindende geistige Band auf.

Im Jahre 1815 ward Schlegel jum Legationerath bei ber öfterreichischen Gesandtschaft am Bundestage in Frankfurt ernannt, welche Stelle er bis Mitte 1818 bekleidete, worauf er, nachdem er zuvor mit seiner Frau eine Reise nach Rom gemacht, woselbst die beiden Sohne berselben aus erster Ehe, Johann und Philipp Beit, bereits anfingen als Maler Ruf zu er-

langen, wieber nach Wien gurudfehrte, und feinen gewohnten literarifden Beschäftigungen lebte. Rochmale verfucte er burch eine Zeitschrift "Concordia" (1820-23) bie ftreitenben Unfichten über Staat und Rirche ju vereinigen, welches Unternehmen jeboch im Saber ber Barteien bas ihm vorgeftedte Biel nicht erreichen fonnte. Gleichwohl ift Die Birffamfeit and Diefer funften von Schlegel berausgegebenen Beitidrift nicht ju unterschägen; wie fein Underer wußte Schlegel anguregen und bie Bege fur badjenige Bobere, worauf bas Bedürfniß ber Gegenwart ging, anzubahnen. In ben nacht. folgenben Jahren trat er nur mit einzelnen fleinen fritifden Arbeiten in die Deffentlichfeit, bis er im Jahre 1827 por einem gemischten Bublifum Bortrage über bie "Philosophie bes Lebens" hielt, bie im folgenden Jahre veröffentlicht murben. Ueber biefes Berf außert fich Feuchterbleben folgenbermagen: "Das Syftem, wenn man ber Rurge halber einen Ausbruck brauchen barf, ber meber paßt noch von Schlegel felbft ausgesprochen marb, in welches er bier bie letten Ergebniffe feines Denfens gufammengefaßt barlegt, ließe fich am füglichften als eine ber Dentgeschichte, ben Richtungen und ber Ansbrudsform unferer Beit angeeignete Balingenefie ber auf eine eigenthumliche Urt gedeuteten Lehre St. Martin's bezeichnen. größte Lob verbient an Diefen Bortragen Die Sorgfalt bas logifche Gewiffen, um mit Schlegels eigenem Ausbrud ju fprechen - mit welcher, menigstens bem Grundfage nach, Philosophie, Theologie und Raturforschung auseinander gebalten, und die Grengen ber erften, innerhalb bes rein Menfc. lichen, Dieffeite bes unbedingten Ueberfinnlichen und jenfeits bes Materiellen gezogen werben."

Im folgenden Jahre hielt Friedrich Schlegel seine Borlesungen über die "Philosophie der Geschichte", die als
seine reisste und vollendetste Arbeit gelten. Wir können
dieselben nicht besser harafteristren als mit folgenden Worten
Staudenmaiers: "Mit überraschendem Tiefsinn sind seine
historischen Anschauungen in Verbindung mit der Philo-

forbie und bem Chriftenthume bargelegt in feinem geschichte lichen Sauptwerfe, überhaupt feinem vollenbetften Berfe, ber Philosophie ber Geschichte (Wien 1828), Die er jedoch feineswegs auffaßt als ein willfürliches Spftem hiftorifder 3been, benen bie Thatsachen anbequemt werben, vielmehr find ibm biefe bas Befentliche. Die Gefchichte (fagt er) fann gar nicht getrennt werden von ben Thatfachen und beruht burchaus nur auf ber Wirklichfeit; und fo muß auch bie Philosophie ber Befdicte, ale ber Beift ober bie 3bee berfelben, ebenfalls aus den wirklichen biftorifden Begebenheiten und ber lebenbigen Schilberung und geschichtlichen Charafteriftif ber Thatfachen felbft bervorgeben, ale bas reine Refultat berfelben, namlich aus bem Gangen, und aus bem mefentlichen Busammenhange biefes Bangen, wobei eine flare Unorbnung eine wesentliche Bebingung und ein vorzügliches Silfemittel jum richtigen Berftandniß febn wird. 216 bas Biel aber ber Bhilosophie ber Geschichte bezeichnet er in ber merfmurbigen Borrebe ju bem genannten Berte: bie hiftorifche Rachweifung ber Wieberherftellung bes verlorenen gottlichen Ebenbilde im' Menfchen - beren Erfenntnig und Berftandnig im innern Bewußtfebn ber Inhalt ber reinen Philosophie ift - in ben verschiebenen Beltperioben und in Anwendung auf bie gange Menichheit, auch in ber außern Erfahrung und Entwidlung bes Lebens; ober nach Schlegels Ausbrud: "Die Wiederherstellung bes gangen Menfchengeschlechts zu bem verlorenen gottlichen Gbenbilbe nach bem Stufengange ber Enabe in ben verschiebenen Beltaltern, von ber anfangenben Offenbarung bis jum Mittelpuntte ber Rettung und ber Liebe, und von biefem bis gur letten Bollenbung, hiftorifc bilbet ben Begenstand fur bie Philosophie au entwickeln, Auf Diefem Wege wirb entwidelt, "wie ber Gefdicte." in bem erften Weltalter bas ursprungliche Wort ber beiligen Ueberlieferung und alteften Offenbarung ben erften Unhaltspunft bes Glaubens für bie bereinstige Biebervereinigung in bem gerftreuten Menschengeschlechte bilbet; wie

ferner, bei ber verschiebenartigen Dacht, welche bie weltbeberrichenben Nationen, politifch ober geiftig, auf ihre Beit nach bem ihnen bestimmten Daß in ber mittleren Beltperiobe ausgeübt baben, es allein bie bobere Rraft ber emigen Licbe in bem Chriftenthum mar, welche bie Menfcheit mabrbaft befreit und mirflich errettet bat; und wie endlich bas reine Licht biefer bobern Wahrheit, überall in ber Welt und auch in ber Wiffenschaft allgemein verbreitet, ale bas Riel aller driftlichen Soffnung und gottlichen Berbeigung, beren Erfüllung und Entwidelung ben letten Beiten ber Bollenbung vorbehalten ift, ben Schluß bes Bangen in bem Stufengange biefer Wieberherftellung bilbet. Daß aber biefer Stufengang ber allgemeinen Wiederberftellung in ber Weltgefdichte, nach bem Borte, ber Rraft und bem Lichte Gottes, nebft bem Rampfe mit allem mas biefem gottlichen Princip im Dendengeschlechte feindlich entgegenstand und entgegenwirfte, nur in einer lebenbigen Charafteriftit ber verschiedenen Rationen und einzelnen Beitperioden entwidelt und bargeftellt werben fonne, bafur find bie Grunde an mehreren Orten im Berte felbft angegeben." (A. a. D.)

Wir haben bereits Schlegels Unficht vom Proteftantismus gebacht; icon in feinen Borlefungen vom 3. 1810 über neuere Gefchichte erörtert er ausführlich bie Befchichte ber Reformation und ihrer Trager; achtzehn Jahre fpater fommt er nochmale auf biefelbe jurud, und zeigt bier eine Burbe und Rube ber Sprache und Beurtheilung, Die flar erfennen läßt, wie fehr er von bem Beifte ber Liebe burchbrungen und erfullt mar, und bie von ber Bolemif protestantifcher Schriftsteller glangenb abfticht. Rur einige Stellen wollen wir aus biefem Abschnitt herausheben. "Bur ben erften Unfang jener großen Beltbewegung und fur bas bamalige Beitalter fann une nur bas Befühl bes Bedauerne gurudbleiben, baß bie große Aufgabe beffelben und bas bemfelben auferlegte schwere Werf ber allgemeinen Wieberherstellung und einer mabren Reformation in ber burdaus revolutionaren Wendung,

welche bie Sache nahm, fo gang unerfullt geblieben, ja von ben erften Sauptcharafteren jener Jahrhunderte gar nicht einmal geahndet und empfunden worden ift." "Durch bie gangliche Lobreigung von ber hiftorifchen Heberlieferung, worin vorzüglich bas Absolute und Reblerhafte ober für bie Beit Berberbliche biefes gangen Beginnens fich aufunbigte, wurde bas Uebel unheilbar, und mußte felbft fur bie bochgepriefene biblifche Sprachfenntnig und Wortgelehrsamfeit ber eigentlich Schluffel ber mahren Auslegung, beffen Bebeimniß eben nur in jener beiligen Ueberlieferung ju finden ift, mit verloren geben, wie es bie Folgezeit jur Benuge erwiesen bat. Und wie konnten, wenn bieg auch nicht fo mare, bloß gelehrte Inftitute von biblifder Sprachfunde, verbunden mit einigen auf reine Moral gerichteten Bolfsiculen icon binreichen, um bas Befen und ben Inhalt einer Religion ju bilben ? Diefes wird nirgend fo beutlich gefühlt und fo flar anerkannt, ale im jegigen protestantifden Deutschland, wo boch bie erfte Anfangewurzel, ber bewegende Mittelpunft und über bas Bange maltende Beift und bas volle Berg und bie eigentliche Lebensfraft bes Protestantismus gelegen ift, und wo man nun, um jenen innerlich fehlenben Religionsfern ju erfegen, balb in einer außern liturgifchen Korm, ober in ber pruntenben Sprachgelehrsamfeit und Bibelforschung, ohne ben innern Schluffel baju, bald in einer vermeinten philosophischen Grundlage bes Rationalismus, ober in ben Irrgangen und Untiefen eines blog innerlich umberfuchenben pietiftifden Gefühls bas Gegenmittel ju finben bemubt wirb." Luther felbft nimmt er gegen fo manche Bormurfe, Die ihm felbft von eifrigen Protestanten erhoben wurden, in Sout; fo j. B. bie pobelhaften und fcmutigen Musbrude, bie fo baufig in feinen Schriften wieberkehren. Daran ftogt fich Schlegel nicht; nachbem er bie "genialische Rraft" und "ausbauernd geistige Charafterstärfe" als unbe-Areitbare Eigenschaften beffelben bervorgehoben bat, fahrt er fort: "Biele, bie nachher ber nenen Lehre feineswegs jugethan maren, glaubten baber auch Anfange, biefer fei ber eigentliche Mann bes Beitalters, ber einen hobern Beruf babe für bas große Werf ber Wieberherstellung, beffen tiefes Bedürfniß bamale allgemein gefühlt murbe; benn eine gangliche Ilmmaljung bes Alten hatte bamale noch Riemand unter ben rechtlich und beffer Denfenden im Sinne. Wenn man jest, fo lange nachber, manche grelle Meußerungen, ja fogar einzelne, nicht bloß raube, fondern robe Borte, aus feinen Schriften ausbeben und fur bas Begentheil anführen mochte, fo fann baburd biefes nicht eutschieben und überhaupt nicht viel baburch ermiefen werben. Es mar jene Beit überhaupt, und auch nicht bloß in Deutschland, sondern auch bei ben anbern am höchften cultivirten Rationen, etwas berber in Worten und Sitten, und noch nicht von fo gang überfeinertem und endlich ju Nichts abgeschliffenem Charafter. Dieß batte feine wefentliche Störung gemacht; beun mohl wußten es bie Berftanbigen, bag bie Bunden ber alten Digbrauche auch febr tief und bis in die Burgel ichabhaft feien; es ftieß fic Niemand baran, wenn bas Deffer, welches ben Schaben ausgraben follte, etwas tief einschnitt." "Und von einer Seite erwarb fich Luther die hohe Achtung ber Fürften, auch felbst berer, bie gegen ihn gestimmt waren; benn als furze Beit nach bem erften Unfang ein allgemeiner Bauernaufruhr ausbrach, abnlich ben Bermuftungen ber Suffiten, fo trat er, weit entfernt ihn wie andere ber neuen Lehrer aufaufduren, mit ber gangen Rraft feiner bonnernben Beredfamfeit und mit bem völligen Gewicht seines unbedingten Unschens bagegen auf, wie er benn überhaupt in politischen Dingen und Berbaltniffen gar nicht bemofratisch, wie etwa 3mingli ober Calvin, gefinnt, fondern gang fur bie absolute Fürstengewalt. nur freilich in feiner protestantischen Beife und Unficht geftimmt war. Und eben baburd, und vermoge ber hierburd erworbenen Autoritat und Buftimmung ber Staatsmacht ift ber Protestantismus innerlich befestigt und consolidirt worben. ber sonft in allgemeine Anardie wie bei ben Suffiten, und

wie es fic auch im Bauernfriege bagu anließ, ausbrechend, unfehlbar wieber gang unterbrudt worben fenn murbe, wie fo viele ber frubern Boltsbewegungen, ba blog unter biefer Korm ber Brotestantismus icon etwas febr Altes und icon um mehrere Jahrhunderte früher entstanden war; ba ohnebin feines von ben andern Sauptern ober Führern ber neuen Bartei bie Rraft hatte und im Stande gemefen fenn murbe, ben Brotestantismus aufrecht ju erhalten, ber fo wie er noch besteht, einzig und allein bas Werk und bie That biefes in feiner Urt einzigen und allerbings welthiftorifden Mannes gemefen und noch ift." Seine Charafteriftit ber Reformatione. geit foließt er mit folgender Bahrheit: "Benn wir alfo bas Mittelalter oft barbarifc ju nennen gewohnt find, oder also bezeichnen boren, fo gilt bieß in noch vollerem Dage von ber wahrhaft barbarischen Beriode ber Reformationszeit und ber Religionsfriege bis auf die Epoche, wo ber innere und außere Frieden in ber Belt und in ben Gemuthern, wenigftens icheinbar, wieber hergestellt marb."

Berfohnlich und die gange Fulle feiner Liebe und Soffnung aussprechend, ift bas, mas er über ben westfälischen Frieden fagt. "Die Bolfer und bie gange bamalige Beit fegnete ibn ale bas Ende bes langen Unbeile; aber ungleich wichtiger noch ift feine Wirkung auf Die Nachwelt gewefen. Der Religionofrieben, fo wie er hier festgestellt murbe, ift ber beutschen Ration gur zweiten Ratur und gum eigentlichen Rational-Charafter in ber neuern Zeit geworben, ba ihre biftorifde Bestimmung, auch in bem geiftigen Gebiete, entweber bier ju finden ift ober nirgenbe fonft. Man fann fagen, bag es wie jeber Frieben, wo man über bas erfte Brincip und ben innerften Mittelpunft ber gangen Rechtsund Streitfrage nicht Eine ift und geschieben bleibt, nur ein Waffenstillftand und wieder nur ein bloges Interim gewesen fei, mohl aber ein geheiligter emiger Baffenftillftanb, ein gottliches Interim: b. h. ein bis auf bie endliche gottliche Entscheibung, bie auch gewiß nicht ausbleiben wirb, ausge-

Some Borlefungen hatte Friedrich von Schlegel über . . . . . . und bas Beheimniß ber hoffnung in feiner Beife gerebet, und wollte in brei ..... Bourdgen über bie Liebe fprechen, und batte icou .... soil ber gebuten Borlefung aufgeschrieben bis ju ben "bad gang vollenbete und vollfommene Berfteben "" ... -- ba entrif ihm ber Engel bes Tobes bi, fiebet. 186 mar ibm nicht vergonnt, ben vollenbeten Chlup bae lette Bort bingugufügen über einen Gegenftanb, was a mit foldem Scharffinn, folder Tiefe, mit ebenfo flarer M. jounenheit als Reichthum bes Gefühls bis ju biefem letten Mugunblide feines Lebens wie feines irbifchen Denfens entmittell und bargeftellt hatte. Es war am Sonntage ben 11 Januar 1829, Abende gwifden 10 und 11 Uhr, ale er per Griten biefer letten Borlefung fdrieb, bie er am folgenwin Mittwoch vorzutragen Willens mar. Diefelbe Racht um I libr batte er icon ju leben aufgebort; bevor er jenes Magteben in Worte faffen fonnte, marb er ber Unicauung begen entgegengeführt, mas er bis babin fo ftart wie junig grabut und gefühlt und welches er bem begeifterten Mampilicun und ber glaubenben hoffnung naber ju bringen in melich bemubt gewesen.

Einlichel nimmt in der Geschichte der Philosophie eine bebeitente Gtelle ein. Freilich wohl hat er fein System auberliebt und keine Schule gegründet, wenn man aber unter Albeitenhehre jeue intuitive Spekulation versteht, welche das Albeiten bei Pringe und der irdischen Welt in ihrem Jusammunhaugt mit dem göttlichen Leben in ihren letten Prinsipale in welt dleß dem menschlichen Geist möglich ist, ertum und der Refultate davon in großer Mannigsaltigkeit von Mugen Ucill, so verdient er neben Leibnis und Bacon weinen in unterden. Es war das Ziel seiner Philosophie, in bem gangen Umfange des menschlichen Wissens als Endere, war hand eine Albeite Lebensprincip zu sinden, best dans einer und bie Wissens

schaft zurüczuführen, nicht ein Unlebendiges, bloß Abstraktes, sondern den Urquell des Seyns selbst aus den Grundgesehen des geoffenbarten Lebens darzustellen, wie wir dieß in seinen Borträgen über Philosophie der Geschichte hinlänglich bekundet sinden. So war seine Philosophie in der Religion und dem cristlichen Glauben begründet und gebildet. Beides war ihm unzertrennlich geworden, und die cristliche Philosophie, d. h. diesenige, welche ihren Grund und Weiterbildung aus der cristlichen Offenbarung hervorgehen läßt, erschien ihm als das höchste Problem des menschlichen Wissens.

Aber auch ale Siftorifer ift Schlegel nicht weniger bebeutend, und zwar burch mahre und geiftvolle Berbinbung und Benutung bes burch bas Quellenftubium Gewonnenen. So meiß er bas reiche Leben bes Mittelalters in plaftifcher Bestaltung vor une binguftellen; ju einer lichtvollen befeelten Ordnung jufammenzufugen, mas in ben einzelnen Erfcheinungen unbegriffen bleibt. Ihm war es vorbehalten, die große religios.politifche Idee bes Mittelalters, ben erhabenen Standpunkt bes driftlichen Raiferthums in inniger Berbinbung mit ber geiftlichen Bewalt, fein romantifches und großartiges Leben in ben einzelnen Individuen, wie in ben mannigfaltigften Rorperschaften, mit unabweisbarer Wahrheit an's Licht zu ftellen. Daburch aber bat er ben wesentlichsten Unftoß gegeben, bag bie Gefdichteschung feitbem bas Mittelalter in einer von der frubern gang verschiebenen Beife auffaßt, namentlich ift bie gangliche Umwandlung ber beutiden Rechtsgeschichte und ihrer lebendigeren Auffaffung baraus hervorgegangen. Aber auch feine Darftellung ber neuern Gefdicte wird in einer fpateren, weniger von Parteiftrömungen getrübten gläubigeren Zeit nach ihrem vollen Werthe erfannt und gewürdigt werben.

Auf berselben positiven und religiösen Grundlage beruben benn auch die Ueberzeugungen des so harmonisch durchgebildeten Geistes in ber höhern Politit, hinsichtlich bes Staats und ber Gesellschaft. "Run ift, sagt er, die Ueber-

gengung unter ben Gutgefinnten aller Parteien wohl ichon giemlich allgemein, und ben Deiften flar und gewiß geworben, daß ber feste Unhaltspunft in dem Streit ber Meinungen und Intereffen nur in bem Bositiven gefunden werden, und nur biefes ben chaotischen Bustand enden und ein organisch geordnetes Dafenn von Neuem wieder begrunden fann. Bergebens aber murbe man fur bas Leben und ben Staat wie in ber Wiffenschaft hoffen, biefen fichern Grund und Stub. punft in einem bloß irbifc Bositiven ju finden, es fei melder Urt es wolle, fo lange nicht bas gottliche Positive hingufommt, ale Trager und jusammenhaltende Lebensfraft bes Bangen. Bo follen wir aber biefes gottlich Bofitive anders fuchen als ba, wo es uns icon lange gegeben ift, fobalb wir es nur finden wollen: in der Religion, in der gottlichen Offenbarung und in ber driftlichen Philosophie, als einem treuen Abdrud berfelben in wiffenschaftlicher Form ju allgemein praktischer Unwendung?" Es führt ihn diese Frage naturlich auf ben alten Zwiespalt bes beutschen Glaubens jurud: "Jene fo lange gewünschte und fo oft vergeblich gefuchte Wiedervereinigung bes Glaubens fann aber freilich auf bem gemeinen Wege menschlicher Ausmittelung nicht gefunden werben; nicht burch ein bloges gegenseitiges, wenn auch noch fo aut gemeintes Nachgeben, und nicht burch eine biplomatische Berhandlung: überhaupt ift es fein Menschenwerf, fondern es muß von Gott fommen, ber feine Bertzeuge bagu icon finden, und biejenigen, welche von ihm auserfeben find, mit ber Rraft bes beiligen Beiftes erfüllen wirb. Menfchlicherweise läßt fich nur bas bagu beitragen, und nur baburch ber boben Abnicht entgegenkommen, bag wir jene unentschloffene halbheit ber Gefinnung von une abthun, welche une fo oft jurudhalt ben letten Schritt in ber Anerkennung ber Bahrbeit getroft baran ju fegen." Bunachft find es ihm vier Gemalten, benen er Erhaltung und Bewegung ber Gesellichaft aufdreibt, die ihm überhaupt Urt und Form jeglichen menfch. lichen Bereins bedingen: Die Macht bes Gelbes und bes Sanbels ober, im weiten Sinne, bie Gilbe; bie Macht bes Somertes ober, ba es auch im Rriege nur jur Erhaltung bes ftaatlichen und burgerlichen Friedens gezogen wird, ber Berechtigfeit (ber Staat), ferner "bie Bnabenfraft ber gottlichen Beibe, auf welcher alle Urt von Briefterthum und jeber firchliche Religions-Berein beruht, ber allein ben innern Frieden herbeiführt und auch bem außern die höhere Santtion gibt. Bas murbe uns auch bas gange materielle leben frommen, bem ber Staat feinen rechtlichen Beftand fichert, und welches jene außere Cultur, bie aus bem Runftfleiß und bem Gewerbe bervorgeht, und bie in ihrem letten Grunde auf bem Sandel beruht, fo reichlich ausschmudt, wenn es nicht ber Trager eines andern und höhern intelleftuellen Rebens mare? Diefes hohere intelleftuelle Leben aber wird aunachft in ber Religion, und ale ein gemeinfames ber gangen Menscheit juftanbiges Gigenthum in ber Rirche genahrt und entfaltet, beren gebeiligtes, weltumfaffenbes Band Die im Staateverhaltniß getrennten Rationen wieder verbindet. und in der Zeit die fpateren Generationen an die fruberen aufnupft. Bugleich wird es aber auch burch bie Schule erregt und entwidelt und von einem Zeitalter auf bas andere fortgepflangt; welcher intelleftuelle Berein als Die vierte Urt und Form von jenen vier bezeichneten hauptvereinen ber menichlichen Gefellschaft mit bem Staat und ber Rirche im mannigfaltigften und innigften Berhaltniß fteht." Bur Lofung biefer ber Soule ertheilten Aufgabe feien junachft bie Deutschen berufen; benn ber beutiche Beift "ftrebt tiefer in Die verborgenen Principien bes innern Lebens, wo jene Glementarfrafte nicht mehr getrennt erfcheinen, fonbern aus ber gemeinfamen Burgel bie vollständige Rraft bes lebendigen Bewußtfenns im Denfen und Bilben hervorgeht."

Bas Friedrich Schlegel als Kritifer, Kunftschriftfteller, Bestifer und Sprachforscher geleistet und wie machtig belebend, umwälzend und neugestaltend sein Einfluß nach allen biesen Richtungen gewesen, ift zum Theil schon angebeutet

und hervorgeboben. Bas die seit seinem und einiger ibm Gleichgesinnten und Mitftrebenben Auftreten allerorts bem Staube und Mober entriffenen Gemalbe alter Meifter, man benfe nur an bas berühmte Dombild in Roln; mas bie burd ibn fo mefentlich geforberte Beichaftigung mit ben Dictungen bes beutiden Mittelalters sowohl wie bes europäischen Cubens, fowie endlich bas burch ihn angefacte Stubium ber Baufunft bes Mittelalters auf bie geiftigen Bestrebungen und Tendengen nicht bloß feiner Zeit gewirft, ift in Babrbeit nicht zu berechnen, noch weniger in bem engen Rahmen eines furgen Charafterbilbes jur Unschanung ju bringen . Daß feine indischen Studien bahnbrechend gewesen, baß fie bem erstaunten Europa eine neue Belt erschloffen, haben wir mit ben Worten eines ftrengen Beurtheilers oben nachge-Ermagen wir biefe Universalitat feines Biffens, fo daß ihm nichts im gangen Bebiete ber Wiffenschaft und Runft fremd geblieben; wie er bas ibm Krembartigfte mit einem Blide und foldem Scharffinn burchbrang, bag er immer wenigstens bes Grundelement erfaßte: fo fteben wir nicht an zu behaupten, bag er feit Leibnig zuerft wieber jene Allgemeinheit und Tiefe bes menschlichen Wiffens barftellt, welche allein ben mahren Charafter eines Gelehrten bilbet und vor Allem bie Grundlage bes philosophischen und speculativen Lebens ift.

Wir haben nur noch einen Blid auf Schlegel als Dichter zu werfen, um bas Gesammtbild seines literarischen Wirfens abschließen zu können. Man hat sich gewöhnt, besonders in neuerer Zeit, über seine bichterischen Leistungen furz und vornehm abzusprechen, und ihm höchtens bichterische Intuition

<sup>\*)</sup> Bahrend so viele unbebeutenbere Beifter, die in ber beutschen Literatur nur eine sekundare Rolle fpielen, Gegenstand eingehender Darstellungen geworben find, erwartet Schlegel noch seinen Bios graphen. Es ift bieß eine Schuld, die bas katholische Deutschland bem großen Tobten abzutragen hatte, und eine ebenso bankbare wie angenehme Aufgabe eines katholischen Literarhistorikers.

querfannt. Freilich liegt ber Schwerpunft feiner Bebeutung nicht in feinen Boefien, auch ift nicht in Abrede ju ftellen, baß er fur feine boben Bedanten nicht immer bie angemeffene metrifche Korm findet, bag fein Berebau oft an Barte leibet und bag er fich, angeregt burch bas Studium und bie badurch in ibm entstandene Borliebe fur die in ber spanischen und Boefte vorzugeweise berrichenben Formen, portugiefischen gumal in feinen früheren Bebichten einer Runftlichfeit bingibt, bie ben reinen Genuß nicht felten fort. Gleichwohl zeichnen fic feine Bebichte burch Ursprunglichfeit und frifche Rraft aus, und ertont in gar vielen voller poetischer Rlang. "Schlegels Gebichte, fagt Feuchtereleben, fo viele und mannich. faltige Gegenstände ber Runft und bes Wiffens, wie wir es bei andern Dichtern nicht leicht finden, fie auch berbeigieben, tommen barin überein, baß fie bie tiefe Sehnfucht feines Beiftes nach ben höchften Dingen, nach allem Schonen und Bottlichen aussprechen. Und ba er in Diese Dinge selbst richtige Blide ju werfen im Stande war, fo wollte er bas, was ihm in ber Stunde ber Unschauung hell und licht geworben mar, belehrend wiedergeben, wodurch feine Gedichte ben belehrenben, unterweisenben, metaphysischen Charafter \*) fo gerne und fo oft annehmen; eben aus diesem Grund ent= balten fie auch bie Geschichte feines Lebens." Die aber bas beutsche Element seinen Sauptcharafter bilbete, wie er mit glubenber Liebe an feinem Baterlande bing, fo tragen auch feine Bedichte trop ber oft fremben Formen ein entichieben bentiches Beprage, wie icon aus feinen erften poetifchen Erzeugniffen, bem ermabnten trefflichen Lehrgebicht "Bercules Musagetes", und ben "Terginen an die Deutschen" hervorgeht. Wir heben eines berfelben vom Jahre 1809 beraus und laffen es hier folgen.

<sup>\*)</sup> Das Lanbichaftsgemalbe "bie Abenbrothe" nennt Bernharbi ein "vollendetes Gedicht", allein ichon hinreichend, die Anipruche Schlegels auf ben Ramen eines großen Dichters zu rechtfertigen. LVL 24

#### Belabbe.

Es fei mein Berg und Blut geweiht, Dich Baterland zu retten.
Bohlan, es gitt, bu feift befreit,
Wir fprengen beine Retten!
Richt fürder foll bie arge That,
Des Fremblings Uebermuth, Berrath
In beinem Schoof fich betten.

Ber halt, wem frei bas herz noch schlagt, Richt fest an beinem Bilbe?
Bie fraftvoll bie Ratur fich regt
Durch beine Balbgefilbe,
So blubt der Fleiß, bem Reib zur Qual,
In beinen Stabten sonder Jahl,
Und jeber Kunft Gebilbe.

Der beutsche Stamm ift alt und ftart, Boll hochgefühl und Glauben; Die Treue ift ber Ehre Mart, Bankt nicht, wenn Sturme schnauben. Es schafft ein ernfter, tiefer Sinn Dem Bergen folchen hochgewinn, Den uns kein Feinb mag rauben.

So fpotte Jeber ber Gefahr, Die Freihelt ruft uns allen; So will's bas Recht und es bleibt wahr, Wie auch die Loofe fallen. Ja, finken wir der Uebermacht, So woll'n wir boch zur Todes Nacht Glorreich hinüber wallen\*).

Aber schon früher hatte er (1807), voll Trauer aber bie Berriffenheit bes Baterlandes, seine Zustucht zu bem Einzigen genommen, ber baffelbe burch Wiedererwedung bes beutschen Rationalgefühls retten konnte, zu bem Sohne Gottes:

<sup>\*)</sup> Als Beitrag gur Charafteriftif ber Beit moge bemerft werben, bag in ber Sammlung von Schlegels Gebichten (Berlin 1809) bas lette Blatt, obenftebenbes Gebicht enthaltenb, auf Anordnung ber Berliner Cenfur ausgeschnitten wurbe.

D ihr Blinben, bie verberbenb,
Ja ichon fterbenb,
Doch ben haber nicht vergeffen,
Dunfels noch vermeffen,
Richt vernehmt bie hand, bie euch geschlagen!
Fruchtios ohne Reue,
Schallt nur eitel euer Rlagen,
Fern von Demuth und von Treue,
Endet euer Stolz nun in Bergagen.

Sohn ber Liebe woll'st vereinen Doch bie Deinen,
Daß ber Zwietracht buntle Binbe
Bor bem Blid verschwinde,
Alle Deines helles Licht erfennen,
Und in Dir verbunbet,
Gern sich alle Brüber nennen,
Reuen Muths ihr herz entzunbet
Ewig mög' in Liebesstammen brennen.

Beicher Solle Ungewittern Dürft' erzittern Bohl Dein Bolf, wenn einig wieder, Es wie ehbem bleber, Banbeite im alten Selbenglauben? Gottes himmel offen, Mag Zerftorung uns umschnauben, Steht nur fest ber Liebe hoffen, Darf kein haar vom haupt bas Schicksal rauben.

Dieselbe Trauer aber um bas zerrüttete Baterland, dieselbe Soffnung auf Chriftus ben Erretter burchbrangen ihn schon lange, benn schon 1803 richtet er aus tiefftem Herzen ben Ruf an ben Lettern:

Gile berbei gu retten, D Menichenfohn, und brich bee Fremblinge Retten!

Bas er für bas Licht bes Geistes, ben Kern ber Bahrheit halt, brudt er aus in bem Spruchgebicht

Beifteelicht.

Beiftlich wird umfonft genannt, Ber nicht Geiftes Licht erfannt; fcon er ben unbefannten Gott im Ratholicismus ahne. Gold ein Benius, damals im Rreife ber fich jur Romantif befennenden Talente ftebend, mußte burch ben llebergang jum Ratholiciemus in die Seelen ber bieberigen Genoffen und Anhanger ein gewaltig icheibenbes Ferment werfen. Aber Benige, febr Wenige fagten fich von ihm los. Nur ben Bobel, langft in Buth gegen folde ungewöhnliche, folde außerorbentliche Inbivibualitat, freute ber Unlag ju neuen Schmabungen" .). Bern Schließen wir biefe Sfige mit ben Worten eines angeiftreichen Schriftstellers: "Friedrich von Schlegel rube in Frieden! Sein großer Beift, ber nur in unserer Rirche volle Genuge finden fonnte, erleuchtet und ermarmt noch fortwährend alle bicjenigen, welche weithin und tief bliden wollen und ein ganges ursprüngliches leben fuhren fonnen. Seine Schriften, b. h. biejenigen, welche hervorbringungen feines eigentlichen Befens find, werben fur alle wahren Junger ber Wiffenschaft und Runft ein weltliches, aber burch bie Rirche geweihtes Evangelium fenn. Er warb durch und durch katholisch." -

Dorothea Schlegel, die aus ihrer ersten Che zwei Söhne hatte, Johann und Philipp, beide katholisch und nachmals berühmte Maler, beabsichtigte nach Friedrichs Tode zu ihren Kindern nach Rom zu reisen, da aber Philipp bereits im Jahre 1830 einen Ruf als Direktor des Städel'sichen Kunstinstitutes nach Frankfurt am Main erhalten und angenommen hatte, so siedelte sie gern noch dorthin über, obschon sie die Zeit von 1818 bis 19 mit ihren Söhnen zumeist im Zirkel der Freiin von Humboldt, einer kenntnistreichen Pflegerin der Kunst, sehr angenehm in Rom verlebt hatte.

Sie übte einen mächtigen Eindruck auf alle aus, bie mit ihr naber verfehrten. "Es war unmöglich, heißt es in bem in ber 21. 21. 3. enthaltenen (von ber Frau v. Chezy her-

<sup>\*)</sup> Bitheim v. Conts im "Anticelfus" I. S 4.

rührenden) Refrologe, eins mit ihr zu fenn und ihr nicht zu willfahren; fie hatte ihre Schwester Benriette, ihre Richte Auguste (v. Buttlar), manche Freundin, manchen Freund, . wie durch die Gluth ihrer Atmosphäre binübergezogen in ibre Bahnen." henriette Mendelesohn, ihre jungere Schwefter, Die Rabel in ihren Briefen "bas Feinfte und Tieffte mas fie gefannt" nennt, hatte einen gehalteneren Ernft, einen ftilleren Zauber, mar weniger hingebend und bebachtvoller auf alle Meußerlichkeiten, indeß es innerlich vielleicht nichts Glübenberes und Reichhaltigeres noch Barteres gab als fie. In ihrem Rreise ju Baris verfehrten bie bervorragenoften Fremben, und besonders waren es ber nachmals fo berühmt geworbene Raturforider Derftebt, ber Dichter Deblenschläger, ber befannte Argt und Dichter Roreff. Rlintowftrom, Bronfted, Barnhagen van Enfe u. a., die fich in ihrem Saufe einfanden. Wahrscheinlich fällt ihre Conversion in die Zeit ihres Barifer Aufenthaltes.

Schlegels Richte Auguste, die Tochter seiner Schwester, hatte zu Dresden, dem Wohnorte ihrer Eltern, einen Baron von Buttlar geheirathet, der zur katholischen Kirche übergetreten war, ohne jedoch auf seine Frau in dieser Beziehung eine Einwirfung anszuüben; ihre Conversion war viel eher, wie schon angedeutet, durch den geistigen Einsluß ihrer Tante Dorothea gefördert worden. Sie war eine sehr talentvolle Künstlerin, die nach dem Tode ihres Mannes gänzlich der Kunst lebte. Sie malte viele Bildnisse und erwarb sich einen geachteten Ramen. Auch das Porträt Friedrich v. Schlegels, das der Sammlung seiner Werke voransteht, ist nach einem Bilde von ihr gezeichnet. — Dorothea v. Schlegel starb im August 1839 zu Frankfurt.

#### XXV.

### Ueber den Johanniterorden.

Der St. Johanniterorben nach seiner inneren Berfaffung und feinen jetigen Berhaltniffen. Bon Dr. Rarl Gerquet

Die großen Ritterorben bes Mittelaltere beruhten porguglich auf ben zwei machtigen Saulen einer boben focialen Bedeutung und ber Bertretung bee religiofen Brincipe, über welchen fich die Beibe ber Romantif ausgegoffen batte. Bon ber Rraft und Lebensfähigfeit ber Ritterorben gaben aber nicht allein ihre Thaten Runde, fondern die Refte berfelben, bie fich aus bem Sturm ber Jahrhunderte in unfere Tage hinein retteten, find fprechenbe Beugen von ber außeren Machtfulle und ber fittlichen Große bes mohlgefügten Baues, bem fie angehörten. Freilich find es nur fleine Bruchtheile, bie von bem beutschen und bem Johanniterorben übrig geblieben; aber ale lette Strahlen eines erbleichenben Beftirns am Sorizont ber Beltgefchichte nehmen fie nicht nur bas Intereffe einer hiftorifden Ericeinung in Unfprud, fonbern ibr Dafenn verbient auch bie Aufmerkfamkeit, welche man ben wirfenden Botengen ber Gegenwart ju zollen pflegt. Johanniterorden inebefondere hat in unferen Tagen Lebendzeichen von fich gegeben, bie als Berbienfte um bas Baterland ber Unerfennung murbig find. Wir haben fein Erscheinen auf bem Schauplat bes letten Krieges gegen Danemarf im

Die Genoffenschaft bes fatholischen Abels in Preußen, welche bie Stiftung eines neuen Priorates betreibt und gegenmartig ans ungefähr funfgig Gliebern bes boben rheinischen, westphälischen und ichlefischen Orbens besteht, fab bei bem Ausbruch bes Rampfes in Schleswig-holftein eine paffenbe Belegenheit, ben Beruf bes Johanniterorbens ju erfullen, und ichidte beghalb vier Abgeordnete aus ihrer Mitte gur Berpflegung ber Rranfen und Bermunbeten auf ben Rriege. icauplas. Diefen folgten im Einverftandniß mit bem preuß. ifden Rriegsministerium barmbergige Someftern aus Weftphalen und ber Rheinproving, welche bie Rrantenpflege auf Roften ber Benoffenschaft begannen. Den Commiffaren berfelben vertrauten fich alle ber Rrantenpflege gewidmeten Orben an, und die auf bem Rriegeschauplag befindlichen fatholischen Felbfaplane fungirten als Agenten bes Orbens, in welcher Eigenschaft fie fich ber umfaffenbften Unterftugung von Seiten bes Sochstcommanbirenben zu erfreuen batten.

In den preußischen, österreichischen und dänischen Lazarethen wirften 137 Schwestern und 20 Brüder, und selbst
während der Actionen entfalteten sie in den Feldspitälern in
der Rähe der Schanzen und bei Alsen eine rühmliche Thätigfeit. Die großen Dienste, welche die barmherzigen Schwestern den in dem Seegesecht bei Helgoland Verwundeten in
Hamburg leisteten, bewogen den Senat, unter seiner Protestion das katholische Krankenhaus fortbestehen zu lassen.

Durch die großen Erfolge, welche ber Orden mit verbaltnismäßig geringen Mitteln errang, ist der Beweis geliefert, daß es nur einer tüchtigen, den Zeitverhältniffen Rechnung tragenden Organisation bedarf, um dem Orden wieder eine praktische Bedeutung zu geben, was am besten durch Ausbildung des Instituts der Devotionsritter geschehen könnte, wenn man auf ihre Schultern einen Theil der alten Ordenspflichten laden wollte. Der Berfasser der vorliegenden Schrift burfte nicht im Unrecht seyn, wenn er sagt: "Der Orben von St. Johann besitt noch Lebenstraft genug, um unter gänzlicher Verzichtleistung auf die Erwerbung einer souveränen Residenz ein neues Feld seiner Thätigkeit sich zu erobern. Seine uralte Devise ist: Desensio sidei et obsequium pauperum. Gibt er sich biesem obsequium pauperum, ben Pflichten der christlichen Caritas, ganz und ungetheilt hin, so fällt ihm die desensio sidei, die er heutzutage mit dem Schwert nicht mehr bethätigen kann, im geistigen Sinne von selbst zu."

Um die firchliche Anerkennung ber Devotionsritter in ber Art ber Tertiarier zu erwirken, haben sich die Grafen Schmising-Kerssenbrod und Schaesberg nach Rom begeben. Bur Neuwahl eines Ordens-Großmeisters an die Stelle bes im vorigen Jahre verstorbenen Grafen Colloredo hatte der Papst bereits seinen Consens ertheilt, und die Wahl ift jungst vollzogen.

Die äußere Geschichte des Johanniterordens, wie er durch Amalfitaner i. J. 1048 ju Jerusalem gegründet wurde, i. J. 1291 nach Eppern übersiedelte, i. J. 1310 Rhodus als souveranes Gebiet erwarb, i. J. 1530 durch Karl V. Malta erhielt, im 17. und 18. Jahrhundert immer mehr an Bebeutung verlor und i. J. 1797 durch die Franzosen aller Bestihungen auf dem französischen Festland und der Insel Malta beraubt ward, ist männiglich befannt, während seine innere Organisation, das treffliche Gesüge des stattlichen Baues nicht genugsam gewürdigt und gewiß zu wenig gefannt ist. Zwar hat es dem Orden nicht an Geschichtscheibern gesehlt (Bosto, bel Pozzo, Bertot, Funes, neuerdings Gauger, Winterseld und vorzüglich A. Reumont), aber die Resultate der Forschungen, eine Uebersicht der Ergebnisse sinden wir erst in der obigen Arbeit, aus welcher wir Einiges hervorheben.

Seit ber Eroberung von Rhobus ein Militarstaat auf religiöfer Bafis und tein specifisch monaftisches Institut, ba ihm bas wesentlichste Rennzeichen eines solchen, bie vita communis, ganzlich abgeht, vereinigte ber Johanniterorben bie Bluthe bes ganzen driftlichen Abels in sich und ift so ber Repräsentant bes Weltritterthums, ohne babei ben Unterschied ber einzelnen Nationen verschwinden zu lassen. Schon sehr frühe unterschied man sieben Zungen, wozu i. I. 1462 bie Zunge Castilien fam. Jebe Zunge hatte einen Großmeister; ber Name biefer Würde war Pilieri "Säulen", und sie repräsentirten ihre Zungen am Sit ber Ordensregierung. Vier von ihnen mußten, da sie zugleich ben Staatsrath bilbeten, stets im Convent seyn.

Bon ben Großmurben fam ber Bunge Provence, bie als bie erfte galt, ber Großcommenbator ju, welcher ber Rech. nungstammer vorstand und Befehlshaber über bie Arfenale, Magazine und Artillerie mar; ber Bunge Auvergne ber Brogmaricall, ber bie Landtruppen befehligte und gur See auch ben Borrang vor bem Großabmiral batte. Er verlieh bas Banner ber "Religion", fo oft eine Expedition unternommen ward. Der Bunge France gehörte ber Großhospitaliter an, ber bie Aufficht über bas große Sospital hatte und bie betreffenden Beamten ernannte. Die Bunge Stalien ftellte ben Großabmiral. Die Bunge Aragon gab ben Groß. confervator, ber bas Uniformemefen und bie Lieferungen leitete. Aus ber Bunge England ging ber Turcopolier ober Beneral ber leichten Reiterei hervor. Diefe Burbe ging nach bem Erloichen ber englischen Bunge auf die von bem Rurfürften Karl Theodor von Bayern 1781 gebildete und auf frühere Jesuitenguter fundirte englisch-baperifde Bunge über, bie aus einem Grofpriorat Babern und ber Balei Neuburg bestand. Unter Maximilian Joseph wurde fie auf Betreiben Raifer Paul I. von Rugland 1799 in eine englisch-bayerischruffifde Bunge verwandelt. Rach ber erften Theilung Bolens 1780 murbe nämlich bas Majorat bes herzogs von Oftrog in Bolhynien, das bem Orden feit 1618 vorenthalten mar, bemfelben reftituirt und baraus ein Grofpriorat mit 17 Commenben gebildet. Im Anschluß an baffelbe grundete Baul I.

ein zweites Großpriorat, bessen Commenden jedoch nur an Ritter griechischen Bekenntnisses verliehen werden sollten. Bon diesen russisch-polnischen Großprioraten ließ sich Paul nach der Katastrophe von Malta zum Großmeister ernennen, nachdem er allerdings schon unter Rohan in den Orden aufgenommen worden war und den Titel eines Protestors des Ordens erhalten hatte. Zugleich organisirte er einen vollständigen Convent zu St. Petersburg. Nach seinem Tode löste sich jedoch der Zusammenhang der russischen mit der dayerischen Junge. Bayern zog die Ordensgüter bereits 1808 ein (ber Prinz Karl Theodor erhielt von seiner Würde als Großprior eine Revenue von 100,000 fl.), wie auch Rußland, dem dabei noch die in dem Ordensschaft zu St. Petersburg besindliche Summe von 3 Millionen Silberrubeln zusiel.

Die Zunge Deutschland besaß die Burbe eines Groß-Balei, der die Aufsicht über die Festungswerke hatte. Diese Burde war nur den Rittern des deutschen Großpriorates oder des Fürstenthums Heiterscheim zugänglich, da das andere Großpriorat dieser Zunge, nämlich das böhmische, nichts zum Unterhalt der deutschen "Herberge" in Malta gab, worin die dort befindlichen deutschen Ritter wohnten und Unterhalt sanden! Der Zunge Castilien und Portugal gehörte der Großsanzler an, der die Leitung der diplomatischen Angelegenheiten hatte.

Jede Junge war in Grofpriorate und Baleien getheilt, von denen in der Regel nur die Priorate Commenden hatten, so daß die Baleien mehr als Commenden von erhöhter Be-beutung und größerer Selbstständigkeit anzusehen find.

Die Mitglieber ber "Religion" zerfallen in brei Claffen: Ritter, Geistliche und bienende Baffenbrüder. Die Ritter werden unterschieden und eingetheilt in a) Justizritter (Ritter von Rechtswegen), weil sie die strengen Ahnenproben abzulegen haben; b) Gnadenritter, die keine Probe leiften können, bem Orben aber besondere Dienste erwiesen haben; c) die Devotioneritter empfangen nur devotionis ober honoris causa bas

Rreuz ohne baburch irgent eine fanonische Berpflichtung zu übernehmen.

Die Geistlichen ober Orbenstaplane lebten theils unter einem selbstgewählten Prior (Commendator) in einem Convent zusammen, theils hatten sie den Gottesdienst in den Hospitälern und Ordenshäusern zu versehen. Sämmtliche Ordensgeistliche haben in den Großpriorats-Bersammlungen ebenso geltende Stimmen wie die Ritter. Es ergibt sich daraus, daß die Verfassung des Ordens keineswegs so erclusiv aristokratisch war, wie man dieß heutzutage gewöhnlich anzunehmen pflegt. Noch mehr zeigt dieß der Modus der Großmeisterwahl und zum Theil auch die Stellung der dritten Ordensclasse. Die Mitglieder derselben erscheinen in dem großen Ordensrath als stimmsähige Vertreter der besonderen Classe und lebten mit den Rittern gemeinschaftlich in den Herbergen der Jungen.

Das ursprüngliche Orbenszeichen ist wie befannt das achtspitige leinene Kreuz auf schwarzem Mantel, welches für alle Classen gemeinsam blieb. Die Großmeister und Großwürdenträger führten dasselbe in größerem Maßstabe auf der Brust; daneben um den Hals ein kleineres weißemaillirtes von Gold, welches später auf alle Ritter überging. Das Wappen des Ordens ist ein weißes einsaches Balkenkreuz in rothem Feld; dieses Kreuz befand sich auch auf der Vorder- und Rückseite ber sogenannten rothen Sopraveste, einem losen lleberwurf, welchen Papst Alexander IV. für die Ritter bestimmte, um ihn auf den Seezügen zu tragen. Aus dieser Sopraveste entstand die rothe, jest übliche Unisorm, und tragen die wirklichen Prosessritter, die zum Gremium des Ordens gehören, neben dem goldnen Kreuz noch auf der linken Brust das kleine weißemaillirte, sogenannte leinene Kreuz.

Bei ber Aufnahme in ben Orben unterscheibet man zwiichen Minorennen (bis zum 16. Jahre) und Majorennen. Die ersteren hatten zwar ein erhöhtes Eintrittsgelb zu bezahlen, erhielten aber auch gewiffe Borrechte, ba gerabe bie Er einerft in ber inneren Ondersenundung eine bedentente Gebe finde freit. And bem fe Jude finnte ber Afpirant üb zu Confessioner freit Eren Geef feber hunge melben. Er errein dum Unterricht in der Flittung bei Blaffen und Seefunde und mußte an destimmten Togen den Deruft im großen Softmale mitwerfeben belfen. Bete hange taute bafür weren eigenen Tag. Die kenniche den Freute habt febe Moraren fonnte ber Rorige üch zur albeitenten beiten, beiten beiten, Geraranten welben, deren ihm rier vergeförzeiten maren. Cararanten reefen in der Ordensferache bie Besiche gegen die Barbaresten ober zur Beichügung bes Hintelte. Das Gintrinsgen, meldes nicht underentend ift, führt den darafterrüfften Ramen "Kärrgelt", gassogium, dieht die possege, jus transities, weil es aus dem Uederfahrisgelt vom Continent nach Paläftina ober Robus entstanden seit

Die Ordenstegierung lag in ten Ganten bee Großmeiftete, ber burd einen febr comrlicirten Mobus gemable
mart. Im jur Seite fiant ber fleine Ordenstath und ber große Ordenstrate, welche bie Erecutive batten. Die Legislative lag gang in ben Handen eines Generalcapitels, mit beffen Beginn jebe Gewalt aufvören mußte. Sombolifch beutete man bieg baburd an, bag sammtliche Kennzeichen irgent welcher Gewalt, bie Banner, Commandenabe, flaggen u. f. w. vor bem Ibrone aufgebäuft wurden, auch Bentel mit Gelb und Silber von ben Procuratoren bes Schapes.

Gur tie Größe tes Orbensbenges bat man einen Ragitab, wenn man ermägt, tag berfelbe in Franfreich allein eine Rente von 1,160,000 Frce. abwarf, und tag fich in Spanien tie Rente auf 4,290,000 Thaler, welche erft im Laufe biefes Jahrbunderts in ber granenvollen Leere bes Staatsichages verichwanten, belaufen haben foll.

Die Residenz des Großpriors in Deutschland mar zu Beiters beim im Breisgau, welche Besitzung der Orden seit bem 13. Jahrhundert inne hatte. Karl V. ertheilte, um bie Berofenite bes Großpriors Georg Schilling von Caunstatt zu

ehren, ber ihm als General ber Galeeren bei bem ungludlichen Juge gegen Algier 1541 bebeutende Dienste geleistet hatte, bemselben die Reichsfürstenwürde, und hatte ber Großprior von da an Sit und Stimme auf der geistlichen Bank bes oberrheinischen Kreises. Der lette Johannitermeister war der Freiherr Rink von Balbenstein (1796—1807). Für den Verlust der linkscheinischen Besthungen durch den Frieden von Lüneville erhielt das Großpriorat zwar eine ansehnliche Entschädigung, doch ging auch diese bald wieder an Württemberg und Baden verloren, die die Rheinbundsafte vom 12. Juli 1806 das Fürstenthum Heitersheim den Herzögen von Baden zuwies.

Als integrirender Theil des deutschen Großpriorats bestand die Balei Brandenburg oder das herrenmeisterthum Sonnenburg, aus welchem sich später der f. preußische Johanniterorden entwickelte. Die Balei gewann eine große Selbstständigkeit, welche sich aber immer mehr in Abhängigseit von dem Landesfürsten verwandelte, der schließlich den herrenmeister selbstständig ernannte. Die Resormation entstemdete die Balei vollends dem Ordensmittelpunst. Zulest konnte ste nur mehr als ein Lehen des preußischen Staates betrachtet werden, wie denn seit 1693 nur Mitglieder des regierenden Hauses die Würde des herrenmeisters besteibeten. Die Cabinetsordre vom 30. Oftober 1810 löste die Balei auf und zog die Güter ein.

#### XXVI.

## Bistorische Novitäten.

l. Regesta episcopatus Vratislaviensis. Urfunden bee Biethume Breelau in Auszugen. herausg, von Dr. Colmar Granhagen, f. Provinzialarchivar und Privatbocenten, und Dr. Georg Rorn, Archivsetretar. Erfter Theil bis zum Jahre 1302.

Der außerorbentliche Gifer, mit welchem man in unferen Tagen bie Runftwerfe ber Bergangenheit vor Bernichtung au fcuben und felbft bie unvollendeten Baubenfmaler ausgubauen bemubt ift, beruht nicht allein auf bem frifch gewedten Sinn fur bas Schone, fonbern muß vorzugeweise als eine eble Frucht ber hiftorifden Bilbung betrachtet werben, beren fich bie Gegenwart rühmen barf. Denn mas ift begreiflicher, als bag bie erweiterte Renntniß ber Buftanbe ber Borgeit und bas Ginbringen in bas Leben ber Bergangenbeit ben Bunfc rege macht, die Erzeugniffe ber alten Cultur ju erhalten und die Berte ausgeführt ju feben, die in bem Geifte und ber Welt ber Empfindungen verschwundener Generationen wenigstens ihr ibeelles Dafenn gefunden haben? Borguglich reich an hiftorifder Belehrung ift ber Unblid ber machtigen Dome bes Mittelalters, welche fur ein finniges Gemuth bas flarfte Verftanbniß ber umfaffenbften Ibeentreife eröffnen unb wohlverftanbliche Commentare ju ben fdriftlichen Ueberlieferungen sind, welche als berebte Zeugen für die Vergangenheit bastehen. Diese letteren nehmen natürlich vorzugsweise die Ausmerksamkeit der Geschichtsforscher in Anspruch, können aber auch nicht ohne Interesse für die Geister bleiben, welche an den Kunstdenkmälern der Vorzeit einen tieseren ästhetischen Genuß sinden. Wer sich für die Erhabenheit der großartigen Kirchenbauten begeistert, wer sich der Gefühle theilhaftig machen kann, denen sie Ausdruck geben, der muß durch dieselben nothwendig von dem Standpunkt der Aesthetif auf die Bahn der Geschichte geleitet werden.

Somit wurde alfo bas in Wirflichfeit vorhandene lebbafte Intereffe an ben gewaltigen Dentmalern ber driftlichen Runft leicht jum Ausgangspunkt für bie Bflege ber Gefdichte ber driftlichen Rirche werben und es erscheint fast als eine pfpchologische Rothwendigfeit, bag ein bauernber Berfehr mit einem gemiffermaßen überlebenben Beugen ber Bergangenheit, wie wir beren viele in ben prachtigen Rirchen Deutschlands befiten, jur Bertrautheit mit ber Geschichte einlabt, Die in naberem ober fernerem Busammenhang mit einem folchen Denfmal fteht. Es ift barum naturlich, bag bie berrlichen Dome, welche fo recht eigentlich bas Berg eines Bisthums bilben, an die berzeitigen Inhaber, b. h. an die Rirchenfürften, bie Mahnung richten, fich bie Forberung ber Befoichte angelegen febn ju laffen, welche fic an jene Mittelpunfte ber Bisthumer fnupft, mit andern Borten, Die Geichichte ihrer Sprengel jum Begenftand besonderer Bflege ju machen. Wenn ichon ber Cat in feiner Allgemeinheit gilt, baß bie Renntniß bes Bobens, auf welchem man fteht, bie befte Grundlage ber Bildung ift, bann entbehrt bie Behauptung, baß eine große Bertrautheit mit bem firchlichen Boben, auf welchem bas religiofe Bedurfniß feine Befriedigung findet, gur Erbobung bes frommen Sinnes beitragt, gewiß nicht ber Babrbeit. Gewinnt diefe Ueberzengung Raum, mas wohl feinem Zweifel unterliegt, bann muß auch fie als fraftiger Bebel wirfen fur bie Bebung ber firdengeschichtlichen Forfd-LYL 25

ungen, welche ihren folibeften Ausgangspunft von ber Bearbeitung quellenmäßiger Bisthumsgefchichte nehmen.

Für eine solche finden wir in dem vorliegenden Regestenwerf die festeste Grundlage, da ja Urfunden bekanntlich an
historischem Werth den ersten Rang einnehmen. Es ist daher
höchst überstüffig, nur ein Wort über ihre Bedeutung zu
sagen, und auch der Werth von Regesten ist so sattsam constatirt, daß er kaum noch angezweiselt werden kann. Die
Herausgabe Breslauer Bisthumsregesten verdient daher als
eine große Bereicherung des Materials für die Kirchen- und
Prosangeschichte Deutschlands gewürdigt zu werden, und die
Wissenschaft wird nicht ermangeln, sowohl den Bearbeitern
das gebührende Lob zu spenden als anch der Munisicenz des
Kürstbischoss Dr. Heinrich Körster, der die Herausgabe
des Werks ermöglichte, den schuldigen Dank darzubringen,
wie dieß zum Theil schon durch die Dedication von Seiten
der Editoren geschehen ist.

Roch por zwei Decennien mochte Stenzel bei Belegenheit ber Publifation ber Urfunden gur Gefchichte bes Bisthums Breslau mit Recht barüber flagen, "bag bie Geschichte feines irgend bedeutenben Bisthums bis jest fo vernachläßigt worben, wie die Breslau's, obgleich es im öftlichen Deutschland, auf bem rechten Elbufer, in ben flavifchen ganbern und in Preußen feines gab, bas ihm an Dacht und Reichthum gleichgefommen mare." Seitbem aber, fonnen wir wohl behaupten, ift fur feine Begend Deutschlands in hiftorifcher Beziehung mehr geleistet worben als für Schlefien und befonbere fur bas Biethum und Sochftift Breelau. bleibt immerfort noch ein großes Stud Arbeit übrig, welche vorzüglich bem urfundlichen Stoff zu gute fommen muß, ba es an ichlefischen Chroniften außerorbentlich mangelt. Stengel feine vorzüglich bem breigebnten Jahrhundert angeborenben Urfunden ebirte, war es ihm nicht um vollständige Mittheilung des vorhandenen Materials ju thun, sondern er wollte nur "eine Auswahl" geben, welche junachft nur

bas Berhaltnif ber Rirche Schlefiens jum Staate zeigen "Und in ber That (beißt es in ber Borrebe unferes Berte) mochte es ju ber Beit, wo Stengel felbft erft fur eine grundlichere Erforicung ber ichlefischen Gefdichte Babn brad. als bas Erfprieglichfte ericeinen, juvorberft aus bem ungebeuren Borrathe von Urfunden, wie er es in feiner Urfunden-Sammlung für bie Stabte gethan, fo nun auch fur bie Bisthumsgeschichte nur bie wichtigften Urfunben auszumablen, um junachft nur bas Intereffe ju weden und ju weiteren Rachforschungen anzuregen. Jest aber, wo jener erfte 3med erreicht ift und ber machgerufene Gifer ju weiteren eingehenden Forfdungen geführt bat, vermiffen wir neben ben großen Quaberfteinen, die uns Stenzel hinterlaffen, boch auch bie fleineren Wertftude, welche jum Aufbau ber vaterlanbischen Beschichte nicht minder nothwendig erscheinen, und wir mogen weber bie bamale absichtlich ausgeschiebenen Urfunden, welche die innere Ginrichtung ber Rirche betreffen, entbehren, noch manche andere Details, die früher auf ben erften Blid unwichtig erfcheinen mochten, bie aber gerabe bagu bienen, bas Bichtigere mefentlich zu erganzen und ins rechte Licht ju fegen."

Woran es ber Geschichte bes Breslauer Bisthums vorzüglich gebricht, bas sind Monographien einzelner Bischöfe. Daß manche berselben solcher würdig sind, unterliegt keinem Zweisel, da Manner wie Lorenz, die beiben Thomas, Heinrich I., Przezlaw sowohl ihrer Persönlichkeit nach die größte Würdigung verdienen, als auch ihre Macht und Bebentung in politischer Hinsicht als bedeutende Potenz historischer Entwickelung betrachtet zu werden verdient. Unser Werk liefert genug Material für Biographien jener großen Kirchensürsten, hoffentlich wird es nicht lange unbenutt bleiben.

Was die archivalische Seite bes vorliegenden Regestenwerts betrifft, so läßt dieselbe sofort erkennen, daß die Arbeit in gute Sande gelegt ift. Wir sehen im Allgemeinen bieselben Principien befolgt, auf welchen unsere besten Regestenwerfe beruhen, nur ware zu wünschen gewesen, daß das Originaldatum der Urfunden furz angedeutet worden ware. Daß
sich die Herausgeber nicht auf die Aufnahme der von Bischöfen ausgestellten Urfunden beschräften, sondern alle berücsichtigten, welche das Bisthum als solches betrafen, ist
jedenfalls zu loben, wie auch die Berzeichnung der chronisalischen Notizen höchst dankenswerth ist, da sie wesentlich zur
Gewinnung eines Ueberblick über das Gesammtmaterial beiträgt. Die Hinzusügung des neueren Ramens zu den alten
Ortsnamen ist sehr verdienstlich.

Möge das vorliegende Werk die Anregung geben zu ähnlichen Sammlungen von Auszügen aus den Urkunden anderer Bisthumer Deutschlands, damit auf diese Weise der Grund zu einer quellenmäßigen Kirchengeschichte unseres großen Vaterlandes gelegt werde, welche zu den fühlbarften Bedurfnissen der Geschichtswissenschaft gehört und deren Hertellung sogar als eine Pflicht des Patriotismus erscheint.

II. Geschichte ber Oper am hofe zu Munchen. Rach archivalifden Duellen bearbeitet von Fr. M. Rubhart. Erfter Theil: Die italienische Oper von 1654 - 1787. Freising, Datterer 1865.

Aus Italien war im sechzehnten Jahrhunderte bie Renaissance, die einseitige an Berauschung grenzende Borliebe
für altrömische Kunft und Literatur auch nach Deutschland
herübergewandert. Die deutschen höfe wetteiserten bald miteinander in der Körderung humanistischer Bestrebungen, in
ber Erwerbung und in Bewunderung antiter Kunstschöpfungen
und Schristwerfe. Zede Residenzstadt eines deutschen Kürsten
sollte ein Florenz im Kleinen werden. München trug wirklich

in Poeffen und Beschreibungen balb ben Ramen bes beutschen Florenz bavon.

Daß bei biefer faft blinden Borliebe fur bie antife Belt nationale Runft, Sprache und Literatur nicht gewannen, fonbern im Begentheil jurudgebrangt, verachtet und vernach. läffigt wurden, ift befannt. 3m fiebengebnten Jahrhundert folgte bann auch bie Dufif nach; bie gefünstelte, gelehrte weltliche Mufif manberte über bie Alpen und jog an ben beutschen Sofen als italienische Oper überall ein. Gie verfolang ungeheure Summen, verbrangte bie fich entwidelnbe einfachere, natürlichere beutsche Dufif über ein Sahrhunbert und bilbet fo in ber Culturgeschichte ein merkwurbiges Begenftud jur Renaiffance überhaupt. Bu ben Bofen, wo biefe italienische Oper querft Gingang und bie begeiftertfte Bflege fand, gehörte aber wieder ber Sof bes Rurfurften von Bapern ju Munchen. Aus ber Rabe von Stalien, aus bem fteten lebenbigften Berfehre Bayerns mit Stalien, mit Benebig und Rom jumal, läßt fich biefe Erscheinung erflären. Bom Jahre 1654 bis 1787 hatten wir in Munchen eine italienische Oper mit reichbezahlten italienischen Rapellmeiftern, Sangern und Sangerinen!

Bisher hatten wir aber über biese Seite ber Culturgeschichte Bayerns und Münchens nur geringe Aufschlüsse. Bohl hatte ber für seine Zeit hochschähdare Lipowsky in seinem bayerischen Musiklerikon (1811) aus den Bapieren bes Grasen Sprety, welche leider verloren scheinen, Mittheilungen über italienische Meister und über Opern gemacht, die in München aufgeführt wurden in jenem Zeitraume. Aber das sind nur einzelne Rotizen, flüchtig ausgeschrieben, ohne Aritik, ohne Insammenhang, ohne Fachkenntniß in der Musik. Ein Gesammtbild der Opernmusik in Bayern ist damit nicht gegeben. Es war daher wahrhaft eine neue und verdienstliche Arbeit, die der Berkasser des vornegenannten Buches im Anftrage und mit Unterführung des seligen Königs Marimilian II. unternommen hat, indem er an dieses Werk ging.

Er wollte ein vollständiges Gemälde ber Opernnusit in Bayern liefern und zwar durchaus nach archivalischen Quellen. Der Verfasser batte dazu die nöthigen Gaben wie Wenige. Sohn des trefflichen Historifers und Archivdirektors Dr. Thomas Rudhart, ist er von Jugend auf in historische Studien eingeführt und zur Benütung der Archive angeleitet worden. Dazu kommt, daß er nicht bloß begabter ausübender Musiker, sondern auch Freund und Kenner der Theorie und Geschichte der Musik in einem Maße ist, wie es selten vorkommen dürste. Und so begreisen wir, wie es dem Verfasser gelungen ist, schon im vorliegenden ersten Bande des Werkes die Geschichte der italienischen Oper in München in ganz neuem Lichte, mit einer Gründlichkeit und Sachkenntniß, die nichts zu wünschen übrig lassen, vor unsern Augen zu entwickeln.

Es kann nicht Aufgabe dieser Blätter senn, ben Inhalt bes Buches vom musikalischen Standpunkte zu würdigen und einer eingehenden Kritik zu unterwerfen. Hier wird es nur zu besprechen senn, in wieserne die Musik ein Zweig des allgemeinen Culturlebens ift, in wieserne die Musikpflege einer Zeit zugleich ein Zeugniß für den Charakter einer Zeit, der Jünger und Gönner dieser Kunst bildet. Es wird also hier genügen, eine Ilebersicht über den Gesammtinhalt des Buches zu geben und dann einige Notizen hervorzuheben, welche für die Culturgeschichte überhaupt von Belang und Interesse sind.

In einer Einleitung gibt Hr. Rubhart zuerst einige interessante Notizen über Pflege ber Musik am alteren bayerischen Hofe überhaupt. Er berichtet nach Quellen, daß schon dem Herzoge Albrecht III., dem Gemahl der unglücklichen Agnes Bernauer, die Musik war was sie einst dem Könige Saul gewesen, nämlich der gute Engel, welcher allein den Beist der Schwermuth von ihm zu bannen vermochte. Dann werden die Berdienste des Herzogs Sigmund (ber übrigens mit Unrecht Erbauer der Frauenkirche genannt wird, während

er nur als Grundherr bas Fundament legte und wohl eingelne Gaben fpenbete), ber Bergoge Bilbeim IV., Albert V. und Wilhelm V. um die Mufif in Bayern umftanblich gefdilbert. Sofort wird bie Berufung und Wirffamfeit ber großen firchlichen Contrapunftiften und Mufifer in Babern, eines Senfel, Cyprian be Rore, Massimo Trojano und befonbere bes Orlando bi Laffo "bes Fürften und Phonix ber Mufiter" weiter erörtert. Eudlich wird ber gebeimnifvolle Urfprung ber Oper überhaupt besprochen und gezeigt, wie biefer moderne Operngefang auch in Floreng am Sofe ber Mediceer als Rachahmung ber antifen Musit entstand, wie er mit Berfcmähung aller Lieber und Arien nur ein Recitiren bes Textes in Tonen mit Mufifbegleitung, mit Choren und mit gewaltigem scenischen Bompe gewefen. 216 Geburtetag ber Oper wird ber 6. Februar 1600 bezeichnet, an welchem Tage in Floreng jur Bermablungsfeier Beinrichs IV. mit Maria von Medici die Over Euridice von Beri und Caccini aufgeführt murbe. Bulest finden noch die Singenden felbft, bie Runftler (Caftraten) und Runftlerinen, bie Begabung und fociale Stellung berfelben, eingehenbe Befprechung.

Rach dieser Einleitung schilbert Hr. Rubhart in fünf Capiteln die Einführung und Geschichte ber italienischen Oper am Hofe zu Munchen von 1654 — 1787, indem er bei der Regierung eines jeden Fürsten Bayerns die Opern, Rapell-meister und Sänger nennt, welche in den Urfunden, Rechnungen und Nachrichten jener Zeit erwähnt werden. Wo sich die Partitur der Oper erhalten, was bei vielen der Kall ift, wird auch diese der Kritif unterworsen. Im Ganzen erhellt, daß das Sujet dieser Opern größtentheils aus der antisen Mythologie genommen wurde und daß der Text sast durchaus von geringem Werthe war. Das Gepräge der Musik selbst haben wir schon oben angedeutet, es ist ein Gewebe von langen Recitativen, von Bravourstücken, wobei auf den In-halt des Textes keine Rücksicht genommen wurde, und von reichinstrumentirten Chören, wozu ein ungeheurer scenischer

Alpparat fam. Das Bange war eine eingeführte, frembe, nur fur ben hof und ben Abel bestimmte Bflangung, bas Bolf batte feinen Untheil baran. Gbenfo feben mir aus ber umfaffenden Darftellung, bag bie Kurften Baberns ungeheure Summen auf biefe Dufit Italiens verwendeten, fur Befolbung und Unterhaltung biefer Rapellmeifter, Balletmeifter, Bechtmeifter, Canger und Sangerinen, bie im Gefandtenbaufe (bem jegigen Saufe bes Baron Gichthal in ber Theatinerftrage) ihre Behaufung und im naben Opernhaufe unfern ber Salvatorefirche ben Ort ihrer Runftubung hatten. groß bie Angabl biefer berbeigerufenen und auf fürftliche Roften lebenden Fremben gewefen, fieht man aus ben brei Bergeichniffen ihrer Ramen, Die Br. Rubhart am Schluffe beifügt. Und man fann fagen, bie italienische Oper ift bei uns weniger am erwachenben Rationalgefühl als am ftets machfenden Gelbmangel gestorben. Denn obwohl Rurfurft Rarl Theodor foon im 3. 1776 erflart hatte: "er wolle fein ausländisches Spettatel mehr an feinem Sofe und habe ben Entschluß gefaßt, auch auf feinem Operutheater nur große beutsche Singspiele aus ber vaterlandischen Geschichte porftellen zu laffen", fo bauerte bie italienische Dper in Munchen boch noch fort bis 1787, wo bie beillose Finangwirthschaft bes Intenbanten Grafen Seeau endlich ben Rurfürsten awang, bie große Oper ju foliegen. Es war bie Beit, wo endlich Glud in Franfreich und Mogart in Deutschland ben Sieg über bie italienische ausgeartete Dlufik errungen und ber darafteriftifden bentiden Opernmufit ruhmreich bie Babn gebrochen batten.

Es fei nun erlaubt, aus bem inhaltreichen Buche noch einige Rotizen hervorzuheben, welche für die Culturgeschichte von Interesse scheinen. In der Einleitung erwähnt der Berfasser (S. 21) bereits einer merkwürdigen Jesuitenhehe in Bapern. Es war im J. 1565, als sich das Gerücht verbreitete, die Zesuiten in München hätten einige ihrer Jöglinge der Castration unterworfen und sie nach Rom gleichsam

als Gefdent gefdidt, um fie bort jum Rirchengefang au verwenden. Der garm ging von Reuburg aus, mobin einer ber Rnaben gefloben mar, und mo ber ftrengproteftantifche Pfalggraf Bolfgang bauste und bie Belegenheit benütte, ben Befuiten einen Schlag ju verfeben. Es ericbien fogleich eine Drudfdrift, worin bie Sache bargethan und bie Jefuiten offen bes Berbrechens beschulbigt waren. Bergog Albert V. in Munchen ordnete fofort bie ftrengfte Brufung an, nannte eine eigene Commiffion und ließ fich ben Rnaben ausliefern. Bei bem erften Berbor blieb ber Angbe bei feiner Angabe, ibm fei jener Schaben mit funf anbern jugefügt worben, er fei entlaufen, um nicht auch nach Rom gefcidt zu werben. Die Jesuiten erflarten, jener Anabe fei ein lieberlicher Bube, welchen fie wegen toller Streiche bavongejagt batten. Der Rnabe miberrief bann balb felbft alle feine Angaben und bei ber Untersuchung burch bie bergoglichen Leibargte ftellte fich beraus, bag ber Rnabe gang gefund und unverfehrt fei. Der Bube hatte, um fich gu rachen, bie gange Befdichte erfunden, und bie Feinde bee Orbens benütten ben Borfall , um bie Jesuiten als Anabenrauber und Mörber vor ben Augen ber Welt binguftellen, eine Rrieg. führung, bie fich ju allen Beiten wieberholt! Bergog Albert ließ bas richterliche Urtheil ben Jesuiten gu ihrer Rechtfertigung guftellen und es veröffentlichen. Da ber Rnabe felbft feine Aussagen wiberrief und fich als Lugner bewies, hatte Br. Rubhart bas Schidfal ber anbern funf Rnaben nicht in Frage ftellen burfen, um fo weniger ale bie Jefuiten gewiß eine von ben Rirchengeseben so ftrenge verponte Sandlung gumal in ber Zeit ihrer erften Bluthe gewiß nie fich erlaubt batten, um fo weniger als man in Italien und Rom gewiß nie beutiche Sanger und Caftraten nothwendig hatte! Jene fünf Rnaben find ohne 3weifel nur Fiftion bes lugenben Anaben gemefen.

Aus einer Rotig (S. 28) sehen wir, bag auch fur bie religiofe Pflege biefer Italiener in Munchen geforgt war.

Herzog Wilhelm V. berief als Seelsorger und Prediger für sie aus Reapel ben Zesuiten Kaceretti und räumte ihnen die alte Hoffirche St. Lorenz ein. Diese Berwendung der herrlichen erst in unserm Jahrhunderte gefallenen Lorenzfirche im alten Hose zu München war disher nicht bekannt. Selbst die Denkmäler des wittelsbachischen Hauses, welche die Abbildung und Geschichte der Kirche enthalten (L. III.), wissen nichts von der Einräumung derselben für den italienischen Gottesdienst. Diese emsige Sorge für die religiösen Bedürfnisse ber Berufenen macht dem Bayernherzoge alle Ehre.

Interessant ist auch die Mittheilung (S. 79), daß auch Studenten bei der welschen Oper verwendet wurden. Im I. 1686 wurden bei der ersten Oper 119 Studenten beigezogen, welche zusammen für vier Proben und zwei Aufführungen 277 fl. 40 fr. erhielten. Bei der zweiten Oper aber erscheinen 92 Studenten (bei Chören und Aufzügen) betheiligt und sollten 153 fl. erhalten. Sie wurden aber dieses Lohnes verlustig, da sie vor der Opera im Costum sich in den Bräuhäusern herumtrieben, sich auf den Bänken beschmubend, und beim Heimgehen die Fenster des Residenzganges einschlugen.

Die Summen, welche bie Kurfürsten Bayerns auf bicse italienische Oper verwendeten, seben und in Erstaunen. Der Bau und die Ausstatung des neuen Opernhauses kostete die Summe von 169,496 fl.; 48 Sänger waren später regelmäßig mit ungefähr 900 fl. und Weingeld angestellt und ebenso viele zeitweise verwendet; im 3. 1686 wurden allein 72,000 fl. für die Oper ausgegeben, die Ausstatung einer Oper, wozu die Costüme in Paris gemacht werden mußten, kostete 26,378 fl., die Sängerin Antonia Mazary und ihre Schwester erhielten für einige Tage 3050 fl. Ein Intendant des Hoftheaters, der Marquis S. Maurice, hinterließ im 3. 1691 die Schuld von 139,000 fl., welche dann das Hoszahlamt zu tilgen hatte!

Erwähnung verbient ferner, baf bie Ganger und Gan-

gerinen schon bamals nicht bloß musikalische Zwecke versolgten, sondern häufig schon als Werkzeuge der Bolitik benüst wurden. "Im 3. 1688 hatte Warschall Villars als französischer Gesandter in München zunächst durch das Medium hübscher Theaterprinzessinen, die in seinem Solbe standen, zu wirken gesucht." Was damals nicht geglückt war, nämlich den Kurfürsten für Frankreich gegen Desterreich zu gewinnen, das wurde später in Brüssel wiederholt und mit Erfolg — durch eine Tänzerin, die dem Kurfürsten auch nach München solgte (S. 89). Die nächste Frucht der neuen Bolitis war die verderbliche Schlacht bei Höchstädt (1704), in Folge deren der Kurfürst nach Brüssel, die Kurfürstin nach Venedig sliehen mußte, und Bayern unter österreichische Abministration gestellt wurde.

So ift aus biefer Operngeschichte auch mancher Beitrag jur Geschichte Bayerns überhaupt zu gewinnen.

Bum Schluffe will ich noch binweisen, wie gegen Enbe ber Epoche bereits jener jugendliche Belb auch in Munchen erscheint, ber berufen war, bie beutsche Oper von ber Berrfcaft ber Welfchen zu befreien und fie zugleich zur Sonnenbobe ihrer Entwidlung ju erheben. 3ch meine ben jungen Almadeus Mogart. Freilich mußte er bamals noch mit ber Ruftung bee Feinbes einhergeben, wie Davib. Er mußte, um Behor ju finden, italienische Opern componiren. Aber icon biefe ließen ahnen, mas einft aus bem Junglinge merben murbe. Es ift bie vulgare Unficht, bag Mogart mit feiner Oper Ibomeneo in Munchen querft aufgetreten fei. Aber ber Berfaffer zeigt nach Jahn, bag er ichon früher in Munchen war und im 3. 1775 mehrmale feine ,la finta Giardiniera" (bie faliche Bartnerin) jur Aufführung brachte. Ein Berichterftatter in Soubarte teutscher Chronif (1775) fagt icon von biefem Jugendwerte Mogarte: "Ich habe eine opera buffa gebort von bem wunderbaren Benie Mogart, fie beißt la finta Giardiniera. Genieflammen judten ba und bort; aber 's ift noch nicht bas ftille, rubige Altarefeuer, bas in Weihrauchwolfen zum himmel fteigt. Wenn Mozart nicht eine im Gemächshaus getriebene Pflanze ift, so muß er einer ber größten Componisten werben, die jemals gelebt haben" (S. 162). Später bann, am 29. Januar 1781, kam erst sein Ibomeneo in München zur Aufführung, nicht ohne Beisall, aber freilich ohne ben gewünschten Erfolg: Mozart sand keine Anstellung in Bayern, man hatte keinen Platz für ihn, da noch alle Platze und Geister von den Italienern einzenommen waren! Dennoch war Mozart schon damals der Herold und Bahnbrecher der deutschen Oper in München, deren Geschichte Hr. Rubhart im zweiten Bande schistern will. Wir wünschen dem Versasser zu dieser mühseligen Arbeit die nöthige Ausdauer, dieselbe Lust an der Sache, denselben eisernen Fleiß und dasselbe Forscherzlück, welche Eigenschaften alle ihm bei Absalung des vorliegenden Bandes zur Seite gestanden.

## XXVII.

# Bur Geschichte bes Predigerordens.

L'ordre des frères-precheurs et l'immaculée conception de la très-sainte-vierge. Der Prebigerorben und die unbestedte Empfangnif ber allerfeligsten Jungfrau.

Unter biesem Titel wird uns vom Provinzial bes Predigerordens Fr. P. M. Rouard be Carb eine in frauzösischer Sprache abgesaßte Schrift von 112 Seit. 8. geboten, welche als öffentliche Demonstration bes Prediger-Orbens und ihrem Inhalte nach zur Berichtigung unseres Urtheils über bas Berhältniß bes gedachten Orbens zur

Lehre von ber unbefledten Empfangniß ber allerfeligften Jungfrau allgemeine Beachtung verbient.

Es ift eine faft allgemein verbreitete Anficht, bag ber Dominifaner- ober Bredigerorben bis in bie lette Beit binab gegen bie Lebre von ber unbefledten Empfangniß Maria eine feindliche Stellung eingenommen habe. Diefe Auficht behauptet fich auch nicht bloß als ein von Mund ju Mund gebenbes Berücht; fie ift feit Jahrhunderten in viele Schriften übergegangen, und es gibt wenige Belebrte, welche fie als eine hiftorifde Thatface ju betrachten Unftand nehmen. Unter bem Ginfluffe biefer allgemein verbreiteten Unficht und auf eine Denge von Schriftstellern geftust, batte ber felige Bifchof Malou von Brugge in feinem 1857 veröffentlichten gelebrten Berte: "L'immaculée conception de la Bienheureuse Vierge Marie considérée comme Dogme de la soi" bei perfciebenen Unlaffen wiederholt bie Behauptung ausgesprochen. "bag ber Bredigerorden ber unbestedten Empfängniß en corps und beharrlich feind gewefen fei." Das hat ben Brebiger-Orben um fo mehr verlett, je größeres Bewicht es im Munde bes gelehrten und hochangesehenen Bischofes von Brugge haben mußte. Alebald fanden barüber mit bem feligen Bifchofe wiederholt fdriftliche Berhandlungen ftatt; biefe find aber leider beghalb resultatlos geblieben, weil ber bobe Berblichene von der Richtigfeit feiner Bebauptung allan febr überzeugt war, und fo hat fich ber Orben zu einer öffentlichen Albwehr entschloffen.

Die vorliegende Schrift, welche und diese Abwehr bietet, erscheint in Form eines Briefes an Monsign. Malon. In biefer Gestalt war sie im Anfange bes 3. 1863 brudfertig, als Se. Heiligkeit aus Rudsicht auf die bamals schon eingetretene Krantheit bes Bischofs die Veröffentlichung untersagte, bis in dem Inftande desselben eine Aenderung eingetreten sehn wurde. Inzwischen ift nun das Ableben des hochwurdigsten Herrn erfolgt, die Dominikaner sind von dem interimistisch ausgelegten Stillschweigen entbunden, und die

genannte Schrift ift in ber früher vorbereiteten Gestalt (eine fleine Ominion ausgenommen) gegen Ende bes vorigen Jahres ju Bruffel und Paris erichienen. Daß biefe Schrift auch bei und eine gewiffe Beachtung verbient, bas burfte aus bem Gesagten einleuchten, und so bedarf benn eine furze llebersicht über dieselbe keiner weitern Rechtfertigung.

Was ben Ton betrifft, so tritt in ihm auf jeber Seite bas Bemnstienn, bag ber belgische Rirchenfurft bona fide gehandelt habe, lebendig hervor, und überall werden die dem boben Gegner gebührenden Rudfichten ftrenge beobachtet. Wir haben eine überall in den gebührenden Grenzen bleibende Schüvertheidigung vor und liegen, die wie fie dem Orden, welchem B. Ronard de Card als Provinzial vorfieht, Ehre macht, ebenso dem Andenken des hochseligen Bischofs Ralou ein ehrenvolles Denkmal sest.

Den Inhalt anlangend, zerfällt die Schrift in zwei Theile. Der erfte beschäftigt nich damit zu zeigen, daß aus den vom hochwurdigften Herrn Malou angeführten Thatsachen durchaus nicht folge: "daß der Predigerorden der Lehre von der unbestedten Empfängniß en corps und bebarrlich entgegen gewesen sei." Im zweiten will aus den "entscheidendsten Thatsachen" der Beweis geliesert werden, "daß derselbe Orden der Lehre von der unbestedten Empfängniß der allerseligsten Jungfrau nie entgegengetreten sei." Es wird dier, wie bereits aus den aufgestellten Thesen erhellt, nicht behauptet, daß nicht, wie aus anderen Orden, so auch und vielleicht noch mehr aus dem des heil. Dominitus verschiedene Bäter die unbestedte Empfängniß der allerseligsten Jungfrau bestritten haben; die ganze Frage dreht sich um die Körperschaft, um den Orden.

Die Schrift ift febr intereffant, so bag man fie mit Bergnügen liest. Ich habe ihre Lekture mit ben größten Borurtheilen begonnen. An ihnen wurde mir aber ichon im erften Theile, wo ber Berfaffer bloß befenstv verfährt, so ftart gerüttelt, bag es mir fie ganz aufrecht zu halten nicht

möglich blieb; im zweiten Theile, ber, was bie Geschichte bes Dogmas von ber unbeflecten Empfangniß betrifft, von großer Bichtigfeit ift, wurden fie ganz über ben haufen geworfen.

11m nun in's Specielle ju geben, fo fann ber erfte Theil nur von geringem Intereffe fur bie meiften meiner Lefer fenn, und ich will baber nur ben hauptfachlichen Inhalt und biefen gang turg berühren. Es werben breigebn Unfculbigungen gegen ben Dominifanerorben wiberlegt. Unfdulbigung ichließt fich an bie berühmte Difputation, welche Duns Scotus an ber Parifer Bochfcule um bas 3. 1304 für bie unbefledte Empfangniß gehalten haben, und beren Erfolg tein geringerer gewefen feyn foll, ale bie Sochfoule ju Paris auf immer fur bie fromme Anficht ju geminnen. Im Unschluß hieran ift behauptet worben, bag bie Dominifaner über ben Ausgang febr aufgebracht gemefen feien. B. Rouard be Card bestreitet bie Thatsache ber fraglichen Disputation, weil fich bafur fein alterer Bemahremann als Belbard von Temeswar, ber gegen Enbe bes 15. Jahrbunberte, also faft 200 Jahre nach bem angeblichen Borfalle lebte, anführen laffe.

Rach ber britten Anschulbigung hatte ber Dominifaner- Orden die Sache bes Dominifaners Joh. de Monteson, ber im I. 1373 die Lehre von der unbestedten Empfängniß für eine Reperei erklärt hatte, gegen die Censur der Pariser Hochschule vertheldigt und an den Papst appellirt. Was diesen Punkt betrifft, so wird alles zugegeben mit Ausnahme dessen, worum es sich handelt: daß der Dominisanerorden die Sache Joh. de Montesons als die seinige betrachtet habe, und man muß gestehen, daß unser Auctor, insbesondere aus der papstlichen Sentenz, ziemlich klar seine Behauptung erweiset.

Die fünfte Unschuldigung betrifft ein Officium De sanctificatione Mariae, bas ber Orbensgeneral ber Dominifaner Bincens Banbelli in manchen Saufern seines Orbens eingeführt habe, ein Officium, in welchem die unbestedte Empfängniß gelengnet wird. B. Rouard be Carb gibt zu, baß Bincens Banbelli, welcher im J. 1501 Orbensgeneral wurde, im J. 1493 ein berartiges Officinm abgefaßt habe; um so entschiedener und wahrhaft siegreich bestreitet er aber, daß bieses Officium vor, unter ober nach bessen Generalate jemals im Orben eingeführt worden sei, wobei er sich weitläusig über die Rechte des Generals in der Liturgie des Ordens verbreitet.

Die sechste Anschuldigung grundet sich auf ben Ramen "Heiligung Maria", unter welchem die Dominitaner lange bas Fest der Empfängniß Maria gefeiert haben. Unser Auctor leugnet nicht, daß das Fest der Empfängniß an 100 Jahre als das Fest der Heiligung geseiert worden sei; auch gibt er zu, daß einige Dominitaner das Wort "Heiligung" von der Heiligung verstanden haben, welche aus dem Justande der Sünde in den der Gerechtigkeit und Heiligkeit versett; er leugnet aber, daß es so zu verstehen sei, und stügt sich darin auf die bei den Dominisanern augenommene Lehre des heil. Thomas. Da er auf diesen Punkt im zweiten Theile besonders zurücksommen muß, so begnügt er sich hier mit der allgemeinen Entgegnung, die allerdings genügt zu zeigen: daß man aus diesem Namen auf die Gesinnung des Ordens nicht schließen könne.

Was die neunte Antlage betrifft, so sollen die Dominifancr bei dem Rirchenrathe zu Trient die Bater bestimmt haben, die Entscheidung des Dogmas von der unbestedten Empfängniß auszusezen. Diese Frage anlangend, schieft unser Berfasser die Bermuthung voraus, daß es zu Trient kaum mehr als 25 Dominikaner-Bischöfe gegeben habe, und führt dann aus Strozzi au, daß gerade 25 Dominikaner-Bischöfe, bem Antrage Pacheco's beitretend, für die Entscheidung des Dogmas gewesen seien. Er macht ferner geltend, daß die Bäter zu Trient, mit Ausnahme von nur fünf, für den

<sup>\*)</sup> Controversia della concezione lib. X. c. 28.

Beschluß gestimmt haben, nach welchem bie allerseligste Jungfran unter bem Kanon über die Berbreitung der Erbsünde
auf alle Menschen nicht mitbegriffen sehn soll. Was dann
die zwei Theologen des Ordens auf dem Concil zu Trient
betrifft, so bemerkt er, daß keiner von ihnen gegen die Lehre
von der unbestedten Empfängniß gewesen sei: nicht Dominicus
Soto, der sie in mehreren Werken lehre, noch weniger Umbrosius Catharini, der sie zugleich auf dem Concil glänzend
vertheldigt.

Die eilfte Anklage wird baber genommen, bag Bapft Gregor XV., mabrend er alles Difputiren gegen bie unbefledte Empfangnif unterfagte, bod \*) ben Dominifanern aus Rudfict auf ihre Berbieufte um Die Rirche im Brivatgefprache untereinander auch gegen biefelbe ju fprechen gestattete. Aus biefem Inbult, fagt Rouard be Carb, folgt nichts weiter. als baß es im Dominifanerorben Manner entgegengefetter Unficht gab, und bag bie Rirche biefe Opposition ju bulben ibre Grunde hatte. Wie in allen religiofen Orben, felbft in bem bes beil. Franciscus, fo haben auch im Dominifanerorben Einige bie entgegengesette Meinung genahrt, und wenn bie Angahl berfelben in Diefem letten Orben, obgleich flein an fich, boch größer ale in ben anberen gewesen sei, fo rubre bas baber, weil mehrere, freilich mit Unrecht, gemeint haben, baß bie fromme Meinung bem heil. Thomas wiberspreche, und weil fie bei biefer Meinung burch ben ihren Leftoren anfgelegten Gib, bie Lehre bes beil. Thomas gu vertheibigen, feien festgehalten worben.

Um 20. Jan. 1644 ericien ein Defret ber Inquisition, nach bem man fagen follte: "bie Empfängniß ber unbefledten Jungfran" und nicht "bie unbefledte Empfängniß" 2c. Die Dominifaner follen, was die zwölfte Unflage bilbet, biefes Defret erschlichen haben, und als Beweis bient, baß

<sup>\*)</sup> Breve Eximil vom 28. Juli 1622.

ber Rapft, ale ber Frangistanergeneral fich über baffelbe befcmerte, von bem Defrete gar feine Runde ju befigen erflart habe. Eine folche Antlage fest voraus, bag bie Dominitaner einen gewaltigen Ginfing auf bas Inquisitionstribunal ausübten. B. Rouard be Card zeigt uns nun aus ber Organifation biefes Tribunals und feinem Geschäftsgange, bag bie Erichleichung bes vorgenannten Defrets burchaus nicht möglich war. Jebes Defret ber Inquifition, fagt er, bat eine breifache Brufung ju befteben. Buerft werbe es von einer großen Ungabl Confultoren gepruft, ju benen bobe Bralaten, Ditglieber aller Orben und nur vier Dominifaner gehoren : ber Commiffarius s. Officii und fein Socius, ber Orbens. general und ber Magister sacri Palatii. Darauf folge bie Brufung in einer gablreichen Congregation von Carbinalen aus ben erfahrenften Mitgliebern bes beil. Collegiums. Die britte Brufung fei bem Bapfte felbft vorbehalten, ber in wichtigen Fragen auch an ber Congregation felbst Theil nehme. Aus biefer Beidreibung und ber Widerlegung einzelner Details ber Anflage ergibt fic, baß bie vorliegenbe Anflage ihre Quelle in bem Unverftanbe berer hat, welche nicht begreifen tonnten, warum die Rirche in ber Frage über bie unbefledte Empfangniß fo langfam voranging und fo behutfam verfuhr, und baber ju ungereimten Commentaren griffen.

Die zweite, vierte, siebente, achte, zehnte und breizehnte von B. Rouard be Carb beantwortete Anklage übergehe ich, weil sie zu ber Haltung bes Orbens in gar zu ferner Beziehung stehen und auch wenig Interesse haben.

Ich fomme jest zu bem zweiten höchst wichtigen Theile ber Denkschrift. Um zu zeigen, baß ber Predigerorben ber Lehre von ber unbestedten Empfängniß gegenüber nie eine feindselige Stellung eingenommen habe, werden uns hier sieben Thatsachen vorgeführt.

Wenn der Predigerorden als solcher gegen bie Lehre von ber unbesichten Empfängniß eine feindliche Stellung eingenommen hatte, so mußte sich boch wohl, sagt B. Rouard be

Carb, in ben Aften feiner Orbenstapitel ober in ben Defreten feiner Orbensgenerale etwas babin Geboriges vorfinden. Es ift bas fo evident, bag man fich ohne Borfdrift ober Aufmunterung von Seiten ber Orbensorgane eine Bewegung bes Orbens en corps gar nicht benten fann. Dann weiset er, und bas ift bie erfte Thatsache, barauf bin, baß weber in ben Capiteleverhandlungen, noch auch in ben Defreten ber Orbensgenerale etwas, bas man als eine Opposition gegen bie Lehre von ber unbefledten Empfanguis betrachten fonne, fich vorfinde. Er beruft fich auf ben um Die Mitte bes 17. Jahrhunderts von Fontana gemachten Auszug aus biefen Aften und auf bie zu bem Enbe angeftellten Durchforschungen ber gang completen Archive von Cardinal Gaube, beffen Beugniß \*) aus bem Werfe "von ber unbefledten Empfängniß" zc. angeschloffen wird. Stillichweigen ftellt er bann bie flaren Orbensstatuten über andere Dinge entgegen, die ber Orben ale folder aboptirt habe, wie namentlich über bie Lehre bes heil. Thomas und über bie Unficht von ber aus fich wirffamen Onabe. Biernach tann man unmöglich noch glauben, bag ber Prebiger-Orben wie auf eine gegebene Barole gegen bie unbefledte Empfängniß aufgetreten fei. Dan tann auch ben Gebanten nicht festhalten, bag eine ber vorgenannten Meinung feinb. liche Stimmung ben Orben burchbrungen habe. Der Brebiger-Orben, welcher nun ichon über 600 Jahre bestanden bat, reicht in feiner Entstehung faft bis jum Urfprunge ber

<sup>\*)</sup> Carbinal Saube schreibt am a. D.: "Perlege, quaeso, jus scripto traditum, constitutiones nempe, vel Capitulorum ordinationes, sive Generalium Magistrorum decreta quoquo velis diligentissime pervolvas. Numquid vel unum verbum reperles, quo suspicarl liceat vel jussos aliquando Fratres, ut maculatum Virginis conceptum tenerent, vel privilegia his concessa, vel poenas e contra piam sententiam tuentibus constitutas, vel aliqua hujuscemodi, quae authentica ordinis testimonia prodere possint?"

Streitigkeiten über bie unbestedte Empfängniß hinauf. Er hatte, ehe die Kirche sich entschieden auf die Seite der frommen Meinung zu neigen begann, schon dreihundert Jahre bestanden, und war somit Jahrhunderte seine Ausichten zu betennen und zu versechten durch nichts gehindert gewesen. Das einzige was man noch möglich sinden könnte, wäre, daß die Mitglieder bes Ordens, obgleich nicht geheißen, bennoch saktisch in Bekämpfung der unbesteckten Empfängniß eine gesichlossene Phalanx gebildet hätten.

Aber auch biefen Gebanten läßt uns P. Rouard be Carb nicht übrig. Er läßt ber erften Thatfache eine zweite folgen: "Geringe Angahl ber Schriftfteller ans bem Brebiger-Orben, welche bie unbefledte Empfangniß angegriffen haben." Bas diefe Angahl betrifft, fo belaufe fich diefelbe nach bem beil. Liguori auf 92, nach Strozzi auf 22, nach Alva auf 18, eine Berfchiedenheit in Angabe ber Bahl, über bie Reiner fic munbern werde ber wiffe, wie fcmer es fei, bie mabre Deinung eines Autore in berartigen Dingen gu bestimmen. Diefe Angabl fei, und nehme man auch bie größte ber gegebenen Bablen ale bie richtige an (was er jeboch nicht zugeben will), im Bergleiche mit ben mehr als 4000 namhaften Schriftftellern bes Orbens, eine fo geringe, bag fie im Orben wie verfdwinde. P. Rouard be Card tommt hier naturlich auf feine These jurud und bemerkt, bag eine fo geringe Ungahl fich mit ber Sypothese, bag ber Orben ber unbefledten Empfangniß entgegen getreten fei, gar nicht reimen laffe.

Alls ein Complement bieser britten Thatsache ist bie folgende vierte zu betrachten: "Große Anzahl und Auftorität ber Theologen bes Predigerordens, welche die unbestedte Empfängniß vertheidigt haben." Die Zahl dieser, sagt P. Rouard de Card, beläuft sich nach Lignori auf 137, nach Alva auf 280, nach Strozzi und Pacifici noch höher. In Betreff dieser Differenz kehrt die oben gemachte Bemerkung wieder. Weitläusig verbreitet er sich dann über das Ansehen berjenigen, welche die unbestedte Empfängniß angenommen

haben, bas er nach ber Heiligkeit, nach ber Burbe und nach ber Gelehrsamkeit besonders vorführt.

Bas zunächt die Heiligkeit betrifft, so zählt er alle Heiligen und Seligen bes Ordens, mit Ausnahme des heil. Antonin, zu Anhängern der Lehre von der unbestedten Empfängniß, insbesondere aber den heil. Dominicus, den heil. Raymund von Bennasort, den heil. Bincenz Ferreri, den heil. Ludwig Bertrand, den heil Papft Bius V., den sel. Bater Jourdain, den sel. Jasob de Voragine u. A., von denen er und meistens Texte gibt.

Sehr groß fei bie Angahl berjenigen Orbensmitglieber, welche in der Kirche bobe Memter befleidet baben. Bredigerorden babe ber Rirche mehrere Bapfte, eine große Angabl Carbinale und mehr als 3000 Ergbifchofe ober Bifcofe geliefert, und es murbe ihm leicht fenn ju zeigen, bag bezüglich ber Lehre von ber unbefledten Empfängniß auch unter ihnen baffelbe Berhaltnig beftebe. Dann uennt er vor Allen ben b. Papft Bius V., ber bie fromme Unficht fo febr gepflegt, und Bapft Benedift XIII., ber bie Andacht jum Bebeimniffe ber unbefledten Empfangnig mit Ablaffen geförbert habe, befigleichen ben erften Carbinal bes Orbens Sugo von St. Cher und ben Batriarden von Berufalem Betrus Baludanus. Darnach bringt er wieder in Erinnerung, baß auf bem Concil zu Trieut 25 Bijcofe aus bem Orben bes b. Dominicus mit Pacheco fur die Entscheidung ber unbefledten Empfängniß Maria als Glaubenslehre votirt haben.

Unter ben durch Wissenschaft hervorragenden Mannern bes Ordens, welche sich für die unbestedte Empfängniß auszesprochen haben, sinden wir aufgezählt den Lehrer und Prediger des heil. Ludwig, Königs von Frankreich, P. Bincenz de Beauvais, den Lehrer des Papstes Julius II., Ambrosius Catharini, der als Erzbischof von Conza starb, den Prosessor an der Universität zu Salamanca Dominicus Soto, den ehrwürdigen P. Ludwig von Granada, den Prosessor an der Academie zu Alcala Johann de St. Thomas, den ehrwür-

bigen Seraphin Capponi be Porrecta und endlich ben be-

Das aus ber zweiten und britten Thatsache gewonnene Resultat erhält eine neue Begründung durch eine vierte Thatsache, daß eine sehr große Menge Dominisaner die unbestedte Empfängniß der allerseligsten Jungfrau vertheidigen zu wollen, an der Universität zu Paris und an anderen Universitäten, wie diese von ihren Mitgliedern verlangten, eidlich versichert haben.

Bor allen, fagt B. Ronard be Carb, habe die Univerfitat ju Baris feit 1497 biefen Gib von ihren Mitgliedern geforbert; ihr feien aber mehr als 40 andere gefolgt. \*) Damals habe ber Bredigerorben, ohne awolf Congregationen ftrenger Observang ju rechnen, 45 febr blubenbe Provingen gegablt. Jebes Jahr habe eine große Angahl Dominifaner an ben Universitäten ihre Grabe erhalten und fei ben letteren als Doctoren ober Brofessoren aggregirt worben. 3m 3. 1497 haben 13 Dominifaner an ber Hochschule zu Baris die vorgenannte Berpflichtung übernommen. Der Alcantariner B. Augustin Bacifici nehme nach einem Calcul, beffen Bafis ibm unbefannt fei, an, bag alle breißig Jahre über 100 Dominifaner bie Doctormurbe an ber Sorbonne erhalten haben. Rach biefem Calcul hatten bis jur frangofifchen Revolution 1000 Dominifaner ben Doctorbut von ber Sochfcule ju Baris empfangen. Derfelbe nehme nach einem analogen Calcul an, baß alle breißig Jahre 500 Dominifaner an anberen Universitäten ju Doctoren creirt worben seien. Daraus giebt er vor Allem ben Schluß, baß bem geleifteten Gibe von Seiten bes Orbens nichts im Wege gestanden habe; es

<sup>\*)</sup> Als Universitäten, welche nach tem Borgange ber Parifer biefen Gid verlangten, werden genannt: zuerst bie von Köln 1499, bann bie von Mainz 1501, später bie von Orford, Bien, Prag, Salas manca, Alcala, Saragosia, Sevilla, Granada, Toledo, Löwen, Colmbra, Lima, Palermo, Reapel, Bologna, Padua 2c.

wird aber auch baraus flar, baß grabe bie eminenteften Deminifaner, insbesondere bie Brofessoren und folglich sehr viele Mitglieber bes Orbens, ber frommen Meinung zugethan senn mußten.

Dag biefe Lehre bie gange Rorperschaft minber ober mehr burchbrungen habe, bavon follen wir uns aus einer funften Thatfache noch mehr überzeugen : "aus gablreichen Werten bes Orbens." Ale folde weifet une B. Rouard be Carb junacht Dentmaler auf. Rach ihr find mehrere Rlöfter und Rirchen bes Orbens ber unbefledt empfangenen Gottesmutter geweibt, 3. B. Die Rlöfter ju Cabra in Andaluften, ju Tacatra in Merico, ju Mabrib, eine Rapelle in ber Rlofterfirche an Reavel. Bor ber Rirche bes beil. Dominicus ju Balermo befindet fic nach ihm eine brongene Statue, welche uns bie unbefledte Bottesmutter vorftellt, "ein immermahrenbes Unbenten", wie ber Pater Plazza S. J. fcreibe, "von ber Berehrung ber Dominifaner fur Die unbefledte Empfangnis ber allerfeligften Jungfrau." Un bie leblofen Denfmaler reiben fich lebendige in vielen Bruberichaften, die ber Orben ju Chren ber unbefledten Empfangniß in ben Orbenstirden errichtete, barunter eine ju Bruffel, eine ju Gevilla und eine ju Reapel, die vom 3. 1356 ihren Ursprung batire. tommen bann noch andere Werte ber Frommigfeit au Ehren beffelben Bebeimniffes. Bapft Clemens X. habe im 3. 1676 ju Lecco eine Brubericaft genehmigt, beren Mitglieber fic verpflichteten, ju Ehren ber unbefledten Empfängniß an einem burch bas Loos ihnen jugefallenen Tage einmal im Jahre bei Waffer und Brod ju faften, eine Brubericaft in welche fich viele Glaubige, Briefter und Orbensleute aus allen Theilen ber Welt einschreiben ließen. In bem Regifter biefer Brudericaft befinden fich nach bem Berichte bes B. Bacifici 73 Dominifaner. Das Dominifanerflofter ju Ling habe eine im 3. 1648 gemachte Stiftung gehabt, ber zufolge alle Samftage bes Jahres ein feierliches Sochamt ju Ehren berjunbefledten Empfangnig ju halten fei, und von ber bas Regifter sich jest im Kloster zu Sochacrow in Bolen befinde. Dazu kommen bann noch die verschiedenen Litancien, Gebete zc. zu Ehren der unbestedten Empfängniß, von welchen unten Rede seyn werde. B. Rouard de Card legt mit Recht ein besonderes Gewicht darauf, daß viele dieser Denkmäler einer Zeit angehören, wo die Kirche sich noch gar nicht ausgesprochen hatte, weil aus diesem Umstande hervorgehe, daß sein Orden in solchen Kundgebungen seiner Gesinnung aus eigenem Antriebe gehandelt habe.

Die besprochenen Thatsachen muffen, um den Predigerorden als solchen von jeder Opposition gegen die Lehre von
der unbestedten Empfängniß frei zu sprechen, vollkändigft genugen. Nicht unwichtig für die Beurtheilung des Verhaltnisses der Prediger zur Lehre von der unbestedten Empfängniß
sind aber auch die folgenden zwei Thatsachen.

Alls fechete Thatfache führt uns P. Ronard be Carb positive Beugniffe ju Gunften ber unbefledten Empfangnis aus ben Aften ber Orbenscapitel und Orbensgenerale vor. Diefe Beugniffe befdranten fich auf bie Beit vom Concile gu Trient bis zur berühmten Bulle "Sollicitudo" Alexanders VII. vom 8. Dec. 1661. In ben Orbensbeschluffen aus biefer Beit offenbart fic, wie P. Ronard be Carb fagt, am beften bie Gefinnung bes Orbens. Bor bem bl. Kirchenrathe von Trient habe ber Orben als folder fich nicht aussprechen burfen, weil die Frage viel ju febr controvers gewesen fei; nach dem Decrete Alexanders VII. vom 8. December tonnen bie Aussprüche bes Orbens wenig mehr beweisen, weil bie Rirche fich icon ju positiv ausgesprochen habe. Betrachten wir die mitgetheilten Befchluffe. Unter ben Capitelobefchluffen finden wir junachft bas bes Generalcapitels ju Ballabolib vom 3. 1605, bas nicht blog bie auf bie Empfängnig ber allerfeligsten Jungfrau fic beziehenden Defrete ber Bapfte auf's punftlichfte ju beobachten, fonbern auch in ben Prebigten alles "was fromme Ohren verlegen fonnte", ju vermeiben befiehlt. Denfelben Befoluß finden wir im Generalcapitel ju

Rom vom 3. 1656 erneuert. Roch viel ausbrudlicher fpricht bas Provinzialcapitel zu Benevent vom Jahre 1653: "Mögen unfere Orbensleute und Genoffenschaften ben Bredigten und Reftlichkeiten biefes Gebeimniffes und andern öffentlichen Sandlungen beiwohnen, und moge bie vorermabnte Lehre bei allen Unläffen gepriefen, verherrlicht und aufrecht erhalten werben." Bugleich beschloß biefes Capitel nicht bloß, wie icon öfter gefchehen fei, burch ben Orbensgeneral um eine Entscheidung Diefes Begenftandes ju bitten, fondern auch an den Bapft ju fdreiben und ibn, wie in eigenem Ramen fo auch im Ramen ber fpanischen Broving geborfamft und bringenbft um eine Definition (ut dignetur definire hoc punctum) ju bitten. Der Orbensgeneral Johann Baptift be Marinis richtete auch in bemfelben Jahre ein inftanb. iges Befuch fur Enticheibung ber Lehre von ber unbeflecten Empfangniß an ben Bapft, und zwei Sabre fpater fcrieb er überbieß an den Ronig von Spanien Philipp IV., um ihn gur Geltenbmachung feines Ginfluffes beim Papfte fur die genannte Ent. fceidung ju bewegen. B. Rouard be Card bemerkt, bag er berartige Texte in Menge bringen tonnte. Er fcbließt, um alle gufammengufaffen, mit einem Schreiben bes Bifchofe von Bic in Catalonien, Frang Crespi be Borgia aus bem Orben bes b. Dominifus, an Bapft Alexander VII. Diefer Bifchof bittet ben Bapft nicht bloß in feinem Namen, fondern auch in bem feines Orbens, bas Dogma ber unbefledten Empfangniß ju Bon bem Orben fagt er bei biefer Belegenheit, er bitte "flebentlich und mit raftlofem Gifer (lacrymabunda irrequietaque sollicitudine), ibm bas zu befestigen, mas er mundlich, fdriftlich und mit unermudlichem Gifer befenne."

Als fiebente und lette Thatsache halt uns B. Rouard be Carb die Liturgie des Bredigerordens vor. Diese betrachtet er als ein "entscheidendes Argument, um zu beweisen, daß sein Orden der unbestedten Empfängniß ber allerseligsten Jungfrau nie entgegen gewesen sei." Wirklich ift die Liturgie der Dominisaner ganz geeignet, um als Traditionsbeweis

für die Lehre von der unbestedten Empfängniß zu dienen, nnd diejenigen Dominitaner, welche sich zu ihrer Befämpfung hinreißen ließen, befinden sich in offenbarem Widerspruche mit ihrer eigenen Liturgie. Doch, wornm es sich bei B. Rouard de Card besonders handelt, ist viel mehr die Geschichte dieser Liturgie, als die Liturgie selbst.

Der Dominifanerorben bat von feinem Entfteben an feine eigene Liturgie gehabt, und bis auf Pine V. im 3. 1570 baben bie Generalcapitel bas Recht bicfelbe abjuanbern ungeftort geubt. Diefes vorausgefest, fo argumentirt B. Rouard be Carb, muß ber Ausbrud, ben bie Lehre von ber unbefledten Empfangnif in ber Liturgie bes Orbens gefunden bat, ale getrener Ausbrud feines Glaubens gelten, voraus. gefest bag berfelbe nicht ale von außen aufgebrungen erfcheint. Ift ber Orben ber Entwidlung bes Dogmas von ber unbefledten Empfangniß im Bewußtfebn ber Rirche nur langfam und wie gezwungen in feiner Liturgie gefolgt, fo befoulbigt bie Befdichte feiner Liturgie ibn feinblicher Befinnung gegen bie Lehre von ber unbefledten Empfangniß; ift er bagegen berfelben Entwidlung in feiner Liturgie ungezwungen gefolgt und oft voraus geeilt, fo muß bas als ein Beweis nicht feindlicher Gefinnung bes Orbens gegen bie Lehre von ber unbefledten Empfangnis gelten.

Nach solchen Vorbemerkungen zur Fixirung bes Fragepunktes gibt uns P. Rouard be Card die Geschichte bes
Festes der Empfängniß Maria in der Liturgie seines Ordens. Dieses Fest, das aus der Absicht, die undestedte Empfängniß der Gottesmutter sestlich zu begehen, seinen Ansang nahm, wurde nach ihm, einem alten Dominisaner-Martyrologium zusolge, bereits im Jahre 1254 am 8. Dec. \*) geseiert, während der Franzissanerorden seine Einsührung erst auf dem Generalcapitel zu Pisa vom Jahre 1263 beschloß. Er führt

<sup>\*)</sup> Ein altes Collectarium, bas fich im Dominitanerflofter gu Dre vietto befindet, fest es nach ihm auf ben 9. December.

bann weiter ans, bag biefes Fest anderthalb Jahrhunderte, namlich bis jum Enbe bes 14. Jahrhunderts unter bemfelben Ramen begangen worben fei. In ber folgenben Beit bis jum Sabre 1502 fei es amar ale bas ber "Beiligung Maria" verzeichnet; mit biefem Ramen folle aber nicht ausgesprochen werben, baß bie allerfeligfte Jungfran aus bem vorhergebenden 3nftanbe ber Gunbe in ben ber Beiligfeit verfest fei, fonbern ihre Beiligung überhaupt. Ilm biefes gu zeigen, beruft er fic auf bie Bebete, bie man um biefe Beit im Brevier und Miffale gehabt, gleichwie barauf, bag man bamale im Orben bie Ramen "Empfängniß" und "Seiligung" ohne Unterfchieb Bunbericon ift bie Cequen; aus einem gebraucht babe. Miffale vom 3. 1496, in welcher folgende Berfe fteben: "Salve sancta Christi parens, salve virgo labe carens." In einem im 3. 1529 ju Paris jum Gebrauche ber Dominitaner gebrudten Brevier finden fich u. A. folgende Worte: "ipsam sine macula concipiendam ante saecula in matrem praeelegisti", ferner: "Maria tam amabilis in conceptu praeservata", Borte welche bie unbefledte Empfangnif offen aussprechen.

Bom 3. 1502 an, vierzig Jahre früher als Gregor XV. die Feier des Festes unter dem Ramen des Festes der Empfängniß für die ganze Kirche vorschrieb, sinde man es, sagt der Versasser, wieder unter dem Ramen der "Empfängniß der allerseligsten Jungfran Maria" als sestum duplex verzeichnet. Die Bulle Bius V. Quod a nobis vom 9. Inli 1568 habe das liturgische Recht der Kirche und somit auch das der Dominisaner geändert. Den Dominisanern sei das durch das Recht genommen, in ihrer Liturgie ihren Glauben zu bekunden; aber darum haben doch die Dominisaner nicht ausgehört, ihre Wünsche anszusprechen. Wie sie den hl. Stuhl schon im 3. 1653 um Entscheidung des Dogmas ersucht haben, so haben sie später in der Feier des Geheimnisses der undestleckten Empfängniß großen Eiser bewiesen. So habe der P. Joh. Martinez del Prado beim General um die Ex-

laubnig gebeten, bem frommen Bunfche bes Ronigs von Spanien gemäß öffentlich fagen ju burfen : "Die reinfte Empfangniß unferer im erften Augenblide ihrer Belebung ohne Erbfunde empfangenen Gebieterin," und ber Orbensgeneral 3ob. Baptift be Marinis habe unter'm 14. April 1663 bie Erlaubniß ertheilt. Balb barauf am 22. Rebruar 1688 babe ein anderer Orbensgeneral Antonin Clode bei ber Congregalio ss. riluum um bie Erlaubnig nachgefucht, ben achten Tag nach bem Sefte ber Empfanguiß festlich ju feiern, und Diefelbe Bitte fei von P. Angelo Ancarani mit ber andern in ber Prafation bes Festes "Et te in immaculata conceptione" fagen ju burfen, bei berfelben Congregation erneuert worben. Auch haben bie Dominifaner in Spanien und Subamerifa bas ben Frangisfanern gewährte Officium von ber unbefledten Empfangniß por langer Beit aboptirt. Endlich babe ber gegenwärtige Orbensgeneral P. Jandel im 3. 1843 um die Erlaubniß gebeten, in ber Litauei von ber allerfeligsten Jungfrau bie Worte einzuschalten: "Ronigin obne Erbfunbe empfangen, bitte fur und."

In allem dem glaubt B. Rouard de Card zu finden, daß der Dominisanerorden der Entwicklung des Dogmas von der unbestedten Empfängniß im Bewußtsenn der Kirche, so lange er darin ungehindert war, in seiner Liturgie nicht langsam und gezwungen, sondern schnell und willig gefolgt, ja oft vorausgeeilt sei, und daß er später seine Parteinahme für die Lehre von der unbestedten Empfängniß durch allerlei Atte bewiesen habe.

Rach dieser im Interesse ber Leser so aussührlich ausgefallenen Analyse ber Schrift, die man, was auch immer ihr Titel besagt, als eine Denkschrift des Dominikanerordens betrachten darf, kann ich mich in meinem Urtheile über ihren Werth ganz kurz saffen. Was ihre Diction betrifft, kann ich mir darüber kein Urtheil anmaßen. Ihren wissenschaftlichen Werth anlangend, ist mir, um nicht zu viel zu sagen, selten eine Schrift vorgekommen, die mich mehr befriedigt hätte. Der Ver-

faffer ift fich feiner Aufgabe vom Anfange an flar bewußt und lagt fie ben Lefer eben fo flar erfennen. Seine Difposition ift eben fo psychologisch berechnet wie logisch richtig. Durchführung ift in allen Theilen grundlich. Der Berfaffer flutt fich in ihr überall auf glaubwurdige Beugniffe und Aftenftude, aus benen fich feine Schluffe mit unwiberftehlicher Confequeng ergeben. Man hat in ihm einen fein geschulten Orbensmann bor fich, ber, wo er fich auf bas Bebiet ber Befdichte magt, mit ber ichneibenben Scharfe feines logifch gebilbeten Beiftes (eine in unferen Tagen feltene Eigenschaft), aber ohne Bebanterie aus ben Thatfachen und Beugniffen bas und nur bas folgert, mas fie enthalten. Go bat er ben Beweis, ben er fich jur Aufgabe gemacht hat, nicht bloß geliefert, fonbern er bat es auch fo gethan, bag es ihm und feinem Orben gur Chre gereicht.

#### XXVIII.

### Aphorismen über die focial-politische Bewegung.

III. Der liberale Defonomismus und bie Lehre vom "vierten Stanbe" in ihrer beiberseitigen Stellung ju Religion und Rirche.

Wir fahren fort von der Geschichte der neuesten socialen Bewegung zu erzählen. Es ist nämlich weder in dem Borbergehenden noch im Nachfolgenden jemals unsere Absicht zu polemistren oder von unserm Standpunkt aus Kritik zu üben; wir wollen einfach ein historisches Referat liefern und die Parteien sich selber kritistren lassen.

Bunadft mare unn ber große Begenfat auf bem Bebiet ber verschiedenen Staatsbegriffe zu verfolgen, beren Conflift bas gegenwärtige Stabium ber Bewegung fennzeichnet. Die achte Doftrin bes liberalen Defonomismus, bann bie baraus ermachsene Bourgeoifie, endlich die neue Bartei ber socialen Demofratie - alle brei Richtungen haben je einen eigenthumlichen Staatsbegriff, und ber Unterfcbied aller brei berubt barin, bag jebesmal bas Berbaltnig von Staat und Befellichaft in gang verschiebener, ja widersprechender Beife jur Auffaffung tommt. Rur ber Staatsbegriff ber Bourgeoifte zeichnet fich, wie bas gange Befen biefer Bartei, burch Salbheit und ichreienbe Inconfequeng aus. Dagegen ift man an ben beiben Endpunkten fehr confequent: bort forbert man die absolute Trennung bes Politischen und bes Socialen, man fpricht baber bem Staat bie eigentliche und geiftige Leitung ber Gefellichaft ab; bier forbert man bie Wiebervereinigung bes Politifchen und bes Socialen, man macht baber bie eigentliche und geiftige Leitung ber Gesellschaft jur oberften Pflicht bes Staate, aber gang und folgerichtig burchgeführt foll fie fenn, nicht bloß halb und nur nach bem intereffirten Belieben einer egoiftifden Bartei, wie bie Bourgeoifie es haben will.

Auf bem weiten Felb biefer Gegenfaße werben wir noch öfter zu verkehren haben. Die erakte Renntniß berselben ist überaus wichtig; ja wir getrauen und zu behaupten, daß gegenwärtig alle Probleme ber inneren Staatszustände, Schulfrage, Rirchenfragen ic. erst von daher ihre rechte Beleuchtung empfangen. Namentlich für alle Beziehungen ber Religion, bes Christenthums und der Rirche zu der heutigen modernen Welt ist der brennende Constitt der brei Staatsbegriffe von geradezu ansschlaggebender Bedentung. Man darf eben nur keinen Augenblid vergeffen, daß die drei Staatsbegriffe, welche jest den Vernichtungskampf gegeneinander führen, insgesammt dem Einfluß der Religion, des Christenthums und der Rirche principiell und gleichmäßig

feindlich gegenüber fteben. Alle brei haben fie bas, aber auch nur bas Gemeinsame, bag fie feine Gebunbenheit bes Bewußtfeuns burch eine bobere Ordnung julaffen, faum fur ben Einzelnen, gefchweige benu fur ben Staat und bie Besellicaft. Staat und Gesellicaft follen fic, in ftriftem Abfeben von allen geoffenbarten Lebren, ausschließlich nach ben in ihnen felbft liegenden Gefegen, ben fogenannten Raturgefegen regeln ober burch bie "Untonomie bes Denfchengeiftes", wie Soulge-Delipfd in neuefter Beit mit Glud bie oberfte gesetgebende Gewalt in Bolitif, Religion und Boltswirthicaft bezeichnet bat. Rur über ben eigentlichen Inbalt biefer alleingultigen Befete ift jest ber gewaltige Streit awifden ben Barteien ber brei Staatsbegriffe ausgebrochen; und bavon bag bie praftifche Unmöglichfeit und Unburdführbarfeit aller brei fich erweise - bavon bangt bas Schicfal ber driftlichen Ordnung in ber Belt, fomit bas Schidfal ber Menichbeit ab. Ronnte einer ber brei Staatsbegriffe, welcher es fei, völlig und confequent burchgeführt werben, fo mare bas Beitalter bes Untidrifts in voller Bahrheit angebrochen.

Man fieht, warum wir vor jedem weitern Schritte in bem Folgenden eine Episobe einschalten über die Stellung, welche der liberale Dekonomismus, die daraus erwachsene Bourgeoisie und die neue Partei des vierten Standes zu Religion, Christenthum und Rirche einnehmen. Hat man in dieser geistigen Grundlage das Gemeinsame der drei Richtungen erkannt, so vermag man erst recht die Tragweite des zwischen ihnen ausgebrochenen gewaltigen Conflikts zu erkennen. Der Absall erzeugt seinen eigenen Rächer und er führt zu Schlüssen die seine eigene Vernichtung sind. Wir erzählen die Geschichte der social-politischen Nemesis!

Die neue Bartei ber socialen Demofratie datirt in allen Beziehungen ihren Stammbaum von der französischen Revolution bes Jahres 1789; und das ist in allen Beziehungen ganz richtig. Namentlich auch in religiöser hinsicht. Die Partei behauptet aber mit Recht, daß die Bourgeoisie ganz benselben

Stammbaum habe und daß sie die ansgeartete Tochter ber Familie sei. Der sogenannte "britte Stand" habe nämlich die Ibeen von 1789 nicht nur ohne solgerichtige Ausbildung gelassen, sondern dieselben auch zu seinem Ruben verfälscht. Die Summe dieser Berfälschungen auf dem vollswirthschaftlichen Gebiete liege in dem System des liberalen Dekonomismus vor. Machen wir uns nun gleich klar, wie die Partei bes "vierten Standes" diesen Borwurf versteht.

Sie fagt: in bem weltgeschichtlichen Jahre 1789 trat mit furmender und fiegreicher Gewalt ein neuer Beift berpor, nämlich die Autonomie bes Menschengeiftes ober bie freie Bernunft; und fie marf bas Brineip, welches bis babin Die Welt geftaltet batte, über ben Saufen; gegen bas gange Befellichafte., Rirden. und Staatsgebaube bes Mittelalters, gegen bas gesammte Autoritätsprincip erhob fich ber neue Beift. Es war bieg bie moberne Demofratie, bie Demofratie bes britten Stanbes, wie fie fich in ber liberalen Unfchauung unferer Beit bis beute fortfest. Mit ihr ober mit ibm, bem Liberalismus, bat bie moderne Socialbemofratie burdaus einerlei Beift und Ursprung bis auf einen einzigen Buntt, an bem fich bie Bege fcheiben. "Die moberne Demofratie, foweit fie nicht Social Demofratie ift, verfundet ben Rrieg allen Unicauungen und Ginrichtungen ber Jahrhunderte nud ber Jahrtaufenbe; Bapfte und Bifcofe, Raifer und Ronige. Rirchen- und Staatengebilbe find nicht ficher vor ihr. Gines aber ift heilig und unantaftbar, Gines ift gottliche unverlegliche Ginrichtung, wovor Moral und Bernunft fcmeigenb fic beugen muffen: Die jetigen Gigenthumbeinrichtungen "\*).

Das ift nun allerdings ber Bunft, wo es vollends flar wird, was ber liberale Dekonomismus feinem innerften Wesen nach ift. Er unternimmt es, alle Fragen ber menschlichen Gesellschaft mit Ausschluß jeder höhern Ordnung oder übernatürslichen Offenbarung rein nach angeblich natürlichen und ver-

<sup>\*)</sup> Berliner "SocialsDemofrat" vom 2. Juli 1865.

unnftigen Befeben ju regeln; nur in Giner Beziehung foll bas menfoliche Bewußtseyn fortbauernb burch eine höhere Anordnung autoritativ gebunden febn, namlich in Bezug auf bie Lehre vom Eigenthum. Darum pflegt bie Bourgeoifie überall, wo fie eine Revolution macht ober machen läßt, auf Mauern und Thuren bie vielfagenden Borte angufdreiben: "Das Gigenthum ift beilig." Darin liegt aber eben bie Inconsequeng und bie Schwäche bes Syftems vom liberalen Defonomismus, und bas ift bie Achillesferfe ber aus bem Suftem erwachsenen Bourgeoifie. Die neue Bewegung bes vierten Stanbes ift nichts Unberes als ber Berfuch biefe Saupt - und Grundabirrung bes "Burgerthums" von ben Ibeen bes Jahres 1789 praftifd und theoretifch ju corrigiren. Richt nur die Freiheit fonbern auch die Gleichbeit ber Menichen wurde bamals verfundet; diefe erhabene Lehre fann aber nicht verwirklicht werben, ohne daß die traditionelle Lebre vom Eigenthum eine Abanberung erleibet. Es barf mit Ginem Borte, wie überhaupt nichts Absolutes, fo auch fein absolutes Eigenthum mehr geben.

Aber ich komme icon zu weit! Ich muß erft näher auf die Thatsache eingehen, daß wirklich schon das Spstem des liberalen Dekonomismus keine Gebundenheit des Bewußtseyns durch eine höhere Ordnung zuläst, und daß sich darin nur die Consequenz seiner volkswirthschaftlichen Regationen entwicklt, indem es Religion, Christenthum und Kirche principiell feindlich abstößt.

Diese Thatsache wird noch immer vielfach verkannt. Man muß freilich jugeben, daß das System — benennen wir es kurzweg wieder als modernen Liberalismus — keine Gebunbenheit bes Staats und der Gesellschaft, soweit die Societät im Staat jum Ausdruck kommt, durch eine höhere Ordnung zulasse; der Staat als solcher muffe freilich religionslos seyn. Aber für den Einzelnen und vor dem Forum des Gewissens sei die Lehre des liberalen Dekonomismus religiös indifferent; sie sei eben überhaupt religiös gleichgültig und vertrage sich baher mit

jeber firchlichen Richtung. Gin großer Irrthum; bie Lebre als folche verträgt fich gerabe mit bem wahren Beift bes Chriftenthums folechterbings nicht. 3ch fage mit bem mahren Beift bes Chriftenthums. Denn es ift allerbings fein 3weifel, bag ber überzeugtefte liberale Defonomift jugleich gläubiger Befenner bes apostolischen Symbolums ober ber 39 Artifel fenn fann; aber bas macht noch nicht ben Chriften aus. Den Chriften macht bas Berg, und fobalb ber liberale Detonomift feine wirthicaftliche Doftrin allfeitig praftifd machen will, fo muß er auf allen Bunften mit ber driftlichen Moral verstoßen und brechen. Das beffere Selbst tann auch bann und wann wiberftreben, ber Beift wirft fic aber boch naturgemäß aus, und bie perfonliche Ausnahme bestätigt nur bie thatfächliche Regel. Darin wurzelt eben ber unverfohnliche Dualismus unferer Beit, beffen Erfcheinungen namentlich in England, Rordamerifa und andern protestautischen ganbern, welche bem Spftem und feinen Wirfungen nicht ben Wiberftand ber alten Sitte und Trabition entgegenzuseben batten - fo widerlich und anefelnd hervortreten.

Chrifti großes Bebot ber Licbe ift im Spftem bes liberalen Defonomismus formlich aufgehoben. Das die Boltsarbeit allein regelnde Raturgefet von Angebot und Rachfrage, bie Lehre von ber freien Concurreng fest einerseits eine Summe von zügellos zusammenraffenben 3che voraus, andererfeits eine Menge armer Rebenmenichen, die mit ihrer Arbeitefraft nur wie tobte Baare auf bem Martt erscheinen. Dan fauft fie beute jum möglichft niebrigen Breis und wirft fie morgen als nicht mehr preiswurdig weg. Der volkswirthichaftliche Grundfat ber driftlichen Zeit lautete: "Leben und leben laffen." Der oberfte Grundfag ber mobernen Defonomie lautet : "Ich ober bu!" Die Unternehmer führen unter fich ben permanenten Bernichtungefrieg und fie führen ihn ebenfo mit ihren armen Arbeitern; benn fie fonnen nur burch moglichft wohlfeile Arbeitofrafte ben Sieg über einander erringen. Co verfteinern fic bie Bergen, Die ber Beiland weich und

mitleidig haben wollte, und barum ift ein hervorstechender Bug an der vom liberalen Defonomismus beherrschten Zeit ihre falte Mitleidslosigfeit. Reben der Bergötterung bes Genies oder bes erfolgreichen Ich sehen wir die grausamste Menschenverachtung um sich greifen, die einst auch die Signatur bes antiten heibenthums war.

Bo bas große Gebot ber Liebe in ben Geiftern aufgeboben ift, ba erhebt fich bie Braris vom abfoluten Eigenthum. Die neue Bartei bes vierten Stanbes verlangt baber pom Staate Die Mittel, um bem Absolutismus bes merbenben Bermogens, b. i. bes Capitale Schraufen ju fegen. Dem Capital foll es nicht mehr freifteben burch Ausbeutung und Bernichtung beliebig vieler fdmaderen Eriftengen fortmabrend und in's Unenbliche ju machfen. In einer burch bas Bewußtseyn boberer Ordnung gebunbenen Gesellichaft ift ein absolutes Eigenthum undeutbar; die Moral legt bemfelben Bflichten gegen Undere auf, die Gitte gieht bem werbenben Bermogen unüberschreitbare Grengen, fie fest enblich auch außere Gefete und Ordnungen fur bie Mittel und Wege bes Erwerbens. Alle biefe Schraufen bes absoluten Eigenthums bat ber liberale Defonomismus unter bem Ramen bes "Reubalismus" jufammengefaßt und gerftort"), jugleich aber auch die Moral und Sitte, Die ihren geiftigen Inhalt bilbeten. Das Suftem icast und werthet bie Gingelnen und Die Bolfer nur nach ihrer Fabigfeit ber Capitalbilbung. Seitbem wuche bie Rluft zwischen Armuth und Reichthum in's Ungeheure; wie auf bem Gebiet bes Erwerbs ber Mittelftand verschwand, so verschwindet in ben Besitverhaltniffen bas

<sup>\*)</sup> Rur ein Beispiel bafur, welchen Umfang ber Begriff bes "Feubas lismus" in ben Augen ber liberalen Defonomisten besit. In Paris haben sich jungst bie Buchscher gegen bie neue Beranstaltung erhoben, bag in ihrem Geschäft Franen angestellt werben. "So wollt ihr wieber bas feubale Regime ber Corporation!" ruft la France ihnen gu.

Durchschnittsvermögen. Es gibt unter bem Scepter ber liberalen Dekonomie nur mehr etliche Erösusse mit mehr ober minder "scandalösem" Vermögen und die große Masse bettelbaften Bolfs, das von der hand in den Mund lebt. In einem deutschen Großstaat zählen 96 Procent der Bevölkerung zu dieser Classe, und ein anderes deutsches Reich ift mit haut und haar dem capitalmächtigen Indenthum verpfändet. Folgerichtig hat in unserer Zeit überhaupt nichts Geltung als was zur Capitalbildung dient, das Geld regiert allein.

In einer fo burch und burch auf bas Materielle gerichteten Beit muß alles Ibeale finfen und endlich ausfterben. Wer erfährt bas nicht in feinem Lebensfreife, ja an fic felber? Der liberale Defonomismus verwandelt bie gange Welt in eine Brobuktions- und Confumtions-Mafchine, icon barum muß er principiell bas Ibeale haffen. Von welcher Buth ift er befeelt gegen bas Beten, gegen bie religiofen Feiertage, gegen bie Unftalten beschaulichen Lebens; fie entgieben und vertheuern ja bie Arbeitofrafte und fcmalern bie Bolfs-Broduftion, wie er meint! Auch die bilbenben Runfte, Poefie, Philosophie gelten wenig vor feinen Mugen, foweit fie nicht etwa Stoff gur Unterhaltung barbieten, und überhaupt muß alle Wiffenschaft, um fich geltend ju machen, in jedem Sinne bes Borte Induftrie- und Fabrifarbeit merben. 36 wiederhole, bag ich bier nicht mit Berfonlichfeiten es gu thun habe, bie immerbin ehrenwerthe Ansnahmen bilben mogen; im Allgemeinen aber bat ber Beift bes liberalen Defonomismus bie Welt ungemein arm gemacht an ibealen Erscheinungen, an ben garten Bluthen boberer Beiftescultur. Seit zwanzig und breißig Jahren hat die Belt auf materiellem Bebiete unermegliche Fortschritte gemacht, aber auf bem Bebiet bes bobern feelischen Lebens ift fast bas umgefehrte Berbaltniß eingetreten. Die Rirche leibet an biefem fteigenben Mangel nicht weniger als ber Staat. Das Reich ber Mittelmäßigfeit ift ju uns gefommen und es brudt unserer Beit mehr und mehr ben Stempel geift- und ichwunglofer Blattheit auf.

Die Moral bes Chriftenthums verlangt von uns Selbft. verlängnung, Befampfung ber Begierben, Ginidranfung ber Beburfniffe; ber liberale Defonomismus muß von ber Menfchbeit bas gerade Gegentheil verlangen; benn bie in's Unenbliche fortidreitende Brobuftion muß von einer ins Unend. liche fortidreitenben Consumtion gebedt merben. Der gurus mar einft ein Lafter und man fagte, er verberbe bie Boller; jest ift er eine Tugend geworben und basjenige Bolf ift bas tuchtigfte, welches am meiften zu consumiren fabig ift. Das Rennen und Jagen ber Brobucenten entgundet ein entspredenbes Rennen und Jagen ber Consumenten nach immer neuen Benuffen, und es ift eine Sauptaufgabe ber liberalen Defonomie immer von neuem funftliche Bedurfniffe ju ichaffen. Daber die unerhörte Tyrannei ber Mode; fie ift ber unentbebrliche Belfer und Schaffner bes liberalen Defonomismus. Alle einfachen und natürlichen Berhaltniffe muffen amifchen ben zwei Dubliteinen ber Broduftion und Confumtion gerrleben werben, um bas Suftem im Bang gu erhalten; alle Stande muffen aufgelöst und die Individuen über ihren Stand hinausgehoben werben, bamit bie Fabrifen ihre Urmeen leicht refrutiren und beren Brodufte in rafchem Bechfel abgefest und verzehrt werben. 3m Reich ber liberalen Defonomie gibt es nur Gine Blasphemie, fie heißt "Entfagen"; und ibr fiegreicher Fortidritt tritt in ber zunehmenben Berendlichung und Bermeltlichung bervor, welche mehr und mehr auch bie Bergen ber Beffern erfaltet und labmt. Rie ift bie Belt weltlicher und irbifder gewefen.

Wir haben das Bilb der heutigen Bourgeoisie gezeichnet, indem wir die sittlichen oder vielmehr antimoralischen Wirfungen des liberalen Dekonomismus auf Geist und Herz der Einzelnen analysirten. Denn die Bourgeoisie ist das incarnirte System, sie muß als Partei den moralischen Anforderungen des Christenthums und der Kirche principiell seindlich gegenüberstehen, und das ist auch überall ihre wirkliche Stellung. In protestantischen Kreisen ist daber längst

bie Frage, wober bie firchliche Entfrembung ber "Gebilbeten" fomme und wie ba gu belfen fei? gur eigentlichen Rirchenfrage geworben, bie auf allen Conferengen und Rirchentagen an bie Tagesordnung fommt. Go bat Rothe aus Beibelberg bei bem Gifenacher "Protestantentag" erflart: es fei darafteriftifd, bag bie Unfirdlichfeit in unferer Beit nicht wie fonft auf bie eigentlich Bertommenen fich beschränke, vielmehr bie im burgerlichen Leben vorzugeweise Beachteten ergriffen habe; es habe ben Unichein, als mußte bas Chriftenthum wie ehemals bas antife Beibenthum ichlieflich Bauernreligion werben, und es gebe Stimmen bie fich in biefem Sinne aussprechen. Bei bem Tage ju Gifenach waren bie Sprecher bes subjeftiviftifchen Brotestantismus verfammelt, und diefe herren find freilich nicht in Berlegenheit mit ber Beilung bes Uebels. Gine rabitale Bulfe, meinte Br. Rothe, fei nur bann zu finden, wenn bie Rirche fich entschließe, bas bisherige Berhaltniß ju ber modernen Bilbung aufzugeben und bas richtige ju erftreben \*). Mit andern Worten: bie Rirche foll ihre bogmatische Rechthaberei aufgeben und ihre Dogmatif bem modernen Berftanbnig anbequemen. That hochft fonberband Merten bie herren benn nicht, bag bie Bourgeoifie in Babrheit viel weniger von ber driftlichen Dogmatif genirt ift als von ber driftlichen Moral? Dber fann man vielleicht auch bie driftliche Moral bem "mobernen Berftanbnig" anbequemen?

Allerdings führt ber Conflift mit ber christlichen Moral in zunehmender Regelmäßigkeit auch zum Abfall von dem ganzen Offenbarungs. Inhalt. Aber nicht um einzelne Dogmen handelt es sich bann, sondern um eine Berkehrung der christlichen Welt- und Lebensanschauung in die materialistische. Die Gefahr dieser Wendung war von Anfang an um so größer, als das System des liberalen Dekonomismus selbst untäugbar mit einem materialistischen Grundzug auf die Welt

<sup>\*)</sup> Berliner Proteftant. Rirdenzeitung vom 17. Juni 1865.

getommen ift. Darauf macht namentlich ber Gr. Bifchof von Maing in feiner trefflichen Schrift, Die bem Spftem bom driftliden Standpunkt aus nicht weniger icarf ju Leibe geht als Laffalle vom feinigen, wiederholt aufmertfam. "Es ift eine genane Anwendung ber Lehre bes Materialismus auf bas arme Menschengeschlecht; wie nach biefer Lehre angeblich fic alles Senn in Stoffatome als Gruud von Allem auflost und wieber jusammenfügt, fo foll es mit bem Arbeiterftanbe gemacht werben; bas ift bas tieffte, alles erklarenbe Brincip ber modernen Bolfewirthschaft"\*). Gin protestantifder Lehrer ber Nationalöfonomie beweist aber überbieß. bag and bie praftifche Anwendung bes Spftems, bes Raturgefetes von Ungebot und Rachfrage und feiner Corollarien, auf die materialiftische Welt- und Lebensanschauung hinführen muffe. Alfo mit einem boppelten Bug jur vollenbeten Glaubenelofigfeit tritt ber liberale Defonomismus in's Leben, und ber Berliner Profeffor macht ben praftifchen Bug fo einleuchtenb als ber Bifchof von Maing ben theoretischen gemacht hat:

"Diesenigen, welche bem Capital bie Gerrschaft sichern wollen, muffen nothwendigerweise ihren Rampf ganz vorzüglich gegen ben religiösen Glauben ber Bolter richten. Sie muffen die lleberzeugungen, die die Menschen von ihrer Wurte haben, auszurotten suchen, damit dadurch ber Boden frei werde für ihre übrigen Bestrebungen. Denn solange die Wenschen einen Werth auf sich legen und sich höher stellen als das Materielle, solange kann man sie nicht ben materiellen Interessen unterordnen. Daraus erflärt sich, daß seit dem Beginn der Capitalherrschaft zu gleicher Beit und dieselbe unterstützend ein Kampf stattgefunden hat zur Ausrottung bes Christenthums. Dieses ist keine zufällige Erscheinung. Wenn der Mensch sich würdigt als ein Genbilb Gottes, dann kann man ihn nicht zu einem bloßen Broduktions-Wertzeuge machen . . Deswegen haben diesenigen, die der Capitalherrschaft und dem Fortschritt bienen, eine ganz

<sup>\*)</sup> Bon Retteler: bie Arbeiterfrage und bas Christenthum. Maing 1864. S. 34.

Brofessor von seinen Studien im "großen Buche ber Raturund Menschenkunde", in dem das "Evangelium der Renzeit" enthalten sei; er citirt Moleschott über den rechten Grund der Freiheit; er selbst äußert sich darüber wie folgt: "der einseitige Autoritätsglaube der bisherigen Religionen, die alle mitsammen im Irrthum sich befänden, sei von jeher der Hemmschuh alles Großen gewesen; ohne mahre religiöse, naturwissenschaftliche Aufslärung gibt es keine politische und ohne diese keine socialen Verbesserungszustände."

Soweit ftunde alfo Alles vortrefflich fur Die Partei ber Bourgeoifie. Aber nun fommt bas große Aber. Diefe Aufflarung ift in ben Bauben ber Arbeiter ein zweischneibiges Schwert und die fcarfe Schneibe wendet fich gegen Die Lehrmeifter ber neuen Wiffenfchaft felber. Die Arbeiter laffen fic bie Dogmatif ber Bourgeoifie febr wohl gefallen, aber nicht ihre Moral. Gie verwerfen biefe Moral auf's Entschiedenfte und - es ift eine mertwurdige Remefis fie machen berfelben fo ziemlich bie gleichen Bormurfe wie bie, welche vom Standpunkt bes driftlichen Sittengefetes, bes großen Gebotes ber Liebe, gegen bie Bourgeoifie-Moral ber falten erbarmungelofen Gelbftfucht erhoben werben muffen. Die Arbeiter gieben aus ber nibiliftischen Dogmatif ber Bourgeoifie jundoft ben febr natürlichen Schluß: wenn es mit bem Jenseits nichts ift, bann haben wir um fo mehr Unfpruch auf ein behagliches Befinden im Dieffeits. es feinen Gott gibt, ber uns in einem anderen Leben Erfas leiften fann, bann muß um fo mehr bie ausgleichenbe Berechtigfeit in biefem Leben ftatthaben. Die Arbeiter anerfennen willig bas Berbienft, welches fich bie Bourgeoifie um bie Bernichtung bes "Pfaffenthume" und feines Aberglaubens erworben babe. Aber fie banten ihr nicht, wenn fie nicht aus ihrem eigenen Thun auch bie richtigen praftifchen und moralifden Confequengen gieben will. Mit biefen Confequengen verträgt fich ein abfolutes Gigenthumerecht nicht!

"Wir wollen nicht mehr, bağ bas Capital bie Gesellschaft

regiere, sondern die Arbeit soll ben Staat regieren, die Leiftung soll ben Mann empsehlen, nicht die Geburt oder die Gunft. Wir wollen das Capital mit der Arbeit vereinen, wir wollen die vorhandenen Classengegensähe, welche zwischen Arm und Reich besstehen, ausheben; wir wollen einen Durchschnittswohlstand bilden, wir wollen nicht mehr, daß Tausende von Menschen fummervoll bahinssehen, während Einzelne im leberstuß schwelgen; die Erde erzeugt genug, daß sich jeder Mensch satt einen fann, sie bietet genug, daß jeder Mann mit seiner Familie eine gesunde Wohnung haben fann . . . Alle Menschen haben Anspruch auf Leben, Freiheit, Glück\*)!

In der Ausbildung der Bourgeoiste- Partei hat sich der liberale Dekonomismus mit der antichristlichen Propaganda und mit dem modernen Demokratismus solidarisch verbunden und verschwistert. Das wäre mohl die zutreffendste Definition von dem regierenden "Bürgerthum" unserer Tage. Wäre der liberale Dekonomismus nicht eine Lehre, sondern eine Partei oder ein persönliches Wesen, so müßte man sagen, er habe die unsäglichste Dummheit gemacht, indem er sich mit den zwei andern Potenzen eingelassen hat. Denn dieselben schaffen offenbar die Revolution und die Vernichtung gegen ihn. Die Bourgeoisie ist daher der gefährlichste Feind ihres eigenen Systems; durch ihre Allianzen hat sie diesem und sich selbst die Ruthe gebunden, sie hat den Ast abgesägt, auf dem sie sage.

Sollte sich ber liberale Defonomismus ruhig entwickeln und auswirfen, so mußte bas arme Bolf von ber Bildung überhaupt so ferne als möglich und so streng als möglich unter ber Autorität gehalten werben. Etwa so wie die Stlaven in der alten Belt oder der "Mob" in Reu-England. Wobie Massen ber Arbeiter einmal lesen und das öffentliche Leben verstehen gelernt haben, da muß sich ihr benkender Geift gegen die moderne Defonomie erheben, und es ist nicht

<sup>\*)</sup> Rebe bes Arbeiters Durr in Augsburg im "Social Demofrat" vom 4 Juni 1865.

ohne Bebeutung, daß bicfe Erhebung verhaltnigmäßig am früheften und fuftematifc am beften ausgebilbet im Baterlande bes Schulzwangs ftattgefunden bat. In Stunden ber Ungft befennt auch bie Bourgeoifie biefe Bedingungen ibres wirthschaftlichen Brincips burch bie offene That. Franfreich 1848 jur Deffe gegangen und bat bem "Retter ber Gesellschaft" bie Sanbe unter bie Bufe gelegt. Aber bei bem breifach wiberftreitenben Gefet in ihren Gliebern gibt es fein widerspruchevolleres Wefen ale Diefe Bartei ber Bourgeoifie. Der ihr inbarirenbe Demofratismus icheint bie fogenannte allgemeine Bilbung ju forbern; wenn bie Demofratie, wie ber frangofifche Unterrichtsminister jungft gefagt bat, in vollen Stromen fich ergießt, muß ber Unterricht in aleider Rulle biefen breiten Strom burchbringen. Gie lecht alfo überall nach ber Ginführung bes Schulzwangs und fucht auch fonft ihren Ruhm und Rugen barin, burch Bereine und Chulen aller Art Bilbung im Bolfe ju verbreiten. Aber mo immer fie bieß thut, meint fie ftete bie fogenannte "moberne Bildung", ber ihr inharirende religiofe Ribiliomus ift ber leitende Beift ihres Unterrichts, und baburch grabt fie ihrer wirthschaftlichen Stellung endgultig felber bie Grube. Berabe burch ihren materialistischen Unglauben zieht fie fich Revolutionare beran, die gegen Riemand mit brennenberm Sas und gornigerer Gereigtheit erfüllt find als gegen bie eigene Lehrmeisterin. Man lefe nur ben Berliner "Social Demofrat" und die Reben ber Laffalle'ichen Bereine!

Der Herr Bischof von Mainz hat dieses Verhältniß bis auf ben Grund erschaut und mit durchsichtiger Klarheit dargestellt. Solch ein unchristlich gewordener Arbeiter muß allerdings sein Schickfal verfluchen, ober er muß mit Ungestum sein Glud von benen reklamiren, die des Gluds zu viel zu haben scheinen, und er muß eventuell vom Staat die Mittel zur Zwangshülfe verlangen. "Wenn es keine andern Genüsse gibt wie die irdischen, und kein anderes Daseyn als das irdische, so sind die vielen Arbeiter, die große Wehrzahl aller

Menfchen elende, ungludliche, jammervolle Menfchen, bie nicht einen einzigen Bebanfen haben, mit bem fie ihr Dasenn und biefen Wiberspruch in ihrem Dafenn fich erflären fonnen. Sie find Meufden wie die Reichen; fie haben bas Beburfniß gludlich ju fenn wie fie, und bennoch find fie von allen biefen Benuffen, mit Ausnahme von einer Stunde in jeber Boche ju einem Familienfefte und ju einem Bortrag, ausgeschloffen und follen außerbem im Schweiße bes Angefichts bas Begentheil ber finnlichen Genuffe, bie mubevolle Arbeit betreiben, um einer fleinen Minbergabl ber Menfchen ben lieberfluß gu bereiten, ben fie entbehren muffen. Das gange Leben eines folden Arbeiters muß ibm als ein Rathfel, eine Unbegreiflichfeit, eine Ungerechtigfeit feiner Mitmenfchen ericbeinen, Die ibn mit Sag und Abneigung gegen alle erfullen muß, bie Antheil an jenen Gutern haben. Da arbeiten einige hunbert Fabrifarbeiter, um einem reichen liberalen Fabrifanten, ber fie vielleicht um ihren Glauben betrogen bat, alle Genuffe bes irbifden Dafenns ju verschaffen und ber an einem Tage jur Befriedigung feines innern Bludfeligfeits-Dranges fich mehr irbifde Genuffe verfcafft ale alle feine Arbeiter mit bemfelben Drange bas gange Jahr hindurch." Und - fo fragt ber Gr. Bifchof mit Recht - was Unberes fann ein folcher Arbeiter am Enbe feines Lebens fich benfen ale: "Ich habe mein ganges Dafenu verfehlt und mein Dafenn felbft ift mir ein unerflärliches Rathfel" \*)!

Wir werben gleich nachher einen diese Stimmungen nur allzu grell bezeichnenden Aufschrei aus der Seele materialistisch gerichteter Arbeiter gegen ihre bisherigen Leiter und Lehrmeister, gegen die Bourgeoisie-Partei vernehmen. Borher muffen wir noch auf einen Umstand beuten, der die Unzufriedenheit nothwendig immer mehr anfenern, und wobei der liberale Dekonomismus selber das Holz zu dem gegen ihn entzündeten Feuer herzutragen muß. Das System, wie wir

<sup>\*)</sup> Bon Retteler a. a. D. G. 126 ff.

gefeben haben, fest überall eine ftete fich fteigernbe Confumtion voraus ; es icafft immer neue Beburfniffe und Benuffe, es reigt die Befellichaft mit allen Mitteln gum erhöhten Berbrauch; es macht ben Lurus ju einer Tugenb, je mehr Benugfucht befto beffer; es bebt alle Stanbe über fich felbft binans. um in ihnen breitere Absatguellen ju eröffnen. Dit biefem Drang zu gesteigertem Genuß fest bas System naturlich auch bem Arbeiter gu, es verfagt ibm aber bie Mittel gur Befriedigung, benn es bietet ibm nie mehr Lohn als er ftrifte jum Unterhalt bes Lebens bedarf. Auch die Fruchte ber Strife's andern hierin nichts; benn wenn auch erzwungene Lobnerhöhungen eintreten, wie g. B. Die Barifer Steinhauer jungst ben, wie man meinen follte, fconen Taglobn von 6% Franken erprest haben, fo wird eben bas Dehr bes Lohns auf alle Brodutte geschlagen und gleicht fich burch bie allgemeine Preiderhöhung ber Lebensbedurfniffe wieder aus. Innerhalb bes Syftems fann es also nie anders werbeu: ber Urbeiter gewinnt mas er jum Leben bedarf, bie verfeinerten Benuffe aber, bie ihm bas Syftem gleichsam unablaffig lodenb bor bie Augen balt, muß er fich verfagen.

Darum war die Armuth nie ungludlicher als in biefer Zeit der Eisenbahnen und anderer Wunder des Dampss; benn das Unvermögen ift nie so tief und so häufig durch Entbehrungen zu Gefühl gebracht worden wie heute. 3ch möchte sagen: die Armuth ist heute etwas Anderes und viel Grausameres als sie jemals war. Unter Anderm ist sie jest wirklich eine — Schande geworden.

Für biefe bitteren Gefühle hat nun bas System keine andere Sulfe als ben kalten Sat: was man nicht bezahlen kann, bas soll man auch nicht begehren. In der englischen Heimath des Systems ift man schon soweit gekommen, von armen Familien im Ramen der öffentlichen Sittlichkeit zu verlangen, daß sie eben kinderlos bleiben sollten. Der berühmte Bourgeoiste-Philosoph Stuart Mill sagt es in seiner Rationalökonomie mit durren Worten, und hat es jungst bei

ben Bablen wieberholt: "es tonne wenig von ber Berbefferung ber Sitten gehofft werben, ebe nicht bie Rinber erzeugenben armen Familien mit benfelben Gefühlen betrachtet wurden wie Betrunkenheit ober eine andere physische Undschweifung." Ein foldes Dag von Entbehrung muthet bie Confequeng bes Spftems ben armen Arbeitern ju. Allerbings hat auch bie driftliche Moral Entfagung gelehrt. Aber fie bat Entfagung und Gelbstverlängnung Allen gepredigt, und fie bat ben mit Ergebung Entbehrenben einen ichonen Lohn im ewigen Leben verbeißen. Das Syftem hingegen gestattet ben Reichen jede Art von Gelbftsucht, ja befiehlt fie ihnen; Entsagung muthet es nur ben Armen ju und hat bafür nicht einmal Erfat in einem beffern Jenfeite ju verfprechen. Dan muß biefe gange Lage in's Muge faffen, um folgenden Aufschrei bes Berliner Arbeiter Drgans gegen ben mobernen Liberalismus und bie Bourgeoifie geborig ju wurdigen.

"Der Kampf ber liberalen Bourgeoifie gegen bas Christenthum ift zu einer schreienben Inconsequenz geworden. Denn wer bem Bolte ben himmel nimmt, ber muß ihm die Erbe geben . . . Es war eine Beit, da bas mundig gewordene Burgerthum mit gutem Gewissen gegen die Priesterschaft und ihre Lehre auf bem Kampsplate stand; bas Burgerthum war Sieger in bem Kampse gegen die Briestermacht, burch bas Burgerthum selbst — und dieß ist eines seiner weltgeschichtlichen Verdienste — ist ein mildes, ein helleres Jahrhundert ausgestiegen. Sett gilt es für das liberale Burgerthum entweder zu bekennen, daß es zu ben abgethanen Clementen einer vergangenen Epoche gehört, oder aber, uns sich anschließend, sesten Tritts die Consequenz der eigenen Thaten zu verfolgen."

"Unbarmherzig, unerbittlich ift die Logif: Als die Briefters schaft ben Nacken der Menschheit beugte, da gab fie dem leidenden Erdensohne die milbe hoffnung einer andern, einer bessern Welt. In allem Unglud des Lebens, in Rummer und Noth, in Rranksheit und Siechthum blieb dem gläubigen Gemuth jener eine füße Arost. Wie aber heute? Auch heute sind Noth und Entbehrung, sind Rummer und Leiden, sind Krankheit und Siechthum auf

gesehen baben, fest überall eine ftete fich fteigernbe Confumtion porque ; es icafft immer neue Bedürfniffe und Benuffe, ce reigt die Gefellicaft mit allen Mitteln gum erbobten Berbrauch; es macht ben Lurus ju einer Tugend, je mehr Benuß. fuct befto beffer; es bebt alle Stanbe über fich felbft binaus, um in ihnen breitere Abfagquellen ju eröffnen. Dit biefem Drang ju gesteigertem Genuß fest bas Syftem naturlich auch bem Arbeiter gu, es verfagt ibm aber bie Mittel gur Befriedigung, benn es bietet ibm nie mehr Lohn als er ftrifte jum Unterhalt bes Lebens bedarf. Auch bie Fruchte ber Strife's anbern bierin nichts; benn wenn auch erzwungene Lobnerbobungen eintreten, wie g. B. Die Barifer Steinbauer jungft ben, wie man meinen follte, fconen Taglobn von 6% Franken erpreßt haben, fo wird eben bas Dehr bes Lohns auf alle Brobufte gefdlagen und gleicht fich burch bie allgemeine Breiserhöhung ber Lebensbedurfniffe wieder aus. Innerbalb bes Syftems fann es also nie anders werben : ber Urbeiter gewinnt mas er jum Leben bebarf, die verfeinerten Benuffe aber, die ihm bas Syftem gleichsam unabläffig lodend vor bie Augen balt, muß er fich verfagen.

Darum war die Armuth nie ungludlicher als in dieser Beit der Eisenbahnen und anderer Wunder des Dampst; benn das Unvermögen ist nie so tief und so häusig durch Entbehrungen zu Gefühl gebracht worden wie heute. Ich möchte sagen: die Armuth ist hente etwas Anderes und viel Grausameres als sie jemals war. Unter Auberm ist sie jest wirklich eine — Schande geworden.

Für biefe bitteren Gefühle hat nun bas System keine andere Sulfe als ben kalten Sat: was man nicht bezahlen kann, bas soll man auch nicht begehren. In der englischen Heimath des Systems ift man schon soweit gekommen, von armen Familien im Ramen der öffentlichen Sittlichkeit zu verlangen, daß sie eben kinderlos bleiben sollten. Der berühmte Bourgeoisie-Philosoph Stuart Mill sagt es in seiner Rationalökonomie mit durren Worten, und hat es jungst bei

ben Bahlen wieberholt: "es fonne wenig von ber Berbefferung ber Sitten gehofft werben, ehe nicht bie Rinber erzeugenben armen Familien mit benfelben Befühlen betrachtet wurden wie Betrunkenheit ober eine andere phyfifche Ausschweifung." Ein foldes Dag von Entbehrung muthet bie Confequeng bes Spfteme ben armen Arbeitern gu. Allerbinge hat auch bie driftliche Moral Entfagung gelehrt. Aber fie bat Entfagung und Selbstverlängnung Allen gepredigt, und fie bat ben mit Ergebung Entbehrenben einen iconen Lohn im ewigen Leben Das Syftem bingegen gestattet ben Reichen jebe verheißen. Art von Celbftsucht, ja befiehlt fie ihnen; Entsagung mutbet es nur ben Armen ju und hat bafür nicht einmal Erfat in einem beffern Jenfeits zu verfprechen. Man muß biefe gange Lage in's Muge faffen, um folgenben Auffdrei bes Berliner Arbeiter Drgans gegen ben mobernen Liberalismus und bie Bourgeoifte gehörig ju murbigen.

"Der Kampf ber liberalen Bourgeoifie gegen bas Christenthum ift zu einer schreienden Inconsequenz geworden. Denn wer dem Bolke ben himmel nimmt, der muß ihm die Erde geben . . . Es war eine Beit, da das mündig gewordene Burgerthum mit gutem Gewissen gegen die Priesterschaft und ihre Lehre auf dem Kampfplate stand; das Burgerthum war Sieger in dem Kampse gegen die Priestermacht, durch das Burgerthum selbst — und dieß ist eines seiner weltgeschichtlichen Verdienste — ist ein mildes, ein helleres Jahrhundert ausgestiegen. Sett gilt es für das liberale Burgerthum entweder zu bekennen, daß es zu den abgethanen Clementen einer vergangenen Epoche gehört, oder aber, uns sich anschließend, sesten Tritts die Consequenz der eigenen Thaten zu verfolgen."

"Unbarmherzig, unerbittlich ift die Logif: Als die Brieftersschaft ben Nacken der Menschheit beugte, da gab fie dem leidenden Erdenschne die milde hoffnung einer andern, einer bessern Welt. In allem Unglud bes Lebens, in Rummer und Noth, in Rranksheit und Siechthum blieb dem gläubigen Gemuth jener eine füße Troft. Wie aber heute? Auch heute sind Noth und Entbehrung, sind Rummer und Leiden, sind Krankheit und Siechthum auf

Erden. Und fie find es nicht fo, wie fie ftets es fenn werden, was auch immer Menschen erbenken mögen — fie find funftlich zusammen gehäuft und künftlich erhöht für die eine Seite, mährend auf ber andern die Freuden und Guter ber Erde vereint sind. An die Stelle bes Jochs, das Abel und Brieftersherrschaft dem Bolke aufgeburdet, ist das moderne Joch des allmächtigen Capitals getreten. Und die Bevorzugten in der menschlichen Gesellschaft von heute — was haben denn sie zu bieten jenen Millionen, durch deren rubeloses Dasenn, durch deren in Mühe und Arbeit genährtes Siechthum sie die Freuden der Erde genießen?"

"Wir bulben keine Halbheit und keine Bermittlung, wir wollen die volle Consequenz und die ganze Wahrheit. Ihr ers barmlichen Pharifäer aus ben Freien Gemeinden und dem liberalen Bürgerthum, die ihr dem Bolk den Troft des frommen Glaubens entriffen habt, und doch das eiserne Joch euerer Maschinen nicht von ihm nehmen wollt, wo ift euere Logik? Die Logik der Weltgeschichte ist strenger als die euere: mit dem himmel ist es vorüber — das Bolk ist berechtigt, die Erde zu reklamiren").

lleber eine folche Sprache stutt die Bourgeoisie; sie wurde an allen Gliedern bebend sich entseten, aber sie kann sonderbarer Weise noch immer nicht recht an den bittern Ernst glauben. Sie ist so kopflos verrannt in ihr gewohnheits-mäßiges Toben gegen Christenthum, Kirche und alle noch übrigen Lebensformen berselben, und sie ist in ihrem engen Ibeenkreise so verbissen, daß sie die neue Arbeiter-Bolitik noch immer für eine Art necksicher Luftspiegelung ansieht, die von dem bosen Lassalle hervorgezaubert, mit dem nächsten Wolkenzuge wieder verschwinden werde. Solche Dinge stehen nicht im liberalen Wörterbuche, also können sie auch nicht existiren. Um so schrecklicher wird freilich das Erwachen der Partei aus ihrem übermüthigen und böotischen Taumel seyn. Man kann in der That nicht allen Anschauungen und Einrichtungen der Jahrhunderte und Jahrtausende den Krieg machen und

<sup>\*)</sup> Berliner "Social-Dematrat" vom 12. Marg 1865.

nur Gines als beilig und unantaftbar, als gottliche und und verletliche Inftitution gurudbehalten: bie jegigen Gigenthums. Einrichtungen. Es mar biefe Berfpettive, bie wie ein Blis por bem Geifte bes alten Beinrich Beine aufgelenchtet gu haben fdeint, als er vor neunzehn Jahren ben jungen Laffalle jum erftenmale fab; ber Jungling machte auf ben franken Spotter ben merfmurbig ernften Ginbrud eines ausgeprägten Reprafentanten einer gang neuen Beit und unter biefem Ginbrud fdrieb er an ben berüchtigten Barnhagen: "Sie haben gleich mir bie alte Beit begraben belfen und bei ber neuen Bebammenbienft geleiftet - ja, wir haben fie ju Tage ges forbert und erichreden. Es geht und wie bem armen Subn bas Enteneier ausgebrutet bat, und mit Entfeten fieht, wie bie junge Brut fich in's Baffer fürzt und wohlgefällig fowithmt" \*). Die Bartei ber Bonrgeoiffe fteht ihre Brut beute noch nicht schwimmen!

Wir haben gesehen, daß beibe socialen Parteien, zwischen benen der schwere Conflist endlich ausgebrochen ift, dem Einstluß der Religion, des Christenthums und der Kirche gleichmäßig seindlich gegenüberstehen Run sagt man aber, nur das Christenthum könne der Welt und insbesondere dem Arbeiterstande gründlich helsen. Mit allem Recht; denn nur durch den Absall vom Geist des Christenthums ist auch die sociale Frage geworden, was sie jest ist. Brof. Huber hat selbst unter den materiell ganz üppig gedeihenden Pionieren von Rochdale den sehnsüchtigen Seuszer vernommen: "Wosinden wir eine neue Liebestraft, daran liegt es doch bauptsächlich "\*\*)! Ja, wo sinden wir sie?

Bifchof Retteler gibt verschiedene, nicht genug ju empfehlende Mittel an, wie die noch vorhandene driftliche Liebes-

<sup>\*)</sup> Literarifde Briefe. Aus bem Rachlag Barnhagens von Enfe. Beine's Brief vom 3. Jan. 1846.

<sup>\*\*)</sup> B. A. Suber: Die genoffenfchaftliche Gelbftfife und Die arbeitene ben Glaffen. Langenberg 1864, C. 36.

fraft ben armen Arbeitern helfen und Gegenliebe wedend unter die Arme greifen könnte. Aber wie viel driftliche Liebeöfraft ist noch vorhanden und über wie große Mittel gebietet sie? Und wenn sie mit leeren Händen kommt — wo findet sie Unknüpfungspunkte im Großen? Das ist die schwere Frage, und wie sie jest noch liegt, so scheint sie mir überhaupt unlösbar. Erst muß das Weltgericht entscheiden zwischen den zwei streitenden Parteien und über den liberalen Dekonomismus. Dann, wenn die Welt noch nicht verworsen seyn soll vor den Augen Gottes, werden die gedemüthigten Herzen wieder empfänglich seyn für die Gnade von oben. Zest sind sie verhärtet sowohl in der Armuth als im Reichthum; sie kleben — soweit hat der liberale Dekonomismus sein Werk vollbracht — auf beiden Seiten nur an der Materie in sedem Sinne des Wortes.

#### XXIX.

#### Spanische Briefe.

IV. Der "Fortichritt" ber politifchen Bartelen in Spanien.

Das Konigthum in Spanien befindet sich auf einer schiefen Ebene und ist ftart im Abgleiten begriffen. Absolutiften und Carlisten mag es noch in Spanien geben, aber sie bilden teine geschlossene politische Bartei. Deswegen werden sie auch nicht beachtet und nur dann genannt, wenn die Keinde des Thrones und Altspaniens irgendeinen Streich mastiren wollen, den sie im Schilde subren, um die Ausmerksamkeit abzulenten. Sie schreiben auf die Rechnung der Carlisten Putschversuche und Ausstandsplane, welche auf ihre eigene Rechnung fallen. — Die Moderados, deren haupt

Rarvaëz war, find zerfallen und zerfabren; taum hat bas Minifterium Rarvaëz bas Auber niebergelegt, so ift die Kammer, in welcher es die Mehrheit hatte, mit vollen Segeln in bas Lager ber "liberalen Union" eingesahren. Diefelbe Kammer soll jeht aufgelost werden; aber trot allem wurde fle "progreffiftich" ftimmen, wenn die Progreffiften bas Ministerium übernahmen.

Es ift febr fdynell gegangen mit D'Donnel und ber "liberalen Union"; fie ift progreffistisch geworben; fie bittet um die Unterftubung ber progreffiftifden Bartei. D'Donnel bat ben abgefesten Caftelar wieder eingesett. Er bat Conferengen gehalten mit Brim und Dabog, um die Brogreffiften zu vermogen, an ben Bablen Theil zu nehmen. Richt fie baben feine Unterftugung gefucht, er ift bittend zu ihnen gefommen und bat bie Dlacht ihnen zu Fugen gelegt. Bor Beiten haben die Brogreffiften noch die konigliche Gewalt als oberfte Spipe ber Regierung im Princip anerkannt. Aber ber Fortichitt, tem auch fle unterlegen find, bat biefe Bindfabne bes monarchischen Princips langft in alle Binde gerftreut. Man fagt, bag es nur noch einen einzigen monarchischen Progreffiften in gang Spanien gebe. Das Ronigthum hat also gleichfam abgebanft, ober es bittet um bas Onabenbrod, um Unerfennung auf Ruf und Biberruf - burch feine principiellen Begner.

Bie fcnell ift all biefes auf bie Anerkennung Italiens gefolgt? D'Donnel und die Seinigen haben fich febr viel barauf gu gute gethan, daß die frangofifche Regierung in biefer Frage feinen Drud auf die fpanische Regierung ausgeubt. Aber mas mar bamit gewonnen? Die naturlichen Confequengen biefer Anerkennung fonnten nicht ausbleiben. Ilm ben "Iberiern" nicht anbeimzufallen, fucht man fich ben Progreffiften anzubiedern, beren naturliche Confequeng und beren Inteftat - Erben "bie 3berier" find. und Madoz haben mit D'Donnel conferirt, aber fle haben nichts nach - und nichts zugegeben. Saluftiano Dlozaga balt fich ferne, und die Direftoren ber "Iberia" wollen von Unterhandlungen nichts wiffen. 3hr Schlachtruf ift: Entweder Alles ober Dichts (O todo 36r "Alles" ift die Bertreibung ber Bourbonen und ó nada). bas -- vereinigte Spanien-Bortugal. Die Progreffiften, heißt es, feien gespalten. Das beißt, ein Theil, worunter man wohl Brim, Matog und ben alten Cepartero zu verfteben bat, mollen die Ronigin noch bulden und geben laffen, mit ber Borausfepung, bag fie unter bem Ausbangeschild ibres Namens unbeschrantt regieren. Dlogaga und die Berrn von ber "Iberia" find confequenter, aufrichtiger, unerbittlicher. Bei bem ehrgeizigen Dlozaga trifft ohnedem bas Wort zu: Facile est odisse, quem laeseris. Er ist ein principieller und perfonlicher Begner ber Ronigin. Ebenfo und vielleicht noch mehr die herrn von der "Iberia." Gie haben einen perfonlichen und inftinftartigen haß gegen "Alt-Spanien" und bas Königthum, wenn es mehr als ein blofer Name und Mittel zum Bwecke ift. Sie werden, wenn ste die Gewalt erlangen, die französische Bevolution von 1791—1785 sich zum Borbilbe nehmen.

Die gemäßigten Progreffiften werden von ihnen entweber aus bem Gattel gehoben und als "Dioterabos" erflart, ober fie werben von ihnen im Schlepptau nachgezogen. Sie haben weber ben Willen noch die Dacht, ba fteben zu bleiben, mo fle fteben, und bas fintende Ronigthum zu erheben. Dadog war bei ber Ronigin, b. i. boch mobl, er ift ersucht worben, ber Ronigin die Bebingungen und bie Unfpruche ber Progreffiften vorzutragen, Die Bebingungen, unter welchen fie Frieden fchliegen wollen. Buerft mar nur bie Bebe bavon, die Brogreffiften gur Theilnahme an ben Wahlen ju vermögen, und biefe "icon lange brudend über Spanien laftende Gemitterwolke" progreffiftifcher Enthaltsamkeit zu ger-theilen. Aber es zeigte fich, bag man ber Bartei auch einen Untheil an ber Gewalt geben muffe. Die "liberale Union" ift alfo gu ber Gehnfucht nach ber "Bufton" mit ben Brogreffiften fortgeschritten. In biefer Richtung werben jest bie Berfuche gemacht. Alber ein gemischtes Ministerium D'Donnel-Espartero wird wohl einem rein progreffiftifchen weichen muffen, alles um bes Friebens und um ber Erhaltung bes Ronigthums willen, alles um bem Bringen von Afturien ben Thron zu fichern. Die Er . Regentin und herzogin Daria Chriftine ift barum ihrem Entel und bem bedrangten Konigthum zu Bilfe geeilt. Sie bat mit Brim und bemfelben "Regenten" Espartero Berbanblungen angefnupft, welcher fle im Oftober 1840 gur Abbantung ale Regentin und gur Entfernung aus Spanien vermocht batte. Es foll ben Brogreffiften bie Diöglichfeit geboten werben, ohne Unwendung von Bewalt ju ber Regierung zu gelangen. Das Ronigthum banft an bie Progreffiften ab, und bittet um Dulbung und Schonung. Ifabella II. felbft follte nach Logronno gieben, um bem "Regenten" ibre Aufwartung zu machen. Wie weit haben wir noch bis zu ber Wiederholung ber Abbantungescene vom Oftober 1840 gu Balencia?

Die "therische Frage" scheint einer ber Bartet gunstigen Bosung entgegenzureisen. Denn wenn die Bourbonen nicht mehr in Spanien sind, wird ber König von Bortugal in "Iberien" seyn. Das größte hinderniß ber Vereinigung bleibt immer noch die Antipathie der Spanier gegen die Bortugiesen und — der Bortugiesen gegen die Spanier. "Ich und Alonso gehen nicht in einen Sach."

#### XXX.

# Beiträge jur Frage über Galileo Galilei und feine römische Verurtheilung.

Faft feine geschichtliche Frage wird vom Parteigeiste mehr entstellt und gehäffiger ausgebeutet als die über Galilei und seine römische Berurtheilung. Nicht genug, daß man die Galilei'sche Geschichte zu einem mahrhaften Schreckbilde von Grausamkeit umgestaltet hat; dieselbe muß auch als Beweis dienen, was von der firchlichen Unfehlbarkeit zu halten sei, und was die Wissenschaft sich von der römischen Inquissition zu versehen habe.

In der Entstellung der Galilei'schen Geschichte haben die Protestanten der letten zwei Jahrhunderte Unglaubliches geleistet. Dichtfunst und Malerei haben sich in der Bearbeitung des gelegenen Thema's wechselseitig unterstützt. Wem es jedoch um historische Wahrheit zu thun ist, der kann sich längst aus den im Jahre 1818 und 1821 zu Modena erschienenen Memoria e lettere inedite sinora e disperse di Galileo Galilei, ordinate ed illustrate con annotazioni dal Cavaliere Giambattista Venturi gründlich belehren. Was diese Duellen zur Aushellung der Geschichte des Galilei bieten, das ist auch bereits in vielerlei Werke übergegangen und neuerdings durch die Bosen'sche Broschüre "Galileo

29

LYL

Galilei und bie romifche Berurtheilung bes fopernifanischen Spfteme" (Brofdurenverein Rr. 5) jur allgemeinen Renntniß aebracht. Aus ihnen fteht geschichtlich fest: 1) bag Galilei feine veinliche Untersuchung bestanden bat; 2) daß er gwar ungefahr vierzehn Tage im Gebaube bes Sacro Uffizio gewefen, bag er aber bafelbft nicht einen unterirbifchen Rerfer, fondern bas Bimmer bes Fiscals bewohnt und bie Freiheit im gangen Saufe und Sofe beffelben umberzugeben genoffen; 3) baß er allerbings burch bie Centeng bes Tribunals gu formeller Rerferstrafe verurtheilt, daß ihm aber als Rerfer ber Balaft feines Freundes, bes toscanifden Gefandten gu Rom, balb barauf ber eines anderen Freundes, bes Ergbifchofs Biccolomini ju Siena und nach wenigen Monaten bie freie Luft Toscana's angewiesen mar. Soffen mir, bag bie entgegengesetten Berleumbungen nun endlich einmal aus ber Befdicte und von ben Rathebern verbrangt, ber lange vorenthaltenen Bahrheit Plat machen.

Was die anderen Antlagen betrifft, so hören wir diefelben nicht bloß von Atatholiten, sondern auch, obgleich in
verschiedenem Sinne, von manchen Katholiten, welchen die
firchliche lleberwachung der Wiffenschaft und namentlich die
Indercongregation Sorge macht. Die Thatsachen, auf denen
sie beruhen, sind folgende: Rach den römischen Qualificatoren, welche im I. 1616 über die Lehre Galilei's ihr Gutachten abgaben, ist die Lehre von dem Stillstehen der Sonne
philosophisch falsch und wegen ihres Widerspruches mit der
heil. Schrift teberisch, deßgleichen ift nach ihnen die Lehre von
der Bewegung der Erde philosophisch falsch und wegen ihres
Widerspruches mit der heil. Schrift, wenn nicht gerade keherisch,
so doch irrig. im Glauben. An dieses Urtheil bat sich die

<sup>\*)</sup> Reperifch heißt ein Sat, welcher eine geoffenbarte Bahrheit, irrig im Glauben, welcher eine Schluffolge aus ihr neglet. Die Qualificatoren icheinen in ihrem Gutachten bavon auszugehen, baß bie beil. Schrift ausbrudlich von ber Bewegung ber Sonne

١

Congregation bes sacro Uffizio in ihrem Urtheile vom 22. Juni 1633 angeschlossen. Sie erklärt, daß Galilei in "starken Berdacht der Härese" gerathen sei. Und worin soll die Reperei, deren sich schuldig gemacht zu haben er verdächtig sei, bestehen? In der "falschen und der heil. Schrift zuwiderlausenden Lehre: daß die Sonne der Mittelpunkt der Welt sei und daß sie sich nicht von Often nach Westen bewege; daß die Erde sich bewege und nicht der Mittelpunkt der Welt sei." Ueberdieß hat Galilei auf Beschluß derselben Congregation die vorgenannte Lehre abschwören muffen, und diesenigen Bücher, in welchen das sopernisanische Weltspstem als ausgemachte Wahrbeit und nicht als bloße Hypothese vorgetragen wird, sind zu berselben Zeit in das Verzeichniß der verboteneu Bücher ausgenommen worden.

Es bedarf faum der Erwähnung, daß die Lehre, welche in dem vorerwähnten Erfenntniffe als philosophisch falsch und der heil. Schrift widersprechend bezeichnet ift, weder philosophisch falsch noch auch der heil. Schrift widersprechend sei, und daß Galilei mithin eine in sich wahre und dem Glauben nicht widersprechende Lehre abzuschwören augehalten worden. Eben so ausgemacht ist auch, daß die aus Rücksicht auf das kopernikanische Weltspikem verbotenen Bücher mit diesem Spikem nichts Verzeichniß der verbotenen Bücher gesetzt sind, deren Lehre dem Inhalt der Glaubens- und Sittenlehre nicht widerspricht.

Je weniger nun die vorerwähnten Thatsachen zu leugnen find, und je offenbarer es namentlich ift, daß Galilei mit Absichwörung bes topernitanischen Systems eine objektiv wahre wiffenschaftliche Lehre abgeschworen hat, um so mehr finden barin viele Protestanten den Beweis, daß die katholische Kirche

fpreche, und bag bie Unteweglichfeit ber Erbe, wenn fie nicht ebenso ausbrudlich in ber beil. Schrift ausgebrudt fei, minbeftens aus ben Worten ber Schrift, 3. B. von ber Bewegung ber Sonne, folge.

fich mit Unrecht bie Babe ber Unfehlbarfeit beilege und ben wiffenschaftlichen Forfdungen abhold fei. Bu folden Unflagen fann fich ein Ratholif, ohne feinen tatholifchen Ramen gu opfern, nicht verfteben. Doch um fo häufiger ereignet es fic, bag Ratholifen, um ben romifchen Congregationen und namentlich ber Indercongregation einen Sieb zu verseten, bas Urtheil ber Congregation gegen Galilei und bas Berbot ber bas topernifanische System vertheibigenben Schriften ju ungerechten Ausfällen benüten. Was in ber Cache bes Galilei und bes fopernifanischen Weltspftems geschehen ift, bas foll und einen augenfälligen Beweis liefern, wie wenig Gewicht auf bas Ilribeil ber romifchen Congregation zu legen fei, und wie fehr ju wunfchen mare, daß die Rirche fich ihres Umtes, Die Wiffenschaft zu übermachen, gang begabe. Den verberb. lichen Ginfluß fcilbernb, ben die firchliche Cenfur auf ben Bang ber Wiffenschaften übe, bat man fich fogar ju ber über. fdmanglid fuhnen Behauptung verftiegen, bag bie Inquifition in Spanien allen wiffenschaftlichen Bestrebungen ein Enbe gemacht habe, obgleich es boch ausgemacht ift, bag Spanien unter ber herrichaft ber Inquisition zehnmal mehr große Belehrte aufzuweisen hatte, als jest.

Mas die zulest genannten Anklagen betrifft, so hat Hr. Dr. Bosen sich in seiner Broschüre auf biejenigen aus ihnen beschränkt, welche von den Protestanten erhoben werden, und auch diese sind nicht alle erschöpft. Als vollständig erschöpft kann man nur die betrachten: daß die römische Congregation sich in ihrem Urtheil gegen Galilei durch blinde Abneigung gegen die Wissenschaft z. habe bestimmen lassen, eine Anklage, die zu erheben eine wahre Manie erforderlich ist. Daß Hr. Dr. Vosen auf die übrigen Anklagen und Verdächtigungen weniger eingegangen ist, das läst sich aus seinem Plane, die Resultate der geschichtlichen Forschungen über Galilei furz zusammen zu sassen, erklären. Wir können uns aber, auch die übrigen Fragen einer eingehenden Beleuchtung zu unterziehen, in Anbetracht der Zeitumstände um so weniger enthalten, als, wenn

es nicht geschähe, das nicht Geleugnete für eingestanden gelten könnte. Um die Sache möglichst zu erschöpfen, wollen wir hier solgende Fragen discutiren: 1) welche Unsehlbarfeit die Rirche in wissenschaftlichen Fragen beanspruche; 2) ob dem Urtheile der römischen Congregationen, und insbesondere dem des Inquisitionstribunals über Galilei Unsehlbarfeit zusomme; 3) ob die Rirche sich ihres Amtes die Wissenschaft zu überwachen begeben könne; 4) ob die Ueberwachung der Wissenschaft von Seiten der Kirche den Fortschritten jener nachtheilig sei. Die Beantwortung dieser vier Fragen wird uns Gelegenheit bieten zu zeigen, wie unbegründet alles das sei, was man auf die Galilei'sche Geschichte baut.

## 1) Belde Unfehlbarteit beanfprucht bie Rirche in miffens fcaftlichen Fragen?

Die Unfehlbarfeit ber Kirche in ber Lehre erstreckt sich so weit und nicht weiter als ihre von Christus dem Herrn erhaltene Sendung zu lehren. Was nun aber diese betrifft, so ist die Aufgabe der Kirche keine andere, als die Glaubens- und Sittenregel zu verfünden. Was immer bemnach diese Ausgabe einschließt oder bedingt, in dem ist die Kirche unfehlbar, und was dieselbe nicht einschließt noch bedingt, das ist auch ihrer Unfehlbarkeit fremd. Mit Hülfe dieser Regel kann es uns nicht schwer fallen, die Grenze, die zu welcher die Unsehlbarkeit der Kirche reicht, zu bestimmen und barnach die oben aufgestellte Frage zu lösen.

Betrachten wir jundaft, mas die Aufgabe einschließe. Ift die Kirche in Sachen des Glaubens und der Sitten eine unfehlbare Lehrmeisterin, so kann sie mit Unsehlbarkeit nicht bloß Zeugniß darüber ablegen, was sie als geoffenbart exbalten, und barnach das Dogma und die Sittenregel bestimmen, sondern auch das geoffenbarte Wort Gottes erklären, d. h. in seinen Folgerungen und Voranssehungen entwickeln und das ihm Widersprechende bezeichnen. So schließt die Unsehlbarkeit der Kirche als Lehrerin der Glaubens - und

Sittenregel bie Unfehlbarkeit ihres Urtheils barüber ein, was aus ber genannten Regel logisch folge und was ihr als logische Folgerung widerspreche. Die Kirche kann baher mit Unfehlbarkeit nicht bloß das Dogma befiniren und folglich die basselbe geradezu negirende Reherei verdammen, sondern anch logische Schlußfolgerungen aus dem Dogma ziehen und folglich die ihnen widersprechenden Irrthümer verwerfen. Hieraus wird begreislich, mit welcher Gewisheit die Kirche über Sahe und Schriften urtheile, sofern die Uebereinstimmung oder Nichtübereinstimmung derselben mit dem geoffenbarten Glauben entweder unmittelbar einleuchtet oder doch durch logischen Schluß erkannt wird. In diesen Urtheilen der Kirche Unfehlbarkeit absprechen, das hieße so viel als die Unsehlbarkeit der Kirche zwecklos machen.

llnd was bedingt die vorgenannte Aufgabe der kirchlichen Sendung? Alles und jedes, was diefelbe zu erfüllen erforderlich ift, und damit haben wir ein zwar großes, aber auch scharf begrenztes Feld der kirchlichen Lehrauktorität und Unfehlbarkeit.

Die besprochenen Bedingniffe ergeben fich von felbft aus bem behandelten Lehrgegenstande ber Rirche. Bas bie Rirche ju lehren hat, ift bas ihr von ben Aposteln munblich und schriftlich überlieferte Offenbarungswort. Und wie hat fie ju beffen Erfenntniß zu gelangen? Richt burch fortgefeste neue Offenbarung ober Inspiration. Die Beilemahrheiten find ber Rirche, baß fie biefelben bis jum Enbe ber Beiten lebre, burch Chriftus und bie Apostel theils blog mundlich, theils fdriftlich jugleich und auf einmal übergeben. Die nachfolgenbe Rirche fann baber nicht anbere ale burch bas Beugniß ber vorhergehenden, alfo auf geschichtlichem Wege ju ihrer Renntniß gelangen, und ber Untheil ben Gott baran bat, beftebt nicht in Eingebung ber Lehren, fonbern in Bewahrung vor Brrthum. Duß aber bie Rirche burch ben Gebrauch naturlicher Erfenntnigmittel jur richtigen Erfenntniß ber einmal ihr anvertrauten Seilswahrheiten gelangen, fo muß auch ber

göttliche Beistand, durch ben sie in ihrer Erfenntniß vor Irthum bewahrt wird, auf alles das sich erstrecken, von dem die richtige Erfenntniß abhängt. Dazu gehört vor Allem, daß das mündliche und geschriebene Wort Gottes von Geschlecht zu Geschlecht wahr und unverfälscht überliesert werde. Denn könnte es sich durch menschlichen Irrthum ereignen, daß, was Gottes Wort nicht ist, als solches überliesert würde, so wäre es um die Unsehlbarkeit in Erkenntniß der Heilswahrheiten geschehen. Eben so unsehlbar muß ferner die Kirche, so fern es sich um die Heilswahrheiten handelt, im Verständnisse des göttlichen Wortes sehn. Denn könnte die Kirche in Sachen bes Glaubens und der Sitten das Wort Gottes unrichtig verstehen, so könnte das unrichtige Verständniß des göttlichen Wortes einen Irrthum in der Glaubens und Sittenlehre nach sich ziehen.

Bas wir von bem Berftanbniffe bes göttlichen Bortes, und insbesondere ber beil. Schrift in Glanbens- und Sittenlehren fagen, bas murbe man gang ohne Grund auf ben gangen Inhalt ber beil. Schrift ausbehnen. Denn ift auch bie gange beil. Schrift, weil burch bie Inspiration bes beil. Beiftes ju Stande gefommen, als Bort Gottes im weitern Sinne bes Ausbrude ju betrachten, fo ift boch nicht ibr ganger Inhalt geoffenbart. Man fann baber in Babebeit fagen, baß fie bie gottliche Offenbarung enthalte, ohne in allen ihren Theilen gottliche Offenbarung ju fenn. baß Einiges in ber beil. Schrift nicht gottliche Offenbarung ift, folgt zwar nicht, bag man Einiges in ihr als unwahr betrachten fonne, benn bas gestattet bie gottliche Inspiration, aus welcher Alles geschrieben ift, nicht; es folgt jeboch, baß nicht Alles jur hinterlage bes Glaubens gebore, und bag es folglich in ber beil. Schrift Cachen gebe, in beren Berftanbniß bie Rirche auf Unfehlbarfeit feinen Unfpruch hat. Und was ift ber Grund für biefen unferen Schluf? Bie geht baraus, bag nicht ber gange Inhalt ber beil. Schrift geoffenbart fei, bervor, bag es in ihr Sachen gebe, bie mit Unfehlbarfeit zu erklaren nicht zum Berufe ber Kirche gehöre? Die Aufgabe ber Kirche laßt fich nicht weiter ausbehnen, als ihr Zwed erheischt; nun forbert aber ber Zwed, zu welchem Christus seine Kirche unfehlbar wollte, ihre Unfehlbarfeit nicht in Dingen, welche zum geoffenbarten Glauben und zur Sittenlehre nicht gehören.

Welche Sachen in ber beil. Schrift als jum Offenbarungs, glauben nicht gehörig zu betrachten seien, bas zu bestimmen hält in vielen Källen schwer, und nur der Kirche steht darüber die Entscheidung zu. Wir irren aber wohl nicht, wenn wir den Sinn der heil. Schrift in den Stellen von der Befestigung der Erde und von der Bewegung der Soune zu der Classe von Dingen rechnen, die, weil sie nicht geoffenbart sind und die Sitten nicht betreffen, keinen Gegenstand des göttlichen Glaubens und der unfehlbaren firchlichen Interpretation bilden, und deren Aufklärung man einzig und allein von der Wissenschaft erwarten muß.

Nach bem bisber Gefagten fann es nicht ichmer fallen, bie Frage zu beantworten, welche Unfehlbarkeit die Rirche in wiffenschaftlichen Fragen beanspruchen tonne und beanspruche. Die Rirche, welche Wiffenschaften au lehren nicht berufen ift, tann fich in wiffenschaftlichen Fragen an und fur fich feine Unfehlbarfeit beimeffen. Siernach bilben naturgeschichtliche, geologische, geographische, aftronomische, geschichtliche, philologische und philosophische Fragen, weil an und fur fic feinen Begenftanb ber Lehrauftoritat ber Rirche, auch an und für fich feinen ihrer Unfehlbarfeit. Das bindert jedoch die Rirche nicht, über bie Resultate ber Biffenschaft in fofern mit Unfehlbarfeit ju urtheilen, als biefelben bem Glauben widersprechen, und ber Grund bafur ift offenbar. fann die Rirche mit Unfehlbarfeit aus bem Glauben Folgerungen ziehen, fo fann fie auch mit Unfehlbarfeit barüber entscheiben, ob eine Lehre, fei fie nun Refultat ber Biffenschaft ober eine bobenlofe Behauptung, bem Glauben wiberfpreche, fo lange es fic barin um logifde Schluffolge banbelt.

Doch nicht immer läßt es fich durch logische Schlußfolge erfennen, ob ein wiffenschaftliches Resultat als Regation bes Blaubens zu betrachten fei. Das gilt, wie von anderen, fo auch von verschiedenen miffenschaftlichen Fragen, welche beg. balb in Beziehung jum Glauben fteben, weil bie beil. Schrift in einem nicht geoffenbarten Theile etwas über fie enthalt. Eine folche Frage baben wir in ber über ben Stillftanb ber Sonne und die Bewegung ber Erbe. Die Lehre über ben Stillfand ber Sonne und über bie Bewegung ber Erbe tonnte nur beghalb im Wiberspruche mit bem Glauben fteben, weil bamit etwas bas in ber beil. Schrift enthalten ift, geleugnet murbe, und ba bie bezüglichen Schriftstellen nicht als geoffenbart ju betrachten find, fo wurde ber Wiberfpruch ber genannten Lehre mit bem Glauben in ber Leuguung bes Dogmas ber Juspiration bestehen. Um aber sagen zu tonnen, bie beil. Schrift werbe mit ber Echre vom Stillftanbe ber Sonne 2c. für falfc und baber für nicht inspirirt erflart, mußte man icon im Borans gewiß feyn, bag bie beil. Schrift nicht von ber icheinbaren, fonbern von ber wirf. lichen Bewegung ber Conne ze. fpreche. Darin haben mir aber eine Frage, beren Lofung die Rirche, wenn es fich nicht um ein Offenbarungsfaftum handelt, von der Wiffenschaft erwartet und erwarten muß. Aebnlicher Beife bangt bie Frage, ob die Erifteng ber Antipoden mit bem Glauben ftreite, von einer anbern über bie Beftalt ber Erbe ab, beren Lofung Aufgabe ber Wiffenschaft ift. Ift nämlich bie Erbe fo geformt, daß die Annahme ber Antipoden bie von Menfchen, bie verschiedenen Ursprungs find, einschließt, so widerspricht Die Lehre von ben Antipoden ber über bie Abstammung aller Meniden von einem Menidenpaar und ber von bem Uebergang ber Erbfunde auf alle Menichen; bagegen fteht biefelbe Lehre in feinem Wiberspruche mit bem Glauben, wenn bie Erbe fo geftaltet ift, bag bie Begenfüßler von bemfelben Menfchenpaare abstammen tonnen. Und woher muß benn bie Frage, ob bie Lehre von ben Antipoden fich mit bem Glauben vertrage, ihre Lofung andere erhalten ale von ber Wiffenschaft?

Das weiß anch die Kirche wohl. Sind die wiffenschaftlichen Resultate derartig, daß ihr Widerspruch unmittelbar
oder mittelbar evident ift, so verdammt sie dieselben, auf ihre
unfehlbare Lehrauktorität gestüht. Sind dagegen die wiffenschaftlichen Resultate so, daß ihr Widerspruch mit dem Glauben
weder unmittelbar einleuchtet, noch auch durch logische Schlüsse
sich vermitteln läßt, sondern von wissenschaftlichen Forschungen
abhängt, so urtheilt sie über dieselben nur in Anlehnung an
diese Forschungen und geht also von Boranssehungen aus,
die zutreffen mögen, aber auch nicht zutreffen können, und
deßhalb kann ihr Urtheil, obgleich es Gehorsam erheischt, auf
Unschlbarkeit in ihnen keinen Anspruch machen.

2) Db bem Urtheile ber romifchen Congregationen, und insbefondere bem bes Inquifitionstribunale über Galitet Unfehlbarteit gutomme?

Die Urtheile ber römischen Congregationen find immer Urtheile von höchster Stelle, weil der Papst so an der Spise aller dieser Congregationen steht, daß ihre Afte vor seiner Bestätigung nichtig sind. Daher ist es nicht ganz richtig, wenn man, wie Hr. Dr. Bosen S. 24 und 25 thut, den Ausgang des Galilei'schen Processes so darstellt, als habe das Inquisitionstribunal sein Urtheil über Galilei gesprochen und ausgeführt, ohne daß der Papst dasselbe bestätigt hatte; denn die Ausschihrung sest die vorgängige Bestätigung des Papstes voraus. Wenn wir daher die Urtheile der römischen Congregationen nicht für unsehlbar halten, so ist der Grund nicht darin zu suchen, daß dieselben ohne Mitwirfung des Papstes zu Stande kommen:

So wenig übrigens ber Papft von ben Congregationen gn trennen ift, eben fo wenig find ihre Entscheidungen als Entscheidungen o cathedra gu betrachten. Denn mogen fie auch immerhin eine Entscheidung o cathedra porbereiten konnen

und mitunter auch vorbereiten, eine Entscheibung e cathedra find fie fur fich nicht. Gie betreffen entweder bloß bie Die. ciplin, und bann murbe man absurder Beife in ihnen eine Entidelbung e cathedra fuchen, ober fie baben es mit bem Blauben ju thun, und bann wollen fie benfelben nicht enticheiben, fonbern bem Entichiebenen ober ber gewöhnlichen Unficht ber Theologen folgend, burd Entfernung ichlechter Schriften bie bem Glauben brobenbe Befahr beseitigen. Diefer Stimmung gemäß find fie auch häufig auf Wahrscheinlichfeit geftust und unbestimmt gefaßt, fo baß fie fich über bie Dichtübereinftimmung ober über ben Grab ber Richtüberein. ftimmung einer Lehre mit bem Glauben unbestimmt aus. Das alles paßt zu Glaubensentscheibungen nicht. Dazu fommt, bag bie Enticheidungen ber Congregationen, obgleich mit Bestätigung bes Papftes, boch nicht in feinem Ramen erlaffen werben. Bo ber Bapft eine Glaubensentscheidung trifft, ba gibt er biefelbe nicht im Ramen einer Congregation, foubern im eigenen und auf bie feierlichfte Weise.

Eind bemnach auch die den Glauben betreffenden Defrete der römischen Congregationen mit Ehrerbietigkeit und
Gehorsam aufzunehmen, so sind sie doch keine Glaubensentscheidungen und können auf Unsehlbarkeit keinen Anspruch
machen. Indes wurde man unsers Erachtens falsch argumentiren, wenn man die aus dem Irrthum des Inquisitionstribunals in der Sache des Galilei gegen die Unsehlbarkeit
ber Kirche entnommene Einwendung (mit Bosen und Anderen)
damit zu beseitigen glaubte, daß wir die römischen Congregationen nicht für unsehlbar halten.

Denn es handelt fich im Urtheile über Galilei nicht um einen Irrthum, in den bloß die römische Congregation gefallen wäre, sondern um einen solchen, den, Wenige ausgenommen, die ganze Christenheit über 1600 Jahre getheilt hat. Entweder betraf daher das Urtheil des Inquisitionstribunals über Galilei eine Sache, in welcher der Kirche keine Unsehle

und darum ift ihr auch, wie oben bemerkt wurde, ihr Irrthum mit der ganzen Kirche gemein. Gibt es indeß etwas in der heil. Schrift, das nicht als göttliche Offenbarung zu betrachten ift, so sind es, wie man meinen sollte, die Ausdrücke, die als die Bewegung der Sonne und den Stillstand der Erde bezeichnend so lange verstanden worden sind, und darum haben wir in denselben Ausdrücken etwas, in dessen Erklärung die Kirche, wie oben gezeigt wurde, an die Wissenschaft sich anlehnt und auf Unsehlbarkeit keinen Anspruch macht. Wenn die Kirche darin mit der Wissenschaft irret, so schadet das ihrer Unsehlbarkeit eben so wenig, als wenn sie in prosanen Wissenschaften, die mit dem Glauben in keine Berührung kommen, in Irrthum verfällt; benn der Irrthum betrifft nicht den Glauben, sondern wissenschaftliche Resultate und zwar so, daß der Glaube darin unangetastet bleibt.

#### 3) Db vie Rirche fich ihres Amtes bie Wiffenfchaft ju aberwachen begeben fonne?

Aus dem Gesagten erhellt, daß mitunter die Bereinbarlichfeit oder Unvereinbarlichfeit gewisser wissenschaftlichen Resultate mit dem Glauben nicht Gegenstand der unfehlbaren
firchlichen Lehrauftorität, sondern der Wissenschaft sei, und daß
daher die Kirche in ihrem Urtheile über dieselbe sich an die Wissenschaft anlehne und anlehnen musse. Es gilt das in
allen den Fällen, wo die Resultate der Wissenschaft und der
Glaube in solcher Beziehung zu einander stehen, daß, um ihr
wechselseitiges Verhältniß zu erkenuen, logische Schluffe nicht
genügen, sondern wissenschaftliche Voraussehungen erforderlich
sind. Sollte aber hieraus nicht folgen, daß die Kirche sich
ihres Umtes, die Wissenschaft zu überwachen, begeben sollte?

Reine Rlage ift in neuerer Zeit entschiebener erhoben, als daß die Rirche in Ueberwachung der Wiffenschaft bie Grenzen ihres Rechtes überschreite. Sie bilbet eine Art Feldgeschrei, das, von einem Buntte ausgehend, in verschiebenen Ländern sich vernehmbar macht. Die Kirche, meint man, sollte die Wissenschaft sich selbst überlassen. Diese bedürse der kirchlichen Ueberwachung nicht; denn, wenn sie sich auch bisweilen verirre, so könne und werde sie sich doch aus sich wieder zurecht sinden. Dabei wird dann, aus lauter Sorge für die richtige Stellung der Kirche, alles aufgewärmt was die kirchenseindliche Presse zur Schmähung der Kirche in Sachen der Inquisition gebracht hat, und man weiß nicht genug den Schaden zu betouen, welchen die kirchliche Ueberwachung der Wissenschaft dieser zugefügt habe. Es könnte das in gewissen Sinne berechtigt scheinen, wenn man sich auf die Kragen beschränkte, deren Lösung die Kirche von der Wissenschaft erwarten muß. Doch man liebt das Distinguiren eben so wenig wie die Logik und behnt derlei kühnen Behauptungen auf alles ans.

Indeß angenommen, es fei alles mabr, mas man über ben icalliden Ginfluß ber firchlichen Cenfur auf bie Biffenfcaft aus firchenfeindlichen Quellen vorbringt, folgt bann fon, mas man fo fiegesgewiß baraus berleitet: bag bie Rirche fich ihres Umtes, Die Resultate ber Biffenschaft gu überwachen, begeben follte? Was bie Rirche biefes ihr Umt auszuüben bestimmt, bas ift bie Befahr, welche bie wiffenfcaftlichen Refultate entweder an fich, weil fie im Biberfpruche mit bem Glauben fteben, ober in Anbetracht ber Umftanbe, weil fie in foldem Widerfpruche gu fenn gelten, bem Blauben und bamit bem Seelenheile bereiten. 3ft aber bas ber Grund und ift biefer Grund nicht ju leugnen, wie fann bann ein fatholischer Theologe benfen, bag bie Rirche bie Biffenschaft fich felber überlaffen folle? Er mußte offenbar annehmen, bag ber mögliche Fortschritt, ben bie Biffenfcaft auf ihren Irrfahrten machen fonnte, bober angufolagen fei, als bas Beil einer großen Menge von Seelen, mabrent jebes Rind in feinem Ratechismus findet, daß eine Seele mehr gelte als die gange Belt und folglich alle Biffenfcaft; er mußte bie Wiffenfcaft, bie une ale Mittel gur Erreichung unfew Endzwedes gegeben ift, als ben Endzwed betrachten. Diese Abfurbität ist zu kolossal, als baß man sich bei ihr noch einen Augenblid aufhalten könnte. Wen sie nicht einleuchtete, bem sehlte es entweber am Glauben, ober sein herz ware von Leibenschaften beihört, ober er hätte es zu logischem Denken nicht gebracht. Schließen wir baber, baß die Rirche, und wenn barüber alle Wissenschaft zu Grunde ginge, sich ihres Amtes beren Resultate zu überwachen nicht begeben könnte, und baß bas bezügliche Anstunen, mit platten Worten ausgebrächt, ein wahrhaft unchristliches sei.

4) Db bie Urbermadung ber Biffenfcaft von Gesten ber-Rirde ben Fortidritten jener,nachtheilig feilig

Der Difbrand, ber mit bem Borte Fortidritt getrieben wirb, macht es nothwendig, bag wir uns vor Allem baraber flar werben, mas benn wiffenschaftlicher Fortidritt fei. Ricts ift gewöhnlicher, als bag man bie Sprünge, mit welchen unfere Philosophie and bem einen Unfinn in ben anberen fallt, als einen Fortichritt betrachtet, mag fie auch mitelbren riefenmäßigen Auftrengungen aller Bahrheit baar babin anradfebren, von wo fie vor mehr als zweitanfend Jahren ausging. Den erften ungehenren Fortidritt, ben bie neuere Bhilosophie gemacht hat, follen wit in bem Cartefifden Soluffe baben: Cogito, ergo sum, als beburfe es jur Erfenntnif feiner felbft logifder Schluffe, und ale tonne man je auf biefem Bege ju folder Ertenntuif gelangen. Benn bann Rant alle unfere Erfenntuiffe, ihres objettiven Behalts entfleibet, ju Formen ber Anschauung machte, fo war bas wieber ein Fortschritt. Ein noch größerer mar ber bes alten Sichte, als er ben Rantifden Formalismus jum vollftanbigen Ibealismus aus. pragte. Roch weiter find unfere Bantheiften fortgefdritten, wenn fie mit ihren luftigen Spelulationen fich gu Weltfcopfern machen, auch auf ber Bobe bes Fortfchrittes fteben: bie Apostel bes Materialismus, welche ba wieber angelangt find, we per Christis Coicur Cout. Der Fortschritt in der Wissenschaft besteht nicht in ziellosen Sprüngen; er hat die Wahrheit zum Ziele und ist ohne Fortschritt in Erkenntnis der Wahrheit undentbar, mag dieser Fortschritt nun in Entdedung neuer Wahrheiten oder in deren neuer und besserer Begründung bestehen. Wo immer daher die Wissenschaft von der erfannten Wahrheit abirrt, da macht sie Rückschritte, so sehr sie sich auch ihrer Fortschritte rühmt.

Diesen Begriff bes mahren wiffenschaftlichen Fortschrittes vorausgesett, kann es nicht schwer halten zu zeigen, bas bie firchliche Uebermachung ber Wiffenschaft ben Fortschritten biefer ftatt nachtheilig, nublich seyn muß.

In ber That fonnen wir und nur wenige Kalle benfen. in welchen bie firchliche Auftoritat auf ben Bang ber Wiffenicaften ftorend einwirfen fonnte, und auch mas biefe betrifft, fann bie Störung weber groß noch auch nachtheilig fenn. Es find bas biejenigen Falle, in welchen bas Berhaltnig ber miffeuschaftlichen Refultate jum Glauben wieber als Resultat wiffenschaftlicher Forschungen ju betrachten ift. Sier fann es fic ereignen, daß die Kirche, an die gewöhnlichen Unfichten fic aulehnend, einer neu auftauchenden Anficht feinblich entgegentrete. Etwas Anberes wiffen auch bie Berfechter ber absoluten Freiheit ber Wiffenschaft nicht gu nennen; benn mo fie ben icablicen Ginfluß ber firchlichen llebermachung auf die Wiffenschaft zu beweisen suchen, ba tommen fie immer auf die von Galilei geforberte Abichwörung bes fopernifanifoen Beltspfteme gurud, ober fie verfallen auf bie gegen fie zeugende fpanifche Inquifition. Wie wenig indeß bie Stellung, welche die Rirche bem fopernifanischen Sufteme gegenüber eingenommen bat, beffen Berbreitung Gintrag thun fonnte, bas geht aus ben Thatsachen hervor, bie Gr. Dr. Bofen in feiner angegeführten Schrift festgeftellt bat. Denn warum verfiel Galilei ber Inquifition? Warum wurden verschiedene bas fopernifanische Syftem vertheibigende Schriften auf bas Berzeichniß verbo. tener Buder gebracht? Einzig und allein, weil nach ihnen

bas vorgenannte System, obgleich noch gar nicht bewiesen, bennoch mehr als bloße Sypothese sehn sollte. Konnte man aber zu ben Zeiten Galilei's das kopernikanische System als Sypothese vertheidigen, so war noch nichts geschehen, das bessen Annahme und damit den Fortschritten der Aftronomie hinderlich sehn mußte. Ueberdieß möchte es den Bersechtern der absoluten Freiheit der Wissenschaft schwer sallen zu zeigen, daß die kirchlichen Proceduren gegen das genannte System dessen weiterer Begründung im Geringsten geschadet haben. So ist es denn leeres Geschrei, wenn man für die Wissenschaft von ihrer kirchlichen Ueberwachung Rachtheile sürchtet.

Doch die eben besprochene Ueberwachung ber Biffenschaft in Fragen, welche mit bem Glauben nur entfernt gusammenbangen, ift es nicht, welche ben Bertheibigern ber absoluten wiffenschaftlichen Freiheit Furcht einflößt. Sie wiffen fo gut wie mir, baß Werte über berartige Fragen jest wenig gu fürchten baben. Die firchlichen Censurbehörden haben mit ben Werfen, welche mit bem Glauben in offenbarem Biberfpruche fteben, fcon viel ju viel ju thun, als bag fie fich auch noch auf die einlaffen konnten, deren Widerspruch mit bem Glauben problematifch ift. lleberdieß hat die Rirche in ber Sache Galilei's auch burch bie Erfahrung bewährt gefunben, mas fie im Principe icon fruber mußte, baß fie mit Unlehnung an bie wiffenschaftlichen Refultate, mogen biefe auch noch fo gewiß zu fenn icheinen, por Brrthum nicht ficher ift. und bas endlofe Mergerniß, ju bem biefe Gefchichte ausgebeutet wirb, fann fie nicht ermuthigen, eine zweite Galilei. Geschichte zu bieten.

Was die Bertheibiger ber absoluten Freiheit ber Biffenschaft im hinblide auf die firchlichen Censurbehörden zu dem Ungstgeschrei, daß die Biffenschaft in Gefahr sei, treibt, bas ift nicht die Gefahr der Biffenschaft an sich, sondern die ihrer eigenen. Der fatholische Gelehrte, deffen Grundsat es ift, vor Allem katholisch zu seyn, fürchtet die Censurbehorben weber für sich noch auch für die Wiffenschaft; wer bagegen bas Bewußtsenn hat, baß er sich im Wiberspruche mit
ber Rirche besindet, ben verfolgt bas Gespenst ber Censurbe=
hörden überall hin, und es gibt für ihn tein Mittel, sich von
bem brudenden Gedanken, daß die Wiffenschaft in Gesahr
sei, zu befreien, so lange er nicht mit ber Kirche zu benken
sich entschließt.

Daß indeß der Wissenschaft aus ihrer kirchlichen Ueberwachung in den Fragen, welche mit dem Glauben und den Sitten in logischer Verbindung stehen, keine Gesahr drohe, das liegt unseres Bedünkens so auf flacher Hand, daß um es nicht zu sehen, ein hoher Grad geistiger Voreingenommenbeit erforderlich ift. Besteht der Fortschritt der Wissenschaft nicht in absurden Meinungen, wie in den letzten Jahrhunderten zur Verwirrung der Köpfe so viele aufgetaucht sind, sondern in Erkenntniß der Wahrheit, sind irrthümliche Aussichten nicht als ein Fortschritt sondern als ein Rückschritt in der Wissenschaft zu betrachten, so kann es die Wissenschaft nur vor Abwegen bewahren, wenn die Kirche ihre Resultate an dem untrüglichen Probierstein des Glaubens prüft, und die kirchliche Ueberwachung der Wissenschaft ist, weit entsernt ihrem Fortschritte nachtheilig zu sehn, eine Leuchte für sie.

Aber, sagt man, die Wissenschaft kann sich aus sich selbst zurecht finden und bedarf baher dieser Leuchte nicht. Wenn wir diesen Sat nach der Geschichte prüsen, so haben wir gegen seine Wahrheit Vieles zu erinnern. Oder ist es nicht Thatsache, daß die Wissenschaft, je weiter wir uns vom Ursprunge des Menschengeschlechtes entsernen, desto mehr in Erkenntniß religiöser Wahrheit auf Abwege gekommen ist? Ist es nicht eben so sehr Thatsache, daß auch die Bölker, denen das Licht der Offenbarung noch nicht geleuchtet, den absurdesten Irrthümern in religiösen Dingen huldigen? Ist es nicht abermals Thatsache, daß unsere Philosophen in demselben Maße den Psad der natürlichen Wahrheiten in religiösen Dingen versoren haben, als sie die Leuchte des Glau-

bens außer Acht gelaffen? Was foll man beim Anblide folcher allgemeinen und beständigen Thatfachen von dem Bermögen der Wiffenschaft sich felbst zurecht zu finden denten?

Und geset ben Fall, daß die Wiffenschaft nach vielen Irrgangen sich selbst zurecht finden könnte, wurde ihr deshalb die Leuchte des Glaubens schädlich senn? Es mag senn, daß man sich des Nachts in der Stadt auch ohne Laternen zurecht finden könnte, verschmäht man aber deshalb das Licht der Laterne? Sett man sich deshalb den Gefahren aus, die das Herumtappen im Kinstern mit sich bringt?

Und was soll man noch gar von dem Anfinnen sagen, bas man auf den Grund, daß die Wissenschaft sich selbst zurrecht sinden könne, an die Kirche stellt? Diese soll, um der Wissenschaft die Ehre, daß sie sich selbst zurecht gefunden habe, zu lassen, ruhig zusehen, wenn eine Wenge ihrer Kinsder, von den Irrthumern der Wissenschaft verführt, ihres Heiles verlustig werden!

Dr. R.

### XXXI.

## Bistorische Movitäten.

I. Thuringia sacra. Urfunbenbud, Gefchichte und Beidreibung ber Thuringifden Rlofter. Begruntet von Dr. Wilhelm Rein. I. Ichtershaufen. II. Ettersburg, heusborf und hepba.

Der noch immer bestehenbe Mangel einer nach einem umfassenden Blan bearbeiteten Kirchengeschichte Deutschlands muß beinahe als Rathsel erscheinen, ba boch nicht zu leugnen ift, daß die Geschichte der Kirche in Deutschland ein höchst wesentlicher Theil der Geschichte unseres Baterlandes ist und die historischen Studien von unseren Landsleuten seit Jahr-

hunderten fast ununterbrochen fleißig geförbert worben find. Freilich ift es feine leichte Aufgabe, bem befagten Mangel abzuhelfen, ja wir glauben fogar, bag bie Löfung berfelben bei ben heutigen von ber Wiffenschaft gemachten Unsprüchen bie Rraft eines Einzelnen überfteigt. Alfo nur von einem bistorisch gebildeter und von einem gemeinsamen Streben erfüllter Beifter ift bie Berftellung einer grundlichen. nach allen Seiten eingehenden Geschichte ber Rirche in Deutschland zu erwarten und wir zweifeln nicht, baß eine folche auf bem angebeuteten Wege in nicht allzu langer Krift zu Stanbe fommen fonnte. Borber freilich wurden noch manche Detail-Forschungen über bie Biethumer, Stifter und Rlofter, fur welche bas urfundliche Material jum großen Theil noch unbenutt und verborgen liegt, erforberlich fenn, wenn bas große Wert, beffen Inangriffnahme wir einftweilen ben frommen Bunfchen beigablen, feinen Begenftand in vollem Dage erfcopfen foll. Gine jebe Arbeit alfo, welche bie Gefchichte ber firchlichen Potenzen in Deutschland forbert, wird auf ein größeres als lotales Intereffe Unfpruch erheben burfen, und neben ihrem Werthe ale Monographie wird fie auch Bebentung für bie Gefchichte ber allgemeinen firchlichen Berbaltniffe Dentschlands gewinnen. Den firchengeschichtlichen Monographien ift aber ein besonderer Werth noch um begwillen beijumeffen, weil ja bie Rirche mit ihren weit verzweigten und verschiedenartigen Justituten bie vorzüglichste Erägerin ber Cultur und geiftigen Entwidlung überhaupt war, ja felbft in ber Sphare bes materiellen Lebens, a. B. in Rudficht auf Feld, Mald, Beinbau und bergleichen ungeheuren Ginfluß ausübte.

llnter biefen Ilmständen muß es auffallen, baß es noch immer an bem Gifer für die Geschichte ber Bisthumer fehlt, welche geradezu eine welthistorische Bedeutung hatten, baß noch nicht ber Borrath an Material ausgebeutet wurde, aus bem sich ein klares Bild ber Thätigkeit ber beutschen Rirchen. Kurften im Mittelalter gewinnen läßt. Allerdings barf nicht

überfeben werben, bag bie Wiffenfcaft and nach biefer Seite einiges Leben entfaltet, aber freilich noch nicht in bem Dage, als es nothwendig erscheint, wenn anders einer ber größten Coeffizienten bes mittelalterlichen Lebens nicht ber Burbigung entbehren foll, bie er verdient. In zweiter Linie find ce bie Stifter und Rlofter, beren vielseitige Beziehungen jum Leben burch ihren Befit, ihre Gerechtsamen, ihre Leiftungen fur geiftliche und weltliche Oberen einer weit größeren Beachtung bedürfen, als ihnen feither gewöhnlich ju Theil marb; eine forgfältige Sammlung ber auf fie bezuglichen hiftorifchen Rotizen ericeint baber ale eine Bflicht ber Wiffenschaft, fofern bas Anbenten an viele hochwichtige Culturftatten aufbewahrt und bie Biffenschaft frei von ber Schuld bleiben foll, bas mehr bescheibene, aber nachhaltig wirfenbe Schaffen teines. mege unbebeutenber Rrafte allzu gering ju ichaben ober ju überfeben.

Bon biefem Standpunft and betrachtet gewinnen alle Rloftergeschichten, welche auf gewiffenhaften und ftrengwiffenschaftlich geführten Untersuchungen beruben, eine universellere Bedeutung. In vorzüglichem Dage gilt bieg von ber vorliegenden Bublifation, welche bas Erzeugniß tiefer Belehr. famteit, praftifcher Behandlung bes gegebenen Stoffes und freudiger Singebung an benfelben ift. Rein's Buch fann ale Mufter fur bie Bearbeitung ber Rloftergeschichten aller Stämme Deutschlands empfohlen werben und murbe ein fconer Unfang fur eine Germania sacra fenn. Man follte wohl glauben, daß fich in dem durch gablreiche Mitglieder vertretenen Stande in Franken, Schmaben u. f. m., für melden bie firchliche Bergangenheit boch bas allergrößte Intereffe haben muß, bie eine ober andere Rraft fande, bie fich nach bem Borgange eines protestantischen Gelehrten ber Aufgabe wibme, bie noch vorhandenen Refte an Dofumenten fur bie Befchichte ber Rlofter vor bem Untergang ju retten und jufammen zu orbnen.

Die Thuringifche Geschichte hat in ber neueren Beit

burd ben in iconer Bluthe ftebenben Alterthumsverein, benen Zeitschrift in mehreren Banben Vieles und Gutes gebracht, eine forgfame Bflege gefunden, und mas bie Berwerthung bes urfundlichen Materials insbefondere angebt, fo batte biefelbe burd ben freilich in's Stoden gerathenen Codex Thuringiae diplomaticus einen guten Anfang genommen. Für bieß genannte Werf nun bietet bie Thuringia sacra menigftens nach einer Seite bin völligen Erfas. In ihr finden nich die von ben Thuringischen Rlöftern und Stiftern noch vorhandenen, allerdings in vielen Archiven und Bibliothefen gerftreuten Urfunden vereinigt und es ergibt fich aus benfelben eine reiche Ausbente für bie Landesgeschichte, fowie für bie Familiengeschichte vieler Dynasten und Abeliger, enblich fur bie Beschichte von einer größeren Bahl von Stabten und Dörfern. Borguglich wird aber auch fur bie Culturgeschichte ein nicht geringer Bewinn aus bem gebotenen Stoffe fliegen; fo über ben Landbau, über Rechteverhaltniffe, über ben Berfehr, über Gitten und Gebrauche, furg über eine Menge von Dingen, welche in ben Chronifen feiner Ermab. nung murbig erachtet murben, obgleich fie boch bie Ungelpunfte bes Lebens find und unfere gange Aufmerksamfeit in Unfpruch nehmen muffen.

Urfundenabdrude wollen wir uns hier nicht verbreiten, jumal wir mit berselben durchaus cinverstanden sind; dieß gilt besonders in Bezug auf die Beglaffung der in so vielen Urfunden gleichen Betreffs immer wiederkehrenden Formeln; eine Undentung berselben durch Striche oder Punkte genügt nach unserer Ansicht vollommen, während von anderer Seite ein für allemal ein unverfürzter Abdruck der Urfunden verlangt wird.

Das erfte Seft ift bem Rlofter Ichterehaufen gemidmet, bas zweite enthält bas Stift Ettereburg und bie Rlöfter Seusborf und Seyba. Ginem jeden berfelben ift feine Geschichte vorausgeschiet, welche burchaus nach ben zuverlässigften Quellen gearbeitet sehr in's Einzelne geht. 3x

Ichterebaufen ift ein Ereure aber ben Ciftergienferorben, an Ettereburg ein folder aber bie Chorherrnftifte, ju Beneborf über bie Benebiftinerinen eingefügt. Sierauf folgen jebesmal Untersuchungen über Berfaffung und innere Befdichte ber Rlöfter; bann über Privilegien, Brubericaften, Reliquien, Rirchenpatronate; ferner werben die Finangen grundlich behandelt und bie letten Schicffale bes betreffenben Rlofters und feiner Ginwohner bargeftellt. Die architettonifde Befdreibung ber Baulichfeiten, befonbere ber Rirden, zeugt von ber bis in's Rleinfte gebenben Forfchung und bem gereiften Runftverftanbnig bes Autors. Endlich bienen Ramenverzeich. niffe ber Aebtiffinen, Priorinen, Propfte, Ronnen wefentlic bagu, einen rafden und flaren lleberblid über bas numerifde Berhaltniß ber Alofterinfaffen und über manche Glieber jum Theil febr vornehmer Familien ju gewinnen. Diefe furgen Unbeutungen zeigen wohl fcon jur Genuge, bag ber Bleiß und bie Gefdidlichfeit bes Berfaffere auch aus fparlichem Material etwas ju ichaffen wußte und bag ber Bewinn feiner eingebenben Forfdungen fich weiter ale auf die Befriedigung ber lotalgeschichtlichen Intereffen erftreden fann.

Die furzen Ueberschriften über ben Urfunden orientiren gut, die Angaben des Aufbewahrungsortes oder des Drudortes der Urfunden find besonders in Rudficht auf die nicht vollständigen Abdrude oder auf die Regesten sehr willsommen, und die Siegelbeschreibungen sind eine anerkenneuswerthe Buthat. Bahlreiche ben Urfunden beigefügte Roten bringen schähdare genealogische Aufschlüsse und sonst des Wissenswürdigen uoch maucherlei.

Wir können bas besprochene Werk nicht ans ber hand legen, ohne bie so vielsach laut gewordene Rlage über ben unvermuthet frühen hingang bes Versassers (ber bekanntlich jum Vorstand bes Germanischen Museums in Nürnberg erwählt war) noch einmal zu wieberholen und bie Befürchtung auszusprechen, baß sein Berluft nicht so balb und nicht so leicht zu ersehen fen burfte. Zwar hat er bem Bernehmen

nach eine große Menge von Material für die Fortsehung seines Werkes hinterlassen, allein si duo faciunt idem, non est idem, und es gehört in der That kein geringes Maß von ansopsernder Hingebung an die Wissenschaft und von patriotischem Gefühl dazu, wenn das Werk in dem Geiste zur Bollendung geführt werden soll, in welchem es begonnen wurde. Die Anregungen zur Fortsehung desselben sind von Seiten der Wissenschaft reichlich gekommen, dagegen die mehr äußerlichen, wie z. B. der Absah, waren nur spärlich. Klagt doch der Verfasser in der Vorrede zum zweiten Theil, daß er von einem hochsürstlichen Ministerium in Thüringen nach liebersendung eines Eremplars des ersten Bandes einer Antwort nicht gewürdigt worden sei; nur in Weimar und Rudolsftadt sei das Werk nachdrücklich empfohlen worden.

Wollen wir im Intereffe ber Wiffenschaft wunschen, baß unfere Befürchtung eine unbegrundete sei und die Thuringia sacra einen wurdigen Fortsether finde.

II. Die Pramonfiratenfer bes zwölften Jahrhunberts und ihre Bebeutung für bas norböftliche Deutschland. Ein Beitrag zur Chriftianifirung und Germanifirung bes Benbens lanbes. Bon Franz Binter, Prediger zu Schonebed an ber Eibe. Berlin 1865.

Eine ber merkwürdigsten Erscheinungen in ber katholischen Kirche waren und find die religiösen Orden, deren jeder einzelne feine providentielle Aufgabe zu lösen hatte und zu lösen hat, sei es für die ganze Belt, sei es für einzelne Theile berselben. Gine solche Aufgabe lag im 12. Jahrhundert dem vom heil. Norbert gestifteten Chorherrenorden der Pramon.

ftratenfer ob, bie Anfgabe in Deutschland und awar im Rorboften beffelben "bas weite beibnifde Benbenlanb" bem Chriftenthum ju gewinnen und borthin beutsches Leben und beutsche Sitte einzuführen. Der Bebante felbft, biefes Blaubensbeiligthum bis jur Dber bin und barüber binaus auszubreiten, momit bie Erwerbung ber Offfeefufte bis jum finuifchen Meerbufen verbunden war, entstammte ben fachtiden gurften, bie einen Rreuging gegen bie Wenben fur weit fruchtbarer bielten als einen folden gegen bie Saracenen. auf biefe Thatfache weubet nun ber Berfaffer fein Augenmert und er fand, wie fich in bem gangen Mittelalter fein aweites Beifpiel findet, bag ein Orben fo ausschließlich ein ganges Land in Unfpruch nehmen ju tonnen ichien, wie die Bramonftratenfer im 12. Jahrhundert bas Wendenland. Siebei ift freudig anguerfennen, wie herr Binter gang objettiv foreibt, und ber Beit und ben Berfonen, bie fich in ihr bewegten, vollfommen gerecht wirb.

Er theilt fein Buch in feche Abfchnitte, beren I. ben Orbensftifter, II. bie Orbensfchuler, III. bie Orbens-gönner, IV. bie Orbensflöfter, V. bie Orbensorganistion, VI. ben Orbensverfall bespricht.

Was ben Ordensstifter Rorbert (gestorben am 6. Juni 1134 als Erzbischof zu Magdeburg) betrifft, so ist das von Winter gelieserte Leben besselben eine Arbeit von wirklich frommer Begeisterung für diesen Glaubenshelben, der schon von seinen Zeitgenossen als "der Große" bezeichnet wird: "secundum nomen suum magnus in saluto Dei", gleich wie ihn das römische Brevier mit dem Prädistate: "Vir Dei meritis et Spiritu sancto plenus" jährlich an seinem Festtage beehrt, ohne daß jedoch Winter als bloßer Encomiast erschiene. Im Gegentheile er verläßt nie den historischen Boden, und nie vergist er auf die dem Historischen Boden, und nie vergist er auf die dem Historischen als Leuchte vorangetragen werden muß.

Bezüglich ben Orbensichaler Rorberts fellt Winter ben

Cat voran, bas Beiden großer Manner fei, bag ber bon ihnen ausgegangene Anftoß nicht mit ihnen enbe, fonbern burd eine Rette von Schulern weiter getragen werbe. Co war es nun allerbings bei Rorbert, bem Danne ungehenchelter Frommigfeit und bewunderungewurdiger Energie, von bem, als einem mabren Peregrinus apostolicus, gerühmt murbe: "baß feit ber Apostel Zeiten fein Menfc mehr Seelen fur bas Reich gewonnen, und bag Riemand mehr Ginfluß auf bas innere Leben bes Bolfes in feiner Umgebung ansgeubt babe als er." Diefen Ginfluß übte er nun auch auf feine Orbensangehörigen ans, von benen für bas norböftliche Deutschland in erfter Reihe fteben Unfelm, ber 26 Jahre lang Bifchof von Savelberg war, Evermond, welcher 47 Jahre bem Stifte "Gottesgnaben", von St. Marien in Magbeburg, fo wie bem Bisthum Rageburg vorftand; Bigger, beffen Propft- und Bifchofdzeit einen Zeitraum von 31 Jahren ausfüllt, und endlich Isfried ber von 1159 bis 1204 Propft von Jerichow und Bischof von Rageburg war. In angiehender Beife, angleich in gebrangter Rurge entwirft ber Berfaffer ein Lebensbild, wobei er nicht unterläßt, bas Andenken ber Danner einzuflechten, bie burch ihr gottseliges Birfen vor anberen hervorragten; fo Emelrich, ber erfte Propft von "Gottesgnaden", Propft Gunther bafelbft, ber ebenda lebende Canonicus Gottfried, geschildert als ein bochbegnabigter Mann; Beinrich ber erfte Brouft von Rlofterrobe, voll Orbenseifer; Alexius, Bropft baselbft, erwählt 1182 jum Bifchof von Lubed, ohne in ben Befit ju gelangen; Siegfried, Albrecht bes Baren britter Sohn, feit 1147 im Rlofter lebend, im 3. 1173 jum Bifchof von Branbenburg ermählt.

Ein recht freundliches Bilb gewährt ber Abschnitt von ben Orbensgönnern, bem ber mahre Cat voransteht, baß im Mittelalter lebensfräftige Orben niemals um Wirfungsftätten beforgt zu sehn brauchten, indem fie gewöhnlich so viele mächtige Bonner zu gewinnen pflegten, baß fie nur zu oft um Rrafte

verlegen maren ben Banfden jenet 'gu entfprechen, bie ba Funbatoren folder geiftlichen Saufer werben wollten. Go mar es auch gegenaber ben Sohnen von Bremontre bezäglich ihrer Berpflangung burd norbbentiche gurften ber gall, mobei ihnen noch bie befonbere Bunft bes Rirchen- fowie bes Reichs-Dberhauptes, Bapfis Innoceng II. und Raifers Lotbar an ftatten fam. Bar es ja Rorbert felbft, ber auf bem Softage ju Burgburg im Ottober 1130 bie Cache Innocens H. für Deutschland jum Siege brachte, wie foldes bem beil. Bernarb für Franfreich gelang, wogu noch tam bag Innoceng nach bem Concil von Rheims aus Danigefühl einen Befuch in Primontré machte, wo er an 500 Orbensglieber vorfand, alle ein Berg und ein Sinn, und nur bas eine Biel bei ben verfciebenartigften Befcaftigungen verfolgenb - Die Ehre Gottes und bas Seil ber Meniden. Die nachfte Folge biefes Befuche war ber vavilide Befehl am Dome ju Magbeburg Bramonftratenfer einzuführen. Gleich groß war nun bie Gunft, welche bie norbbentichen Fürften bem Orben Rorberts jumaubten. "Geiftliche und weltliche Fürften, politifche Rebenbuhler, wie Bergog Beinrich ber Lowe und Albrecht ber Bar, alle find fie in bem Ginen einig, bie Bramonftratenfer an begunftigen." Sieher gebort vorzüglich ber Erzbifchof Bartwig von Bremen, fo wie bie Ebelen und Dienstmannen obiger Fürsten, Alverich von Mehringen, Bobo von Bangleben, Burchard Burggraf von Magbeburg, Die Ebelen von Bericow u. a.

Es entstanden sofort durch diese Gönner die Ordens-Rlöster, deren sich einschließlich der Domstiste dreizehn im nordöstlichen Deutschland befanden: 1) Rloster Gottesgnaden; 2) das Marien Rloster in Magdeburg; 3) Leistan (Lizela); 4) das Domstist Brandenburg; 5) Jerichow; 6) dus Domstist Havelberg; 7) das Domstist Rapeburg; 8) Grobe (Usedom); 9) Broda (Ren-Brandenburg); 10) Gramzow; 11) Belbog; 12) Gottesstadt bei Oberberg;: 13) das Domstist Riga. In martieten Bügen entwirft ber Verfasser nicht sowohl eine Rloftergeschichte jeder einzelnen Stiftung, als vielmehr gestüpt auf Urfunden ein Bild bessen, was sie eben zur Verbreitung des Christenthums und zur Einführung deutscher Sitte in ihrer nächsten und weiteren Umgebung wirkten. Dieses ist ja auch der Hauptzwed vorliegender Arbeit.

Der Abschnitt über bie Orbens = Organisation behandelt junachft bas Berhaltniß ber Baternitat und Filiation, welches wie im Cifterzienser so auch im Bramouftratenfer Orben eingeführt mar. So wie ber Abt von Citeaux Generalabt aller Cifterzienser Rlöfter war, fo war ber Abt von Premontre ber Generalabt aller Pramonftratenfer Rlöfter, Die fich auf bem Erbfreise fanden, und urfprünglich maren alle Mebte verpflichtet jahrlich jum Generalcapitel nach Bremontre ju reifen, wie benu bie bort gefaßten Befchluffe fur alle Rlöfter binbend maren. Es läßt fich benten, mit welchen Schwierigfeiten und Befahren folche Reisen ber fammtlichen Orbenspralaten nach Franfreich verbunden waren, und wie namentlich die beutschen gegen biefe jährliche Berpflichtung anfampften, fo baß fie fpater babin abgeandert marb, es follte nur alle brei Jahre bas Generalcapitel besucht werben, bis endlich burch Bergleich bie lebereinkunft ftatt fand, daß von 1240 an in jedem dritten Jahre nur Ein Pralat ber Magbeburger Congregation ju Prémoutré ju erscheinen verpflichtet fei. Dagegen ubten bie Rlöfter, welche ein neu begrundetes Rlofter mit ihren Orbensgenoffen befest batten, für emige Zeiten einen großen Ginfluß auf biefe Colonie aus, indem dem Abte bes Dlutterflofters bas Recht und die Bflicht ber Bifitation zustand.

<sup>\*)</sup> Für die eigentliche Ordensgeschichte und die Geschichte der eine geinen Riefter bleibt immer ein Sauptbuch: "Sacri et canonici Ordinis Praemonstratensis Annales, in duas partes divisi. Para Prima, Monasteriotogium, sive singulorum Ordinis Monasteriorum singularem historiam complectens. Tomus I. Nanceil. MDCCXXXIV. 1. Fol. — bessen herquegeber "Carolus Ludovieus Hugo, Episcopus Ptolemaidis, Abbas regularis Stivagil Ord. Praem." war.

Die Orbenskeitet war die des heil. Augustinus, erläutert durch die Ordenskatute selbst. Der Bestand aller Rlöster war in Eircarien getheilt. Es gab eine Circaria Francise, C. Florestise, C. Pontivi, C. Bradantise, C. Flandrise, C. Westphalise, C. Vadegotise, wohn die Rlöster der Mainzer und Trierer Erzbiöcesen zunächst gehörten, C. Yvoldensis, der die Burzburger Diöcese zugetheilt was, C. Lotharingise, C. Anglise Borealis et Scotise, C. Anglise Medianse, C. Anglise Australis, C. Hybernise, C. Normannise, C. Vasconise, C. Hispanise, C. Burgundise, C. Arvernise, C. Frisise, C. Suevise et Bavarise, C. Bohemise et Moravise, C. Polonise, C. Livonise, C. Hungarise, C. Danise et Norvegise, C. Sclavonise, C. Graecise et Jerosolymitans und endlich die Circaria Saxoniae, zu der zunächst die obigen vom Berf. erwähnten Rlöster gehören.

Die Abnahme bes Orbens ober ben Anfang bes Orbensverfalles verfest or. Winter in bas 3. 1200. Er foreibt: "bie Begeisterung bes Orbens war verflogen, bie allein alle Schwierigkeiten überwindet und gang befonders nur einem Orben eine Bebeutung geben fann. Es trat bie rubige Entwidelung an ibre Stelle." Allein wie es oft gefchieht, es anbern fich auch bie Berhaltniffe, ober bas Felb ber Thatig. feit, weil bereits burchgearbeitet, wird ein engeres. Rur gu leicht trägt man bie Urfache auf Berfonen über, bie ebebem in freier Thatigfeit wirfent nun mit gebunbenen Sanben fteben! Entfcieben muß aber bem wiberfprocen werben, mas Winter S. 255, von ber Beit ber Reformation fprechenb, fagt: "Bas barum mabrhaft Rorbertinifd mar, mußte Enther aufallen." Rorbert wurde Luthers Auftreten ebeufo befampft baben, wie er ehebem Zandelin befämpfte. Sierin irrt alfo Winter, ber abrigens richtig erfennt, bag burch bas Auftreten ber Menbicunten Drben and bie Bramonftratenfer-Thatigfeit nothwendig jurudtreten mußte. Sie waren nicht mehr bie alleinigen Berren bes nun getheilten Felbes!

216 Auhang I folgen 17 fleinere Ercurfe über Berfonen und Dertlichfeiten, bie im Buche ihre Erwähnung fanben.

Als Anhang II aber finben fich 19 schähbare Quellen, barunter S. 326 — 341 ein "Chronicon Gratiae Dei", zum erstenmal herausgegeben aus bem Magbeburger Provinzial-Archiv, bann verschiebene Urfunden, und S. 374 die Statuten ber Magbeburger Prämoustrateuser Congregation von 1424, ebendaber.

Gerne zollen wir bem Verfaffer für feine wirklich ichone Arbeit ben verbienten Dank.

#### XXXII.

# Ruustgeschichtliches.

Reliquien aus Rom. Bur Runftgefchichte und Bolfefunde. Gefams melt von Dr. 3. Sighart. Augeburg 1865. 211 G. 8.

Der befannte Aunsthistorifer bes Bayerlandes bietet uns hiemit aus bem alten Sipe ber Aunst und Cultur ein bebeutungsreiches Buch, welches in gleicher Weise den Leser anzieht, seffelt und erfreut. Der Freund der driftlichen Alterthumstunde sindet hier durchweg Reues; was die Schilderung der römischen Bolfszustände betrifft, so macht der Berfasser einen angenehmen Eindruck, indem er, ohne die Zwickbrille nergelnder Verstimmung oder vorgesaster Gereiztheit, mit klaren Augen sieht und mit freudefärbigem Gefühl zeichnet.

Dem boppelfinnig gewählten Titel gemäß betrachtet ber Berfaffer feine Aufgabe ale eine Rachlefe von bem Saupt-

Mahl, welches bie in den Biffenstreifen gebietenden herren übrig gelaffen haben. Bo eine fo endlose Falle von verschiedenartigen Gerichten aufgetragen ift, tann der gange Borrath unmöglich je völlig aufgezehrt werden. So enthält benn der eine Theil mancherlei völlig neue kunfthiftorische Entbedungen, welche der Berfasser bei seinen Banderungen in römischen Banten und Strafen gemacht hat.

Eine ganz richtige Beobachtung ift, bag von ben Schopfungen ber antifen Architektur nur biejenigen noch in einem
erträglichen Justande fich befinden, welche von der Rirche in
ihren Schutz genommen worden, die in den Dienst bes
Christenthums getreten sind und für den driftlichen Enlius
verwendet wurden. Folgen wir ein wenig dem Berfaffer:

"Wenden wir uns zur tempelreichften Statte bes Alterthums, gum Forum, fo treffen wir ben berühmten Beftatempel, wo bas Balladium aufgeftellt mar und bas emige geuer von ben Beftalinen gebutet wurde, in eine Rirche ber Gottesmutter (Madonna liberatrice) verwandelt; ber Tempel ber Benaten auf ber entgegengefesten Seite ift mit ber Rirche ber beil. Rosmas und Damian verbunden und baburch gerettet, und ber Tempel ber Fauftina in ble Rirde Can Lorengo in Mirando umgeftaltet. Unfern, ber Liber ju, liegt ber zierliche runbe Tempel bes Gerfulce, bem man bie Austrodnung ber fcablicen Gumpfe jugefcrieben, er ift jest auch in einen Tempel ber Madonna (Maria del Sole) vermanbelt, ebenfo ift ber nabe Fortunatemvel ber beil. Maria von Aegopten geweiht und ben Armeniern zur Benubung übergeben. Afte Belt weiß auch, bag bas Bantheon, ber befte erhaltene Ban ber Alten in Rom, im 7. Jahrhunbert in eine Rirche ju Chren ber Beiligen (ad martyres) umgeftaltet wurbe. Nom foloffalen Bau ber biofletianifchen Thermen baben fich nut bie Raume in erträglichem Buftanbe erhalten, welche gur Rarthaufer-Rirche Maria begli Angeli und gur Rirche bes beil. Bernatons verwendet murben. Und fo ging es noch mit manchen andern Tempeln und Bauten ber alten Welt. Selbft bie Riefenruine bos Roliffeums ift erft por weiterer Berftorung gefchut, feit fie in einen Rreugweg mit ben Stationen verwandelt ift. Rur bie Saufe,

bie hintehr zum Chriftenthum, bas driftliche Gewand, war bie Urfache bes Seiles, ber Rettung und Erhaltung biefer antifen Berte in ben Sturmen ber Beit."

Taufenbe von Saulen in ben alten Bafilifen und älteften Rlöftern Rome find aus zerftorten Tempeln und Palaften berübergeflüchtet. Sochft merfivurbig ift fobann bie früher nicht beachtete Bermenbung, welche bie Berathe ber alten Thermen in ber driftliden Welt fanden. Die Babe-Seffel wurden haufig ju Bischofftuhlen erhoben. Der berühmtefte Stuhl ber Welt, Die Rathebra bes beil. Betrus, welche im Sochaltar ber Peterefirche eingeschloffen ift, fceint zwar fein antifer Babefeffel zu fenn, aber jebenfalls ein profaner aus bem beibnifden Alterthum ftammenber Stubl, benn bie Elfenbeinplatten, womit bas Solz belegt ift, find an ber Borberseite mit ben Zeichen bes Thierfreises und ben Bilbern ber gwölf Thaten bes Berfules gefcmudt. Es ift wohl eine sedes curulis, die bem Apostelfürsten von Reubekehrten, etwa vom beil. Bubens, jum Befdent gemacht wurde. Roch häufiger fanden die Wannen, bald als Altare, bald als Carge fur Die Leichname vornehmer Chriften Berwenbung. Denn als man bie toftbaren lleberrefte ber Beiligen aus ben Ratafomben holte, um fie in ben neugebauten Rirchen innerhalb ber Stadt ju verehren, nahm man haufig aus ben nachsten Thermen ober Balaften eine Borphprmanne, legte bie Gebeine hinein, ichloß bas Gange mit einer Platte und ftellte es als Tumba, als Altar, in ber Mitte ber Rirche auf. Ungablige folder Wannen finden fich in ben Rirchen Roms; fo bei St. Maria in Cosmedin, St. Bartolomeo, St. Maria Maggiore.

"Im berühmten Taufhaufe neben St. Johann im Lateran ift bas Taufbeden eine antife Borphprmanne, bie aus bem Batikan hieher gebracht wurde. Das Grab bes Papftes Clemens XII. in ber Corfinikapelle ift wieber ein folder Stein, welcher aus bem Bantheon ober vielleicht richtiger aus ben Babern bes Agrippa ftammte. Die koloffalen Wannen von Porphpr, welche als Grabftatten

bienten für bie Conftantia und helena im tofilicen Tempelden neben bem Riofter ber heil. Agnes, fteben jest, anger anderen aus ben Carafallathermen ftammenben Wannen aus Bafalt, in ber Sammlung bes Belvebere im Batikan. Da traubenlesenbe Genien ben einen, Rriegezüge ben andern schwücken, sind fie schwerlich zum Zwede christlicher Grabstätten gemacht, sondern aus heidnischen Bauwerken geholt worden. Der Dedel vom Grabe des habrian aus ber Engelsburg bient jest als Taufftein bei St. Beter!"

Eben fo oft murben beibnifde Sartophage jur Beftattung vornehmer Chriften verwendet. Auch die Leiche Raifer Dtto's IL. beffen Grab nach ben vorhandenen lleberreften jum erftenmale beschrieben wirb, murbe in einen altromischen Steinsarfophag gelegt, boch griff man babei ber Auszeichnung wegen noch ju einem feltsamen Mittel, inbem man ben Dedel vom Grabmal bes Raifers Sabrian abhub und mittelft gruner Caulen über Die Begrabuifftatte Otto's legte, fo bag alfo eine Art Ciborium, ein Saulentuppelbau über bem faiferlichen Rubeplas Der freie Raum aber, amifden ber Borphprbede und bem Sarge, wurde mit einem Mofaitbilbe ausgefomudt, welches fich noch erhalten bat. Der Borphyrftein aber fam im Beginne bes 17. Jahrhunderts bei ber Deffnung bes Grabes berab, und manbelte 1694 in bie Beterefirche, wo er heute noch als Taufbeden bient \*). Auch alte Ranbelaber haben fich auf biefe Beife erhalten, & B. bei G. Aguefe u. f. w.

Der Abschnitt über die Ratasomben beschäftigt fich mit ben neuesten Forschungen auf diesem Gebiete, besonders nach ben Resultaten bes Cavaliere de Rossi, deffen Brachtwerk durch die Munisicenz des heil. Baters im ersten Bande bereits erschienen ift, ein für alle Zeiten werthvolles, bahnbrechendes Werk, welches der papstlichen Regierung zum großen Ruhme gereicht. Alles früher Bekannte war nur

<sup>\*)</sup> Die intereffante Erbrierung fallt 6. 89 Die 102.

<sup>\*\*)</sup> La Roma sotterranen eristiana. Roma 1864. 352 C, und 85 C. Fol. mit 40 Lafein in Chromofithographia.

Studwert, mangelhaftes Baumaterial; bie Wiffenschaft ber Ratafomben fann erft jest erbaut werben. Dius IX. ift es, ber wie ein zweiter Damasus I., von heiliger Liebe zu ben Brabftatten und Beiligthumern ber erften Chriften erfüllt, biefer Forfdung einen niegesebenen Aufschwung gegeben bat. Er ernannte eine Commiffion aus ben berufenften Belehrten ju Untersuchungen in Diesen unterirdischen Friedhöfen (B. Marchi + 1860, Roffi, Garucci, Tongiorgi); er läßt feit Jahren bie Ausgrabungen vom Spatherbft bis jum Sommer auf feine Roften fortfegen; er taufte bie gange bei San Callifto liegende Bigne, um ba ungeftort bie Forfdungen über bas reichfte biefer Cometerien ") veranftalten ju tonnen; er ermöglichte bie Berausgabe ber flaffifchen Berfe bes Ritter von Roffi, welcher mit Butheißung bes heil. Batere fogar Frantreich, Deutschland und England burchreiste, um bort in Mufeen und Bibliothefen die lleberrefte alteriftlicher Runft und Epigraphit, sowie historische Rachrichten über Ratafomben-Bilger alter Zeit aufzusuchen. Und er fehrte mit reicher Ausbeute nach Rom gurud. Co, fagt ber Berf., bat Bius IX. bereits auf folde Beife au 50,000 Gulben auf bie Erforfdung ber Ratafomben verwendet in einer Zeit, wo feine Finangmittel ohnehin außerorbentlich jusammengeschmolzen waren.

herr Sighart gibt auch hier eine kleine Beisteuer, indem er (S. 29 ff.) einige Grabplatten und Inschriften bekannt macht, welche einst in den Ratasomben Roms sich befanden, im 16. und 17. Jahrhundert aber mit den heil. Leibern nach Bayern kamen. Sie findeu sich in der Peterskirche zu Munchen, zu Ramersdorf bei Munchen, zu Gmund bei Tegernsee, in

<sup>\*)</sup> Catacumbae hieß ursprünglich berjenige Stabtbegirt, melder bie rings um die Arpische Straße gelegene Gegend umfaßte und der nicht die geringfte Beziehung hatte zu den unterirdischen Todten: Bohnungen. Das Wort Katakombe wird erft seit dem 16. Jahrshundert in diesem Sinne gebraucht. Die älteste Bezeichnung lautete Coemeterium (auch "coemeterium ad catacumbas"), xoiuntigeov — dormitorium, Ruhestätte, Friedhof.

Mariathalheim bet Erbing, in ber Rlofterfieche St. Belt bei Reumarkt an ber Roth, zu hohenwart bet Schrobenhausen, und zu Maihingen in Schwaben. "Das find also Trophäen, welche burch fromme Wallfahrer aus ben Ratakomben Roms in die Kirchen Baperns gebracht wurden."

Wir tonnen bei biefer Gelegenheit nicht unterlaffen, and eines Dichters zu gebenten, bes Anbreas Gryphius"), welcher während seiner Anwesenheit zu Rom im 3. 1646 in bie noch nicht lange zuvor neuentbedte Tobtenftabt hindesteg und, obwohl Protestant, bie heiligen Blutzengen in nachsolgenbem sconett feierte:

- 3ch beuge Anie und Saupt! Die unterledichen Gange, Die Grufte fonber Licht, die bu, befturzter Chrift, Richt ohn' Entfesen flehft, die waren, als die Lift Und Racht Gott Arleg anbot, nicht Laufenben zu enge.
- Die Leiden fonder Bahl, ber beit'gen Korper Menge Sind bie, auf bie fich holl' und Belt umfonft geruft', Die Bein und Lob gepocht (getrobt), die Pfahl und Schwert gelift, Die nach ber Dual gerannt mit froblichem Gebrange.
- hier ift's, wo Chriftus Rirch' mit feurigen Gebeten, Ben Bint und Thranen naß, Gott vor Geficht getreten: Die ftete ber Belt abftarb, mußt unter Leichen febn.
- Die ewig wachfen follt', mußt' allbier Burgel finben; In biefer finftern Racht mußt fich ihr Licht entgunben; Die auf ben Bels gegrundt, wohnt' unter lauter Stein.

In ben folgenden Abschnitten schilbert ber herr Berfaffer einige ber alten, leider zerfidrten Bafiliten, vorerft bie alte Bafilita von St. Peter, welche an ber Stelle bes hentigen riefigen St. Peterdomes fich befand; wir machen einen Sang mit ihm um und burch die Betereftirche, wobei besonders die alteften Dentmale ber Runft einer genauen funftritischen Betrachtung unterzogen werben; befgleichen führt er uns vor

<sup>\*)</sup> geb. 1616 † 1664; fein Rame lautete acht bentich Greif, er mußte aber bem Beitgefcmad folgen und ihn "Heblich auf antillich" aufluben.

bie mittelalterlichen Ueberrefte bes Spisbogenstyles, ber auch in neuerer Zeit mit gutem Erfolg seine Ranken und Bluthen auf bem unvergleichlichen Boben ber ewigen Stadt angesett bat. Mit liebevoller Bietät besuchen wir unter seiner Leitung bie Bohnungen und Zellen, in benen einst Heilige gelebt baben, die nebenbei auch in culturhistorischer Hinsicht als merkwürdig sich erweisen, benn auch sie zeugen von der Bauart ber verschiedenen Jahrhunderte, von der Hauseinrichtung und dem Geschmade der Vorzeit. Wenden wir zuerft nach bem mamertinischen Kerker, in welchem der Apostelfürst vor seiner Hinrichtung schmachtete.

"Diefer Bau liegt jur Geite bes Genatorenhalaftes am Forum unterhalb ber beutigen Rirche bes beil. Joseph. Man fleigt auf achtundzwanzig Stufen in einen bunteln Raum binab, ber mit einem weiten Tonnengewolbe bebedt ift und einft nur burch eine Deffnung an ber Decke zuganglich mar. Gin zweites Loch am Boben biefer Rammer führt von bier noch in einen tieferen Rerter, ter wie bas alte Thor in Dinfene fpigbogig gewölbt ift. Die Quater find namlich fo auf einander gelegt, bag bie oberen immer etwas vorfteben, bie fie fehr nabe fommen und bann bas Bange burch einen machtigen Reilftein gefchloffen merben fonnte. Das ift bie Bauweife ber Urgeit, pelasgifche Beife: ber Bau ftammt aus ben Anfangen Rome. Sein Rame Tullianum beutet auf Cervius Tullius. Dier unten wurden bie Staatsgefangenen erbroffelt; bier ftarben Jugurtha und Catilina's Anhanger: man ließ fie bier verhungern, wohl um bas aufregende Spettatel ihrer iffentlichen hinrichtung zu vermeiben. - Das obere Gefangnif aber ift es, in welchem ber Apoftelfürft Betrus unter Rero's Regierung gefangen mar, wie die Trabition berichtet. Un bem Quell, ber bier fprudelt, foll er feine Bachter burch die Taufe fur Chriftus gewonnen haben. Auch hier weißt ichon bie Bauart auf eine viel frubere Beit bin. Der Inschrift nach ift biefes Defangnif unter C. Bibius Rufinus und Coccejus Rerva reftaurirt worben. Welch ein Unterschied bier gwischen Ginft und Jest! Ginft waren biefe entfehlichen Raume erfüllt mit ben Rlagerufen ber Berurtheilten, mit bem Stohnen ber Berhungernben und Erftidenben - jest ift es eine hochheilige Statte, eine zweischiffige Rirche,

ftete beleuchtet burch golbene Lampen und ftete gefüllt von Schaaren anbachtiger Beter.

Unter ber Rirche St. Maria in Bia lata am Corfo finbet fic noch ein uraltes Gebaube mit Tonnengewolbe, bas bem Apoftel Baulus ale Rerfer gebient haben foll, und Lufas foll hier feine Apoftelgeschichte geschrieben und ein Mabonnenbilb gemalt haben. Gegenüber liegt S. Marcello, benannt nach bem beil. Bapfte, ber bier vor ben Rachftellungen bes Marentine verborgen lag. Gine hochintereffante Stelle if bie Bohnung ber beil. Cacilla, welche an bas Seitenfolff ber gleichnamigen Rirche anliegt: "Das Babegimmer, in bem bie Beilige erftidt werben follte, ift noch vollftanbig erhalten, nur bie Banbe find mit Gemalben verfeben worben. Boben fieht man noch bie Stelle, mo bie Banne geftanben, an ben untern Banben noch bie Bleirohren, welche bas Waffer herzuleiten hatten und bie Borrichtungen jum Beigen. Das Bange macht einen wundersamen Eindrud!" Aebuliche archaologifc intereffante Erinnerungen fnupfen fich noch an St. Agnes, an ben beil. Bettler Alexins, an St. Benebilt, Gregor, Frang von Affift, an bie Belle bes beil. Dominitus; ebenfo an jene ber beil. Brigitta aus Schweben (geb. 1304), ber Tifd, an bem fie fdrieb, und bas Crucifir, vor welchem fie ihre Offenbarungen empfing, ift bort noch aufbewahrt. Ein großes Stud biefer Tifcplatte hangt in bem einzig noch bestehenben Brigittenflofter ju Altomunfter, bie meffingene Umrahmung ift burch gothifche Schrift als mittelatterliches Shauftud gefichert.

Ein eigenes Angenmerk richtete Sighart, wie vor ihm teiner seiner bentichen Fachgenoffen, auf die Miniaturen ber Heibelberger Bibliothek im Batikan. Es ift bieses die vielgerahmte Balatina ober die Pfälzische Bibliothek, welche Kurfürft Mar I. nach der Einnahme Heibelbergs durch Tilly dem Papfte Gregor XV. auf beffen Bitten im 3. 1623 überschidte und zwar nicht als Geschenk, wie man ftets meinte, sondern vielmehr als Erfat für die breimal an Wertb

fie übertreffenden Rriegogelber, bie ber Bapft bem Kurften gur Rriegoführung icon vorgeftredt batte. Gie enthielt bamale allein 2388 Dlaunscripte. Rach bem Parifer Frieden tamen 38 von biefen Manuscripten, Die auch nach Baris geichleppt worben maren, nach Beibelberg jurud; fpater gab bann Bins VII. (ber bem preußischen Gefandten Wilhelm von humboldt besonders geneigt war) auf Bermendung Defterreiche und Breugens noch 852 beutsche Sanbidriften ber Bibliothef Seibelberg jurud, fo bag faft nur bie lateiniichen und griechischen Sandschriften in Rom blieben. Sighart befdreibt 15 Rummern , barnnter eine Bulgata mit Bilbern aus bem 10. Jahrhundert und einen Band Sermones s. Augustini mit einer irifden Malerei, welche faum fpater als im 7. Jahrhundert entftanden fenn foll. Doch find wenige Arbeiten von Bebeutung mehr barunter, auch erhellt, bag bie Mehrzahl biefer miniaturirten Sanbidriften nicht beutiden Urfprunges ift, fondern aus Frankreich ober Italien von ben Bergogen und Rlöftern ber Rheinpfalg geholt murbe.

Die andere Halfte bes Buches befaßt sich mit culturbiftorischen Bildern aus dem römischen Leben der Gegenwart. Der neuere Zusiand der modernen Bantunft, Malerei und Plastif wird billig und gerecht erwogen. Ein eigener Abschnitt ist der Betrachtung des socialen Fortschrittes eingeräumt; jene Beränderungen im socialen wie im sittlichen Leben, welche ein auffallendes Borwärtsschreiten gegenüber den früheren Zuständen bezeugen, sind in charafteristischen Zügen hervorgehoben, auch der sonst immer so verlästerte römische Klerus, das vielgeschmähte Bolf, die Bolfswirthschaft und zulest noch die angesehene Stellung und das sichtliche Wirken der Deutschen in Rom\*) werden einer Untersuchung unterzogen, wobei

<sup>\*)</sup> Es fel bei biefer Gelegenheit eines antern Buchleins über biefen Gegenstand ermahnt: "Eine Reife nach Rom. Dargefiellt mit Beihülfe mehrerer Freunde von August Bahlmann, Domvitar." Runfter, Regensberg 1863. Man findet in bemfelben Reifeschils

immer bie ftatiftigen Babien maggebend angeführt find und bie Berhaltniffe mit aller Bahrheiteliebe und nur mit forg. fam prüfenber Sanb erwogen werben. Der Berfaffer foreibt nach bem eigenen Augenschein, er malt mit vollen garben. aber nicht etwa mit einfeitiger Farbung, fonbern ichent, wo er es nothig erachtet, auch ein tiefer gebenbes, bunfferes Colorit nicht; bod bat er in folden Fallen, wo er absolnt jum Tabel geneigt ift, immerbar gang entfprechenbe Analoga ans ber lieben Beimath jur Band, wo befanntlich auch nicht Alles im rofigen Lichte glubt, fonbern ber Schaben in unferen vaterlanbifden Buftanben ebenfo viele fic ungefuct bem Befcauer aufbrangen. Auch bier, wie in feinen tunftbiftorischen Stubien, bat ber Berfaffer ben Satt bas allgemein Befannte vorandzuften und liegen ju laffen und immer nur jene Buntte hervorzuheben, auf welche feine Borganger wenig ober tein Gewicht zu legen fich veranlagt faben. So ift er benn, ohne bie Baden voll ju nehmen, in feiner ftillen Beife und weifen Babrheit ein berebter Banegprifer, und die Lefture biefes Buches wird jedem Unbefangenen mehr Bergnugen und Genug, mehr bergerfreuenbe Beiterfeit bereiten, als alle fonft fo beliebten icheibewäfferigen Frembenführer und boswilligen Runftenthuftaften ju gemabren vermögen.

berungen aber meiftentheils zwar bekannte Gegenftanbe, aber in einer gefälligen Darftellung, und auch einige recht anfprechenbe Rapitel aber Land und Leute, fowle aber bie Deutschen und ihre Stiftungen in Rom.

II. Kleinodien des Deutschen Ritterordens. Im Auftrage Seiner kaiserl. königl. Hoheit des Hochwürdigst-Durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Wilhelm von Oester reich, Hoch und Deutschmeisters, Feldmarschall-Lieutenants und Artillerie-Inspectors, beschrieben und geschichtlich erläutert von Dr. B. Dudik, O. S. B. Mit 60 von J. Weselsky angesertigten photographischen Taseln. Wien. Verlag des Deutschen Ritter-Ordens. 1865. Text 170 Folioseiten.

Ein großartiges Prachtwerf, nach Inhalt und Aus. ftattung vortrefflich, liegt bier vor, welches auf Roften bes Deutschen Orbens, und nur in 100 Eremplaren gebruckt faum je jur Renntniß Bieler gelangen burfte. Um fo mehr freuen fich bie Siftor .- polit. Blatter in ber Lage ju fenn, von diesem Werte ihren Lesern Rachricht geben ju fonnen. Sie thun es um fo lieber als fich hier auf ber einen Seite bie Bietat und ber Ritterfinn bes jungften Deutschmeisters Erzberzoge Wilhelm fund gibt, welcher bas Andenten feines ihm lieben Ordens auch durch Rundgabe ber alten Ordens. icabe erneuern will, auf ber anderen Seite fich wirklich abermale die eminente Tuchtigfeit eines Ordensmannes fund gibt, bes Benediftiners aus bem Stifte Rangern P. Beba Dubit, bem ber beutiche Orben bereits feine munbericone Munggeschichte verdanft. Gine folde Arbeit batte wirklich in feine gludlichere Sand gelegt werben fonnen. Dubif ift burch und burch Siftorifer, ber aus ber burreften Rechnung, aus bem einfachften Inventare Momente ju verwerthen verftebt, und trodene Aften ju beleben vermag. Bon ber Babrheit aus. gebend, daß die Bluthe jeglicher Cultur in ber Runft culminire, Die ein wichtiger Faftor bei ber Darftellung ber Menfchengeschide felbft fei, bat er fich an bie Befdreibung biefer Schape gemacht, welche Bestandtheile jener Sammlung von Runftgegenftanben find, bie ber bobe beutiche Ritterorben beute noch im Deutschen Sause ju Bien, ale seinem ihm gebliebenen Saupthaufe befigt.

Diefe Runftfammlung verbantt aber ihr Gutfteben, wie ber Berfaffer bemerft, "nicht etwa einem planmäßigen Sammeln von mertwarbigen Begenftanben, fie enftanb vielmehr jufällig, ale man in ber Berlaffenfchaft ber Soch- unb Deutschmeifter manche Utenfilien vorfand, bie jum gewöhnlichen Gebrauche nicht mehr tauglich, ihrer Schonbeit, ihres Reichthums ober ihres Runftwerthes wegen nicht veraußert, fonbern gurudgelegt wurden" und auf ben Rachfolger als "Tentichmeifter foe Effette" übergingen. Aus biefen entftanb nun ber "Orbensichat" und gmar im 3. 1606, in welchem über ibn ein formtiches Inventar aufgenommen wurde. In Mergentheim, wo ber Soch - und Deutschmeifter feit 1526 bis 1809 feinen bleibenben Gis hatte, mar and bie Biege bes Orbensichages. Alle Soch- und Deutschmeifter von Balter von Rronberg († 1543) bis auf Erzherzog Maximilian († 1863) find mit einem ober bem anderen werthvollen Begenftanbe im Schape vertreten. "Trinigefaße, Baffen, Schmudfachen und religiofe Gegenftande find mit ibren Mappen und großentheils auch mit Jahrgablen verfeben, woburd Runftfachen an Bebeutung nur gewinnen . . . Bablreiche Inventarien, angefangen mit bem 3. 1526, balten bie Authenticitat ber einzelnen Stude aufrecht."

Dubit verschweigt nicht, daß ber Deutschorbens-Schat ehebem bedeutend reicher gewesen sei, indem dem Sochmeister das Recht zur Seite ftand, was ein Orbensmitglied an Brettosen und Waffen hinterließ, als Spolium einzuziehen. Bon diesem Rechte ward in Deutschland seit 1515 Gebrauch ge-macht, und Dubit führt solche Källe an. Als 1538 der Land-Comthur der Ballei Franken, Wilhelm von Reuhausen karb, sanden sich in seiner Berlaffenschaft: 1 goldener und 1 silberner Betschaftring, 1 goldene Haarhaube, 1 silberne Borde auf ein Brufttuch, 1 silberne "huffenhonner" Pfeise, 9 goldene Ringe mit Saffiren, Türkisen und Rubinen, 1 silberner Ring mit einem Krötenstein, 1 alter filberner Bischofsapsel (Pomum calesactorium), 1 goldenes Halsgehange, 1 fchwarz sammtenes

Rreng mit Silber befchlagen, 2 Biel-Armbrufte mit 2 Winden und Bolglaben, bagu 3 Reiterschwerter mit Gilber befchlagen, 1 Sanfchwert, 1 Dold mit Gilber beschlagen, 1 Rappier, 1 Landefnecht mit einer Cammticheibe, mit Gilber beschlagen und vergolbet, 1 Dold mit Elfenbein und Gilber beschlagen, 1 Baidmeffer, 1 Trabbarnifth mit feinem Bugebor, 1 Leib. barnifd, 3 weiße Saruifde mit Rud und Rrebe, 1 Baar Deilinge, 1 Baar Armzeuge, 1 Schurg, 1 Fauftfolben, 3 Stablein mit Gifen, 1 golbene, ziemlich große Rette, 1 filberner Scheuren : Duplet vergolbet, auf 200 fl. gefcatt, 3 geriefte Becher mit Dedeln, barauf Bappen, 3 große Beder mit Dedeln, barauf 3 Mannden vergolbet, 1 ausgefchlagener, verbedter Becher mit bem landcomthurlichen Bappen auf 3 Füßen ftebend, 1 anderer ausgeschlagener Becher mit 3 Fugen, 1 Duplet vergolbet mit 1 Dedel, 1 filberner Becher mit 1 vergolbeten Fuß, 3 filberne Becher in einander geftellt, ber eine mit einem Dedel, worauf ein Manulein mit einer Selmbarbe, venetianifches Glaswerf u. f. m. Eben fo reichlich war ber Unfall, ale 1540 hanns Graf von Hohenloe, Comthur ju Rapfenburg ftarb. Da fanben fich 12 golbene Ringe jum Theil mit Ebelfteinen, 1 Bifchofering, 1 golbener Ring um ben Urm, 1 golbene Rette auf 500 fl. gefcat, 1 fleine golbene Rette, 1 gefcmelgtes vergolbetes Orbensfreug, 2 filberne Orbensfreuge, 1 golbener Sebaftian, 4 filberne Becher mit vergolbeten Dedeln, 1 vergolbeter bober Becher auf einem Fuß, 1 golbene Pfeife an einer Schnnr, 2 hohe Beder mit Dedeln, vergolbet, 4 fleine Beder oben vergolbet, 2 gute Ruraffe, 1 Landefnecht-Rurag, 8 Sarnifche mit aller Bugebor, Sauptharnifd, Schurz, Mermel, 2 Stellen Beinschienen, 8 Pferbebudeln, 8 Sattel, 1 Schwert mit Silber beschlagen, 1 filberner Dold von 42 Loth, 3 Rappiere mit Silber, 2 Baibner, gleichfalls mit Silber, u. f. w. 216 aber im folgenden Jahre ber Landcomthur ber Ballei Defterreich Jobft Truchfes von Wethaufen ftarb, fant fich in feiner Berlaffenschaft ein großes Stud Gold mit Salzberge Bortrat,

14 edige Stud Golbes, 1 Stud Golb mit Baltber von Rronberge Bilbuiß, 1 großes Stud Golb, barauf bas Bilbniß Raifere Darimilian, 12 filberne Coffel und 2 filberne Gabeln mit langen Stielen, 9 filberne Beder in einanber gefest, 1 golbener Ropf mit Dedel, 1 golbene Rante bon ungarifdem Bolbe, 17 golbene Ringe mit Ebelfteinen, 1 golbene Rette, baran ein Bijchofetopf mit Ebelgeftein hangenb, 1 golbene Schlange um ben Urm, 1 golbenes Salbband mit Steinen befest, 1 golbene Rette, baran Cbelgeftein "und bes Orbens Gesellschaften in Breugen und bes Orbens Bappen", 2 Rorallen - Paternofter mit vergolbeten Ruspfen, 1 filberner vergolbeter Dold, 1 filberner vergolbeter Duplet mit tartifdem Wappen u. f. w. - Gewiß ein ansehnliches Inventar von Pretiofen, welche bem Sochmeifter Balther von Aronberg in fo fury aufeinander folgenden Beitabidnitten gufiel, und burd ibn bem Orbend. Chabe, ber noch aberbieß feine Bermehrung burd bie Brachtliebe einiger Sod - und Dentschmeifter fand. So ließ felbft Walther von Kronberg, ber wirflich viele Becher erbte, einen golbenen Becher fammt Dedel von 4 Mart 2 Both Rurnberger Gewicht aufertigen, ber von glatter Arbeit im fconen Stiche Die Enthauptung bes beil. Johannes und 3 Bortrate feiner Borganger im Deutschmeifterthume, aus beren Retten ber Becher gefertigt warb, inwendig im Dedel aber bas Bilbniß Balthers felbft zeigte. Diefer Becher warb 1656 noch auf 704 fl. 39 fr. gefcatt. Balthers Rachfolger ber Deutschmeister Bolfgang Schupber, genannt Diichling, (ermablt 1543) vermehrte ben Orbensschap mit einem gang golbenen Bofale fammt Dedel von 27 Mart 8 Loth Rurnberger Gewicht, welchen ibm Raifer Rarl V. im 3. 1544 verehrt hatte, noch im 3. 1656 auf 4846 fl. 59 fr. gewerthet. Derfelbe mar in gorm einer Glode mit bes Raifers Bilbniß und bem Reichsabler. Arabesten in gefchmelgter Arbeit füllten ben leeren Raum aus. Um ben Rand lief. bie Schrift, welche befagte, bas biefer Botal vom Raifer Rarl V. bem Abminiftuater in Prenfien und Meifter in bentschen und walschen Kanben, Wolfgang Schutber verehrt wurde. Den Fuß in glatter Arbeit zierte bes Hochmeisters Wappen in Email. Auf dem glatt gearbeiteten Deckel stand ein Rittersmann mit dem faiserlichen Wappen; innen befand sich des Kaisers Bildniß im Lorbeerkranze. Ja der Deutschmeister Erzherzog Maximilian ließ 1596 durch den Goldschmied David Stechmesser in Rürnberg einen Becher in getricbener Arbeit fertigen, bessen Goldwerth im J. 1656 über 7000 fl. geschätt ward, an dem die Arbeit allein schon 860 fl. kostete.

Diefe und andere toftbare Werte ber Runft murben gur Beit ber Roth und Sungersjahre im 3. 1773 auf Befehl bes Soch - und Deutschmeifters Rarl Alexander, Bergog von Lothringen, nach eingeholter großcapitularifder Bewilligung in Bruffel eingeschmolzen und zu Gelb umgeprägt. icon früher hatte bie Berminderung bes Orbens . Schapes begonnen. In ber Schlacht bei Leipzig am 23. Oftober 1642 verlor ber Soch- und Deutschmeifter Ergherzog Leopold Wilbelm, ber bie faijerlichen Beere befehligte, fein ganges Gilberzeug und einen toftbaren Bifchofeftab, fo bag fich im Schape ein Abgang von 1213 Mart 9% Loth an Gilber zeigte, ber aber vom Saufe bem Orben wieder erfett marb. einen ungemein großen Berluft erlitt ber Chat burch einen verwegenen Diebftahl, ben bie Mergentheimer Juben in ber Racht vom 10. auf ben 11. Februar 1703 burch einen gemaltfamen Ginbruch in bas Schatgewolbe bes Mergentheimer Refibengichloffes verübt hatten, indem auch die wieder erlangten Begenftanbe in ber Urt zerschlagen waren, bag fie nur noch als Bruchmetall Werth hatten. Aber auch die Mobe trug' jur Berringerung bes Orbens . Schapes bei. 3m 3. 1709 ward alles filberne Tafelfervice, welches bis in Die Beit bes Deutschmeisters Reinbard von Reupera (1479) gurudreichte und mit ben Anschaffungen bes Joh. Casp. v. Ampringen († 1684) abichloß, im Gewichte von 459 Mart 12 Lothe, umgegoffen, und 1719 in gleicher Beife mit bem letten bebeutenben Refie bes in Mergentheim befindlichen Tafelfilbers verfahren.

Rurg por Ausbruch ber frangofischen Revolution fab fic ber Orben genothigt, einen Theil bes Schapes und namentlich feine werthvolle Baffensammlung um 67,417 fl. 56% fr. Die Rapoleon'ichen Kriege, namentlich ber au verfaufen. ungludliche Feldung bes 3. 1805, wo ber Orben immer auf Seite bes Raifers fanb, batten feine Rraft gebrochen; feine Befdide in Deutschland waren erfüllt, inbem ber Rapoleon'iche Dlachtipruch vom 24. April 1809 ibn in Deutschland wernichtete. Der lette Groß. und Deutschmeifter Anton Bictor war nun genothigt ben Sit bes Orbens von bem wirflich getreuen Mergentheim, welches von Burttemberg mit Gewalt binweggenommen warb, nach Wien zu berlegen, wohin nun auch bie lleberrefte bes Orbens. und bes jest mit bemfelben vereinigten Rirchenschapes tam, um gleich barauf bei ber großen Roth Defterreichs in ber allgemeinen Silber-Ablieferung abermale einen fehr bebentenben Theil ben Beburfniffen bes Staates jum Opfer ju bringen. "Gothifch gearbeitete Danftrangen und Raudfäffer, Beiligenbilber und Statuen, Altarleuchter und Reliquienschreine wurden in jener traurigen Beit abgeliefert, und bafur Obligationen eingetaufot, welche ber eble Sod - und Dentschmeifter in ziemlicher Sobe nicht fer feine 3mede, fonbern gur Bilbung eines geiftlichen Sonbs beftimmte, beffen Ginnahmen bis jum hentigen Tage gewiffenbaft ben geeigneten Breden gugeführt werben." "Alfo" .--ruft Dubit aus - \_ nur Bruchftude bes ehemaligen D. D. Schages find noch vorhanden, und boch noch immer fo werth voll!" Es war nam biefer Schap am vollftanbigften aur Beit ber Deutschmeifter und faiferlichen Bringen Maximilian († 1618) und Leonol Bilbelm († 1662).

Mit Recht bemerkt Dubit wieberholt ben unschähbaren Berth ber Inwentare. "Gie beginnen mit bem 3. 1524; also bas Jahr vot ben Safularifirung best Deutschorbens- Landes in Prenfen butch Albrecht von Brandenburg. Um

10. April warb biefer abtrunnige, meineibige Sochmeister mit Breußen belehnt; er hatte ben gesammten in des Ordens Sauptfeste in Marienburg und in Königsberg liegenden Ordensschaf als sein Eigenthum erklart!" Annerirt!

In inftruktiver Beise geht nun Dubik auf bas Besitthum ber Mergentheimer "Abministratoren bes Hochmeisteramtes in Breußen, Meister teutschen Orbeus" ein, und bie Einzelnheiten, die steinernen Köpflein mit einer Haudhabe, ganz altfrankisch u. f. w., sind für den Culturhistoriker vom größten Interesse.

Auch über ben Deutschmeifter'ichen Rirchen fchat finden fic vom 3. 1526 an Radrichten. Der Deutschmeifter Balther von Kronberg nahm ihn, wie er im Gewolbe ju Mergentheim lag, eigenhandig auf, und biefes Bergeichniß ift noch vorbanben. Aus biefem Berzeichniffe ift erfichtlich, bag gothifche Reliquiarien aus Rriftall, Gold und Gilber, Rreuze, Statuen und anderes Rirchengerathe reichlich vorhanden maren, barunter eine große filberne Baffion, Bilbniffe ber beil. Unna und Maria Magbalena. "Item ein Reld und Baten mit bem Bappen Lentersheim's barein gefchmelzt und gegraben. Item ein filbernes vergoldetes Born, fo man auf ben Altar fest. Item ein Monftrangl, barin ein Brillenglas mit bem Bappen Egloffteins" (also zwischen 1396 und 1416). "Item ein Obertheil von einem Monftrangl, ift vergoldet, fist unfer Berrgott auf einem Regenbogen. Item eine filberne Tafel, barin ein elfenbeinernes Besperbilb. Item ein Evangelienbuch. auswendig auf ber einen Seite mit filbervergolbeten Bled. bilbern und ichlechten versetten Steinen." Rach fpateren Inventaren batte biefer Bergamentcober viele Miniaturen. "Item ein fleines, altfrantisches Raftlein von Gilber, barin Beiligthumer. Item ein filbernes Wappen mit bem Schilbe Grumbachs, an eine Chorfappe ju hangen. Item ein gar altfrantifder Bar mit viel Beiligthumern, auf einem Raftlein, gang ichlecht. Item 13 Relde, barunter ein golbener mit ben Batenen." 3m Inventare von 1614 findet fich ein filberner und bergetbeter Bifchofskab, wen St. Gilfabeth, und bann eine Witen, mit Perlen und Steinen befest, von rothem Sammt und golbener Stiderei, auf ber einen Seite bie Opferung Chuffti, auf ber andern dus Cochmeistertreng und St Elifabeth boch gestidt. Unter dem Mosgentheimer Ordensfirchen Schape werden 1829 aufgezieht: 4 große Reliquiarienbrufftate, Capita, und Mitte in Armforn, Brachia, mit fostburen Steinen Beflicht wern Beschienny Dubif gibt.

Erzbergog Maximitian batte in ber Refibens au Der gentheim noch eine eigene Rapelle, wohin er-indfeiner grommigfeit eine geoft Denge toftbarer Reliquien in Muftlid gearbeiteten Altatien und Raftchen gebracht bates worüber ber Deutschmeifter 3ch. Cabyar von Stablowigte eigenes Inventar fertigen lief. Allein bom Dr f631 in mußten biefe Orbensfchage, um por geinben ficher ju fein wielfaute Manberungen antreten. Balb maren fie in Beibelberg, bab in Throl, balb in Bien, theilmeife in Ingolftabt, bie fie endlich 1660 wieber in Mergentheim vereinigt wurben. Allein Bieles mar verborben, Mandes verfcmunben, fo bif bet Berluft auf 11,700 fl. angefolagen wurde. 3m 3. 1678 warb ber Orbensicas aus Beforgnis vor Lubwig XIV. und Rarnberg und bann nad Regensburg geflächtet, wo er 560 1690 liegen blieb. - Die lette Banberung bes Schapes war, wie oben bentertt, 1809 nad Bien, und bier tommt Dube auf bie letten Gefchide beffelben mit ben Borten nochwals gurud: "Es tamen bie Folgen ber mit wechselnbem Blade geführten frangofifden Rriege, und biefe Folgen haben in bem neuen Aufbeitsahreingsorte unter bem Orbensichage furible bar aufgeraumt. "Saft alles gerettete Rirdenfilber, barunter bie großen und prachevollen Reliquiarien, welche 1605 Em bergog Maximilian unfchaffte, ble Sitberfatuen ber gwolf Apoftel und ber Gottigen! Leopold, Glifabeth, Georg u. a. fielen bamale jum Defen "Dubit fagt bann bei :. "Bom alten Dentfomeffetfone blieb nur :ein Reft guend, aber

immerhin noch werthvoll genug, um würdig vor's Publikum zn treten. Diese Reste sollen in Wort und Bild bie alten Tage bes Aunstsinnes, wie er im hohen beutschen Ritterorden heimisch war, zurüdrufen; sie sollen wachweden die Tage des Aunstsleißes, den die Glieder dieses Ordens durch Unterstützung und Körderung würdigten und ausmunterten und bis zur Stunde würdigen und ausmuntern."

Ratürlich lag es nicht im Blane biefes großartigen Werfes, alle Gegenstände bes Schates burch Schrift und Bild zum Gemeingute zu machen ober zu veröffentlichen, fonbern nur jene, welche entweber burch fünftlerische Aufgassung und Durchführung ober durch ihren Charafter zum Berständnisse der beutschen Kunstgeschichte beitragen, ober in ihret schönen Form Rachahmung erweden können. Im Werfe selbst mußte die Form der Gruppirung gewählt werden. "Orbens-Insignien, hau- und Stichwassen, religiöse Gegenstände und solche des Lurus und bes verseinerten Lebens bilden die Gruppen" und entsprechen in ihrer genauen Beschreibung den 60 photographischen Taseln, wie selbe der anerkannte Photograph und Adjunkt der Chemie am t. t. Polytechnikum in Wien, herr Weselsty, nach den Originalien angesertigt hatte.

Die erste Abtheilung gibt nun auf 2 photographischen Taseln die Ordensinsignien, als: 2 hochmeister-Rreuze aus dem 16. und 17. Jahrhunderte, das Ansted-Rreuz des 1618 verstorbenen Erzherzogs Maximilian I., das Deutschordensstreuz des 1598 verstorbenen Landcomthurs Andreas Freiherr von Spauer, die Trauersette Maximilians I., die altsräntische Schwertsette aus der Zeit des Deutschmeisters Ulrich von Lentersheim (1454 — 79), den Intronisations-Ring des hochmeisters hermann von Salza um 1226, den Todesring des obigen Andreas Freiherrn von Spauer, einen türkischen Bogenring, eine Camee Raiser Rudolph II., diese wie ein Ordenszeichen des 17. Jahrhunderts aus dem Rachlasse

32

LYL

Maximilians I., und ein Mainzer Confraternitäts-Zeichen mit dem heil. Martin aus dem 18. Jahrhundert. — Hier schickt Dudit eine entsprechende Einleitung über die Ordenszeichen, speciell aber über das einsache schwarze Balkenfreuz im weißen Felde, welches vom J. 1200 an dis zur Gegenwart das Wappen des deutschen Ordens ward und blieb, voran. Bemerkenswerth ist, daß die Spauer'schen Gegenstände 1840 aus dem Grabe des Landcomthurs, das in der Commendessirche zu Bozen wegen Restauration derselben geöffnet werden mußte, genommen wurden, wo sie seit 1598 mit der Leiche begraben waren. Uebrigens fügt Dudit überall die historische Bedeutung der Gegenstände bei, was hier bemerkt werden soll, um diese Bemerkung nicht wiederholen zu müssen.

Die zweite Abtheilung gibt auf 8 photographischen Tafeln Stiche und hieb. Maffen, und gwar einen orientalifden fogenannten Albertinischen Dold mit einem Repbrit-Briff, einen turfischen Dold, ein turfisches Deffer, alle 3 Stude aus ber Berlaffenschaft Marimilians I., welche fic burch die gulle ber Ebelfteine auszeichnen. Bir übergeben bie anderen orientalischen Stude mit ber Bemerfung Dubife, baß bie eigentlichen Waffen ber Orbensritter ihren Werth in ber Tapferfeit berfelben batten, fonft aber nach ber Orbens. regel felbit ju einfach waren, um im Orbend. Schate Aufnahme ju finden. Gben fo wenig gibt die britte Abtheilung, mit einer Tafel, welche bie "Bnjogany" (Stabe mit einem ftarten Anopf ale Beiden ber Burbe) beschreibt, beren ein turfifder mit einem Anopf von Bergfruftall, im Schape feit 1632, und ein folder mit elfenbeinernem Stiel und filbernem Rnopfe, im Schate feit 1659, vorhanden find, Anlag jum Bermeilen.

Die vierte Abtheilung bagegen bringt bie Relche und Batenen, welche im Ordensschape aus bem 14., 15., 16., 17. und 18. Jahrhundert vertreten sind, aus benen auf 3 Tafeln ein romanischer Silberkelch aus bem Anfange bes 14. Jahrhunderts, ein gothischer Silberkelch aus bem Schlusse-

bes 15., und ein goldener Kelch vom 3. 1599 abgebildet sind. Der erste höchst merkwürdige Kelch gehörte bis 1803 ber Ordenscommende zu Mainz. Der zweite, auf dessen Kuß in Uncialschrift steht: "Calix insignis ecclesiae collegiatae ad SS. Germanum et Mauritium Spirae" und als dessen Berfertiger sich der Rürnberger Goldschmied "Hans Til" nenut, kam 1803 aus Speher nach Mergentheim. Der dritte goldene Kelch war von dem damaligen Comithur Johann Eustach von Westernach für die neu erbaute Ordenskirche zu Kapsensburg augeschafft worden.

Die fünfte Abtheilung gibt auf einer Tafel als Reliquiarium bas Triptychon bes Herrn von Reuned aus dem Anfange bes 14. Jahrhunderts, dessen Fuß aber aus dem 15. ift, und dem Landcomthur der Ballei Franken Melchior von Reuned (1450 — 89) jum Orarium auf seinen Jügen gedient haben mag. Bei diesem Anlasse macht Dubik auf 8 Reliquiarien der Mergentheimer Ordenskirche ausmerksam, die in Wien um der Landesnoth willen 1810/11 in die Schmelze wandern mußten.

Die fechote Abtheilung mit 2 Tafeln behandelt bie Rofenfrange. Rach bem alten Statutenbuche bes Orbens vom 3. 1442 hatte jeber Orbensritter täglich - nach ben Taggeiten vertheilt - 114 Bater unfer und Ave Maria gu beten, bie erft nach bem Statut von 1606 auf 65 berabgefest murben. Daber war, um fich nicht ju irren, ber Rofenfrang ein baufiges Requifit. Colde waren oft prachtroll gearbeitet und mahre Runftichate. Deren beichreibt nun Dubif 10, größtentheils aus bem Befige bes Soch- und Deutschmeifters Marimilian I. Unter biefen befindet fich auch "ein Bebenter von Gold-Filigranarbeit, mit Berlen, Rubinen und Smarag. ben befest und emaillirt, mit einem Almandin-Ringe von befonderer Reinheit und Schonheit, und einer großen weißfdmarg-gelben Seibenquafte." Die Juventare bezeichnen biefen Rofentrang ale ben "fo ber Bifchof von Würzburg bero verebrt." Um ben Ramen bes Bifchofs herauszufinden, bemerkt

Dubit, "braucht man nur bie Arbeit anguseben; auf ben erften Blid erfennt man fie ale Angeburger giligran . Golb. arbeit, welche über ben Anfang bes 17. Jahrhunderts nicht binausreichen fann. 3m Anfange bes 17. Jahrhunderts faß aber in Burgburg ber ansgezeichnete Bifchof Julius Coter von Mespelbrunn, ber Bieberherfteller bes fatholifden Blanbens innerhalb bes Fürftenthums, ja ber zweite Granber bes Bisthums. Seine freundlichen Beziehungen gum bentichen Ritterorben, welcher in Burgburg felbft eine Commenbe mit einer ichonen, leiber jest aufgelaffenen ), gothifd gebauten Rirche hatte, bann ber Reichthum und ber Runftfinn biefes mahrhaft großen Mannes laffen foliegen, bag er ber Donator biefes geschmadvollen und toftbaren Rosenfranges war, ein Grund mehr, biefes foone Stud in Chren ju balten." Bemertens. werth bleibt es, bag ber tapfere Großmeifter Maximilian L 53 Rosenfrange binterließ. Auch heute noch wird ber Orbens-Candidat, bie Sand umwunden mit bem Rofenfrange, jum Ritter gefchlagen und mit bemfelben Rofenfrange and beerbigt.

Die fiebente Abtheilung mit einer photographifden Zafel

<sup>\*)</sup> Es gibt keine beutsche Aunftgeschlichte in ber nicht biefes herrlichen Bauwerfes Erwähnung gemacht warbe. "Die Deutsch ause Kirche ift bas reinfte und schönfte Bauwerf aus ber Bluthezeit ber Gothlt in Burzburg" (Riebenmaher, Aunstgeschichte ber Stadt Burzburg. 1860. C 153). — "Bon all' ben erhaltenen Bauten ber Beit in Burzburg kann sicher nur ber Prachtbau ber Deutscherrenkliche (profanirt) ber Epoche zugeschrieben werten. Er wurde aus gelben Sandfeinen zwischen 1287 und 1303 aufgeführt" (Sighart, Geschichte ber bilbenben Künste in Bayern. München 1862: C. 326 — 327 mit Abbildung), n. f. w. — Und biese berriiche Rieche geht ihrem Untergange enigegen, dermalen Depot für militieische Baurequiste! Birtlich eine Schande für den Runststan bes Paperniendes, wo Monumente über Monumente gebaut werden!

beschreibt 9 toftbare Schmud. und Gebentzeichen, barunter prachtvolle Hutrosen, die herrliche Camee auf weißrothem Onyr, das Porträt Kaiser Rubolfs II. in der Halbfrause vorstellend, und verschiedene Ordens-Gebentzeichen, worüber die von ungemeiner Kenntniß zengenden Erklärungen Dubits oft überraschende Beleuchtung verbreiten. Sind die meisten dieser Gegenstände aus dem Nachlasse Marimilians I., so sind alle 5 Stücke, welche die achte Abtheilung als Uchat-Gesäße auf 2 Taseln abbildet, aus demselben: so eine Base in Gold montirt aus Coralin, eine Henkel-Base von Achat auf Kett-chen, goldene Radpistole und dergl.

Rur 3, aber fehr werthvolle Gegenstände beschreibt bie neunte Abtheilung auf 3 Tafeln, die Gefäße von Berg-Krystall. Diese Gegenstände sind: ein gedeckter Becher mit einem herzoglichen Hute aus dem 16. Jahrhundert, aus dem Rachlasse Maximilians I.; ein Gefäß, einen Hahn vorstellend, aus der Schahsammer des Deutschmeisters Leopold Wilhelm († 1662); dann eine Kanne mit Ebelgestein aus dem 17. Jahrhunderte.

Die zehnte Abtheilung enthält auf 3 Tafeln die "Filigran-Arbeiten. Aus den 3 Studen ist wohl die Filigran-Silberfanne des 1566 verstorbenen Deutschmeisters Wolfgang von Milchling das merkwürdigste Stud. Die eilste Abtheilung beschreibt unter Beigebung einer Tafel aussührlich und einzgehend eine große Kostbarkeit, einen orientalischen Rephrit-Krug, in Gold und Juwelen gefaßt, aus dem Schlusse des 16. Jahrhunderts, der aus der Innsbruder Kunstkammer des Hoch- und Deutschmeisters Maximilian I. stammt.

Ebenso beschreibt bie zwölfte Abtheilung auf einer Tafel eine goldene Scale sammt Löffel aus mährischem Golde vom J. 1641, einst dem Deutschmeister Leopold Wilhelm gehörig, 146 öfterreichische Dukaten wiegend, ein wahres Pracht- und Runftstud. Dubits Beschreibung ist in historischer Beziehung wichtig, indem er sich auch über bas Testament bes obigen verbreitet.

Bwei filberne Crebeng-Schalen bes Dentfdmeifters Marimilian I., bie eine aus bem 3. 1604; gestochen bon Joh. Theobor be Bry, bie andere aus gleicher Beit und von bemfelben Runftler, lettere mit ben Inngern von Emans, maden ben Inbalt ber breigebnten mit 2 Tafeln gegierten Abtheilung ans, inbeffen bie vierzehnte eine bobe vergolbete Crebeng Ranne bes 16. Jahrhunberts ans bem Rachlaffe bes oft genannten Maximilian I. beschreibt und auf einer Tafel abphotographirt. Die fünfzehnte Abtheilung bietet auf 2 Tafeln ein filbernes, fart vergolbetes Sanbbeden bes Comthure 3ob. Guftach von Wefternach mit ber bagu geborigen Ranne auf 2 Tafeln abgebilbet; mogegen bie fechgebnte bie 2 Cocoenus. Beder bes Deutschmeiftere Balther von Rronberg auf 2 Tafeln gibt und befdreibt, Beder mit Gilber montirt, außerft belehrend burd ibre Form; aber auch belehrend burch bie enlturbiftorifden Bemerfungen über bie Becher ber Borgeit, welche bier Dubit bietet. Dige Beder ließ Walther von Kronberg im 3. 1536 jum Mabenten an bas große General - Orbens - Capitel ju Mergentheim in Rurnberg anfertigen. Rach 32 Jahren wurden abermals amei mahricheinlich in Augeburg angefertigt, von benen ber eine mit biblifden Scenen feine Abbildung und Befdreibung in ber flebengebnten Abtheilung finbet, gleichwie bie neut. gebnte einen folden bes Joh. Guftad von Befternach aus bem Enbe bes 16. Sahrhunderts auf einer Tafel nachbringt und beschreibt, inbeffen bas vorbergebenbe achtzebnte Seft einen Straußenei-Beder beffelben Befternach vom Jabre 1591 auf einer Tafel bietet. Diefer Becher follte eine Erinnerung für ben Ban ber Commenbe Rapfenburg bleiben; barum bie Infchrift: "Dich. fcaft. in. bie. gemach. Johan. Euftad. von. Befternad - Bon. feinem. bnb. gemeine. orbens. murb. in. Beit. erbavt. shaus. Rapfenburg. 1591."

Die zwanzigste Abtheilung gibt auf 3 Tafeln eine Befchreibung ber Billtomm-Beder. Als folde werben befchrieben: 1) ein filberner vergolbeter hund bes D. D. Ritters

Beorg Gund von Wentheim, jedenfalls vor 1566 gefertigt; 2) ein silberner vergoldeter Fuchs mit einer Gans im Rachen, des D. D. Ritters Heinrich von Bobenhausen vor 1557, und 3) ein silberner vergoldeter schreitender Hirsch des D. D. Ritters Joh. Wilhelm von Jocha, aus dem J. 1667. Alle drei von vortrefflicher Arbeit, find 1 und 2 Anspielungen auf das Familienwappen.

Die einundzwanzigste Abtheilung mit eilf photographischen Tafeln ift bem "Roggenbach'ichen Bruntpotal", in Silber verfertigt und ftart vergolbet, ausschließend gewibmet. führt seinen Ramen von bem Landcomthur ber ehemaligen Ballei Franken, Johann Ludwig von Roggenbach. ruhmt Dubif, "haben wir ein mahres Meifterftud ber Bolbfdmiebefunft bes 17. Jahrhunderts ju verbanten, einen Schaupofal, welcher die hervorragenoften Rriegethaten Raifer Rarls V. vergegenwärtigen foll." Er durfte nach 1667 in Murnberg gefertigt morben fenn und ward in Seilbronn aufbewahrt, mit beffen Commendefilber er 1805 nach Mergents beim fam. Die Crebeng und Ch : Beftede finden auf 2 Tafeln in ber zweiundzwanzigsten Abtheilung ibre Befprechung. Gebr mertwurdig ift bas Erebeng= und Borfchneibe-Meffer bes Boch- und Deutschmeistere Wolfgang von Mild. ling vom 3. 1546, und Dudit bebt bervor, baß fich wohl wenige Cammlungen fo alter Beftede ruhmen burften. Ihnen reiben fich in ber folgenden Abtheilung bie Blafden an, beren eine Tafel ein Flaschenfutter aus gegoffenem Silber, gefertigt um bas 3. 1656, und eine Rettenflasche von einer Cocoonuf, gefertigt um 1568, befchreibt. 3mei Rorallen-Salggefäße, eines aus ftartvergolbetem Gilber aus bem Ende bee 15. Jahrhunderte, und einen St. Gebaftian von 1618 bespricht die vierundzwanzigste Abtheilung, ersteres auf einer Tafel zeigend, indeffen bie Abtheilung funfundzwanzig ber "Deutschmeister'ichen Tisch-Ilhr" aus Meffing und bergolbet, ben Berfules vorftellend, aus ber erften Salfte bes 17. Jahrhunderts, gewidmet ift. Gine photographische

Tafel verfinnlicht biefe mertwürdige Uhr, gefertigt von Sans Bufchmann, ber um 1637 in Augeburg lebte.

Die sechsundzwanzigste ober Schlusabtheilung bilden bie Porträte auf 3 Taseln, und zwar 1) das Reiterbild bes Deutschmeisters Erzherzog Maximilian I. auf Silber, am Schlusse bes 16. Jahrhunderts. "Admirationi virtutum optimi et sortissimi principis Maximiliani Austriaci:" biese Inschrift gab der Künstler seinem mit Hammer und Punze gesertigten Werke. 2) Goldbild Raiser Rarl V. auf Obsidian; 3) Medaillon Kaiser Maximilian I. auf Silber; 4) kleines Medaillon aus Buchsbaum, den Kaiser Maximilian I. und seine Enkel Karl und Ferdinand vorstellend; sämmtliche aus dem 16. Jahrhundert.

Dieses nun ber Inhalt bes Werkes, freilich nur angebeutet, burch bas Dubik abermal fagen barf: "Exegi monumentum aere perennius" wenn er sich auch nicht schon seither unvergängliche Denkmäler gesetzt hätte!

## XXXIII.

## Beitläufe.

Die Uebereinfunft von Gaftein.

Den 10. September 1865.

Wie ber herrschende Parteigeist unser armes Deutschland in einen politischen Herensabbath verwandelt hat, wo keiner mehr mit seinen natürlichen Augen zuschaut und jeder sein Phantom in den Armen wiegend im Kreise sich dreht — wenn man es nicht vorher gewußt hatte, so mußte man es

jest endlich merten, wo die beutsche Wiffenschaft vor ber Aufgabe steht, sich schlussig zu machen über die Convention von Gastein. So viele Parteien und Parteischattirungen, so viele und so vielerlei Urtheile, und feine findet etwas Anderes als ihr gefällt.

Bu Berlin behanpten bie extremften Feinde bes Berrn von Bismart: Breugen fei in Gaftein ber unterliegenbe Theil gemesen, ber Bertrag sei ein zweites Olmut. Wien behaupten bie weiland Schmerlingifden Blatter: Defterreich habe ju Gaftein auf feine beutsche Bolitif ju Gunften Brenfens verzichtet, ber Bertrag fei ein zweites Billafranta, und fie ichieben bem verhaßten neuen Ministerium ben Baterlandsverrath in die Soube. Die achten Organe ber Trias. politif find felbftverftanblich berfelben Unficht; fie ringen bie Sande in beller Bergweiflung; nur bas wollen fie nicht gugeben, bag an ber Wenbung bie fie als überaus traurig beflagen, die Impotenz ber Mittelftaaten felber ben größten Theil ber Schuld trage. Unbererfeits eriftiren auch bei uns noch etliche Starfglaubigen ber ehemaligen großbeutschen Partei, Die es folechthin nicht über fich bringen an einen Aufschwung ber Sache Preugens ju glauben; fie maren baber über bie Convention vom 14. August nicht meniger als die Anderen verblufft, aber fie meinen boch annehmen gu muffen, daß naber betrachtet ju Baftein ein Sieg Defterreichs über Breußen ftattgefunden habe.

In Summa: allen diesen Barteien ift es nicht nach ihrem Sinne gegangen, und gerade aus bem allgemeinen Grunde, weßhalb die Gasteiner llebereinkunft ihnen mißfällt, gefällt sie und. Es ist seit mehr als drei Jahren, und schon seit dem Moment der identischen Noten, unsere beständige Rebe gewesen, daß auf dem Wege unserer liberalen Barteien eine bessere, daß auf dem Wege unserer liberalen nimmermehr erreicht werden könne. Bon diesem Wege weicht nun der Bertrag von Gastein sehr energisch ab, er ist überhaupt ein offener Bruch mit den diplomatischen Boraussehungen

bes beutschen Liberalismus, bem es unter allen limftanben nur wohl und behaglich seyn taun, folange er die zwei beutschen Großmächte gegeneinander in's Fener zu heten vermag. Ueber eine ihnen so widerwärtige Bendung sind nun die betreffenden Parteien mit Aug und Recht entrüstet; wir aber hoffen das Beste bavon, vorausgesett daß der Beg einer verständigen Realpolitif, nachdem er einmal betreten worden, von den zwei Großmächten auch solgerichtig sortgesett werben wird.

Soviel ftund von vornherein feft, bag aus ber folesmigholfteinischen Frage eine Lofung ber gesammten beutiden Frage unmittelbar hervorgeben ober fich anbahnen werbe fo Bebe bem armen Baterlanbe, wenn es gefcheben mare nach bem Billen unferer Parteien! Der bentiche Bargerfrieg und bie Einmifdung bes Auslandes maren unvermelb. lich gewesen, bie ichmachvollften Blatter unferer beutiden Beschichte maren von Renem beschrieben worben. Diefe bringenofte Befahr ift jest überftanben, und fie fonnte nur baburch überftanben werben, daß Defterreich und Brengen unter fich eine friedliche Ginigung machten über bas nachte liegende Streitobjeft. Der nationalvereinliche Fridericianismus in Berlin und ber bagarbfpielende Somerlingianismus in Wien hatten bas aber nie vermocht. Sie batten beibe und wetteifernd ben Fremben uns in's Saus gerufen. Bom Beginn ber banifchen Bermidfung an bat bie Ginigfeit ber amei beutschen Großmächte, und nur fie, bie frangofischen Intriguen lahmgelegt; Die fleinfte Ripe gwifchen Wien und Berlin batte bem Imperator genigt, um fic bei und einzubraugen. Run fnirfdt man inegebeim ju Barie, und bas ift Dufit in unfern Ohren. Benn ber Gafteiner Bertrag auch teine gebeimen Artifel enthielte, fo befagt er boch icon an und fit fich, bag die zwei beutiden Großmächte bie gefährliche Frage ber Bergogthumer ausichließlich unter einander ordnen werben, und Riemand follte Ach einen bentichen Batrioten nennen, ber bie Gafteiner Ugbereinfunft betrachten fann, ohne wenig.

ftens biefe Seite berfelben mit Lob und Freude gu begrußen.

Allerbinge fcafft ber Bertrag noch fein Definitivum nichteinmal in Schleswig - holftein, geschweige benn bezüglich ber beutschen Frage. Man bat in ben Artifeln von Gaftein eigentlich nur ben nothburftigen Mobus auserseben, wornach ber gemeinschaftliche Befit beiber Großmächte in ben Bergog. thumern fortgeführt, mit anbern Worten bas Provisorium bauernb gemacht werben fonnte. Go wie es mar, mare bie gemeinschaftliche Regierung nicht brei Wochen mehr gegangen; fo aber wie es jest ift, fann es füglich auch brei ober gehn Sabre lang geben. Der provisorifde Buftand in Schleswig-Bolftein ift bemnach feit bem 14. August erft recht provisorifd. Es fonnen bis jum endlichen Abichluß noch Reibungen und Bwifdenfalle genng eintreten, benn wie gefagt, etwas Enb gultiges ift bis jest in feinem Bunft als in Bezug auf Lauenburg ausgemacht. Aber gerade wegen ber Debubarfeit bes nun geschaffenen Provisoriums barf man anuehmen, baß bie befinitive Ordnung ber Bergogthumer - Frage heute ober morgen nicht isolirt, fonbern in unmittelbarer Berbindung und ibentisch mit einer bestimmten gofung ber beutichen Frage eintreten wird. Bie wir von Unbeginn vermuthet haben: bie Eine Losung wird ber Breis ber andern fenn.

hier ift es nun allerdings sonneuflar, daß die Gasteiner Uebereinfunft der bisherigen Mittelstaaten-Bolitif im höchsten Grade zuwider seyn muß. Diese Bolitif hat die ewige Zwietracht der beiden Großmächte zur unbedingten Boraussehung; insbesondere war ihr ganzes Gebahren in der schleswig-holsteinischen Berwicklung von dem Gedanten geleitet, aus den nordischen Herzogthumern ein neues Bollwerf gegen Preußen zu schaffen. Es leuchtet ein, daß sie unmöglich wünschen fann, aus der Eintracht der zwei Großmächte eine Lösung der schleswig-holsteinischen und noch weniger der großen deutschen Frage hervorgehen zu sehen. In dem ganz gleichen Kalle besinden sich aber alle Barteien des deutschen

Liberalismus; fie alle nahrten fich, wurden groß und fart von ber Bwietracht ber zwei beutiden Dachte, fie alle feben fich burch die Ginigung Defterreichs und Preugens bebrobt und ben 21ft abgefägt, auf bem fie figen. herr von Bismart fann ber prenfifden Opposition spotten folange jene Borbebingung nicht fehlt, und wenn er in Gaftein wirklich von ben Forberungen Breugens hatte abmartten laffen, fo batte er febr wohl gewußt marum. Durch eine icheinbare Ibentität ber Intereffen nicht weniger als burch bie Schmäche ber Regierungen hat fich nun bie beutsche Mittelftaaten . Politif verleiten laffen, in bem ichidfalevollen Streit gegen Danemark gemeinsame Cache ju machen mit ben liberalen Par-Das mar ber ungeheure Fehler. Die Mittelftaaten. Politif fouf fic baburch eine gang naturwibrige Lage und mußte nothwendig verloren fenn, fobalb fie gegen beibe Großmächte gumal Partei nahm. Das hat fie gethan und nun liegt bas Facit vor: Defterreich bat fich ju Baftein, wie langft zu erwarten gemefen ift, von ber Mittelftaaten-Bolitif grundfäglich abgewenbet.

Daran ift fein Zweifel mehr erlaubt. Die öfterreichische Politif hat feit bem Tobe bes banifchen Konigs brei icharf abgegrenzte Stabien burchgemacht und zweimal ben Stanb. punft gewechselt. Bis jum 28. Mai 1864 vertrat bie faiferliche Diplomatie bas europäische Bertragsrecht, fie wollte von ben auguftenburgifchen Aufpruchen folechterbinge nichte wiffen und hatte feineswegs, wie bas verbundete Breugen, die 216ficht bie banifche Monarchie gu gertrummern. Seit jenem 28. Mai ift bann bie faiferliche Diplomatie allmählig gang augustenburgifch geworben; Sand in Sand mit ber Mittelftaaten-Politif mar fie bestrebt, die Preugen möglichft moblfeilen Raufs ans ben eroberten Bergogthumern binausqubringen und baraus einen felbstftanbigen und ebenburtigen Bundesftaat ju fcaffen. Sie betrieb bie foleunige Lofung ber Erbfolge-Frage als bie bringenbfte aller Ungelegenheiten; fie beantragte am Bunde bie vorläufige Ginfepung bes Mugustenburgers; sie verlangte die Einberufung und Befragung der vereinigten Stände, welche über das Schidsal des Landes selber entscheiden sollten; es war zulest sogar davon die Rede, Desterreich werde sein halbes Recht auf die Herzogethumer an den Augustenburger abtreten und den Prätendenten als Mitbesiter dem preußischen König an die Seite stellen. Bon allem Dem ist nun keine Rede mehr. Seit dem 14. August ist Desterreich auf den am 28. Mai v. 36. verlassenen Standpunkt zurückgetreten und die augustenburgische Episode der Wiener-Bolitik ist unwiderruslich abegeschlossen, womit sich folgerichtig der Abschlossen, womit sich folgerichtig der Abschlossen, wittelstaatlichen Cordialitäts-Beriode seit 1850 verbindet. Die Realpolitik ist wieder in ihr Recht eingetreten.

Die Gasteiner Uebereinkunft geht nun abermals wie bie öfterreichischen Roten bis jum 28. Dai v. 36. von ber Boraussetzung aus, daß ber alleinberechtigte Souverain in Schleswig-Holftein nach bem 15. Nov. 1863 Ronig Chris ftian von Dauemart gemefen ; nachbem aber Danemart burch Gewalt ber Baffen jur Abtretung ber Bergogthumer gezwungen worben, fei bie alleinige Rechtsbafis biefer ganber der Wiener Frieden vom 30. Oftober 1864. Genau fo lautet auch ber Standpunkt bes Berliner Rabinets und ber preußischen Rroufyndici. Da also die beiben Großmächte alleinberechtigte Befiger von Schleswig-Solftein find, fo fteben fle naturlich zu allen Erbfolge-Bratenbenten auf gang gleichem Bufe; verpflichtet find fie gegen feinen; fie fonnen mit biefem ober jenem unter beliebigen Bedingungen ein Abfommen treffen; ober eine ber beiben Großmächte fann bie Gefammtbeit ber Bergogthumer gegen Entschäbigung ber anbern abtreten. Dit Lauenburg ift bieß vorberhand bereits geschehen. Defterreich bat bas gandden gang an Breugen überlaffen und bafur fic britthalb Millionen banische Thaler als seinen Untheil an ben Domanen ausbedungen. Freilich baben bie Lauenburgifden Stanbe felbft foon vor Jahr und Tag preußifd

zu werben begehrt. Aber das thut eigentlich nichts zur Sache. Die Gasteiner Convention beläßt auch den schleswig-holsteinischen Ständen keineswegs ein souveraines Recht der Selbstbestimmung. Sowenig es in der Competenz dieser Stände liegen könnte, den an ihrem Lande erwordenen rechtlichen Besit Desterreichs und Breußens zu negiren, das heißt die Bestimmung des Friedens vom 30. Oktober 1864 auszuheben, ebensowenig können die Besitzer ihnen ein Recht der Entscheidung zwischen den verschiedenen Prätendenten oder über die Bedingungen des Auschließen an Eine der beiden Mächte zugestehen. Hat aber die Bolksvertretung ein solches Recht nicht, so kann es noch weniger der deutsche Bund besitzen. Es steht vielmehr den Souverainen von Desterreich und Prenßen allein und ausschließlich zu, über die Zukunft der Herzogthümer zu bestimmen.

Db nun biefe Folgerungen aus bem vereinbarten Brincip in geheimen Artifeln niedergelegt feien ober nicht, fie find jebenfalls in ber llebereinfunft felbst stillschweigend zu Grunde gelegt. Gin foneibenberer Biberfpruch fann aber nicht erbacht werben ale ber, in bem biefe Unichauung mit ben Forberungen ber liberalen Barteien und ben ibentischen Unsprüchen ber mittelftaatlichen Bolitif fteht. Deren Sieg ichien boppelt gefichert ju feyn fowohl burch bie angebliche Legitimitat bes augustenburgifden Erbrechts, als burch bas Recht ber grei Lanber über ihre ftaatliche Bugeborigfeit felber enbgultig gu enticheiben. Beibe Grundfate find im Gafteiner Bertrag auf bas bestimmtefte verneint, und gwar am allerbestimmteften bas liberal-bemofratifche Brincip von ber fouverainen Gelbftbeftimmung ber Bevölferungen, welches Brincip julest auch von ber mittelftaatlichen Bolitif als machtigfter Bebel ihrer Blane angeeignet worden mar, natürlich bloß ad hoc. "Richte ohne bie Stande!" war bei une bas gemeinsame Felbgeschrei. biametralen Begenfat biegu fonnte bie Gafteiner llebereinfunft amar immerbin ein theilmeifes und fecundares Erbrecht eines ober mehrerer Bratenbenten refervirt haben; was fie

aber gang und gar verneint ift bas Couverainetatorecht ber Landesvertretungen. Das oberfte Befigrecht ift fcon vergeben; ieber weitere Proces fann baffelbe nicht mehr in Abrede ftellen, er fann fich nicht mehr um einen Erbrechts- ober fonftigen Berfügungs-Streit breben, fonbern es fann fich nur um bie realpolitifden Bedingungen ber bennitiven Unordnung bandeln. Der Gafteiner Bertrag ftebt fomit gang auf bem Boben bes "alten Rechts" völferrechtlicher Traftate; er verneint in allen Theilen jenes "neue Recht" Louis Rapoleons und Graf Ruffele, welches auch von ber Glite unferer liberalen Großbeutiden mit verzweifelter Unftrenaung bekampft worben ift, folange nur beffen Unwendung Italien, nud nicht in Schleswig-Solftein gegen Breugen, in Erft in bem Babel ber ichleswig-holfteinifchen Frage fanb. Berwicklung find unfere Großbeutschen und bie Mittelftaaten in felbstmorberischer Beife von ihrem eigenen Rechtegrund abgefallen. Richt fo ber Gafteiner Bertrag; er führt befinitivjum alten Recht jurud. Der Imperator und bas thorichte England fnirfchen mit Recht barüber; aber vor einem thate lichen Ginfpruch werden fie fich buten, folange die zwei beutschen Großmächte in einträchtigem Wollen ausammen. fteben.

Das ift nun die Hauptsache, alles Andere bloß Rebensache. Das in Gastein eingeleitete Provisorium ist etwas wesentlich Anderes, als das schleswig-holsteinische Provisorium vom 30. Oftbr. 1864 bis zum 14. Aug. 1865 war. Sonderbarer Weise wird der eigentliche Kern der Veränderung gewöhnlich ganz übersehen; man hängt sich ausschließlich an die Rebensache, an das Detail der einstweiligen Theilung des Regierungs-Territoriums in den Herzogthümern, man wägt auf der Goldwage was hierin an Preußen concedirt und nicht concedirt worden ist, und so kann man denn allerdingsauf die Eutbeckung gerathen, daß der Gasteiner Vertrag eine Riederlage und den Rückzug des Herrn von Vismark besteute. Deun es ist ja freilich offendar, daß der Vertrag

weber bie herzogthumer an Preußen abtritt noch bie beruhmten Berliner Forberungen vom 22. Februar erfüllt.

Man bat fich febr barüber gefreut, bas Breugen als feinen provisorischen Regierungebegirf nicht Solftein, foubern Schledwig jugewiesen erhalten habe. Denn im umgefehrten Falle, meinte man, hatte ber Pring von Augustenburg mit allen feinen Rathen, Bureaus und Agenten unfehlbar bas Spielzeug für große Rinber! Land verlaffen muffen. man benn nicht, bag ber Augustenburger auch in ben Augen Defterreiche nicht mehr ale berjenige in Riel figen fann, welcher er in ben Zeiten bes herrn von Salbhuber mar? Er ift in Wien nicht mehr ber Erbberechtigte, fur ben bie zwei Großmächte Schleswig-Holftein nur als einstweiliges Depositum in Sanden halten; er fahrt ale bloger Brivatmann in Riel zu mohnen fort, und es ift feine Frage, baß Desterreich nach bem Geift und Wortlaut bes Bertrags gu polizeilichem Ginfdreiten verpflichtet mare, wenn ber Bring feine ftorende und übergreifende "Nebeuregierung" fortfegen wollte wie bisber. Es mar im Grunde febr folau von Grn. v. Bismart, daß er bas obiofe Gefcaft bie berrichenbe Bartei in Bolftein jur Befinnung ju bringen, nicht fur Preußen übernahm, fonbern ben Defterreichern überließ. In Schleswig befitt Breugen von vornherein großen Unhang und es wird fic bort mit leichter Dube ein warmes Reft bereiten. In Schleswig bat Defterreich nichts barein ju fprechen, bingegen find ben Breugen in Solftein febr wichtige Bositionen vorbebalten: bie Festung Rendeburg, ber Bafen von Riel und ber Rord-Ditfee-Ranal. Es ift fein 3weifel, bag man von Berlin aus an bem Safen- und an bem Ranalban eine imponirenbe Thatigfeit entfalten wird; bie Ruplichfeit biefer Arbeiten wird Jebermann unwiberfprechlich einleuchten und allmählig ben Itrbeber felber einschmeicheln; unter biefem Ginfluß muß bann bie antipreußische Agitation in Solftein erlahmen. Ingwischen bat Defterreich fur biefes Land nicht viel Anberes ju thun. als bie Steuern au empfangen und bie bobe Boligei gu üben;

und follten auch über furz ober lang bie gesonberten Stänbe einberufen werben, so wurde sicherlich Preußen mit ber schleswigischen Bertretung leichter aussommen als Desterreich mit
ber holsteinischen. Denn aller Wahrscheinlichleit nach wurde
nur die lettere entschieden für den Augustenburger eintreten
und für sich das entscheidende Botum über das Schicksal bes
Landes ausprechen, Prätensionen welchen energisch entgegenzutreten Desterreich von nun an vertragsmäßig gebunden ift,
nicht weniger als Preußen.

Herr von Bismark hat vor zwei Jahren gesagt: "Wer Schleswig hat, hat auch Holftein." Das ist eine strategische Wahrheit. Preußen besitt aber seit bem 14. Aug. auch schonin Holstein besinitive Stellungen, von wo aus es nicht schwer ist mit einiger Ruhe und Umsicht dieses Land moralisch zu erobern. Jedenfalls kann Preußen von nun an warten; benn es hat bequeme Stüppunkte, um sich zu setzen. Der Augustenburger aber und die andern Parteien müssen stehend zuschauen, und da kann es nicht sehlen, daß sie zusehends ermüden und schwinden. Es war ein ganz richtiges Gefühl, daß diese Parteien um jeden Preis auf die scheunigste Lösung der schleswig-holsteinischen Krage gedrungen haben. Sobald die besinitive Lösung hinaus gezögert wurde, wie jest in unabsehbarem Raße geschehen ist — mußten jene Parteien nothwendig versloren sehn.

Mas nun mit ben zwei Herzogthumern schließlich gesschen wird, barüber wollen wir und heute nicht wiederholen. Es wird keine Mahl für sie übrig bleiben, als entweber, nach bem gegenwärtigen Borgange Lauenburgs, als
prensische Kronländer au die Monarchie der Hohenzollern
überzugehen, oder unter den Bedingungen vom 22. Februar
im engern Anschluß an den preußischen Staat als quasi-selbstständige Länder eine zweiselhaste Eristenz zu versuchen. Welche
von beiden Alternativen — immer vorausgesest daß ein
Drittes nicht erübrigt — für die Herzogthumer vortheilhafter,
für die andern deutschen Mittelstaaten minder gefährlich und
LVL

prajubiciell ware: bas war für uns von Anbeginn ebensowenig fraglich, als uns die Wahl zwischen einem Bismartischen Großpreußen und dem siegenden Rationalvereins-Princip schwer fallen könnte. Sicher ift, daß die Gasteiner Uebereinkunft für beide Wöglichkeiten den Raum offen läßt; aber in jedem Falle nur — und dieß ist das wahrhaft Erfreuliche an dem Vertrag — unter bestimmten realpolitischen Bedingungen im gesammtbeutschen Interesse.

Das ift die zweite Sauptsache an bem Bertrag, und fie mare wohl geeignet bei ruhigerem Blute auch biejenigen verfohnlicher ju ftimmen, welchen bie fpecielle Abmadung von Baftein im boditen Grabe jumiber ift. Für und mar bon bem Augenblid ber Bertrummerung Danemarts ber leitenbe Gebante ber: nicht bavon bange bas Schidfal unferes Baterlandes ab, ob Schleswig-Solftein mittelbar ober unmittelbar preußisch werben mußte ober nicht, fonbern bavon bag bas Unvermeibliche nicht gefchebe, obne bag Breugen bafur Bebingungen augeftebe im Intereffe ber gesammtbeutiden frage. Diefem einfachen Bebantengang mußten fich freilich biejenigen verschließen, welche in schwacher Stunde fur bie Borfviegelungen ber nationalvereinlichen Rieler Soule fic in Gib und Bflicht nehmen liegen; fle mußten fich gebunden erachten, aber, wenigstens was bie Rabinete betrifft, boch hoffentlich nicht ju einer ewigen rath- und thatlofen Biberbellerei. Rur ben Barteien und ibren Stimmftbrern ftebt es mobl an, rechthaberifch mit bem Ropf burch bie Band rennen ju wollen, nicht aber einer fur bas Bobl und Webe ibres Bolles perantwortlichen Regierung. Dieß am wenigften bann, wenn bas Sauptziel bennoch erreicht werben fann, anberm Bege als auf bem eigenfinnig und irrthumlich por-Einen folden Beg zeigt aber bie Uebereingenommenen. funft von Gaftein. Benn auch nicht bestimmte Berficherungen vorlagen, bag in Gaftein ober in Salzburg bie brennenbe Frage fehr grundlich, bas ift nicht in ihrer fehlerhaften 3fos lirung fonbern in ihrem nathrlichen Bufammenbang mit ben

gesammtbentschen Berhaltniffen, behandelt worden sei, so ift boch diese Thatsache in dem Bertrage selber deutlich ausgebrudt. Preußen hat in diesem Bertrage auch bereits angefangen, sich auf Bedingungen im gesammtbeutschen Intereffe einzulassen.

Artifel 2 und 3 verpflichten bie beiben Contrabenten, am Bunde bie Berftellung einer beutschen Flotte in Untrag an bringen und fur diefelbe ben Rieler Safen als Bunbesbafen an bestimmen, fowie auch Rendsburg gur beutiden Bunde & festung erheben ju laffen. In Diesen brei Worten liegt eine Modififation von bebeutenber Tragweite. Bis jest war in ber fraglichen Richtung vom Bunde niemals und nirgenbe bie Rebe, meder in ben preußischen Forberungen vom 22. Februar noch in bem burch ben 36 ger Ausschuß geichaffenen Berliner Compromiß vom 26. Darg ift auf ben Bund Bezug genommen; es werben bort einfach bie entfprechenden Abtretungen von Preußen geforbert und bier grundfählich gemabrt. Run machen wir uns freilich barüber feine Taufdung, bag burch bie Bundes. Claufeln bie Stellungen Breußens in Solftein nicht febr beeinträchtigt fenn werben; insbesondere wird noch viel Waffer in's Meer und viel Frankfurter Dinte auf's Papier fliegen, bis die beutsche Flotte in bas Bereich ber greifbaren Dinge eintritt, und bis babin bleibt ber Hafen von Riel eben thatfachlich ein preußifder Safen. Aber man barf boch nicht überfeben, bag bie preußische Bolitif bier jum erftenmale wieder feit langen Jahren bem Bunbe die Ehre gibt; fouft hat man in biefer Beziehung von ihr nichts gewußt, als bas Schlagmort: "Alles für Deutschland, Richts burch ben Bunb!"

Indem nun Desterreich zu Gastein die Bundes-Clauseln burchsette, konnte dieß gar nicht anders geschehen als mit ber ausgesprochenen Absicht, den Bund im Einverständniß mit Breußen selber umzugestalten und durch eine verbefferte Berfassung zu einer wirklichen Realität zu machen. Der Raiser hat auf dem Frankfurter Fürstentag den gegenwärtigen

Bunbeszuftanb allgu rudhaltlos als ein anarchifches Chaos verurtheilt und im Laufe ber ichleswig-holfteinischen Birenis ift ber Bund vollends ju einem lautern Richts geworben, bas weber Festung noch Safen und Flotte mehr braucht und Die Bunbes. Claufeln im Gafteiner Bertrag haben fann. beweisen aber, bag Defterreich nicht etwa für feinen Theil am norbischen Condominat eine Entschädigung an Beld, Land. ftrichen ober vorübergebenben Barantie-Bertragen von Brengen nehmen will, um fich binfort gleichgultig und verbroffen von ben beutschen Angelegenheiten gurudgugieben, wenn auch bie baueliche Lage bes Raiferreichs eine folche Wenbung noch fo fehr empfehlen follte. Sonbern ber Beift und Bortlaut ber Gafteiner lebereinfunft icheint mir zu befagen, bag binfür jebem Schritt Defterreichs in ber ichleswig-holfteinifchen Sache ein Schritt Breugens ju Bunften ber Bunbeereform porandaugeben haben wirb.

Das Wie zu besprechen, mare mobl febr verfrubt. Gewiß aber ift Zweierlei. Erftens bag bie Beit ber liberal-juriftifden Reform - Programme, womit man Preußen ju "majorifiren" und agitatorifc ju zwingen gebachte, vorbei ift und nicht wiederfehren wird. Um Tage ber Gasteiner Uebereinfunft maren gerade brei Jahre feit bem Erscheinen bes Delegirten-Projette und zwei Jahre feit ber glanzenden Unfundigung bes Frankfurter Farftentage verfloffen; es waren bocht lebrreiche brei und zwei Jahre, und zu benen bie in biefer Beit nichts gelernt haben, gablt jebenfalle Defterreich nicht. Ungebeuer viel ift feitbem anders geworben, nabezu Alles in Wien und in Berlin; viele Rollen find ausgespielt und die überraschenbften Demasfirungen haben burch gang Deutschland maffenhaft ftattgefunden. Go fdwer es une auch ankommen mag, veraltete Gewohnheiten und Bebankenrichtungen jest ploglic abzulegen, es geht eben boch nicht anbers: wenn bemnacht wieber von "Bunbedreform" bie Rebe fenn follte, fo muffen wir und bie Sache anders benfen als im Jahre 1862 und 1863.

Fur's 3weite ift es gewiß, bag bie Reibe ber realpolitischen Bedingungen im gesammtbeutschen Jutereffe öffnet werben mußte burch eine ausgesprochene beutsche Befammtgarantie. Daß eine folche Garantie zwischen ben zwei Großmächten feit bem 14. August insgeheim ichon vorhanden fenn muffe, vermuthet Jebermann in richtigem Inftinft. Graf Rechberg hat bereinft am 5. Rov. 1861 an ben vielgeschäftigen herrn von Beuft, ber fich immer noch nicht jur Rube geben will, gefdrieben wie folgt: "Ein lohnendes und fur Deutschland mahrhaft beilbringendes Werf wird erft bann vollbracht fenn, wenn Reformen ber außern Organisation bes Bunbes mit ber burch gebieterische Umftanbe erheischten politischen Confolibation bes Bunbes, b. h. mit einer feften allfeitigen Berburgung ber gefammten beutschen wie außerbeutiden Befigungen Defterreichs und Breugens verbunden fenn werben." Man follte meinen, Richts fei flarer. Dennoch hat feiner ber nachfolgenben Reform-Borfchlage ber Barteien bie Gefammtgarantie ju beantragen gewagt. Für uns lag icon barin ber zureichenbe Beweis, bag es fich eben immer nur um liberale Luftfcbloffer handelte, aber nie um baaren mannlichen Ernft.

Findet sich nun dieser Ernst einmal zwischen ben zwei beutschen Großmächten, bann durste auch die Schwierigkeit der äußeren Organisation nicht mehr unüberwindlich seyn. Es wurden sich dann Auswege darbieten, die den Autoren liberaler Resorm. Brojekte freilich unerfindlich seyn mußten. Zwei Großmächte innerhalb Einer constitutionellen Bundes. Bersassung, das war von jeher der große Stein des Anstoßes, und wie die Dinge jest in Desterreich liegen und sich geklärt haben, so durste weniger als je ein besonnener Staatsmann in Wien gesonnen seyn, das Stedenpferd des Herrn von Schmerling weiter zu reiten und für die Hälfte der österreichischen Länder den constitutionellen Schwerpunkt nach Krankfurt zu verlegen. Aber müßte denn das durchaus seyn? Rönnte der Berbindung mit Desterreich und seiner alten

Bufammengehörigtett mit bem-Reich nicht and babutch genugt werben, bagi ber Berfon bes Kaifereitet verfaffungemäßiges Beto gugefchrieben murbe\*). Einen abniichen Be-

<sup>\*)</sup> Die unfere Lefer wiffen , behellige ich fie felten mit einer Wober gegen publitififde Angriffe in eigenet Cade. Dente muß ich eine Auenahme : machen gegenüber herrn Georg Triebrid Rolb, Mitglieb bes, baperifchen Lanbtags und Rebaltent ber "Renen Frantfurter Beltung". Or. Ralb fagt in biefem Blatte: "Die Bafteiner Abmachung tann nur ben Ginn haben, auf bie Dalia. linie bingnarbeiten, auf Berwirflichung fenes Blanes bet bein Breufenthum ben Rieben Deutschlanbe preiegibt, bem' concethate ftaatlichen Defterreicherihum ben Guben - bes Blans beffen offenfte Daglegung Die ultramentanen biftorifde politifchen Blatter geliefert haben." Bas, or Abg. Rolb hier in bestimmtefter Belfe behauptet, bat er ichen an einem antern Orte ale Berracht ausgesprochen, und gleich barauf ift mit bort ans einem anbern Munbe bie biametral entgegengefeste Mbficht jugefdrieben worten, ben Gintritt Gefammtbfterreiche ife ben beutichen Bund berbeiguführen. 3n Bahrheit bat ichwenlich sie Großteutider bie Rebulofitat biefer lettern 3bee entichiebener abe geurtheilt ale ich. Aber noch weniger hate ich jemals ein Bert gu Gunften ber Mainlinien-Politit gefdrieben; von meinem polis tifchen Standpuntt mare bas eine baare Unmöglichteit gewefen. or. Abg. Rolb uribeilt offenbar nur ben mifverftanbenem Gorenfagen. Er mußte fenft fo gut wie meine verehrten Lefer wiffen. bag mein politifcher Ctanbpunft und mein Iteal bie großbentiche Raiferitee mar und if. Gin Bertreter biefer 3bee fann und mus nun gwar Randes ben unabanderlichen Umftanben concebiren; et fann und muß fich 3. B. erinnern, baf ein beuticher Raifer aus bem Saufe Subbburg eigenhanbig bas Dirlom unterzeichnet biet. welches ben : Brantenburger Aurfürften jum Preufifchen Rouig erhoben hat. Bas aber ein Bertreter ber großteutiden Ralferibee ichlechterbinge nicht leiften fann, bas ift bie Bertheibigung ber Mainlinien-Bolitit. Bor fold einer fdweren Berirrung bat mid fcon mein beutiche politifches Ibeal rein bewahrt, aber auch por mancher Buffen ble viele Anbere theilten. 3ch erfuche frn. Ate. Rolb von gegenwährliger Erfidrung aber bie fonberbare Tauftbung. in ber er fich aber mich befindet, geeignete Rotig nehmen gu wollen.

banten hat heinrich von Gagern vor zwei Jahren in Beimar ausgesprochen, und es ift nicht zu zweiseln, bag bei allseltig gutem Willen die Bedingungen sich finden wurden und finden mußten.

Aber nun die Mittelftaaten? Soviel ift ficher, bag ibre Abficht au ben nordifden Bergogthumern ein neues Bollwert gegen Preußen ju gewinnen, fehlgeschlagen ift und in bas ichnurgerabe Gegentheil umzuschlagen brobt. Sie werben vielmehr in ber Lage fenn, gegen bas burch bie Bergogthumer fo ober fo verftartte Breugen ein Bollwert fuchen gu muffen. Und wo werben fie ein folches auftreiben? In fic und unter fich felbft fcmerlich; benn bie Seefchlange ihrer Conferengen und bie Resultate ber Beuftischen Bielgeschäftigfeit bewegen fich icon hart am Ranbe ber allgemeinen Seiterkeit. bie racheschnaubenben Parteien haben ichon einmal gewagt auf Frankreich als bas reinbeutsche Bollwert sowohl gegen Breußen als gegen Defterreich hinzuweisen; follte es vielleicht noch einmal und mit größerer Gefahr ber Berfuchung babin tommen? Bielleicht gerabe bann, wenn die beiben Großmächte, aus beren vereinten Banben Alles mit fdreiendem Diftrauen aufzunehmen bis jest ber oberfte Grundfat biefer Bolitik mar, die Bedingungen einer politischen Consolidation bes Bundes bieten wollten? Es laftet eine fdredliche Berantwortung auf unfern bis jest so unerhört rath- und thatlofen Staatsmannern in ben beutschen Mittelftaaten, und fie mußten bie Schulb an bem Berberben bes beutiden Baterlandes tragen, fobald fie ihre Sicherheit und ihr Bollmerf irgendwo anders fuchten als in einer gesammtbeutschen Ginigung, wie die beiben Machte fie beute ober morgen zu bieten im Stande find.

Möge dieß bald geschen! Denn die moralisch-politische Auflösung, die und seit 1859 ergriffen hat, steigt in gewaltigen Dimensionen und sie bedroht alle ohne Ausnahme, die Größten wie die Rleinsten. Ihr Hauptherd aber gluht bei und in Rittel- und Rleindeutschland. Was will man mehr? es gibt

bei uns noch gehresme Bureantraten ibrig genig, die ellen herren zu bienen bereit find, aber mit jedem Tage ift man weniger im Stande noch einen Conservativen von herzen zu sinden. Und das ist wahrlich kein Wunder; denn mit jedem Tage mehr gestalten sich unsere Justande so, daß kein vernünstiger Mensch sie zu "conserviren" geneigt seyn kann. Wir stehen im Vergleich zu 1848 unfraglich um 90 Procent schlechter an Vertrauen und Glauben. Das ist eine höcht bedenkliche Situation, und sie kann nur dadurch zum Bessern gewendet werden, daß sich vor den Angen der beutschen Wölker wieder eine große Thatsache erhebt, um welche sich der Glaube und willens sind,

Eine solche Thatsache fehlt uns nachgerabe gang und gar, und herkommen kann fie uns nur aus einer gesammtbeutschen Einigung. Eine gesammtbeutsche Einigung mußen wir haben bei Gefahr unserer Eriftenz und um jeden Prois, und kann fie uns aus den Borandsepungen der Einseiner Ulebereinfunft zu Theil werden, so ift sie — die Sache mit parteilos unbesangenen Angen angesehen — wohlseil, sach, geschenft!

 . हास १५५ - ५५४ - ५५४

## XXXIV.

Die Königin Marie Antoinette nach ihrem neuesteus herausgegebenen Briefwechfel.

Ī.

Man hat jungftens bie ungludliche Marie Antoinette ein verfanntes beutsches Weib genannt, fie mar aber mehr ale biefes, fie war eine unverbient gefchmabte eble Fürftin, eine auf unverantwortliche Beife von ber Bolfswuth geopferte, hochherzig fühlende und benfende Ronigin. mehrere Jahre nach ihrem Marthrerthum einige ber Bolfsgunft bie Bahrheit vorzichende Schriftsteller bieß gefagt, spater (1820) Michaud in feiner Biographie universelle ihre Rehabilitation mit Glud verfucht, und 1822 bie Denfwurdigfeiten von Mad. Campan Die bewährtesten Rachweise geliefert: fo mar es unferen Tagen vorbehalten, burch die Beröffentlichung bes ausgebehnten Briefmechfels ber ungludlichen Ronigin die Unbescholtenheit ihred Charaftere, Die Grogartigfeit ihrer Dent- und Sandlungeweise, ale funftige Thronerbin und von 1774 an als Königin von Franfreich, in bas glangenofte Licht ju ftellen, und ber Welt ein vollständiges Bilb ihrer iconen und ebeln Berfonlichfeit ju liefern \*).

<sup>\*)</sup> Bergl. Beilage jur Allgemeinen Beltung vom 28. September bis 2. Oftober 1864.

Marie Antoinette war überdieß eine wahrhaft driftliche Fürstin, die mitten in ber sittenlosen Umgebung die Reinheit ihrer frommen Gesinnung bewahrte und in voller innerer, wenn auch namenlos schmerzhafter Hingebung in Gottes unerforschliche Rathschlusse endlich das Schaffot bestieg.

Es ift ein mertwurdiges Busammentreffen, bag ju gleicher Beit brei voneinander gang unabhangige Cammlungen ibrer eigenen und ber an fie gerichteten Briefe in Baris und Wien erschienen, Die fich gegenseitig ergangen und Die eble Raifer-Tochter in ber gangen Naturlichfeit ber fie beberrichenben Befühle erbliden laffen. Die eine Sammlung ift bie von einem herrn von hunolftein, beffen Bater ober Grogvater mit ihr in Berührung war, ober in beffen Ramen berandgegebene Correspondance inédite de Marie Antoinette, publiée sur les documents originaux; 2de édition, Paris 1864 1. Bb.; bie gweite bas bereits brei Banbe umfaffenbe Sammelmerf von Feuillet de Conches: Louis XVI., Marie Antoinette et Madame Elisabeth, lettres et documents inédits, Paris 1864, beren zwei erfte bier zu nennen finb \*); bie britte Beroffentlichung ift die bes Ritters von Urneth: "Maria Therefia und Marie Antoinette, ihr Briefmechsel mabrend ber Jahre 1770 -- 1780" Wien 1865, 1 Bb. mit mehreren Facfimiles von Marie Untoinettens Sandidrift.

Was die Achtheit der zahlreichen in den drei Sammlungen enthaltenen Briefe betrifft, so ist die Authenticität der von Ritter v. Arneth herausgegebenen über jeden, auch den leisesten Zweifel erhaben. Denn sie sind einem in der Privat-Bibliothek des Hauptes der kaiserlichen Familie ausbewahrten, die Aufschrift: Correspondance de S. M. l'Impératrice – Reine avec la Reine de France führenden, dem Herrn Herausgeber zur Veröffentlichung mitgetheilten Cahier entnommen. Die

<sup>\*)</sup> Der britte Band von Comparbon redigirt enthalt Aftenftude aber bie berühmte halebanbgeschichte, worüber bie Allgem. Beit. ben 23. Juni b. 36. u. folg. Bericht erflattet.

Sammlung besteht aus 93 Schreiben Marie Antoinette's an ihre Mutter, wovon 37 im Original, die übrigen Abschriften, welche Maria Theresia's vertrautester Sekretär E. G. Freiherr v. Pichler nach deren Geheiß auf das gewissenhafteste anssertigte, und siebenzig Antworten Maria Theresia's in gleichfalls von Pichler (also vor ihrer Absendung) gesertigten Copien. Nach dem Herausgeber ist diese Sammlung indes bei weitem nicht eine vollständige der zwischen beiden höchsten Bersonen gewechselten Schreiben (was auch einige von Feuillet de Conches veröffentlichte beweisen); daß sie aber wortgetren sind, wird badurch erhärtet, daß die in ihnen ersichtlichen Unklarheiten, orthographischen Kehler (jedoch mit beigefügten Corresturen) in dem Abdruck wiedergegeben sind.

Beggelaffen find nur einige ber vertraulichften Briefe, namentlich die welche fich auf ben innigen Bunfch beider Frauen, daß Marie Autoinette Fraufreich mit einem Thronerben beschenten möchte, beziehen. Nähere Aufflärungen ber in den Schreiben besprochenen oder berührten Thatsachen gibt gleichfalls der Herausgeber nicht, jedoch Notizen über die in benselben genannten Personen.

Was die Alechtheit ber von Feuillet be Conches veröffentlichten Briefe betrifft, so versichert ber Herausgeber, indem
er zugleich die Unächtheit mehrerer früher erschienenen ber
Königin zugeschriebenen Briefe nachweist, daß er für dieselbe
einstehe; dieß thut auch Hunolstein bezüglich der von ihm
publicirten Altenstücke. Daß aber gegen die meisten berselben
gegründete Einwendungen gemacht werden können, hat schon
ber Verfasser der in den Beilagen der Allgem. Zeitung erschienenen Artikel gezeigt\*), jedoch auch gleich bemerkt, selbst
bie zweiselhaftesten Altenstücke seien so sehr dem Charafter

<sup>\*)</sup> Es ift gewiß, daß bie Unterschrift "Marie Antoinette" in ben von Feuillet be Conches und hunolftein publicirten Briefen unrichtig ift, die achten Briefe bei Arneth fuhren ftete nur ben Namen "Antoinette."

und ber Dentweife Barele Antoinette's gemis, bis find feiner Beife mit bim Bilbe, welches bie achten von fije gebett, im Biberfpruche fichen, weshalb eine genanere Anterfutfang über biefe Frage mehr ober weniger irrelevant ift.

Roch weiter gest neueftens herr v. Speel im L. Gefte ber bistorifchen Zeitschift von 1865 G. 164; er sille bie meisten von Fentilet be Conces sowie von hunoisteln vet öffentlichten Briefe ber Königin für Fabrilate eines auf bie Leichtgläubigseit ber beiben herren spelulitenben Filischen, ber sich zu seinen Jueden vorzugdweise ber Memobren voll Radame Campan bedient habe.

Dus Berftlinduff ber von Fruillet be Comfes veröffentlichen Afrenftlich wird burch Cinfchaltungen aber bem Gung ber Errigniffe fest erleichtert.

Man fann die Geschichte ber Correspondeng Minte Anteinette's in duci Perioden theilen: in die von djunt Mofunit in Frankris (im Mai 1770) die jum Solie Plete Munter (den 23. November 1780); in den seunen Jastischi die jur Bersammlung der Notasieln im 3. 1787; entille in die lepte sie sundstan ungsische Lebendzeit der ungskallissen Hielien.

für die Millfellungen über die Beicfe der erften Publik ift lediglich die Comming des ferne v. Arneit zu leuthpas, weit die in den feiden andern ensfallenen Chaillen, gest wennze abgesechnet, debe Commine bieten, des fall bespläsie in nabbelgendem Breitfer Comminung gestieben.

Die Kaffelt Mark Afrenie, unregleifüß urfamellen Antenkat, falle für die Copilong und Antiilung ifent jahterisen Stadile, sole al benn Unfüger Leuf undengis, die bisielt und unfüße Gongließ getragen. Dies flat für auf deplejät iben ubligstidten jänglien Todare Marie Antiinatte; fir der ich benn Albung all der Unfügen Königlie nem firmleich bestaden angelogen finn, unfam 1700 die Anmidung der bend. Chronier 1775 gebonnen dem ubspesse Jahre jähnlige Miller mit dem Antifile den Pronteils. auf bas Betreiben bes Minifter Choifeul und bes faiferlichen Befandten Grafen Mercy - Argenteau befchloffen mar. Die Bringeffin mar icon in ben Sprachen febr bewandert, fogar in ber lateinischen, erhielt aber, um ber frangofischen volltommen Meister und auch in bas Barifer Sofleben eingeweibt ju werben, in bem ihrer Mutter von Choifeul gefanbten Abbe Bermond einen ausgezeichneten Lehrer, ber auch nach ihrer Ueberfiedlung nach Franfreich ihr vertrauter Freund, Sefretar und Correftor, felbft auch Concipient mancher Briefe blieb, es aber nicht babin brachte, bag bie fonft gelehrige und talentvolle Schülerin in ben erften Jahren bas Frangofifche immer orthographisch schrieb. Man hat in einer ber neueften Biographien ber ungludlichen Fürstin bes frommen Abbe Einfluß auf ihre Sandlungeweise nach bem Ausbruche ber Revolution eine unheilvolle genannt. Dergleichen ift aber aus ihren Briefen nicht zu erfeben, fonbern nur baß fie, als berfelbe, mohl aus begrundeter gurcht, 1790 junachft nach Bruffel emigrirte, fur feine Sicherheit febr beforgt mar, und ben Grafen Mercy auf bas angelegentlichfte und mit Erfolg bat über biefelbe ju machen.

Die ersten von Arneth mitgetheilten Briefe Antoinette's an ihre Mutter sind vom 9. und 12. Juli 1770. Es ist unmöglich, daß die Tochter nicht schon früher schrieb. Ob aber die bei Feuillet de Conches und Hunolstein gedruckten Briefe von Ende April an bis 2. Juni wirklich so wie sie gegeben werden, von ihr geschrieben wurden, muß dahingestellt bleiben. Sie stimmen zum Verlause der Erlebnisse, auch wie sie von Mad. Campan erzählt werden, und sind ben Gesühlen gemäß, von welchen die junge Kürstin zu der Zeit bewegt gewesen sehn wird. Einen ersten Brief, den sie vor dem Ileberschreiten des Rheins geschrieben habe, theilt Hunolstein Rr. 3 mit, einen den 8. Mai in Straßburg geschriebenen Feuillet (S. 1) und einen angeblich an ihre Schwester Christine, Gemahlin des Prinzen Albert von Sachsen-Teschen, gerichteten vom Ansang Mai Hunolstein

(S. 4). Darauf folgt bei Fenillet (S. 3 — 5) ein anderer von dem Schloffe La Muette an ihre Mutter gesandter vom 15. Mai, worin sie die Aufnahme Seitens der Obersthofmeisterin Madame de Roailles in St. Etienne schisdert. Rahe bei Compiegne wurde sie von dem Herzog Choiseul begrüßt, dem sofort der König und der Dauphin folgten. Der König nahm die vor ihm sich Niederbeugende in seine Arme, überhäuste sie mit Küssen und stellte ihr dann den Bräutigam vor, der sie mit einem Wangensuß begrüßte. In Compiegne empfing sie sodann die drei Tanten ihres Bräutigams. Die Vermählungsseier ward auf den folgenden Tag festgesetzt und vollzogen, wie ein an ihre Mutter gerichtetes, sowohl bei Feuillet (S. 3) wie dei Hunolstein (S. 5) mitgetheiltes, in größter Erregung geschriedenes, aber wohl erdichtetes Billet besagt\*).

In einem Briefe vom 2. Juni (Feuillet S. 7, bei Hunolstein S. 10) berichtet die Tochter über die an ihrem Hochzeitstage in Folge eines Gewitters und Wolkenbruchs während dem Bermählungsakte vorgekommenen Ungläcksfälle, die mehreren Menschen das Leben kosteten, sowie die noch schrecklicheren in Paris den 13. Mai eingetretenen Raturereignisse, welche man vielleicht schon damals als Borboten des Unglücks der von den Franzosen missällig aufgenommenen Berbindung mit der "Desterreicherin" betrachtete. Die Prinzessin ist untröstlich über die Borfälle und fühlt das bringendste Bedürsnis ihren Schmerz in das Mutterherz auszuschütten. Abbe Bermond, sagt sie, war in dieser großen Calamität überaus nüßlich.

Der erfte in ber Arneth'ichen Sammlung gebruckte Brief enthält einen eingehenden Bericht über ihre Erlebniffe feit ber Hochzeit, ihre Reisen von einem Schloffe zum andern, nebft

<sup>\*)</sup> Es heißt barin: Je suis dauphine de France, déjà à genoux en présence de celui qui dispose de tout, j'ai beaucoup pensé aux bons conseils et bons exemples de ma chère maman.

Rotizen über bie mit ihr in Verbindung oder Berührung gekommenen Personen, namentlich die Begegnung mit des Königs Maitresse, Madame du Barry. Sie nennt diese Dame la plus sotte et impertinente créature, und hatte vor ihr einen solchen Abscheu, daß sie nie die Sprache an sie richtet und von ihr angeredet, sie mit kurzen zurückhaltenden Antworten absertigt, ein Benehmen über dessen Geeignetheit ihre Mutter jedoch später einige Bedenken äußert.

Da biefe in einem (wohl verloren gegangenen und baber nicht gebrudten) Briefe bie Tochter um eine Schilberung ihrer täglichen Lebensweise gebeten hatte, fo berichtet Marie Untoinette ben 12. Juli, in welcher Beise fie von ihrem Auffiehen aus bem Bette (gegen 10 Uhr Morgens) bis jum Rieberlegen (gewöhnlich um 11 Uhr Abends) ben Tag guaubringen pflege. lleberhaupt athmen bie beiben fowie bie nachftfolgenben an ihre Mutter\*) gerichteten, bei Feuillet und Sunolftein gebrudten Briefe eine oft an's Raive grenzende Kindlichkeit, was bei einer fo jugendlichen, mitten in ben Freuden bes hofes lebenden und fich ben angenehmften Ginbruden bingebenben, von Saus aus beftens erzogenen Fürstin febr naturlich ift. Dabei läßt fie jeboch fo viel Taft und Beobachtungsgeift bliden, bag man fieht, fie babe ihre bobe, von manchen Gefahren bedrohte Stellung wohl begriffen, und eingefeben, wie leicht fie fich burch Unporfichtigfeit in Worten ober Sandlungen compromittiren fonne. Davor war es auch ihrer Mntter überaus bang, und beghalb gibt fie in einem fehr merfwurdigen von Schonbrunn ans ben 1. November 1770 an die geliebte Tochter gerichteten Schreiben (Urneth S. 8 - 12) eine in's Einzelnfte gebenbe Belehrung über bie von ihr einzuhaltenbe Lebensweise, mas fie theilmeife in Briefen vom 2. Dezember 1770, 6. Januar,

<sup>\*)</sup> vom 27. August, 13. September bei hunolstein S. 18-22, vom 27. Dezember 1770 bei Feuillet S. 12.

10. Februar 1771 (Arneth S. 12—16) wieberholt und fogar Jahre lang fortfest.

Maria Theresia warb von Allem, was die Tochter that ober ihr begegnete, von verschiebenen Seiten ber unterrichtet, fogar von ben auf Roften ber viel beobachteten Bringefin circulirenben Rlatichereien. Da fie bas Parifer Sofleben, fowie bas bort beständig getriebene Intriguenspiel wohl fannte, fo mar fie in fortwährender angftlicher Beforgniß, ihre noch fo junge arglofe Tochter konnte in Unaunehmlichkeiten verwidelt merben ober in eine faliche, ihr Glud bebrobenbe Stellung ge-Daber bie vielen an fie gerichteten Ermabnungen und Belehrungen, welche bie Mutter felbft "Bredigten" nennt, mit ber bringenben Bitte an Die Tochter, Diefelben lediglic ale ben Ausbrud mutterlicher fur ihr Wohl ftete innigft beforgten Gefühle zu nehmen. Es fam Maria Therefia zu Dhren, die Dauphine fei eine leibenschaftliche Reiterin, liebe über bie Magen bas Jagbvergnugen, pflege mit jungeren Berfonen ju lachen und ihnen in's Dhr ju fluftern; bas fie ben Konig vernachläffige, bie ihr vorgestellten Fremben, namentlich bie Deutschen nicht freundlich aufnehme, und - mas ber Mutter bas Schlimmfte schien - fich gang ihren Tanten, ben Schwestern bes verftorbenen Batere ihres Bemable, Die burch ibr abstoßenbes und streitsuchtiges Wesen niemals fic Freunde gemacht hatten, bingebe und fich von ihnen leiten laffe.

Im 3. 1771 vermählte sich ber Graf von Provence, ihres Gemahls Bruber, ber ben Titel Monsieur führte (später Ludwig XVIII.), mit einer savonischen Prinzessin. Maria Theresia gibt baher ihrer Tochter Winfe und Belehrungen über bas ber Schwägerin gegenüber einzuhaltende Benehmen, freut sich aber sehr, als sie balb erfuhr, daß das Verhältnis ber beiben Familien das freundschaftlichte sei. Sie warnt jedoch vor allzu großer Vertraulichkeit mit der schlauen, ihr auch an siterarischer Bildung überlegenen Italienerin; ein Rath der wirklich Marie Antoinette zu gut kam. Auch empsiehlt sie Letterer gegen die Favoritin sich nicht abstosend

su benehmen, um das Wohlwollen des Königs nicht auße Spiel zu sehen, dem sie als ihrem Herrn, Bater und Wohlthäter auf alle Weise zu gefallen bestrebt sehn musse. Bor Allem legt sie ihr an's Herz, den kaiserlichen Gesandten Graf Werch so oft als möglich bei sich zu sehen, ihn über alle Borkommnisse zu befragen, und den Rath dieses ihres und ihrer Mutter besten, für ihr Glüd angelegentlichst besorgten, sehr weisen und weltslugen Freundes zu besolgen, da er die verwickelten Justände am Hose der Tuilerien und die dort Haupt-rollen spielenden Versonen auf das genaueste kenne. Sie empsiehlt der Tochter auch die Lektüre ausgezeichneter Werke\*).

Es ergibt sich aus bem beiderseitigen Briefwechsel, daß manche Migverständnisse obwalteten und Maria Theresia oft falsch berichtet war. Marie Antoinette weiß sich dann sehr gut zu vertheidigen und durch die nöthigen, stets mit kindlicher Ehrsucht verbundenen Rechtsertigungen die Mutter zufrieden zu stellen. Im Berlaufe der vier Jahre dis zum Tode Ludwigs XV. hatte denn wirklich auch die Brinzessin so große Fortschritte in ihrem Benehmen gemacht und ihre hohe, zugleich schwierige Stellung so gut begriffen, daß Maria Theresia ihr öfters hierüber die höchste Zufriedenheit ausbrückt.

Sonst enthält ber Briefwechsel bis bahin bie schönsten Erguffe ber ebelften Gefühle und inniger Theiluahme an Freud und Leid, und gibt uns rührende Bilder des erfreulichsten Familienlebens, ber Pietät ber Tochter für ihre Mutter und ber Anhänglichkeit an ihre Brüder, ihre Schwestern, namentlich auch die Königin von Neapel, sowie verschiedene Schwägerinen, welche sie mehr als einmal beneidet Mütter geworden zu sehn, während sie aller Zärtlichkeit ihres Gemahls ungeachtet noch immer dieses Glücks entbehre.

Bas ben Gemahl betrifft, so ift aus ihren Briefen gu

<sup>\*)</sup> Tachez de tapisser un peu Votre tête de bonnes lectures; elles Vous sont plus nécessaires qu' à une autre. (Brief vem 6. Januar 1771).

ersehen, daß er von geringer Befähigung gewesen seyn muß, ihr selbst aber boch so innig wie sie ihm ergeben war (so baß die Angaben verschiedener Geschichtsschreiber: ihre Ehe sei feine glückliche gewesen, als eine Unwahrheit erscheint). Er war einigemale in der Lage öffentlich sprechen zu muffen, und sie schreibt darüber im Juni 1773, wie gut ihm dieß gelungen sei, und welche Freude sie deshalb gehabt habe (Arneth Sa).

Politische Aeußerungen sind in diesem vierjährigen Briefwechsel selten, nur wird von der Mutter einigemal auf die
gefährliche Nachdarschaft des Königs Friedrich II. von Breußen
angespielt, wogegen aber von der Tochter bemerkt wird: die
Engländer seien für Frankreich nicht minder gefährliche Rachbarn. Mehrmals ist von dem nachber so satal berühmt gewordenen Brinzen Bischof von Rohan die Rede. Er war
1772 — 1775 französischer Gesandter in Wien, führte allda
aber ein so wenig erbauliches Leben, daß Maria Theresta
dessen Jurückberufung sehnlichst wünschte, und nachdem er zurückgekehrt war, ihre Tochter dringend ermahnte, den nicht
empsehlenswerthen Prälaten so sern wie möglich von sich
zu halten.

Den 10. Mai 1774 um 2 Uhr Nachmittags ftarb an ben Blattern Ludwig XV. und hinterließ ben Staat in ben bebenklichsten Zuständen. Radikalreformen am Hofe und in ber Verwaltung wurden erwartet und erfolgten alsbald. Die erste Maßregel bes Königs (schon vom 11. Mai) war die Abführung ber in viele Staatsgeheimnisse eingeweihten Gräfin du Barry in ein Kloster, unter Zusicherung einer anständigen Pension\*). Die zweite Maßregel war die Wahl eines ersten Ministers, sie siel auf den vom Hose verbannt gewesenen Grafen von Maurepas, wurde aber wegen des rante-

<sup>\*)</sup> Der Befehl erging an ben bergog be la Brilliere, noch Minifter bes foniglichen Daufes.

vollen Charafters dieses Staatsmannes sehr bedauert. Marke Antoinette hatte die Berufung des für sie und ihre Mutter so wohl gesinnten Herzogs von Choiseul gewünscht. Der Wechsel der übrigen Minister ging nach und nach vor sich. Den 8. Juni ward der Herzog v. Alguillon, Minister des Aensern, durch den Grasen v. Vergennes, Gesandten am schwedischen Hose ersett\*); den 30. Juli der im königlichen Schreiben für unsähig erklärte Marineminister Boynes durch Turgot, dieser aber schon den 24. August an die Stelle des Abbe Terray zum Kinanzminister befördert, im Marine-Ministerium durch Herrn v. Sartines ersett\*); die Reihe der Entlassungen kam erst den 28. Juni 1775 an den Herzog de la Brillière, dessen Stelle als Minister des königlichen Hauses der würdige Lamoignon von Malesherbes, jedoch nur auf wiederholte Bitten des Königs annahm \*\*\*).

Das Bolf wurde erfreut burch ben Berzicht bes Königs auf die übliche ihm zu gahlende Steuer du joyeux avenement+), dem jener auf die der Königin zu machende Leistung du droit de ceinture folgte. Der durch seine grausame Berfolgung der würdigsten Parlamentsmitglieder verhaßte Kanzler Maupon wurde seiner Stelle entsest und vom Hose verbannt; die nicht 400 Krcs. übersteigenden rücktändigen Pensionen wurden ausbezahlt, eine nicht geringe Jahl Mißbräuche aufgehoben und zwedmäßige Berbesserungen angeordnet. In allen auf die verschiedenen Resormen Ludwigs XVI. bezügslichen Briefen und Erlassen (beren meiste bei Fenillet zu lesen sind) athmet ein Geist der Humanität und des eifrigsten Bestrebens das Wohl des Bolfes zu fördern und zu sichern,

<sup>\*)</sup> Brief an Brillière bei Feuillet tom. I. p. 35.

<sup>\*\*)</sup> Chenbas. S. 38, 42, 63.

<sup>\*\*\*)</sup> Er ward befanntlich 1793 Bertheibiger bes vor bem Rationals convent als Berbrecher angeklagten Ronigs.

<sup>†)</sup> Brief vom 1. Juni 1774, bei Feuillet G. 30.

verbunden mit einer Burde und einer Sprace nobler toniglicher Selbstständigkeit, so daß man die erfreulichften Folgen bavon hatte erwarten burfen.

Marie Antoinette hatte schon ben 30. April 1774 an ihre Mutter eine erste Rachricht von der schweren Erkrankung Ludwigs XV. gegeben; ihr folgte eine andere vom 5. und 8. Mai\*) und den 10. die seines Todes. Die lettere ist ein Billet von wenigen Zeilen, welches vor der Absahrt des königlichen Paares uach Choisp geschrieben worden senn soll ans uns werden! Der Danphin und ich, wir sind entsett in so jungen Jahren die Regierung anzutreten. D meine gute Mutter, wollen Sie Ihren unglücklichen Kindern Ihren guten Rath nicht vorenthalten."

Der erfte nach ber Rataftrophe bei Arneth (S. 98) gebrudte Brief Untoinette's ift vom 13. Mai und lagt nicht ein früheres Schreiben vermuthen. Er enthalt einen vom Ronig eigenhandig geschriebenen Bufat, morin er feine innigfte Ergebenheit an bie faiferliche Schwiegermutter ans-Maria Theresia erhielt die Trauerpost ben 17. Mai und fenbet ichon ben folgenben Morgen einen Brief voll guter Rathichlage an die Tochter. Sie bittet fie, ihre bisberige tabellose Lebensweise (la même vie tranquille et innocente) jum Beften ihres Gemahls und bes Staates fortzu-"3hr feib beibe jung, die auf Euch gefallene Burbe ift fdwer, ich bin fcmerglich, febr fcmerglich fur Euch beforgt. llebereilt Euch nicht, betrachtet Alles mit eigenen Augen, laßt die Dinge fich von felbft entwickeln; ich fpreche aus Erfahrung." Sie bittet fobann bie Ronigin, fich an Graf Merch zu halten, ber ftaatoflug und ihr burchaus er-

<sup>\*)</sup> Nach Briefen bei Sunolftein S 50 - 52, vorausgefest baß fie acht finb.

<sup>\*\*)</sup> Bei hunolftein 6. 53 und Feuillet 6. 25, und zwar bei Letterem nach bem Originale bes Concepts.

geben, nicht minder ihr als der Raiserin Minister sei! "Es
ist nothwendig, daß die innige Berbindung der beiden Reiche
erhalten bleibe, und daß die Welt davon überzeugt sei." Die
Besorgnisse der Raiserin waren so groß, daß sie noch drei
andere Briese mit den gleichen Ermahnungen und Bitten auf
ben ersten solgen ließ.). Sie rathet von Reuerungen ab,
damit nicht Intriganten sich des Vertrauens des Königs
bemächtigen; er soll selbst sein erster Minister und Bater
seines Bolkes sehn. Sie sagt dem an Hulfsquellen so reichen
Frankreich eine segensreiche Zukunst voraus. Sie empsiehlt
Rilbe und Edelmuth: "La clemence et la generosite sont
deux points qui employés à temps surmontent tout."

Die Bahl Maurepas' hat fie unangenehm berührt und fie fdreibt biefelbe bem Ginfluffe ber toniglichen Tanten gu. Es hatten biefe Damen mit größter Selbstaufopferung Lubmig XV. in feiner letten Rrantheit gepflegt und murben barauf felbft von bem Uebel ergriffen. Dem Dauphin und feiner Gattin ward ber Butritt an bas Rranfenlager abfolut verweigert; fie wurden befthalb im erften Momente nach bes Ronigs Tobe nach Choisy gebracht. Da man aber bennoch Die Unstedung fürchten mußte, fo wurden fie, fowie bie Pringen bee Saufes und ihre Gemahlinen geimpft, mas außer jum Theil beftigen Fiebern feine fchlimmen Folgen batte. Maria Therefia fant fich burch biefe Rachrichten febr beruhigt und vernahm mit großer Freude bas von allen Seiten nach Wien gelangte Lob von bem fo gludlichen und weisen Regierungsanfange bes neuen Ronigs. Gie brudt hieruber im Briefe vom 16. Juni ihre Befriedigung aus und begludwunicht bas junge Baar ju feiner von Sumanitat, Seelenabel, Rlugheit und richtigem Urtheil zeugenben Sandlungsweise, welche fie auch beghalb belobt, weil ber Religion und ber Moralitat fo ernfte Rechnung getragen

<sup>\*)</sup> Den 30. Mai, 1. und 16. Juni bei Arneth G. 111.

Leichtgläubigfeit ber beiden Herren spefulirenbe ber fich zu seinen Zweden vorzugsweise ber M Rabame Campan bedient habe.

Das Berftanbniß ber von Fenillet be Conchlichten Aftenftude wird burch Ginschaltungen übe ber Ereignifie febr erleichtert.

Man kann die Geschichte der Correspon' Antoinette's in drei Perioden theilen: in die vokunft in Frankreich (im Mai 1770) bis zum Mutter (ben 23. November 1780); in den ferne bis zur Versammlung der Notabeln im J. 1787 die lette so furchtbar tragische Lebenszeit der 1 Kürstin.

Für bie Mittheilungen über bie Briefe ber er ift lediglich die Sammlung bes herrn v. Arneth i weil die in ben beiden andern enthaltenen Schriwenige abgerechnet, feine Garantien bieten, boch se in nachfolgendem Berichte Erwähnung geschehen.

Die Kaiserin Maria Theresia, unvergleichlich Andenkens, hatte für die Erziehung und Ausbil zahlreichen Familie, wie es beren fünftiger Bern auf bas Betreiben bes Minifter Choiseul und bes faiferlichen Befandten Grafen Mercy Argenteau befchloffen mar. Bringeffin mar fcon in ben Sprachen febr bemanbert, fogar in ber lateinischen, erhielt aber, um ber frangofischen volltommen Meifter und auch in bas Barifer Sofleben eingeweibt zu werben, in bem ihrer Mutter von Choiseul gesanbten Abbe Bermond einen ausgezeichneten Lehrer, ber auch nach ihrer Ueberfiedlung nach Franfreich ihr vertrauter Freund, Sefretar und Correttor, felbft auch Concipient mancher Briefe blieb, es aber nicht babin brachte, baß bie fonft gelehrige und talentvolle Schulerin in ben erften Jahren bas Frangofifche immer orthographisch schrieb. Dan hat in einer ber neueften Biographien ber ungludlichen Fürstin bes frommen Abbe Einfluß auf ihre Sandlungeweise nach bem Ausbruche ber Revolution eine unbeilvolle genannt. Dergleichen ift aber aus ihren Briefen nicht zu erfeben, fonbern nur baß fie, als berfelbe, mohl aus begrunbeter Furcht, 1790 junachft nach Bruffel emigrirte, fur feine Sicherheit fehr beforgt mar, und ben Grafen Mercy auf bas angelegentlichfte und mit Erfolg bat über biefelbe ju machen.

Die ersten von Arneth mitgetheilten Briefe Antoinette's an ihre Mutter sind vom 9. und 12. Juli 1770. Es ist unmöglich, daß die Tochter nicht schon früher schrieb. Ob aber die bei Keuillet de Conches und Hunolstein gedruckten Briefe von Ende April an bis 2. Juni wirklich so wie ste gegeben werden, von ihr geschrieben wurden, muß bahingestellt bleiben. Sie stimmen zum Berlause der Erlebnisse, auch wie sie von Mad. Campan erzählt werden, und sind den Gesühlen gemäß, von welchen die junge Kürstin zu der Zeit bewegt gewesen sehn wird. Einen ersten Brief, den sie vor dem lleberschreiten des Rheins geschrieben habe, theilt Hunolstein Nr. 3 mit, einen den 8. Mai in Straßburg gesschriebenen Keuillet (S. 1) und einen angeblich an ihre Schwester Christine, Gemahlin des Prinzen Albert von Sachsen-Teschen, gerichteten vom Ausang Mai Hunolstein

(S. 4). Darauf folgt bei Feuillet (S. 3 — 5) ein anderer von dem Schloffe La Muette an ihre Mutter gesandter vom 15. Mai, worin sie die Aufnahme Seitens der Obersthofmeisterin Madame de Roailles in St. Etienne schisdert. Rabe bei Compiegne wurde sie von dem Herzog Choiseul begrüßt, dem sofort der König und der Dauphin folgten. Der König nahm die vor ihm sich Niederbeugende in seine Arme, überhäuste sie mit Küssen und stellte ihr dann den Bräutigam vor, der sie mit einem Wangensuß begrüßte. In Compiegne empfing sie sodann die drei Tanten ihres Bräutigams. Die Vermählungsseier ward auf den solgenden Tag festgesett und vollzogen, wie ein an ihre Mutter gerichtetes, sowohl bei Feuillet (S. 3) wie bei Hunolstein (S. 5) mitgetheiltes, in größter Erregung geschriebenes, aber wohl erdichtetes Billet besagt\*).

In einem Briefe vom 2. Juni (Feuillet S. 7, bei Hunolstein S. 10) berichtet die Tochter über die an ihrem Hodzeitstage in Folge eines Gewitters und Wolfenbruchs während dem Bermählungsafte vorgefommenen Unglücksfälle, die mehreren Menschen das Leben kosteten, sowie die noch schrecklicheren in Paris den 13. Mai eingetretenen Naturereignisse, welche man vielleicht schon damals als Borboten des Unglücks der von den Franzosen missällig ausgenommenen Berbindung mit der "Desterreicherin" betrachtete. Die Prinzessin ist untröstlich über die Borfälle und fühlt das dringendste Bedürsnis ihren Schmerz in das Mutterberz auszuschütten. Abbe Bermoud, sagt sie, war in dieser großen Calamität überaus nühlich.

Der erfte in ber Arneth'ichen Sammlung gebrudte Brief enthält einen eingehenden Bericht über ihre Erlebniffe feit ber Hochzeit, ihre Reifen von einem Schloffe jum andern, nebft

<sup>\*)</sup> Ge heißt barin: Je suis dauphine de France, déjà à genoux en présence de celui qui dispose de tout, j'ai beaucoup pensé aux bons conseils et bons exemples de ma chère maman.

Rotizen über die mit ihr in Verbindung oder Berührung gekommenen Personen, namentlich die Begegnung mit des Königs Maitresse, Madame du Barry. Sie nennt diese Dame la plus sotte et impertinente créature, und hatte vor ihr einen solchen Abscheu, daß sie nie die Sprache an sie richtet und von ihr angeredet, sie mit kurzen zuruchaltenden Antworten absertigt, ein Benehmen über dessen Geeignetheit ihre Mutter jedoch später einige Bebenken äußert.

Da biefe in einem (wohl verloren gegangenen und baber nicht gebrudten) Briefe bie Tochter um eine Schilberung ihrer täglichen Lebensweise gebeten hatte, fo berichtet Marie Untoinette ben 12. Juli, in welcher Beise fie von ihrem Auffteben aus bem Bette (gegen 10 Ilhr Morgens) bis jum Riederlegen (gewöhnlich um 11 Uhr Abends) ben Tag auaubringen pflege. Ueberhaupt athmen bie beiben sowie bie nachstfolgenden an ihre Mutter\*) gerichteten, aber nur bei Feuillet und hunolftein gebruckten Briefe eine oft an's Raive grengende Rindlichfeit, was bei einer fo jugenblichen, mitten in den Freuden bes Sofes lebenden und fich ben angenehmften Gindruden hingebenben, von Saus aus beftens erzogenen Fürftin febr naturlich ift. Dabei läßt fie jeboch fo viel Saft und Beobachtungsgeift bliden, bag man fieht, fie habe ihre hohe, von manden Gefahren bedrohte Stellung wohl begriffen, und eingefehen, wie leicht fie fich burch Unvorsichtigfeit in Worten ober Sandlungen compromittiren fonne. Davor mar es auch ihrer Mutter überaus bang, und beghalb gibt fie in einem fehr merfwurdigen von Schonbrunn aus ben 1. November 1770 an bie geliebte Tochter gerichteten Schreiben (Arneth S. 8-12) eine in's Einzelnfte gebenbe Belehrung über bie von ihr einzuhaltenbe Lebensweise, mas fie theilweise in Briefen vom 2. Dezember 1770, 6. Januar,

<sup>\*)</sup> vom 27. August, 13. September bei Sunolftein G. 18-22, vom 27. Dejember 1770 bei Feuillet G. 12.

ersehen, daß er von geringer Besähigung gewesen seyn muß, ihr selbst aber boch so innig wie sie ihm ergeben war (so daß die Angaben verschiedener Geschichtsschreiber: ihre Ehe sei keine glückliche gewesen, als eine Unwahrheit erscheint). Er war einigemale in der Lage öffentlich sprechen zu muffen, und sie schreibt darüber im Juni 1773, wie gut ihm dieß gelungen sei, und welche Freude sie deshalb gehabt habe (Arneth S. 83).

Politische Aeußerungen sind in diesem vierjährigen Briefwechsel selten, nur wird von der Mutter einigemal auf die gefährliche Rachdarschaft des Königs Friedrich II. von Preußen angespielt, wogegen aber von der Tochter bemerkt wird: die Engländer seien für Frankreich nicht minder gefährliche Rachdarn. Mehrmals ist von dem nachher so satal berühmt gewordenen Prinzen Bischof von Rohan die Rede. Er war 1772 — 1775 französischer Gesandter in Wien, führte allba aber ein so wenig erbauliches Leben, daß Maria Theresia dessen Jurückberufung sehulichst wünschte, und nachdem er zurückgesehrt war, ihre Tochter dringend ermahnte, den nicht empsehlenswerthen Prälaten so sern wie möglich von sich zu halten.

Den 10. Mai 1774 um 2 Uhr Nachmittags ftarb an ben Blattern Ludwig XV. und hinterließ ben Staat in ben bedenklichsten Juständen. Rabikalreformen am Hofe und in der Berwaltung wurden erwartet und erfolgten alsbald. Die erste Maßregel bes Königs (schon vom 11. Mai) war die Abfahrung ber in viele Staatsgeheimnisse eingeweihten Gräfin du Barry in ein Kloster, unter Jusicherung einer anständigen Pension\*). Die zweite Maßregel war die Bahl eines ersten Ministers, sie siel auf den vom Hose verbannt gewesenen Grafen von Maurepas, wurde aber wegen des ränke-

<sup>\*)</sup> Der Befehl erging an ben herzog be la Brilliere, noch Minifter bes toniglichen Saufes.

zu benehmen, um das Wohlwollen des Königs nicht auße Spiel zu setzen, dem sie als ihrem Herrn, Bater und Wohlthäter auf alle Weise zu gefallen bestrebt sehn musse. Bor Allem legt sie ihr an's Herz, den kaiserlichen Gesandten Graf Werch so oft als möglich bei sich zu sehen, ihn über alle Borkommnisse zu befragen, und den Rath dieses ihres und ihrer Rutter besten, für ihr Glück angelegentlichst besorgten, sehr weisen und weltslugen Freundes zu befolgen, da er die verwickelten Zustände am Hose der Tuilerien und die dort Hauptrollen spielenden Personen auf das genaueste kenne. Sie empsiehlt der Tochter auch die Lestüre ausgezeichneter Werke.

Es ergibt sich aus bem beiderseitigen Briefwechsel, daß manche Misverständnisse obwalteten und Maria Theresia oft salsch berichtet war. Marie Antoinette weiß sich dann sehr gut zu vertheidigen und durch die nöthigen, stets mit kindlicher Ehrsurcht verbundenen Rechtsertigungen die Mutter zufrieden zu stellen. Im Berlause der vier Jahre dis zum Tode Ludwigs XV. hatte denn wirklich auch die Brinzessin so große Fortschritte in ihrem Benehmen gemacht und ihre hohe, zugleich schwierige Stellung so gut begriffen, daß Maria Theresia ihr öfters hierüber die höchste Zufriedenheit ausbrückt.

Sonft enthalt ber Briefwechsel bis bahin bie schönften Erguffe ber ebelften Gefühle und inniger Theilnahme an Freud und Leid, und gibt uns rührende Bilder bes erfreulichften Familienlebens, ber Pietat ber Tochter für ihre Mutter und ber Anhänglichseit an ihre Brüber, ihre Schweftern, namentlich auch die Königin von Reapel, sowie verschiedene Schwägerinen, welche sie mehr als einmal beneidet Mütter geworden zu sehn, während sie aller Zärtlichseit ihres Gemahls ungeachtet noch immer bieses Glucks entbehre.

Bas ben Gemahl betrifft, fo ift aus ihren Briefen gu

<sup>\*)</sup> Tachez de tapisser un peu Votre tête de bonnes lectures; elles Vous sont plus nécessaires qu' à une autre. (Brief vom 6. Sanuar 1771).

verbunden mit einer Burbe und einer Sprache nobler toniglicher Selbstftändigkeit, fo daß man die erfreulichsten Folgen bavon hatte erwarten durfen.

Marie Antoinette hatte schon ben 30. April 1774 an ihre Mutter eine erste Rachricht von ber schweren Erfraufung Ludwigs XV. gegeben; ihr folgte eine andere vom 5. und 8. Mai\*) und ben 10. die seines Todes. Die lettere ist ein Billet von wenigen Zeilen, welches vor der Absahrt des königlichen Paares nach Choisty geschrieben worden senn soll \*\*). Es schließt mit den Worten: "Wein Gott, was soll aus uns werden! Der Dauphin und ich, wir sind entsett in so jungen Jahren die Regierung anzutreten. O meine gute Mutter, wollen Sie Ihren unglücklichen Kindern Ihren guten Rath nicht vorenthalten."

Der erfte nach ber Rataftrophe bei Urneth (S. 98) gebrudte Brief Antoinette's ift vom 13. Mai und läßt nicht ein früheres Schreiben vermuthen. Er enthalt einen vom Ronig eigenhandig geschriebenen Busat, worin er feine innigfte Ergebenheit an die faiferliche Schwiegermutter ausbrudt. Maria Theresia erhielt die Trauerpost ben 17. Mai und fendet ichon ben folgenden Morgen einen Brief voll guter Rathichlage an bie Tochter. Sie bittet fie, ihre bisberige tabellose Lebensweise (la même vie tranquille et innocente) jum Beften ihres Gemahls und bes Staates fortgufeten. "Ihr feib beibe jung, bie auf Guch gefallene Burbe ift fdwer, ich bin fcmerglich, febr fcmerglich fur Gud beforgt. llebereilt Euch nicht, betrachtet Alles mit eigenen Mugen, laßt die Dinge fich von felbft entwideln; ich fpreche aus Erfahrung." Sie bittet fobann bie Ronigin, fich an Graf Merch zu halten, ber staatsflug und ihr burchaus er-

<sup>\*)</sup> Nach Briefen bei hunolftein S 50 - 52, vorausgefest baß fie acht finb.

<sup>\*\*)</sup> Bei hunolftein S. 53 und Feuillet S. 25, und zwar bei Letterem nach bem Originale bes Concepts.

geben, nicht minder ihr als der Raiserin Minister sei! "Es
ist nothwendig, daß die innige Berbindung der beiden Reiche
erhalten bleibe, und daß die Welt davon überzeugt sei." Die
Besorgnisse der Raiserin waren so groß, daß sie noch drei andere Briefe mit den gleichen Ermahnungen und Bitten auf den ersten solgen ließ.). Sie rathet von Reuerungen ab, damit nicht Intriganten sich des Bertrauens des Königs bemächtigen; er soll selbst sein erster Minister und Bater seines Boltes sehn. Sie sagt dem an hülfsquellen so reichen Frankreich eine segensreiche Zukunst voraus. Sie empsiehlt Milde und Edelmuth: "La clemence et la generosite sont deux points qui employés à temps surmontent tout."

Die Babl Maurepas' bat fie unangenehm berührt und fie ichreibt bieselbe bem Ginfluffe ber foniglichen Tanten an. Es hatten biefe Damen mit größter Selbstaufopferung Lubmig XV. in feiner letten Rrantheit gepflegt und murben barauf felbft von bem lebel ergriffen. Dem Dauphin und feiner Gattin ward ber Butritt an bas Rranfenlager abfolut verweigert; fie murben beghalb im erften Momente nach bes Ronigs Tobe nach Choify gebracht. Da man aber bennoch bie Unstedung fürchten mußte, so wurden fie, sowie bie Bringen bes Saufes und ihre Gemablinen geimpft, mas außer jum Theil beftigen Riebern feine folimmen Folgen batte. Maria Therefia fand fich durch blefe Nachrichten febr beruhigt und vernahm mit großer Freude bas von allen Seiten nach Wien gelangte Lob von bem fo gludlichen und weisen Regierungsaufange bes neuen Ronigs. Sie brudt bieruber im Briefe vom 16. Juni ihre Befriedigung aus und begludwunicht bas junge Baar ju feiner von Sumanitat, Seelenabel, Rlugheit und richtigem Urtheil zeugenben Sandlungeweise, welche fie auch beghalb belobt, weil ber Religion und ber Moralitat fo ernfte Rechnung getragen

<sup>\*)</sup> Den 30. Mai, 1. und 16. Juni bei Arneth S. 111.

warb (parce que la religion et les moeurs si nécessaires pour attirer la bénédiction de Dieu ne sont pas oubliées). Es war ihr lieb ju erfeben, bag man bie, obwohl febr foulbigen, Minister d'Aiguillon und be la Brillière nicht in bie Baftille feste. Sie legt ber Tochter au's Berg fich eifrigft ju bestreben, bie Freundin und Bertraute bes Ronigs gu fenn (S. 111). In einem fpateren Briefe vom 16. Juli warnt fie Marie Untoinette vor bem unbesonnenen und ausgelaffenen Grafen v. Artois (nachherigen Ronig Carl X.), ermahnt fie ihrer Reigung ju Berftreuungen Ginhalt ju thun, welche, sowie ihr Sang gur Tragbeit, ihr Beforgniffe einflogen. In ihrer Antwort (S. 119) gibt Marie Antoinette ibre Fehler gu, verspricht ernftliche Befferung und beruhigt bie Mutter über ihr Berhaltniß jum Grafen Artois, beffen Ungezogenheiten (polissonneries) fie nimmermehr bulbe und ben Grafen beghalb in respettvoller Ferne von ihr zu balten miffe \*). Sie ichilbert bann ihre Lebensmeile in Kontainebleau. Berfailles, Baris u. f. w. und erflart ihr, baß fie fich burchaus nicht in Staatsgeschäfte mifche, boch fei ihr bie Entlaffung bes Abbe Terray und bes Ranglers Manpou erfreulich gewesen (S. 121). Sie rühmt bie Bute ihres Gemahls welcher ihre Privatfaffe um bas Doppelte vermehrt babe; worauf die Mutter ihr Sparsamfeit an's Berg legt mit ber Bitte, ja feine Schulben zu machen.

Außer ihrer Mutter schrieb (nach Hunolstein S. 59, 61, 63, 65, 66) Marie Antoinette auch noch über die Erlebniffe seit dem 10. Mai ihrer Schwester Marie Christine den 13., 18. und 31. Mai, am 2. Juni an ihren Bruder, den Raiser Joseph, dem sie den 27. Juni auch von den Resormen Rachricht gibt, sowie von dem oft schwer zu begreisenden Character ihres Gemahls spricht und endlich ihrer nicht er-

<sup>\*)</sup> Daß bem fo war, bezeugt auch Mabame Campan in ihren Memoiren.

quidlichen Stellung jur öffentlichen Meinung gebenkt, von ber fie trot ihrer Bemühung gang und gar Frangöfin gu fepn, ftets als eine Frembe betrachtet werbe.

Der Briefwechsel zwischen beiben Fürftinen ift auch im 3. 1775 febr lebhaft; Arneth theilt S. 131-152 brei Briefe Maria Theresta's an ihre Tochter und acht von dieser an ibre Mutter mit. Die ber Lettern enthalten faft nichts als Schilberungen bes Soflebens mit Auslaffungen ber gartlichften findlichen Gefühle. Die Mutter ift über biefes alles febr erfreut, fpricht aber auch manche Beforgniffe aus, g. B. im Briefe vom 18. Marg über bie Bugfucht ber Tochter, bei welcher fie voraussete, baß fie die absurde Dobe ber einer Ronigin nicht anständigen haarbreffur nicht mitmache. 2. Juni melbet fie ber Tochter, wie febr fie burch bie fortlaufenden Nachrichten über ihre allzu freie Lebensweise betrubt und beunruhigt werbe, wie g. B. daß fie ohne ben Ronig mit bem leichtfertigen Grafen Artois Spagierritte mache. Gine Furftin muffe in Allem ihre Achtung ju mabren wiffen (on nous épluche trop pour ne pas être toujours sur nos gardes! S. 135). Noch betrübenber fei fur fie bie Mittheilung gewesen, bag ihr Schlafgemach von bem ihres Bemable getrennt fei. Sie foll fo viel wie möglich um ibn fenn, um feine Liebe und Achtung ju erhalten. "Wir find auf ber Welt, um Unbern Gutes ju thun; Guere Aufgabe ift eine ber wichtigften; wir find nicht fur uns ba und um uns ju amufiren, fonbern um ben Simmel ju erlangen. auf ben Alles ankommt und ber fich uns nicht umfonft gibt." In ihrer Untwort vom 22. Juni bebauert Marie Untoinette von ihrer Mutter falfc beurtheilt ju werben; fie thue nichts ohne Wiffen bes Ronigs, ber gegen ihre Spazierritte mit bem Grafen Artois nichts einwende (S. 138).

Richt minder lebhaft ift der Briefwechsel zwischen beiben Fürstinen mahrend der 3. 1776 und 1777. Arneth veröffentslicht 6 Briefe der Mutter und 14 der Tochter in jenem, 10 biefer und 8 der ersten mahrend bes lepten Jahres. In allen

Briefen ift ber Austaufd ber gegenseitigen Anhanglichkeit porherrichend, die innige Theilnahme an ben Erlebniffen, angftliche Erfundigungen über eingetretenes Unwohlfeyn, Mittheilungen über ftattgehabte ober bevorftebenbe Ereigniffe u. f. w. Maria Theresia erhalt aber fortwährend ben guten Ruf ber Ronigin beeintrachtigenbe Rachrichten, mas fie veranlaßt mehr ober minder einbringliche Ermahnungen an fie ju richten. In einem Briefe vom 14. September 1776 tabelt fie bie Tochter über ben verschwenderischen Antauf von Armbanbern um 250,000 Fr.; ben 1. Oftober warnt fie biefelbe vor allzu großer Bubsucht; ben 31. Oftober vor übertriebener Bergnugungeliebe. Briefe vom 5. November und 5. Dezember enthalten Warnungen vor bem Spiel, namentlich bem fur bobe Berfonen nicht auftanbigen Pharao, allgemeinen Tabel ber Lebensweise Antoinettens und, wie icon früher mehrmale, über ihr Besuchen ber Balle ohne ben Ronig. In ihren Antworten ift bie junge, wie man boch als gewiß annehmen muß, vergnugungefüchtige Ronigin beftrebt fich ju rechtfertigen. Es betrube fie, bag ihre liebe Mutter ben über fie ausgestreuten Gerüchten Blauben ichenfe. Gie laffe fich nicht in Intriquen ein, ihr Betragen und ihre Gefinnungen feien befannt, und bie öffentliche Meinung fei ihr nicht fo nachtheilig (Brief vom 15. Juni 1776 S. 163). Die Sache wegen ber Armbanber verbiene feine Beachtung (Brief vom 14. September S. 177), mas aber bie Mutter nicht gelten laffen will. Daß fie auf nachtlichen Ballen ohne ben Ronig gewesen, schreibt fie ben 10. April 1776, babe feinen Grund barin, bag ihr Gemahl unwohl war; baun ben 16. Dezember 1776, baß fie nur maßig tange, und ben 17. Februar, baß fie bie Opernballe nur mit Buftimmung bes Konige und in Begleitung ihres Schmagers, bes Grafen ber Provence befuche. Die Grafin v. Artois ginge auch babin, es fei febr traurig für fie, bag ihre Mutter fich über folche Rlatichereien betrübe (S. 191). Sie versprach fich bes Spieles ju entbalten, fie spiele überhaupt nie öffentlich und nur um bet hoffitte zu entsprechen (Brief vom 18. Rovember 1777 G. 212).

In mehreren Briefen ber Mutter und ber Tochter ift von bem Pringen Roban bie Rebe, ber von feinem Gefanbtfcaftspoften abgerufen nach Baris gurudtehrte. Sein Betragen in Wien hatte fich in ber letten Beit etwas gebeffert. In ihren Briefen vom 17. Februar und 19. Marg 1777 bebauert Antoinette, bag ber Ronig ibm bie vafant geworbene Stelle eines Großalmoseniers übertragen muffe, ba fie ibm icon früber augefagt worden fei. Den 4. Mara fdreibt ibr jeboch Maria Therefia: "Die Stellung, welche Roban betommen foll, macht mich febr beforgt; er ift ein gefährlicher Feind sowohl fur Euch als burch feine bochft verfehrten Brundfage. Dhue ansprechendes, gewandtes und juvorfommenbes Meußere richtet er hier viel Uebles au, und ich muß ibn an bes Konigs und Deiner Seite wiffen. biefer feiner Stellung nicht mehr Ehre machen als ber eines Bifcofe."

Marie Antoinette beurtheilt ben Brinzen ebenso wie ihre Mutter, beruhigt aber diese, weil sie in keine Berührung mit ihm komme. Auch von nach Paris gekommenen hohen Personen ist in ihrem Briese die Rede, z. B. von dem bekannten Fürsten de Ligne, den sie als ein wenig leicht schilbert, und von Herzog Carl Eugen von Württemberg, der im Februar 1777 dort war und ebensowenig den Beisall der Ettenstrengen Königin fand.

Unspielungen auf politische Ereignisse find in Antoinettens Briefen von 1776 und 1777 selten. In einem vom 15. Mat 1776 melbet sie ihrer Mutter die Entlassung Malesherbes' und Turgots, welcher Lettere, als seine Resormplane von allen Seiten augegriffen wurden, sich zurückziehen mußte. Sie bemerkt dazu: "Ich gestehe meiner theuren Mama, daß ich über diesen Abgang nicht betrübt bin, aber eingemischt habe ich mich nicht." Den 16. Dezember drückt sie ihre Freude über die Entlassung bes neapolitanischen Ministers

Tannuci aus (G. 185); fie verftanb: offenbar bie Tude ber Beit nicht. Bu ben erfreulichsten Greigniffen bes 3. 1777 gebort bie Reife bes Raifers Joseph nach Paris. Seine Anfunft war im Rovember 1776 icon gemelbet, bann von ihrer Mutter ben 2. Januar als nabe bevorftebend angezeigt, barauf abgefagt worben; Joseph tam erft im Dai. hauptzwed ber Reise mar, wie auch aus Maria Therefiens Briefen ju erfeben ift, bas Bunbnig Defterreichs mit Frantreich noch enger gu fnupfen, ja unauflöslich ju machen. 2intoinette's Freude uber bie Unfunft bes geliebten Brubers war unaussprechlich. Es that ihr leib, bag er fein Abfteigequartier nicht am Sofe nehmen wollte, es folle nun gwar alles nach feinem Belieben geschehen; aber "le voir et causer avec lui, ce sera un si grand bonheur pour moi. Je compte sur son amitié, il doit être sûr de la mienne et quand la sienne est égale, je gagnerais bien plus que lui, puisqu'il me parlera de ma chère Maman" (Brief vom 16. Januar 1777 S. 187).

Während Josephs Anwesenheit scheint Marie Antoinette nicht an ihre Mutter geschrieben zu haben, berichtet jedoch ben 14. Juni 1777\*) bessen Abreise. Es habe biese eine Leere in ihrem Leben zurückgelassen, aus ber sie nicht heraus kommen könne. Ueber Alles habe er auch schriftlich ihr zurückgelassene Rathschläge ertheilt, welche jest ihre Hauptlekture ausmachten. Der König sei durch des Schwagers Abreise schwarzlich berührt worden, er sei ihm aufrichtig ergeben, wenn er dieß auch, nach seiner Weise, außerlich nicht kund thue. Der Kaiser werde gewiß mit den Franzosen zufrieden gewesen seint, er werde als guter Beobachter der Renschen sich überzeugt haben, daß es ungeachtet der großen Leichtsertigkeit des Boltes doch Männer von Geist und Thatfraft in Frankreich gibt, daß man überhaupt gutherzig ist und voll Eiser gut zu

<sup>\*)</sup> S. 295 auch bei Feuillet be Conches I. p. 90.

banbeln (G. 195, 196). 3wei Tage fpater brudt fie noche male ihren Somer, über bes Raifere Beimreife aus: "36 fann mich nur bei bem Bebanten troften, bag er meinen Schmerz getheilt bat; bie gange Kamilie ift bavon gerührt und erweicht worben. Mein Bruber hat fich gegen alle Welt fo trefflich benommen, daß ihm das Bedauern und die Bewanderung aller Stande folgt. Man wird ihn nie bergeffen" \*). In ihrer Antwort auf beibe Briefe (vom 29. Juni 1777) brudt bie Raiferin ihre Freude über bie ihrem Sohne in Baris geworbene Anfnahme aus. Er fei insbesonbere mit feiner theuren Schwefter gufrieben, und ihre Mutter fonne es fic nicht versagen ibr feine Freude über fie wortlich mitautheilen. Er habe ihr gefagt: J'ai quitté Versailles avec peine, attaché vraiment à ma soeur, j'ai trouvé une espèce de douceur de vie à laquelle j'avais renoncé, mais dont je vois que le goût m'en avait quitté. Elle est aimable et charmante; j'ai passé des heures et des heures avec elle sans apercevoir comment elles m'écoulaient. Sa sensibilité au départ était grande, sa contenance bonne, il m'a fallu toute ma force pour trouver des jambes pour m'en aller (S. 200). Der Raifer, fagt fie weiter, fei mit bem frangofifcen Bolte febr jufrieben gewesen und von vielen gegen baffelbe ihm beigebrachten Borurtheilen gurudgefommen. Rach biefen Menferungen ift es febr zweiselhaft, bag Raifer Joseph einen Brief mit Borwurfen an feine Schmefter gefdrieben haben follte, gegen welche fie fich in einem bei Fenillet I. 95 gebrudten \*\*), an ihn gerichteten Schreiben vom 20. Rov. 1777 rechtfertigt. Ift bas Schreiben acht, fo marb es burch

<sup>\*)</sup> hiemit ftimmen bie Borte von Dab. Campan nicht gang aberein, wenn fie fagt: "Er hatte weniger Stimmen fur fich am hof und febr wenig im Innern bes Rouige und ber Ronigin." Mem. I. 175.

<sup>\*\*)</sup> Daß Antoinette ben 20. Dezember ihrem Bruber fcrieb, beweist ein bem Rurier mitgegebener Brief Ludwigs XVI. an feinen Schwager vom 20. Dezember (G. 300).

Maria Theresia veranlaßt, die gleichfalls um jene Beit febr bringende Mahnungen an ihre Tochter richtete (Urneth S. 212).

Der sehr lebhafte Briefmechsel Maria Therestas mit ihrer Tochter vom 5. Januar 1778 bis kurz vor ihrem am 29. November 1780 erfolgten Tode besaßt sich vorzugsweise mit zwei, für Beibe höchst wichtigen Angelegenheiten, mit Antoinettens Schwangerschaft und glüdlichen Entbindung von einer Tochter den 19. Dezember 1778, und mit den durch die baverische Erbfolgefrage veranlaßten Berwürfnissen und dem Kriege zwischen Preußen und Desterreich.

Die erfte Nadricht von ber Schwangerschaft theilt bie Ronigin ibrer Mutter ben 19. April 1778 mit, eine Runbe welche biefe mit einem Freubenbriefe vom 2. Dai erwidert. in bem fie auch die freudige Theilnahme ber Wiener an bem Ereigniffe melbet. Dafür bankt Darie Untoinette am 16. Rai. Die Mutter gibt ihr Vorsichtsmaßregeln, fie foll auch bas Billardsviel laffen, bittet banu fortwährend um Radrichten über ben Gesundheitezustand ber Tochter und Beruhigung hierüber. 3m Beginne bes Monate Mai fundigt ber Ronig felbft officiell die Sowangerschaft feiner Gemablin ber Raiferin an (S. 234). Ihr letter Brief an die Tochter vor beren Entbindung ift vom 27. Rovember. Es finbet nun cine Unterbrechung (wenn nicht eine bloge Lude) im Briefwechsel ber beiden Fürftinen ftatt, ber bann mit Rachrichten über bas Befinden ber fleinen Bringeffin wieder aufgenommen wirb. Den 16. August 1779 melbet bie Ronigin, bas Rind fange ju laufen an; ben 1. September bankt bie Raiferin fur bas ibr überfandte Bortrat ber Rleinen, über welche ihre Mutter in ben nachfolgenden Briefen ber Grogmutter von Beit gu Beit bie erfreulichften Rachrichten mittheilt.

Bum Berftanbniffe bes ben bayerifden Erbfolgestreit betreffenden Briefwechsels muffen wir das nöthige Geschichtliche einschalten. Sofort nach dem Tode des Rurfürsten Maximilian von Bayern machte Joseph, mit Zustimmung seiner Mutter, bessen Erbfolger bem Rurfürsten Carl Theodor von der Pfalz bie Eröffnung, daß er Unspruche auf einen Theil ber bayerifchen Erblande babe, und gwar auf Rieberbabern, bas nach ben Belebnungsaften von 1429 beim Aussterben ber bagerifchen Linie bes Saufes Wittelsbach an Defterreich falle, ferner auf die herricaft Minbelheim in Oberschwaben; mußten bie ben Rurfurften bayerifcher Linie allein ertheilten Leben an bas Reich gurudfallen, fowie bie bohmifchen Leben in ber Oberpfalz an die Rrone Bohmen (alfo an bas Sans Defterreich). Carl Theobor, welchem man reichliche Berforgungen feiner natürlichen Rinber verfprach, erfannte biefe Unfpruche an, und ichloß barüber im Januar 1778 einen fogenannten Bergleich \*), wovon ber Reichstag ju Regensburg am 23. Januar in Renntniß gefett murbe \*\*). Schon borber ließ ber Raifer zwei Armeecolonnen in Bapern einruden, um angeblich bie erledigten leben in Befit au nehmen, und veröffentlichte hierüber am 16. Januar ein fogenanntes Batent.

Allein es protestirte gegen ben genannten Vergleich und bas Borangehen bes Raisers nicht bloß ber fünftige Erbe Carl Theodors, ber Pfalzgraf von Zweibrüden, sonbern auch bas die bayerische Allobialerbschaft beanspruchenbe fursächsische Hand, während bie Herzoge von Medlenburg bas Herzogethum Leuchtenberg als an sie fallend verlangten. Rönig Friedrich II., auf sein Betreiben um Bermittelung augegangen, war entschlossen keine Bergrößerung Desterreichs durch bie Zerstückelung Bayerns zu gestatten, und versprach den genannten Hösen seine Hule, erließ auch für sie den 6. Februar 1778 an Desterreich eine Rote. Damit begann der Streit zwischen ihm und dem Erzhause.

<sup>\*)</sup> Bergl. (Senfarts) unparteiliche Geschichte bes bayerifden Erbfolges Rriegs. Leipzig 1780.

<sup>\*\*)</sup> Raifer Joseph melbet bieß Lubwig XVI. in einem Briefe vom 5. Januar 1778 (bei Feuillet be Conches l S. 103) als ein fite bie Erhaltung bes Friedens erfprießliches Ereigniß!

Die man von Seiten bes letteren militarifc vorgegangen mar, fo traf auch ber Konig fofort friegerifche Unftalten, und ließ eine bedeutenbe Streitmacht nach Schlefien an bie bobmifche Grenze aufbrechen, und eine andere nach Cachfen, benen Lanbesberr auch feinerseits jur Geltenbmachung feiner Unipruche ein heer an ber Oftgrenze feines Landes aufftellte. Raifer Joseph batte biefe Demonstrationen voransgefeben und gleichfalls zwei Beere an ber Grenze von Bobmen und Mabren aufgestellt, und ju einem berfelben, bem bon Laubon und Lasen befehligten, fich in Berfon begeben, mabrend fein Schmager, Bring Albert von Cachfen-Tefchen, über bas andere ben Oberbefehl führte. Die preußisch - fachfische Rriegomacht mar ber öfterreichifden überlegen. Bevor es jeboch jum Ginfdreiten mit ben Baffen tam, wurde amifchen beiden Sofen diplomatifc verhandelt. Raifer Joseph richtete ben 13. April ein eigenbanbiges Schreiben an Ronig Friedrich, bas ju Bergleichsconferengen führte. Defterreich wollte Breugen Die unmittelbare Einverleibung ber bis jest eine branbenburgifche Secundogenitur bilbenben frantifchen Martgraf. ichaften Unebach und Bayreuth (beim Erlofchen ber regieren. ben Linie) gestatten, verlangte aber bagegen bie von ibm in Befit genommenen bayerifchen Laubestheile zu behalten. Breugen verwarf ben Borfdlag, machte bagegen ben 20. Rai einen anderen, in welchem es Defterreich einen Theil jener Territorien gestatten wollte, unter ber von biefem aufgestellten Bedingung. Darauf Ablehnung biefes Borfchlags von Geiten Defterreiche, fowie anderer von Preugen fur ju unbeftimmt erflärter Propositionen (ben 7. und 13. Juni 1778), endlich Abbrechen ber Berhandlungen ben 3. Juli und gegenseitige Abreise ber Gesandten in Wien und Berlin. Den 3. Juli rudte bas preußische heer in Bohmen ein, bie Defterreicher jogen fich jurud. Die Raiserin Maria Therefia fab icon von Anfang an voraus, bag fie in Franfreich Gulfe fuchen muffe, und feste ihre Tochter von Allem mas vorfiel in Renntnig.

Gie melbet ben 5. Januar ben Tob bes Rurfurften von Bapern, furchtet Störnug bee Friedens und bittet bringenb Die Tochter fur Die Erhaltung ber Alliang Franfreiche und Defterreiche Sorge ju tragen, verweist fie überbieß an ben mit ber nöthigen Instruction versebenen Gefandten Graf Mercy (S. 216). Den 15. Januar antwortet Maria Untoinette. und bedauert, daß Mercy gerade jest, wo man feiner fo febr bebarf, unwohl fei. Gie ift febr aufgeregt und fagt: "ber blofe Gebante eines Berwurfniffes ware bas Unglud meines Rebens" (l'idée seule d'une brouillerie ferait le malheur de ma vie S. 218). Antwort ber Raiserin ben 1. Februar, Betrübniß über Mercy's Unwohlseyn; fie verlaffe fich gang und gar auf feine in Baris zu machenben Borftellungen gegen ben Konig von Breugen, ber langft fich Frankreich nabern möchte, um bas Ginverftanbnig mit Defterreich ju vernichten. Sie fagt ihr: "Friedrich fürchtet bort Riemand als Dich, und ich gestehe bag mir bieg Bergnugen macht fur Dich und mich. Unfere Alliang mit Franfreich ift bie allein fur unfere ganber naturliche und nutliche Politit, fie ift nothig fur bie Religion und das Wohl von Taufenden, und liegt mir febr am Bergen." Sie werbe Mercy's Mittheilungen und Borichlage vernehmen und billigen (G. 219). Den 13. Februar schreibt Antoinette, daß fie Merch erwarte und burch ihn bie Die Mutter beangftigenden Bolfen gerftreut ju feben boffe. Die perfiben Infinuationen Breugens feien aber febr au fürchten: feit einem Monate feien funf Ruriere von bort getommen. Gie fahrt bann ben 14. fort, bag fie Merch gefeben habe, und hoffe, daß die bem guten Einverftandniß mit Franfreich brobenden Bolfen murben gerftreut werben **(S.** 220, 221).

Die Angst ber Kalserin war aber so fehr im Wachsen, baß sie ben 19. Februar um 5 Uhr Morgens einen weiteren Brief an ihre Tochter abgehen ließ: "um ben schwarzen und boshaften Insinnationen bes Königs von Preußen zu begegnen, und in ber Hoffnung, daß ber König (Ludwig XVL)

in ber Lage fei, fic nicht von folechten Leuten binreißen gu laffen ; fie rechne auf feine Berechtigfeit und auf feine Liebe für feine junge Frau." Merch werbe bas Rothige beforgen; bie Alliang mit Franfreich muffe burchaus erhalten werben. Den 6. Mary beantwortet fie Antoinette's beruhigende Briefe vom 13./14. Februar, betont aufe neue bie Roth. wendigfeit bes Busammenhaltens Frantreichs und Defterreichs. Selbft ber Schein einer Erfaltung fei gu vermeiben, benn es reiche bin, bag man feft baran glaube. Den 14. Dara fcreibt fie nochmale, Diercy bringe anf eine flare Sprace in ber Cache, bevor bie Feindseligfeiten, auf bie man vom Begner gefaßt fenn muffe, ausbrachen. Es fei in ber Ungelegenheit Berichiebenes nicht vorgesehen ober nicht vorbereitet worden (S. 223). Ermiberung Marie Antoinette's vom 18. Mark: fie babe geftern lange mit Mercy gesprochen; er fei mit ben Miniftern, fie felbft febr mit bem Ronige gufrieden. Dan babe bem preußischen Befandten von Gols gefagt, daß Franfreich fich bei biefen Ungelegenheiten nicht betheiligen wolle. Sie melbet jugleich, bag ber Ronig ben Englandern ben Abichluß eines Bertrage mit ben Amerifanern angezeigt habe (G. 225). Darauf folgte ben 25. Marg ein weiteres Schreiben von ihr, worin fie ber Mutter melbet, ber Ronig halte perfonlich feft an ber Allian; fie babe bie Minifter Maurepas und Bergeunes gesprochen, bie auch bafür feien, jeboch einen Continentalfrieg fürchteten. Auf ihre Frage: "was benn gefchehen muffe ?" batten fie ihr inbeg feine bestimmte Untwort geben wollen (G. 227). 6. April brudt Maria Theresta ber Tochter für bie an ihrer noch ichlimmer geworbenen Lage bezengte Theilnahme ihren Dant aus, und fagt: ber Ronig werbe ihr burd fein Beft. halten an ber Alliang ben größten Dienft leiften. Der Raifer fei gur Urmee abgereist. Antwort Antoinette's ben 19. April: Merch habe ibr ben ichlimmen Stand ber Angelegenheit berichtet, worauf fie Maurepas und Bergennes an fic befchieben und eine energifche Sprache geführt habe, bie einigen

Einbrud gemacht. Die herren fuchten aber auszuweichen und ben Ronig umzustimmen. "Es ift traurig", fagt fie enb. lich, "in einer fo michtigen Sache es mit Leuten zu thun gu baben, welche nicht mit ber Wahrheit umgeben" (G. 229). Den 2. Dai foreibt bie Raiferin ber Tochter, bag ihre und Mercy's Bemühungen einige Fruchte getragen haben. baberifden Minifter in Regensburg führten ichon andere Sprace. Dan babe bie Sache im Anfange verborben, "es ware nie Rrieg ausgebrochen, und bie Alliang marbe nicht migbraucht werben. Reine Menberung, fonbern nur Befestigung ber bestehenben Buftanbe mare ftete ihr einziger Bwed gewesen und wurde es bleiben" (G. 232). Den 8. Dag melbet Marie Untoinette ihrer Mutter, fie fei mahrhaft emport gewesen über bie felbft Mercy verheimlichte abicheuliche Depefche ber Minifter. Es fei ihr aber gelungen, bag fte eine etwas andere Faffung erhielt und Mercy fei mit biefer Saffung, nicht aber mit bem Inhalte berfelben gufrieben gewefen. Sie hoffe noch immer, ber Rrieg werbe nicht ausbrechen (S. 235). Den 16. banft fie ber Mutter fur ihre Bufriebenheit mit ihren in ber wichtigen Sache gethanen Schritten, bie von ihrem Berg ihr eingegeben, vielleicht aber bennoch nicht jum Biele führen! Die Dinifter machten ftete fcone Phrafen, fie merbe aber in bes Ronigs Begenwart ju ihnen reben, um fie ju notbigen bem Ronige vom Breugen gegen, über bie geeignete Sprache ju führen; und gwar glaube fle fo im mahren Intereffe bes Ronigs und Franfreichs felber handeln ju muffen. Erwiderung der Raiferin ben 18. Dai; Mittheilung einer neuen Berfibie Friedrichs II. (un trait de sa façon). In einer Confereng ju Reuftabt mare ber Raifer mit ibm übereingefommen, bie Sache fdriftlich miteinander abjumachen, habe aber auf feinen Brief die infolentefte Untwort erhalten, welche Mercy ber Tochter mit bes Brubers Schreiben ihr mittheilen werbe. Dieß erlaube fie fich, weil ber Ronig von Breugen auch ihr gegenüber indiscret gewesen und bie erften Depefchen Sachsen und Rufland mitgetheilt habe.

Dan tonne fich auf fein Bort nie verlaffen; Frankreich babe bieg mehrmals erfahren, und fein europalfcher Fürft fei von ibm verschont worben. "Er ift es", beift es weiter, "ber fic jum Diftator und Proteftor von gang Deutschland aufwerfen will. Seit 37 Jahren bennruhigt er Europa burch feinen Despotismus und feine Gewaltthaten . . . lleber alle auertannten Principien ber Chrlichfeit und Bahrheit fich binaussehend treibt er fein Spiel mit allen Bertragen und allen Mliangen." Defterreich fei jest gunachft ber Befahr ausgefest; bie Raiferin werbe bas Beitere nicht erleben; "aber meine lieben Rinber und meine Entel, unfere beilige Religion, unfere guten Bolfer werben es nur ju febr verfpuren!" (6. 239-241). Den 29. Dai Brief Mavie Untoinettes an thre Mutter: Mercy habe ihr Friedrichs Borfdlage mitgetheilt; man tonne fich nichts Abfurberes benten! Sie babe von ber Corresponden; ihres Brubers mit bem Ronige von Breugen Renutnig genommen. Falfcheit und Gereigtheit fprechen aus allen Beilen bes Letteren. Die Erwiberungen ihres Brubers an ihn hatten fie entjudt. Den 1. Juni melbet Maria Therefia ber Tochter: "unsere Lage ift noch immer bie gleiche, ber Ronig von Breugen arbeite an einer Miliang mit Rufland und Frankreich, um ben Frieden gu Stande au bringen - einen Frieden ohne Dauer. Diese awei Dacte wolle man an bie Stelle unferer guten und chrichen Deutschen segen !" Man habe fich leiber burch ben leichten Erwerb Baligiens verführen laffen, merbe aber bergfeiden fernerbin vermeiben. Es mare febr traurig, wenn bie Bufunft Europas in bie Sanbe biefer beiben, burch ibren Defpotismus befannten Dachte (Breugens und Ruglands) gelegt wurde, et si notre religion recevrant le dernier coup et les moeurs et la bonne soi devraient alors se chercher chez les barbares. Beld' betrübenbe Ausficht wenn Frantreich bagn bie Sand bote! (G. 246).

Marie Antoinette war Anfangs Juni in Marly, es gelang bann ben Miniftern ben König umzustinmien und

binter ihrem und Merch's Ruden mit Golg ju verhandeln. Den 12. Juni foreibt fie bieß an ihre Mutter, und fagt ibr, baß fie bei ihrem Gemahl fich beghalb beflagt, er fie abet burd bas Befenntniß: "Du fiebft, ich bin fo febr im Ilnrect, bag ich Dir fein Bort ju erwibern weiß" - entwaffnet babe. Mercy babe Preugens neue Borichlage ihr mitgetheilt, bie eben fo absurd feien wie bie erften! Der entscheibenbe Angenblid rudte inbeffen immer naber; Die Ronigin that noch einige Schritte und berichtet es ben 15. Juli nach Bien Maria Theresias Untwort vom 3. August ift gang entmuthigenb. Der Ronig von Breußen fteht mit feinem, burd 30,000 Mann Sachfen vermehrten, 40,000 Mann ftarten Seer in Bohmen bem öfterreichifden gegenüber. bittet nochmals bie Tochter um ihre Berwendung beim Ronig. Den 6. August fenbet fie eine weitere Schilberung ihrer verameifelten Lage an die Tochter; Die Bermuftungen ihrer Lanbe batten icon begonnen u. f. m. Laubon babe fich jurudge-Antwort Marie Antoinettes vom 14. August: fie fei in ben Ronig gebrungen als Bermittler aufzutreten. Babrenb mit ben Miniftern in beffen Gegenwart unterhandelt worben. feien die Depefden bes Barons (Golb) angefommen und fogleich vorgelefen worben, enthaltend Borichlage betreffent bie frantifden Markgraficaften. Die Minifter feien nach und nach anderer Unficht geworben und es werben bie geeigneten Depefden nach Berlin und auch ein Abgefandter nach Dentich. land geben. In ihrer Antwort vom 23. August ichreibt aber Maria Theresta ber Tochter: fie habe fich nicht geirrt in ber Unnahme ber Fruchtlosigfeit ber Unterhandlungen. Gie batte gehofft, ber Ronig von Brengen werbe gufrieden fenn, wenn Defterreich Bavern bem Rurfürften gurudgebe und ibm bie Martgraffchaften jur Berfügung überließe. Mercy werbe ibt bas Rabere hieruber mittheilen; ingwischen werbe Bohmen vermuftet; nach ber Bereinigung ber beiben Beere merbe es ju einer Schlacht fommen, burch welche Taufenbe, vielleicht fogar Mitglieder ihres Saufes ju Grunde gingen. Dieg ju

binbern, murbe fie Alles aufgeboten haben; mas fie bem graufamen Feind gegenüber gethan, fei ihr febr fomer gefallen. "Meine liebe Tochter", fahrt fie fort, "es fann fic nicht mehr um die Giferfucht gwischen unseren beiben Monardien handeln, fondern barum, ihre Gintracht feft ju fnupfen, ohne bag irgend Jemand hoffen fonne biefelbe ju ftoren. Das Blut verbindet uns, mein Cohn und mein Enfel in Franfreich find mir baffelbe, mas bie Rinber Leopolbs und ber Ronigin von Reapel. Unfere Intereffen (benn bie alten vorgefaßten Meinungen find aufzugeben) find bie gleichen, fowohl bezüglich unferer beiligen Religion ale bes gemeinfamen Boble. Belingt es und nicht, burch gemeinsames Wirfen ben Feind gn befiegen, fo werben wir, eines nach bem anbern, ju Grunde gerichtet werben, es muß alfo gefcheben, mas Mercy Dir mittheilen wird: nicht wir allein find jest ber Gefahr ausgefest, fonbern gang Deutschland, vielleicht gang Europa; bie Urfachen bes Rriegs muffen baber gehoben merben und unfere Freunde uns hierin unterftugen" (C. 258-259). Der hierauf folgende Brief Marie Untoinettes vom 3. September melbet: ber Rrieg fei alfo jest ausgebrochen, ber Ronig von Breugen entlarbt und feine Freunde muffen ichamroth werben. Derch fei über feine lette Unterrebung mit Maurepas und Bergenues fehr vergnügt. Maurepas fei gang anderer Anficht geworben, "Gott gebe bag er es bleibe!" Sie baben offen von ben Lugen bes Befanbten von Golg gesprochen, es werbe jest nicht mehr ifolirt fonbern mit Defterreich gemeinfam unterhandelt werben, und nicht mehr mit Bolt, fonbern in Berlin. Gie gable auf einen guten Ausgang. "Gott wird bie Berechtigfeit befchuten und in biefen foredlichen Buftanben ber beften ber Mutter und ber Couvergininen vergelten" (G. 260 - 261).

In einem Schreiben vom 9. September erwidert die Ralferin: Die traurigen Buftande feien noch immer diefelben, und bittet bie Tochter Alles aufzubieten um bas gewünschte Biel ber Erhaltung bes Friedens zu erreichen. Rach ihrer Erflarung, Alles aufzu-

geben und ber Bermittlung bes Ronigs (von Franfreich) ibres Freundes, Alliirten und Geranten bes meftphalifden Friedens, fich unterwerfen an wollen, burfe fie boffen bag es ben Schelmenftreichen und Intriguen nicht gelingen werbe ben Erfolg ber fur bas Bohl ber Menschheit angewandten Mittel anfaubalten. "Wir wollen nichts weiter, als bag Franfreich ein ernstes festes Wort (un langage ferme) fpreche." Der Beweis, bag Defterreiche und Frankreichs Banduiß fest fei, tonne allein icon belfen. In ihrer Unti wort barauf (ben 17. September) fcreibt Untoinette ihrer Mutter: fie habe jest hoffnung, bag ihre vereinten Bemithungen mit Erfolg gefront werben; man werbe Berichte an alle beutschen Sofe fenden über bas mas man von Breußen verlange. Sie foließt mit ben Borten: "Je ne pourrais jamais avoir plus grande gloire ni plus grand bonheur que de contribuer en quelquechose à cette grande affaire et au repos de ma chère Maman, qui est si précienx de toute manière" (S. 264 - 265).

Den 17. Oftober ichreibt fie bann ihrer Mutter, bas fie feit lange teine fo große Frende gehabt habe als bie welche bie neueften Radrichten ihr verurfacht. Der Rudzug bes preußischen Beeres in fo schlechtem Buftanbe fei ein unichabbares Glud, bas ben Ronig von Brengen bemutbigen aber jebem Defterreicher Muth machen muffe, wenn er far feine herrin mit bem Raifer an ber Spite fich folggen mußte. Ihr febnlichfter Wunfch fei, bag ber furchtbare Reind fich rubig verhalte, wenigstens ben Winter über. Der Ronig wunfche fehnfüchtig Deutschland ben Frieden gu verschaffen, und tame gewiß jum Biele, wenn er felbftftanbig banbelte und von feinen Miniftern nicht gehemmt wurde. Sie fei überzeugt, bag es in ber gangen Cache fich um bes Ronige Ruhm und Franfreichs Wohl handle, abgesehen von bem ihres theuren Vaterlandes (S. 266). Demungeachtet erhalt bie Ronigin ben 2. November nochmals folimme Radrichten von ibrer Mutter: ber Ronig von Breugen laffe Dabren nichts erlangte als was Desterreich ihm Anfangs geboten hatte, b. h. bas Recht ber Einverleibung ber franklichen Hergogthumer in die preußische Monarchie. Die eble Kaiserin war in der ganzen Sache anderer Ansicht als ihr Sohn Kaiser Joseph, und dieser beschalb nichts weniger als zufrieden mit dem Ausgange der Berhandlungen. Sie wollte den Frieden um jeden Preis, und hatte sogar die Wiederherstellung des status quo von 1777 vorgeschlagen. Marie Antoinette hatte gewiß Antheil an dem von der Kaiserin gewünschten Ausgange; allein wie aus Flassan ersichtlich, hat vor allem der französische Gesandte Baron Breteuil dazu beigetragen.

Die Bahl ber noch im Jahre 1779 (vom 1. Juli bis 15. Dezember) zwischen Maria Theresia und ihrer Tochter gewechselten Briefe beträgt 10, die bes folgenden vom 1. Januar bis 3. Rovember 17. 3hr Sauptinhalt besteht im Austaufde ber gartlichften Gefühle ber Unhanglichfeit, ber mutterlichen Liebe und ber Bietat ber Tochter. Gine Menge Rachrichten über theils frobe, theils betrübenbe Familienereigniffe merben gegenseitig mitgetheilt und mit großer Theilnahme aufgenommen, fo bie von ben Rrantheiten bes Ergbergogs Marimilian und ber Ronigin von Reapel, von ber Reife bes Raifers Joseph II. nach Rugland u. f. w. Auch von Bolitif ift zuweilen bie Rebe; beibe Rurftinen find burch ben frangonichen Seefrieg mit England febr beangftigt; Die Raiferin, Die lleberlegenheit ber englischen Flotte über bie frangofische wohl erfennend, wunscht ben Frieden zu vermitteln und baburd für Untoinette's Bemühungen um bas Buftanbefommen bes Friedens von Sachsen Teichen einen Begendienft au leiften. Gie erfährt aber, daß ber noch immer auf bas Raiferbaus eifersuchtige Friedrich II. fie bei Ronig Ludwig als englifch gefinnt aufchwärze, und bamit bas gute Ginverftanbnig ber beiben Sofe truben möchte. Maria Therefia verfichert, bag fie bestens frangofisch gefinnt und nur aus Unbanglichfeit an bas fonigliche Sans auf England ju mirfen bestrebt fei. Darie Untoinette fpricht fast in jebem Briefe an ihre Mutter

von bem erfreulichen Gebeihen ihres Töchterleins, melbet auch eine ohne schlimme Folgen stattgehabte Fehlgeburt, theilt balb barauf neue Hoffnungen mit, welche ber Mutter überaus angenehm sind, indem sie keinen sehnlicheren Wunsch habe als ben, die Geburt eines Dauphin zu erleben. Die Fürstinen empfehlen sich gegenseitig die ihnen werthen nach Baris oder Wien reisenden hohen Personen. Auch meldet zuweilen die Mutter der Tochter ihr zu Ohren gekommene, für sie nachtheilige Gerüchte, welche diese als böswillige Verleumdungen zurückweist.

Die zulett in den Briefen besprochenen Familienereignisse sind der Tod des Herzogs Carl von Lothringen, Bruder des verstorbenen Raiser Franz, also Oheim Antoinette's, Stattbalters in Brüssel, gestorben den 4. Juli 1780, und dessen dortige Ersetung durch Marie Christine und ihren Gemahl Albert von Sachsen-Teschen, den 11. Oktober, endlich die Bahl ihres Bruders Maximilian zum Coadjutor von Göln, bessen letter Aursürst er 1784 wurde. Maria Theresia's letter Brief an ihre Tochter ist vom 3. Rovember 1780, sie klagt darin über ein seit vier Wochen sie heimsuchendes Uebeldesinden, rheumatische Schmerzen am rechten Arm, hat aber offendar leine Ahnung von ihrem den 29. desselben Monats im vierundsechzigsten Jahre ihres Alters sie überraschenden Tode. Mit diesem Briefe schließt Herrn v. Arneth's, wie wir kaum zu sagen brauchen, höchst werthvolle Sammlung.

## XXXV.

## Politische Gebanken vom Oberrhein.

IV. Der Bollverein. Induftrieller Echwindel. Gifenbahnen. Unthatigfeit bes Bunbeetages. Saltung und Bortheile ber Liberalen.

Der preußisch beutsche Jollverein erhielt einen Abschuß erst burch ben Beitritt bes Großherzogthums Baben, welches ihm gegen die Schweiz und gegen Frankreich die fausig geogr. Meilen lange Rheingrenze gab\*). Wenn nun ber Jollverein zwischen ben beutschen Ländern unter sich und mit Breußen eine gewisse Gemeinschaftlichkeit der Interessen erschuf und jene von Desterreich trennte, so wurde diese Berhältnis in serneren Juständen geltend und sichtbar; dagegen aber traten unmittelbare Wirfungen ein, deren großer Einstuß sogleich in den Bewegungen des gesellschaftlichen und des staatlichen Lebens erschien.

Mit ber Soweiz, mit bem Elfaß und überhaupt mit ben norböstlichen Provinzen von Franfreich verglichen, war

<sup>\*)</sup> Das Erneftinifche Sachfen war am 10. Marg 1833, bas Ronigs reich am 30. Marg 1833 bem Bollverein beigetreten, bas Große berzogthum Baben zwei Jahre fpater am 12. Mai 1835, bas herzogthum Raffau am 10. Dezember 1835, bie Stadt Frankfurt aber erft am 2. Juni 1836.

bie Inbuftrie in bem subwestlichen Dentschland nicht eben bebeutenb. Die geringe Entwidelung ber großen Gewerbe batte ihre Urface wohl auch in ben niedrigen Bollfagen, aber weit mehr noch in bem Mangel an Muth und Gefchicf au größeren Unternehmungen. Der Beift ber Induftrie mar nicht erwedt; beghalb fehlte bas Selbftvertrauen und mit biefem fehlten felbstverftanblich bie Mittel. Raum war ber Oberrbein bie Grenze bes Bollvereines geworben, fo fonnte man neue Auffaffungen, neue Reigungen, nene Thatigfeiten und barum balb neue Buftanbe gemabren. Soweiter und Frangofen legten größere ober fleinere Fabrifen in bas Bebiet bes Bereines; bas Beispiel rif bie Oberbeutiden aus ihrer bisberigen Trägheit; fie faben, bag bie Bubrung einer Kabrif eben auch fein Zauberwert fei und fie erfannten, bag ihr eigenes Land ber Industrie gar viele Bulfomittel biete. Ronnten Frembe biefe Bulfemittel benugen, tounten biefe bie Arbeiter finben. tounten fie bie Maschinen und bie Robstoffe beischaffen, warum follte es ben Ginbeimifchen unmöglich fenn? - Der Anfang war allerdings schwer, benn eine jegliche Induftrie bedarf einer anderen; in bem submeftlichen Deutschland aber mar eigentlich gar feine vorbanden welche ben neuen Unternebmungen gewiffe Bedürfniffe ju liefern vermochte, und beutiche Unternehmer, noch fremd in bem eigenthumlichen Leben ber großen Gewerbe, mußten nothwendige Dinge bei ber Induftrie bes Auslandes fuchen. Difgludte eine Unternehmung, fo wurde die Urfache in ber Ungeschicklichkeit bes Unternehmers gefunden; jeber Rachfolgende glaubte fluger ju fenn und jeder icheinbare Erfolg erwedte Reigungen ober fleigerte bie Buverficht und bas Bertrauen auf Unternehmungen, bie nicht immer gut gebacht und häufiger noch in ben erften Unfangen ber Ausführung verfehlt waren. Die Menfchen verftunden nicht die Bedingungen ber Induftrie und beghalb machten fie fic alberne Borftellungen. Sie meinten fleine Capitale, in großen Unternehmungen umgetrieben, mußten ungeheuren Beminn bringen und fie bachten nicht baran, bag in ben

meisten Fällen Jahre vergeben, ehe nur irgend ein Gewinn sich herausstellen kann. Man bildete Gesellschaften; die kleinen Capitalisten drängten sich herbei; die Staatsdiener besonders legten ein, was sie besaßen; die Unternehmer der Gesellschaften wurden wichtige Leute, man schmeichelte ihnen, um mit Afrien beglückt zu werden und man wollte nicht sehen, daß die Fremden, häusig in ihrer Heimath verunglückt — mit deutschem Gelde Anstalten gründen wollten, um sich eine Eristenz oder selbst die ersehnte Behaglichseit des Lebens zu verschaffen. Die materiellen Interessen überwogen bald alle anderen, und die Erregung der Gesellschaft wurde zum Schwindel. Die Liberalen hatten den Abschließ des Jolevereins nicht gerne gesehen, sie hatten den Beitritt der westlichen Grenzländer verhindert; aber den Schwindel wußten sie zu benühen.

In bem zwanzigjährigen Frieben waren bie Bezlehungen ber Nationen vielfacher und inniger geworden; in bem Inneren unferes Baterlandes waren die Schranken gefallen und ber Zollverein war als einheitliche Macht in die Bewegungen bes Handels gestellt. Der innere Verkehr, fast mehr noch als ber äußere, konnte für seine Entwickelung nicht mehr ber neuen Anstalten entbehren, welche in den Vereinigten Staaten und in England schon längere Zeit in Wirksamkeit und welche auf dem Festland zuerst in dem jungen Königreich Belgien in Aussührung gebracht waren. Die Frage der Eisenbahnen war eine nothwendige und beshalb eine berechtigte Frage.

Das Bedürfniß des Verkehres war das Bedürfniß aller Menschen; man durfte erwarten, daß es auch alle beschäftige, aber die großen allgemeinen Interessen waren damals nur von Wenigen verstanden und die Aufregung in den wohlhabenderen Klassen entstund aus der Meinung, daß der Betrieb der Eisenbahnen das Eisen in eitel Gold verwandeln werde. Wer nur irgend Etwas besaß, der wollte einen Antheil erkausen und die Geldmänner wollten die Gunft der

Umftanbe benüten. Diefe fuchten Conceffionen fur bie Berftellung von Schienenwegen; ibr eigentlicher 3med mar freilich nur ber Sanbel mit ben Bapieren, aber um folde auf bie Borfe bringen gn fonnen, mußten fie vorerft Befellichaften bilben und um folche bilben zu tonnen, verwendeten fie alle Mittel um die Erregung jum Schwindel ju fteigern. Diefer Sowindel machte die besonnenen Staatsmanner bebenflich; fie glaubten nicht an ben großen Ertrag ber neuen Forberungs-Anstalten; fte hatten noch nicht bie Auffaffung ber ungebemmten Bewegung bes Ginzelnen auf eigene Befahr, und fie meinten, ihre Bflicht gebiete zu verhindern, bag Taufenbe ihre fleinen Vermögen einsegen, um einige Reichen reicher gu machen. In Deutschland, vielleicht weniger noch ale in anberen ganbern, erfannten bie Staatsmanner bie ungeheuere Birfung eines gang nenen Berfehrs, aber es wiberftrebte ihnen, daß diefer ber Gewalt eigennütiger Unternehmer überliefert werben folle. Diefe und abnliche Bebenten batten nur geringe Wirfung; ber Schwindel hielt an und wenn bie Liberalen vielleicht mehr befangen waren als andere Leute, fo lag die Urfache mohl nur barin, baß fie beweglicher waren als andere Leute. Sachfundige Manner zeigten nun, bag der Aufwand fur Ban und Betrieb fich viel höher ftelle, als man beibe gemeiniglich angab; fie fonnten bie Große ber Körberungsmaffen nur aus bem bisberigen Berfehr berleiten; fie hatten feine Borftellung von ber Bucht eines gang nenen Berfehres; fie fprachen aus, bag ber Gewinn aus ben Unternehmungen von Gisenbahnen im gunftigen Sall ein zweifelbafter fei, und fie erflarten, bag bebeutenbe Opfer nothwendig maren, um Deutschland Gifenbahnen ju verschaffen \*). Auslanbifche, besonders englische, Unternehmer beurtheilten bie

<sup>\*)</sup> Befondere auch in bem "Bericht ber technischen Abtheilung bes Comites für Gifenbahnen in Baben", einer Schrift welche zu jener Beit bebeutenbes Auffeben erregte, jest aber gange lich veraltet und vergeffen ift.

Sache freilich aus anberen Befichtspunkten; es hatten beren manche fich angeboten, aber nicht bie Meinung ber Staats. manner nur, fonbern and bie Meinung bes Bolfes mar entichieben bagegen, bag man bie Bulsabern bes Lanbes ben Intereffen Frember überlaffe, welche ohne Unbanglichfeit und Liebe eben nur ihren Beminn und burch Diefen Bebeutung und Unnehmlichkeit in ber eigenen Beimath fuchten. Eisenbahnen fonnten bie Deutschen ber Bewegung bes neuen Berfehres nicht folgen; ohne bebentenbe Opfer tonnten feine bergeftellt werben - wer follte bie Opfer bringen? Unter ben Berhaltniffen und Buftanben jener Beit gemiß nur ber War ber Gebante einmal gebacht, fo fonnten bie Staat. Schwierigfeiten nicht mehr fcreden; man fonnte nur barthun, bag eben bem Staate bie Berpflichtung jur Errichtung von Anstalten obliege, welche die allgemeinen Intereffen und Die Intereffen ber Gingelnen forbern und fur beren Errichtung Die Mittel und bie Rrafte ber Gingelnen nicht ausreichen. Mit vollem Recht fonute man fagen : wenn bie Unternehmung auch große Opfer verlangt, fo werben fie von ber Befammtbeit getragen nub ber Gingelne wird nur wenig berührt; wenn aber fich Gewinne herausstellen, fo mirb eine vernunftige Regierung biefe jur Erleichterung bes Bertebres, alfo jum Bortheil bee Gingelnen und ber Gefammtheit verwenben. Liberale Staatsmanner fprachen Die Auficht aus, bag ber Staat die Gifenbahnen berftellen und betreiben muffe, und fie zeigten, bag bie Regierungen gar viele Difftanbe verbuten und gar viele Bortheile gemahren fonnten, welche Unternehmer ober Gefellichaften niemals ju leiften vermöchten . Die

<sup>\*)</sup> Befenbere von bem bablichen Staaterath Rebenius: "Staates wirthichaftlicher Bericht bes Comites fur Eifenbahnen", in welchem ber geiftreiche Berfaffer zuerft und offen erkate, bag ber Staat bauen muffe, wie groß auch bie Opfer fenn mogen. Ebenfalls eine vergeffene Arbeit.

liberale Bartei nahm biese Meinung als bie ihrige auf und, streng genommen, konnte sie nicht anders, benn ihrem System getreu durste sie nicht dulden, daß so wichtige Anstalten dem unmittelbaren Wirfungsfreis der Staatsgewalt auch nur theilweise entzogen würden. Das Beispiel von Belgien wurde als entscheidend betrachtet, die subdentschen Eisenbahnen wurden Unternehmungen der Staaten und allen anderen ging auch hierin das Großherzogthum Baben voran.

Eine verftandige Berwaltung burfte feine Beit verlieren, fie mußte eilen, um die großen Capitalien in möglichft furger Beit nusbar ju machen. Gin jebes Studden vollenbeter Gifenbahn machte bie rafche Ausführung eines anderen nothwendig; bie bentiche Langfamfeit wurde von bem Drangen bes Beburfniffes überwunden und nach wenigen Jahren waren große Linien im Betrieb. Die Menberung ber Berfehreverhaltniffe ließ nicht auf fich warten; bie Blage waren fich naber gerudt; ber Bwifdenhandel verlor feine Bedeutung; es ftellten fich neue Beziehungen ber; aber ebenfo traten bie Erager ber Meinungen in unmittelbare Berbindung und eine jebe Bewegung mußte fich fonell in entfernte Begenben verbreiten. Das Alles hatten bie Liberalen gang richtig vorgesehen und barum betrachteten fie bie fonelle herftellung ber Gifenbahnen als eine wefentliche Forberung ihres Syftemes, beren Erfullung fein Opfer ju groß ericbien. Burben nicht taufenb Borgange bie Bahrheit biefer Behauptung beweifen, fo ginge fie unameifelhaft aus bem einzigen Umftand bervor, daß auf bem babifden Landtag im 3. 1838 bie Regierungs-Commiffare gegen bie allzu große Bewilligung ber zweiten Rammer Ginfprache erhoben, infofern die Regierung baburd verpflichtet wurbe, bie bewilligte Summe in bem furgen Reft ber laufenden Finangperiode zu verwenden.

Die Staaten bes Zollvereines hatten in bleser Zeit einen allgemeinen Plan für bas Ret ber Eisenbahnen annehmen, sie hatten die Hanptlinien, die Spurweiten n. s. w. bestimmen, eine allgemeine Ordnung des großen Berkehres vereinbaren und biefe gur Sache ber Befammtheit machen follen. Daß man baran nicht bachte und bag man bie gubrung ber Cache in jedem Lande bem Gutbunten ber betreffenben Regierung überließ, bas findet allerdings eine febr ungezwungene Erflarung in ber befannten Giferfnot biefer welche Preußen bamale angftlicher iconen Regierungen. mußte als jemale. Satte aber ein "Rationalverein" ju jener Beit icon Die preußische Oberherrichaft in Deutschland verlangt, er batte bod nicht biefen Bedanfen gefaßt, benn, wir haben es oben ermahnt, man hatte feinen Begriff von ber Größe ter Forberungsmaffen, man erfannte nicht ben Bufammenbang entfernter Linien; man fonute Die neue Berfebreanstalt in ibrer großen Bebeutung nicht auffaffen und fo bat bie Rübrigfeit ber Liberalen bie Unterlaffungefunde fo menig als bie Starrheit ber grauen Staatsmanner verschulbet, melde in ben Gisenbahnen überhaupt nur ein unvermeidliches llebel gefeben baben.

Vor der focialen Bedeutung ber Gifeubahnen murbe beren militarifche Wichtigfeit erfannt und anfange fogat überichagt. Waren bie Schienenwege wirflich Unftalten ju Bertheibigung und Angriff, fo gehorten fie in bie Reibe ber Waffenplage und ber Bunbestag mar jum Gingreifen bered. tiget und befugt. Allerbinge fonnte er bas Gifenbahnmefen nicht geradegu fur Bundesjache erflaren, aber er founte im Intereffe bee Behrmefens gewiffe Linien verlangen und gemiffe Vorschriften erlaffen. Colche Auffaffung ift allerbings febr einfach, aber nimmer batten bie fouverainen Staaten folde "Ginmijdung" beichloffen ober fich gefallen laffen, und Die Liberalen batten über Die Berlegung ber gemabrleifteten Celbfiffanbigfeit Beter gefdrieen, ebe noch ber Bebante ein Untrag geworben mare. Was jeboch vor einigen Jahrgebnten bie Beidranftheit überfeben und bie Engherzigfeit ber Rird. thurms Politif verhindert, bas bat bie naturliche Entwidelung ber Dinge gemacht. - Der Saubel bat feine Blate und biefe haben ihre Berbindungen; bie Gefchichte aller Beiten

aber zeigt uns, bag wichtige Sanbelspläge und beren Berbindungen auch ftrategische Bunkte find und ftrategische Linien. Der Sanbel hat seine neuen Berkehrswege gelegt nach seinen Interessen, und die Ereignisse ber neuen Zeit haben beren Gebrauch und beren Wichtigkeit für die Führung ber Kriege gezeigt.

Saben bie Liberalen aber fonft ihren Ginfluß vermenbet, um Deutschlands Wehrfraft ju beben? Schon in dem Jahre 1828 batten Franfreich und Rugland einen Plan gur Beranberung ber Rarte bes europäischen Keftlanbes vereinbart. Das Burgerfonigthum aber gab biefer Bereinbarung feine Folge, benn bie Bourgeoifie wollte ben Frieden; fie wollte bie Rube nach Außen, bamit im Inneren ibre Berrichaft fic befestigen fonne. In biefer angftlichen Bahrung bee Friebens batte Franfreich feine Stellung unter ben europaischen Dachten nicht wieder erworben, mabrend, wir haben es oben ermahnt, ein bedeutender Bruchtheil ber Liberalen und mit biefen die Mehrheit ber Ration jene Stellung verlangte. Mit Diesem Gebanken fonnte man in jedem Augenblid bie Daffen aufregen, man tounte irgend einen Rrieg vollsthumlich machen; burch ben Rrieg aber fonnte man bie Berrichaft ber reichen Burgerichaft brechen und alle inneren Schwierigfeiten fonell niederschlagen. So maren die internationalen Berhältniffe schwankend geblieben; bie geheimen Buficherungen, welche Louis Philipp ben Bofen gegeben, maren eine fcmache Gewähr für den europäischen Frieden, und die fleinste Beranlaffung konnte ben Krieg hervorrufen. In bem 3. 1840 mar ber Ausbruch fehr nabe und batten bie Frangofen bamals am Rheinstrom gefochten, fo batten fie nicht acht Jahre fpater fic in Baris ichlagen muffen. Daß bie frangofische Regierung bie fog. Duadrupel-Alliang (vom 15. Juli 1840) ju Stande fommen ließ und bag bas Minifterium Guizot fich ben Befoluffen der Londoner . Conferenz unterwarf - bas eben ift ja eine ber hauptursachen für ben Kall bes Burgertonigthumes geworben.

Louis Philipp, obwohl ber König bes Friebens, hatte bas heer nicht vernachlässiget, wie es sein Borgänger gethan; um bas Verfäumte nachzuholen, hatte die französische Regierung Unglaubliches in sehr kurzer Zeit geleistet. Bar Frankreich vielleicht bennoch für einen großen Krieg nicht vollkommen, so war Deutschland gar nicht gerüftet. In ben kleinen beutschen Staaten war das Wehrwesen eine kostspielige Spielcrei; in den mittleren, deren keiner ein selbstständiges Armeecorps zu dem Bundesheer stellt, that seder wie er wollte, aber nur selten das Rechte; auch die beiden Großstaaten waren nicht vorbereitet, und überall fehlte die Einheit und sehlten die Mittel, mit welchen Frankreich einen Krieg fast improvisiren kann.

Der Bunbestag burfte in bie innere Berwaltung fic nicht einmischen und bie Militar - Commiffion ju Frantfurt beschäftigte fich mit Durchsicht ber Stanbesliften und mit Brufung ber Rechnungen über bie Unterhaltung ber Bunbes. Reftungen. Sie fonnte nicht einmal bewirfen, bag bas tummerlich vorgeschriebene Material auch wirflich vorhanden war. Die frangofifden Contributionegelber, für bie Erbauung von Befestigungen am Oberrhein bestimmt, lagen in ber Raffe, vielleicht in bem Geschäfte von Rothschild. Die Grenglinie bes Rheins auf frangofifcher Seite geharnifct, fie mar baar nub bloß auf ber bentiden; von bem Bobenfee und ber Donau bis zu bem unteren Main, außer Lauban und bem unvollendeten Germerebeim, lag fein fefter Bunft fur bie Operationen bes beutiden Bertheibigungefrieges. Rur ein folder mar bem vereinigten Deutschland möglich gewefen; an eine Offensive mar bamale nicht ju beufen. Bohl mar es mahricheinlich, baß bie Frangofen fich fogleich ber lintfeitigen Rheinlande bemachtigen murben, und nun fagte man: fie murben ben Oberrhein nicht angreifen, ebe fie fich auf bem Ufer bes mittleren Stromlaufes festgefest hatten. Diefer lächerliche Troft berubigte nicht nur bie alten Beiber, fonbern auch gewiffe Diplomaten und Generale, welche boch wiffen

krieg am besten vorbereitet, baß in Straßburg bas Material jeglicher Art angehäuft und die Reiterei im Elfaß und mehr noch hinter ben Bogesen gesammelt war. Der einsache Menschenverstand mußte einsehen, daß ein gelungener Angriff auf das obere Deutschland die Bertheibigung der unteren Rheinlande sehr lähmen mußte. Der llebergang konnte vielleicht erschwert aber nicht verhindert werden, nach der ersten Schlacht und vielleicht ohne solche war das sudwestliche Deutschland mit seinen großen Hulfsmitteln bis an die Donau verloren und an die Stelle des Bundes ein Justand getreten, ber noch schlimmer war als der frühere Rheinbund.

In bem 3. 1840 erinnerten sich die Liberalen, daß ber Boben bes Baterlandes gefährbet sei, und sie hinderten damals nicht mehr die, allerdings fummerlichen, Anstalten zur Bereitschaft unserer Wehrkraft. Bis dahin hatten sie für die Aussührung von Eisenbahnen und für die Pflege der materiellen Interessen Millionen bewilliget und ungeheure Anlehen genehmiget, aber die Kosten für die Anschaffung einiger Kanonen oder einiger Pferde waren ihnen ein Gräuel gewesen. Hätten die Liberalen nicht die heiligsten Interessen des Baterlandes ihren Parteizweden untergeordnet, so wäre der Bundestag nicht in seiner jammervollen Unthätigkeit verfunken und das sudwestliche Deutschland wäre nicht so bloßegestellt und so vertheidigungslos gewesen.

Ilnmittelbar nach bem Abschluß bes zweiten BariserFriedens waren Offiziere ber subbeutschen Staaten in Commissionen versammelt worden, um die Befestigungen in bem südwestlichen Deutschland zu berathen. Diese Commissionen arbeiteten Jahre lang; sie füllten Foliobande mit Recognoscirungsberichten und mit Denkschriften und viele Schränke mit Planen, aber keine Schausel ward in den Boden gesteckt und die Gelder blieben in den Kassen von Rothschild. Ein Krieg ist unmöglich, hörte man sagen. Das 3. 1840 zeigte diese Möglickeit und erft als die Gesahr wieder abgewendet er-

fcbien, befcaftigte man fich mit Unftalten, welche ein fubbeutscher Bertheibigungefrieg forbert. Der Bunbestag beichloß ben ftrategischen Aufmarich bee Bunbesbeeres, wie er fast gebn Jahre früher vereinbart morben mar, und zusammenhangenb mit biefem befchloß er bie Befestigungen von Raftatt und von Illm, nachbem Bavern aus feinen Mitteln mit Ingolftabt einen Waffenplat an ber Donau bergeftellt und mit Bunbes. gelbern bie Berte von Germerebeim großentheils ausgeführt batte, um in Berbindung mit Candau die Aufstellung an ber Queich und Die Berbindung feiner Bfalg mit bem rechten Rheinufer ju fichern. Saft ju gleicher Beit murbe von Frantreich bie Befestigung von Paris befchloffen und fo fcnell ausgeführt, daß, wir haben es oben ermahnt, bie Berfc bemaffnet maren als die Rammern bafür eine febr bebeutenbe Summe genehmigten, und bag ber Beidluß ber propisorifden Regierung im April 1818 wohl nur ein Runftgriff mar. Der Bau ber fubbeutiden Festungen murbe nicht fo raid, aber er wurde foneller ale irgend eine andere Unternehmung bes beutschen Bunbes geforbert. Dlan fonnte mobl flagen über die Rleinlichfeit ber nordbeutschen Regierungen, ale bie vorhandenen Mittel nicht reichten; Die ungeitige Sparfamfeit binderte befonbere in Raftatt bie Ausführung gut gedachter und felbft nothmenbiger Werfe, und bie Bemaffnung war auf bas fleinfte Dag berabgebrudt. Aber bie Rläglichfeit ber beutiden Buftanbe trat bod erft mieber in ihrer rechten Ratur berpor. als man über bie Befahungen ber Waffenplage verbandelte. Wenn in biefen langen Berhandlungen bie Regierungen wieber bie gange herrlichfeit bes bentichen Conbermefens porführten, fo maren fie von ben Liberalen veranlagt und beinabe gezwungen; benn bie Partei glaubte ihre herricaft bebrobt, menn Truppen anderer, und befondere ber großen. Bundesftagten ben Dienft verrichteten in einem feften Blate. welcher gufällig in bem Lande liegt. Die milbefte Beurtheilung fann ber liberalen Partei nicht ben Bormurf erlaffen, bag fie, ohne patriotifche Singebung, die natürlichen

Folgefate ber nationalen 3bee gurudgewiefen, gerabe als fie biefe 3bee fur ihre 3wede ju gebrauchen begann.

Der Bunbestag in bem Ginn einer falichen Bolitif ber großen Staaten mußte bie fpiegburgerlichen Auffaffungen ber fleinen ausbruden, und er tounte fein bercchtigtes Streben ber beutiden Bolfer unterftugen. Der bobe Rath ju Frantfurt am Dain mußte allerdings fich an ben Begriff bes Bunbes als eines "Bereines fouverainer Staaten" anflammern, aber oft genug verweigerte er jebe Thatigfeit in Dingen, welche feiner vertragemäßigen Buftanbigfeit angehörten; wenn er jemale eingriff, fo geschah es ficherlich ju Gunften ber bynaftifden Intereffen, und bennoch vermochte er nicht wohlerworbene und geschichtliche Rechte gegen die Allmacht bes mobernen Staates ju fougen. Satte ber Bunbestag bie Rirchthurme. Politif niebergehalten, hatte er in bem Rreis feiner Buftanbigfeit bie nationalen Intereffen beforgt unb. fo viel er fonnte, Die Feststellung eines allgemeinen Rechtsftanbes erftrebt, fo hatte man ihm nicht jugemuthet, mas nicht in feiner Gewalt lag, und er hatte bie Unerfeunung und ben Dant ber Berftanbigen gearntet. Die Inftruftionen ber großen und ber fleinen Sofe haben bie Gefandten ihrer boberen Diffion entzogen, bie Berfammlung biefer Gefandten ift ben Bolfern ale ber Schupherr bes Bolizeiregimentes in bem beutschen Sonberwesen erschienen und ba bat bie Reigung ber Ration fich von ihm abgewendet. Der Bunbestag in feinem thatlofen Befen bat wefentlich ben Ginfluß ber Bartei geforbert, welche in grunbfahlicher Feinbicaft ibm gegenüberftanb; er bat bie Buftanbe aufrecht erbalten, in welchen allein ber heutige Liberalismus fich thatfachlich ju entwideln vermochte. Die Liberalen bagegen fonnten mit ihrer nationalen Gefinnung Barabe machen, und fie fonnten alle begrundeten und unbegrundeten Beschwerben ber Ration und fie fonnten Alles, mas fie felber verschulbet, auf die bobe Berfammlung werfen, welche bie Soffnung und bas Bertranen aller bentiden Bolfer batte febn follen.

Defterreich hatte einen unermeßlichen Fehler begangen, als es Jahre lang zusah, wie Preußen seinen Einfluß ausdehnte; es hatte sich gewissermaßen von Deutschland ausgeschlossen, als es ben Bollverein ohne seine Betheiligung zu Stande kommen ließ. Der Bollverein hat in ben beutschen Bölkern das Gefühl der Zusammengehörigkeit erwedt, und er hat die nationale Idee mit den materiellen Interessen in Einklang gebracht. Preußen hat sich zum Mittelpunkt dieser Interessen gemacht, aber die höhere Idee hat es niemals gefördert. Desterreich aber in seiner Abscheidung konnte es nicht mehr, und die bitteren Folgen der unnatürlichen Scheidung traten hervor, als, ein halbes Menschenalter später, alle Völker im sublichen Deutschland die Gemeinschaftlichkeit ihrer Interessen mit jenen von Desterreich erkannten.

## XXXVI.

## Historische Rovellistik.

Siftorifche Rovellen über Friedrich II. von Breußen und feine Beit. Bon Conrad von Bolanden. Mainz, Rircheim 1865. Erfter Band: Der Gefangene von Ruftrin. — Judas Maffabaus. Bweiter Band: Deutschlands hort. — Die mahrifchen Suhner. Tritter Band: Deutschlands Damon. — Die bofmifche Canaille.

Daß die vorliegenden Erzählungen Tendenzuovellen find und seyn wollen, befagen sie selbft. Deun der Berfasser hat ihnen dieses Merkmal auf die Stirne geschrieben mit dem Motto: "Man muß die historischen Wahrheiten gemeinnübig machen, damit die Geschichtslügen gefahrlos und die Geister aufgeklart werden." Der geschichtliche Zwed ift ihm also ber erfte und Hauptzwed, die kunftlerische Form nur bas Behifel, dem Ziele in eindringlicher und gemeinverständlicher Weise beizusommen. Bon diesem Standpunkte aus wollen diese Novellen beurtheilt seyn, und man darf den ästhetischen Maßtab nicht allzu streng aulegen. Es sind historische Stizen in Novellenform, frisch und rasch entworfen, mit frästigen Farbenstrichen an den Hauptmomenten überfahren und dann in eine wirkungsvolle Reihe zusammengestellt — wie man sich benten kann, nicht zur größern Ehre der fribericianischen Politik.

Graf Maiftre, ber politifche Gegner Defterreichs, fdrieb einft über ben Ronig Friedrich II. von Preugen: "Ich habe, feit ich vernünftig benten fann, eine befondere Abneigung gegen Friedrich II., ben ein wahnwisiges Zeitalter fich beeilt bat ale einen großen Mann zu proflamiren, ber aber im Grunde nur ein großer Preuge war. Die Geschichte wird biefen Furften als einen ber größten Feinbe bes Denfchengeschlechts bezeichnen, die je eriftirt haben" (Lettres et opuscules I. 139 f.). Das ift so ziemlich bas Pragnantefte, mas in einigen Beilen über jenen Berricher gefagt werben fann, und bas Urtheil, bas bier von einem Auslander, ber noch bagu ein glubenber Autagonift Defterreichs mar, gefällt wirb, fonnte vom beutschnationalen Standpunkt faum icharfer gefaßt werben. Bom beutschnationalen Standpunkt nun ichreibt Conrad von Bolanden feine Geschichte in Rovellen, in benen er bie Benefis unferer troftlofen bunbertjährigen politischen Rrantheit plaftifc vor Augen ftellen will, die Genesis bes politischen Dualismus in Deutschland, beffen Urbeber und Bollenber Friedrich II. mar. Als folder ift biefer bier gunachft ins Ange gefaßt und jum Mittelpuntt ber verfdiebenen hiftorifden Bilber erfeben, welche bie einzelnen aufrollen. Sie sollen ben Mann in Rovellen. Werben zeigen und bann bie Sanptzuge bes Fürften in feinen öffentlichen Sandlungen verforpern,' ben ungemef. fenen Ebrgeis und ben bamonifden bas gegen bas Saus

Sabsburg, worans bie 3bee ber nation Prussienne erzengt warb, bas frevelhafte Spiel mit bem Recht, mit bem Glauben, mit bem gesammtbeutschen Nationalbewußtseyn, in besien unvermeiblicher Folge bas einheitliche Band bes Reiches zerriffen und ber Gebante an ein beutsches Oberhaupt langsam in bem Boltsbewußtseyn ausgelöscht wurde. Das ungefähr scheint ber leitende Gebante bes Novellisten zu seyn.

Der Erzähler folgt in seinen geschichtlichen Schilderungen hauptsächlich ben Forschungen von Grörer und Klopp; zuweilen mit einer wörtlichen Genauigkeit, die mehr bequem als empsehlenswerth erscheint. Man glaubt manchmal einen ins Novellistische übersetten Onno Klopp zu lesen. Klopp sagt z. B. von ben ersten Repressivmaßregeln des Königs: "Die freie Presse starb nach einem kurzen Scheinleben eines jähen Todes" (Friedrich II. und die beutsche Nation S. 112). Bolanden erzählt: "Friedrich rang mit dem Sturm. Die freie Presse starb eines jähen Todes" (I. 206). Wo es sich nicht um förmliche Citate handelt, sollte der Dichter auf seine Selbständigkeit eisersächtig sehn, und von Bolanden kann man das um so mehr erwarten, da er im Uedrigen hinlänglich zeigt, wie lebendig er die Sprache zu handhaben versteht.

Die Reihenfolge ber sechs bis jest erschienenen Novellen ist eine chronologische. Die erste: "Der Gefangene von Küstrin", erzählt von Friedrichs Jugendjahren: seine Gefangensehung, seine Berurtheilung zum Tode und seine Begnadigung in Folge ber herzlichen Fürbitte des Kaisers; sie schließt mit Friedrichs erzwungener Bermählung. In den Erlebnissen dieser Jahre wurzeln die Keime seiner Charafterentwicklung, aus der zwei scharse Jüge jest schon unangenehm hervortreten: der Mangel an aller Bietät und die bodenlose Heuchelei. "Sie werden es einmal sehen, was Sie an ihm haben!" hatte sein strenger Bater auf die gütige Kürsprache des Kaisers hin bemerkt. Und des Kaisers Tochter Maria Theresta ersuhr es bald genug, wie richtig der alte Friedrich Wilhelm das Wesen des Sohnes durchschaut hatte.

Sobald biefer auf ben Thron tam, war bie Bertrummerung Sabsburgs fein erfter politischer Gebante, und so lange er regierte, beherrschte ihn ber Saß gegen bas altherrliche Raiserbaus, bas ihn vom Tobe errettet.

Beigt die erste Erzählung die Persönlichkeit des Kursten, so beleuchten die folgenden in kurzen grellen Streislichtern seine Politif. "Judas Makkadus" eröffnet die Rette jener Rechts. und Friedensbrüche, welche die politische und kriegerische Laufbahn des jungen Königs bezeichnen. Der Einbruch in Schlesien geht in Scene; der steptische König wirft die Parole des Religionskrieges aus und läßt sich als neuen Judas Makkadus von den protestantischen Kanzeln preisen. Die Borgänge und die Folgen der Besehung von Breslau spiegeln sich in dem Treiben der städtischen Barteien; die Schlacht bei Mollwitz endlich gibt dem Gemälde mit der ersten Feuerprobe des neuen Makkadus die vorsläusige Abrundung, jene Schlacht in welcher, wie später Rapoleon I. sagte, der junge König vor seinem Siege davonlief!

Der Erfolg hatte bas Unrecht gefront; bas Saus Sabsburg ichien bem Untergang geweiht. 3m Lagerzelt bei Mollwis fieht fic ber preußische Ronig umschwarmt von ben Befandten ber reichsverratherifden Bofe; er wird jum Centralpunkt ber europaischen Berichwörung gegen bas alte Raiferbaus, gegen bie junge Ronigin von Ungarn. Das schilbert bie britte Rovelle: "Deutschlanbe Bort". Sier bat bie Befdicte felber icon ben Boeten gemacht: Die jugendliche, von allen Seiten verrathene und verlaffene Maria Therefia in ihrer Bedrangnig und Errettung - wen ergriffe bas Bilb nicht in feiner ungeschmudten geschichtlichen Wirflichfeit! Der Rovellift geichnet und bie junge icone Ronigin im Bauber ihrer weiblichen Anmuth und in ber Dacht ihrer Alle begeifternben Mannhaftigfeit, Die fie auch mitten im Iluglud ber Roth und Berlaffenheit nicht verläßt. Es folgt bie Scene im ungarifden Stänbefaal: Moriamur pro rege nostro, eine Scene bie fich freilich im Licht ber neuern Forfdung etwas nüchterner heransstellt; wenn indeß ein bramatistrter Borgang so lange Jahre in den Geschichtsbüchern siguriren konnte, so hat ein Rovellist wenigstens ungleich mehr Besuguiß, ihn im poetischen Interesse zu verwerthen. Die Rovelle endigt in Rünchen; der Stern hat sich gewendet. Während kurz zuvor die bahrischfranzösische Armee Oberösterreich verheerte und das habsburgische Erbe in Trümmer zu schlagen drohte, standen jest die ungarischen Rothmäutel und Panduren in Rünchen, und der undeutsche Karl Albert war ein Kaiser ohne Land.

Den Defterreichern mare es nach bem gludlichen Aufang nicht fcmer geworben, auch ben Erbfeind Deutschlands, Die Frangofen, welche Bohmen befest hielten, aus bem Reich hinauszumerfen - ware nicht ber Breugenkonig, tros ber ingwischen gegen Defterreich eingegangenen Berbindlichfeiten, ber größte Reichsfeind felber gewesen. Die Bolitif ber raffinirten Trenlofigfeit batte unter bem genialen Berricher ihre Mittel noch nicht erschöpft. Davon erzählt die vierte No-Die "mabrifden Bubner" haben ben Ginfall Friedrichs in Dabren jum Gegenstand, Die Ausplunderung und Brandichagung biefes Laudes durch die preugifd-fachfifd. frangofifche Armee, Die in ber umfaffenbften Beife eretutirt werden follte, und zwar, wie ber wortliche Befehl bes wisigen Ronigs lautete, mit Methobe: "3hr moget bas Subn immerhin rupfen, aber fo, bag es nicht fcreit!" Die Dethobe wurde benn auch von ber Soldatesta wohl verftanben und graufenhaft grundlich ausgeführt. Als bann noch bie Schlacht von Chotufis ungludlich fur Maria Therefia ausfiel, mußte fich die eble Ronigin in bas ichmerglichfte Opfer fugen, bas ihr fo manche Thrane foftete, fie mußte ihr theures fcones Schlesien abtreten. Damale war es, bag ber englische Befandte Robinfon an feinen hof berichtete: "Der Schmerg ber Ronigin von Ungarn ift unbeschreiblich. Alle lebel icheinen ihr gering im Bergleich mit bem Berlufte Schlefiens. Wenn fie einen Schlefter fieht, verftummt bie Monarchin in ibr, und nur bas Beib fühlt und bricht in Thranen aus."

Dit bem britten Banboen ift ber Ergabler gum ameiten ichlefischen Rriege gelangt. Dit ben Ginleitungen bazu, bem Bundniß bes Preugentonigs mit bem Ronig von Franfreid, beschäftigt fich die funfte Rovelle: "Deutschlande Damon." Als Bermittlerin bes geheimen Bunbniffes bat fich Friedrich bie Bergogin von Chateaurour auserseben, bie von ihm mit ben feinsten Schmeicheleien gefeierte Maitreffe Lubwigs XV. Ein Stud biefer Maitreffenwirthicaft wird nun bier ju Des, bem augenblidlichen Soflager Lubwige vorgeführt, wo bie Alliang burd bie Einfluffe bes iconen Beibes wirklich ju Stanbe fommt. Gludlicher Beise fehlt es auch nicht an einem wohlthuend contraftirenden Begenftud, bas bie Befdichte felber bem Ergabler an bie Sand gibt, bas exemplarifche Auftreten eines freimuthigen und pflichtgetreuen Rirchenhirten nämlich, bes Bischofs von Soiffons, ber befanntlich gegen bas ebebrecherische fonigliche Standalum perfonlich Borftellungen erbob und bem franfen Ronig die Saframente vorenthielt, bis Die Maitreffe entlaffen war. Der Philosoph von Sanssouci nannte bafur ben unerschrodenen Bifchof einen fanatique imbecille, mogegen er an bie fonigliche Maitreffe bie Brabifate "beroifd" und "großmuthig" verfdwenbete. Bang anbers aber urtheilte bas frangofifche Bolt, bas fich ju jener Sobe libertinifder Aufflarung bamale noch nicht erschwingen tonnte.

Die Allianz bes Breußen mit bem Reichsfeinbe hatte ihre unmittelbare Birfung. Die siegreich in Lothringen vorbringende öfterreichische Armee mußte in Folge bessen über ben Rhein zurückgerusen werden, um Böhmen zu schüben, welches ber vertragsbrüchige Preußenkönig mit 90,000 Mann unversehens übersiel. Dieses Land sollte nach einer geheimen Bereinbarung dem bayerischen Karl Albert ausgeliesert werden, zuvor aber wollte es Friedrich für seine eigene Kasse tüchtig abschröpfen. Das bildet den Gegenstand der sechsten Erzählung: "Die böhmische Canaille." Wie früher Mähren, so wurde jest Böhmen gebrandschatt und "methodisch" ausgesegt, und wer der geforderten Schapung nicht gutwillig

nachtam, mit Stodftreichen fügfam gemacht; wieberum nach einem Sprfichtein bes farfaftifchen Ronigs: "man muß bie babmigde Canaille jur Raifon bringen." Aber bas Blatt menbete fich unerwartet fonell. Graf Traun, ber treffliche ofterreichiebe Stratege, ber bie faiferliche Armee mit bewunderns. werther Weichidlichfeit in 21 Sagmarichen von ber frangofifden an bie bobmifche Grenge geführt batte, mußte burch feine meifterhaften Hufftellungen und Bewegungen ben Ronig gum Rudfung ju gwingen und aus Bobmen glangend wieder binans in mandpriren. Run fam bie Reibe bes Gebestwerbens an bie Breupen. Der bobmijde Landfturm erbob nich und fefunbute ben Golonuen Traun's aufe nachtrudlichfte bei ber Bere tolgung Die migbanbelte "bobmiide Canaille" rachte nich mit mulibenter Orbitterung an bem gurudmeidenten feint, fe bag von ben nenntigtanfent Mann mit tenen Griebrid in Bobmen eingebrichen wir, fanm 38.000 bie Beimath wieber erbeidem Der Rong bemeifte frater felber in feinem Anfnicht nam von ben geichteren aber teinen Erebernnelten: The second with the second strains and constructed and which Prince & Annihologia and a new mit Social de 5 - 4 - 1/2 Broke 18 .

We be increased Bornston Submited in Association of the Madoritation by before architectures this order of the Association of the Contract of the Association of the architecture of the Contract of the architecture of the Contract of the architecture of the Contract of the Association of the Contract o

han Genera sumodu edu ene du tuninalik Sed han, kung dah suma Gume u desamu diselem k da Generamunduk ku m pemeranduk da u disebentandu ene

wir noch beute laboriren, ber beute nicht mehr ungefdeben gemacht, wohl aber mit gegenseitig gutem Billen verföhnt merben fann. Rur in diesem Ausblid auf die endliche Berfohnung verliert bas Bild ber Bergangenheit die Wirfung feiner verftimmenden Disharmonie. Daß es einen Beg ber Berfohnung gibt, hat die politische Erfahrung ber Gegenwart gezeigt, in ber Alliang ber beiben Großmächte. Daß biefer Beg, ben wir mit Erfolg beschritten feben, in Butunft feftgehalten werben moge, barauf muß ber Bunich bes Batrioten gerichtet fenn, und berfelbe fann nur verftarft merben, wenn er auf jene truben Blatter beutscher Geschichte, auf Die Birfungen ber fribericianischen Bolitif jurudblidt. "Dit innerer Rothwendigfeit" - fo folog auch Rlopp im 3. 1860 feine einfoneibende Berurtheilung bes Fribericianismus, und feine Dabnung ift heute gerade recht am Plat - "mit innerer Nothwendigfeit ringt fic aus ber Bruft bes Deutschen, ber feine Beimath, fein Baterland, feine Sprace und Sitte gefcutt feben möchte gegen alles mas von Often ober Weften fommt, ber Bunich empor, bag biefer Dualismus ber Dacht verfohnt werben moge burch bie Einheit bes gemeinsamen Strebens Soupe aller Intereffen ber beutiden Ration. Kriebrich II. bat feinen Rachfolgern bie Mahnung hinterlaffen, baß ber Staat, ben er gegrundet, nicht ficher rube auf fich felber, baß berfelbe bes Unichluffes bedürfe an eine wirkliche Großmacht . . . Friedrich II., ber von einer beutschen Ration nichts wiffen wollte, fuchte bieg Bundnig bei ben Fremden. Eine andere Beit ift feitbem gefommen. Die Erinnerung feines Unrechts ift gurudgetreten. Das Recht ber Unantaftbarfeit ber beutschen Ration ift machtiger als je. Diefes zugleich und bie Bflicht ber Gelbsterhaltung weisen bie Rachfolger Friedrichs II. bin auf bie anbere beutiche Großmacht. Rur im engen feften Bunde mit berfelben, in ber bereitwilligen Mithulfe jum Schupe berfelben gegen jeben Feind und jeben Ungriff tann auch Breugen besteben. Jeber Schlag, ber Desterreich trifft, ift mittelbar ein Schlag fur Breugen und fur bie gesammte beutsche Ration."

### XXXVII.

# Aphorismen über bie focial:politische Bewegung.

IV. Der Meffianismus ber Laffallianer und ter Arithmeticismus ber Schulgianer.

Wir haben legthin bas Berhaltniß ber zwei focialen Barteien gu Chriftentbum und Rirche befprochen. Bir baben gesehen, daß bie Bourgeviffe als Incarnation ber mobernen Bolfewirthichaft fich in doppelter Beife feindselig verbalt gegen die Gebunbenheit bes menfchlichen Bewußtfenns burd bie bobere und übernatürliche Ordnung. Sie feindet bie llebernatur nicht nur in ber Gefellichaft an, fonbern auch im Individuum. Daß feine andere Ordnung als bas Raturgefet ber erbarmungslofen Selbftsucht über ber arbeitenben Gesellschaft malte, bas ift die unbedingte Forberung bes liberalen Deconomismus als folden; um aber recht ficher gu geben, ift bie Bourgeoifie ale Bartei allenthalben beftrebt, ben Glauben und bie Singebung an bie liebernatur auch ben Einzelnen aus ben Bergen zu reißen. Sie jatet bas driftliche Bemußtfebn wie Unfraut aus, mo fie es findet.

Mit diefer Dogmatif, haben wir gesagt, ift die Bartei bes "vierten Stanbes" völlig einverstanden, aber nicht mit ber entsprechenden Moral. Das ist der Bunft, wo sich die Bege scheiden. Die Bourgeoiste läßt es bei der Berneinung einfach bewenden; nachdem sie den Glauben an jedes andere

Gefet als bas ber unerlösten Ratur vernichtet hat, macht fte talt und troden barauf aufmerkfam, daß biefes Raturgefet unter allen Umftanden einen großen Theil der Menschheit zum Entsagen bestimmt habe, und damit Bunktum.

Gegen diese wirthschaftliche Consequenz emport sich aber bie neue Partei des vierten Standes. Sie behauptet, das Geset der Natur sei von der Bourgeoisie falsch interpretirt. Richtig verstanden gebiete dasselbe allerdings eine ganz positive Gesellschafts. Moral, oder wie sie lieber sagen, eine neue Gesellschafts. Wiffenschaft. Gerade deshalb, sagt die Partei, weil es mit dem himmel vorüber sei, sei das Bolt um so mehr berechtigt die Erde zu reklamiren, und aus eben diesem Grunde sei es ein Frevel an der Menscheit einem Theil derselben absolute Entsagung zur Pflicht zu machen, dem andern Theil aber nicht. So stehen die Barteien.

Die neue Gesellschafts - Moral ber letteren ruht auf feinerlei Glaubensfähen ober überhaupt Beziehungen gur Uebernatur; fonft aber tritt fie burchaus mit ber Unmittelbarfeit und Inbrunft einer Religion auf. Sie theilt mit jeber Religion auch Die Eigenthumlichfeit, baß fie eine gange Beltanfcanung involvirt und die Geschichte ber Denschheit nach ihrem eigenen Grundriffe reconstruirt. Der Grundjug biefer Weltanschauung muß, wie fich ichon aus bem Begenfate jum Syftem bes modernen Liberalismus begreifen läßt, nothwendig in bem Brincip ber Gemeinschaftlichfeit bestehen. Die gange Religion ber Bartei, wenn ich fo fagen barf, geht barauf binaus, bie Befellicaft und bas menichliche Bewußtsenn in berfelben, mit Ginem Bort bas fociale Individuum, wieder an eine bobere Ordnung ber Gemeinfamteit (freilich aber nicht aus ber llebernatur) ju binben. Darans fließt bann febr naturlich eine Geschichtsbetrachtung, welche mit ben mobernen Ibeen in beständigem Conflitte Rebt. Die Geschichtsphilosophie ber Partei findet fich ebenso oft von mittelalterlichen Erscheinungen ober fatholischen Unklangen unwillfürlich angezogen, als fie von ben gefellschaftlichen Consequenzen bes reformatorischen Princips regelmäßig abgestoßen wird. Denn sie entbedt bort allenthalben bie Thatsache ber Gemeinschaftlichkeit und hier immer nur bie Thatsache ber Bernichtung berfelben, mit andern Worten ben antisocialen Individualismus.

Moge man uns gestatten, biefe Bemerfungen vorerft nur burch ein ichlagendes Beispiel ju beleuchten. In nenefter Zeit ift bekanntlich die Frage von ber Ginzelhaft namentlich in Franfreich einer neuen Revision unterworfen worben. Auch die Beschichtsphilosophen bes vierten Standes haben fich an ber Prufung betheiligt, und richtig find fie, in confequenter Unwendung ihres Princips, ju einem Refultat gefommen, bas ben Triebfebern bes mobernen Brotestantismus und Liberalismus fonurftrade wiberfpricht. Co ftost man in ber angewandten Moral und Gefellichafte - Biffenfchaft ber Partei öfter auf Buge, beren fatholifche Bermanbtichaft, bei ber offenften Berläugnung aller Uebernatur, auf ben erften Blid frappiren muß. Die Geschichtsphilosophen ber Partei find fich auch felbft gar nicht im Untlaren über bie Trot ihrer Berläugnung ber Urfache Diefes Phanomens. llebernatur theilt ihre Gefellichafte Lehre im tiefften Grunbe baffelbe Princip mit der altfatholischen; fie ftrebt über bie Reformation jurud nach bem urdriftlichen Wefen ber Gemeinschaft, aber als driftlich will fie biefes freilich nicht. Boren wir ingwischen bas Urtheil ber Laffallianier über bie ermabnte Gefangniffrage:

"In feiner Institution hat sich bas vorherrschende Princtp ber Bourgeoiste, ber Individualismus im Gegensage zum Socialismus \*), mehr verkörpert, als in jener bem protestantischen Bietismus entsprungenen Strafeinrichtung ber Zellengefängniffe. Dan kann ohne Uebertreibung sagen, daß biese Einrichtung, die vor

<sup>\*)</sup> Man barf biefen Ausbrud hier nie in bem befannten Sinne einer Partei verfteben, sonbern er bebeutet immer ganz allgemein bas Brincip ber Gemeinschaftlichkeit als solches. Anm. b. Berf.

etwa 25 Jahren das Boeal der burgerlichen Criminalisten war, die höchste Bluthe der Bourgeois-Epoche ift. Sie wurde durch Loqueville und Beaumont von Amerika nach Frankreich importirt. hier konnte sie aber, troß großer Anstrengungen die vielsach gemacht wurden, nur für die Präventivhaft in Anwendung kommen. Das durch und durch sociale Wesen der Franzosen konnte sich nicht mit einem System befreunden, welches in der Isolirung des Menschen sein geistiges wie materielles heil suchte, welches überhaupt das individuelle Seelenheil zur Voraussehung und zum Ziele hat... Das gänzliche Ausgeben der Zellengefängnisse ist ein sicheres Symptom vom Untergang der individualistischen Principien der Bourgeoisse, welche seit der Reformation mehr und mehr zur Berrschaft gelangt waren, und im Bellenspstem ihren Blüthestand erreicht hatten".

Die neue Gesellschafts-Moral beren tiefere Beziehungen wir hier nur burch ein Beispiel erlautert haben, hat wie gefagt, mit Dogmen und ber Uebernatur überhaupt nichts gu thun. Sie fann baber auch auf feiner übernaturlichen Offenbarung ruben; wohl aber batirt fie fich von einer natürlichen Offenbarung, und biefe ift geschehen in frangofischen Revolution von 1789. Die große Offenbarung von bazumal hat in den Augen der Partei eine negative und eine positive Seite. Sie bat erftens bem Princip ber Antorität ans gottlichem Rechte eine entscheibenbe Rieberlage beigebracht und bie Entfaltung ber Autonomie bes Menschengeistes erft möglich gemacht. Sie hat zweitens bas große Brincip ber Gleichheit aller Menfchen proflamirt, und hiemit ift bas Kundament gelegt, worauf bie nene Bartei ibre Gesellicafte. Moral positiv aufbauen will. Die Braris welche ben größten Theil ber Menschheit zur absoluten Entfagung verbammt, mahrend ber andere Theil auf beffen Roften in allen Genuffen fdwelgt, verträgt fich mit bem Grunbfas ber Rechtsgleichheit Aller natürlich nicht.

<sup>\*)</sup> Berliner "Cocialbemofrat" vom 12. Auguft 1865.

Run ift es freilich mit ber großen Offenbarung bes menichlichen Benius von 1789 eine eigene Sache. Das Berliner Organ ber Bartei ift vor Rurgem erft in ber Lage gemefen, fich gegen ben Bormurf bes minifteriellen Blattes gu vertheibigen: baß ja gerade bie Socialbemofratie icon feit 1792 ftete bie berühmten 3been von 1789 befampft habe und immeran befampfen muffe. Dit andern Borten: bie Ibeen von 1789 feien ja gerabe bas Evangelium bes Inbividualismus und alfo ber Bourgeoifie gemefen und feien es Die neue Bartei fann bieg nicht ichlechtbin verneinen. Sie gesteht gu, bag bie Bewegung von 1789 bireft und in nachfter Wirfung allerdings nur eine Bewegung ju Bunften einer Claffe (namlich bes britten Stanbes) gewesen. indireft und in ihrer fernern Birfung ftebe fie ale eine Bewegung für bie Sache ber Menfcheit überhaupt ba . Laffalle felbst bat sich bas Berbaltniß ber Offenbarung von 1789 somohl zu ben vorhergebenden als zu ben nachfolgenden Beifteerichtungen vorgestellt wie folgt:

"Die gesammte alte Welt und ebenso bas ganze Mittelalter bis zur französischen Revolution von 1789 suchte die menschliche Solibarität und Gemeinsamkeit in der Gebundenheit oder Unterwerfung. Die französische Revolution von 1789 und die von ihr beherrschte Geschichtsperiode, von dieser Gebundenheit mit Recht emport, suchte die Freiheit in der Auflösung aller Solibarität und Gemeinsamkeit. Sie behielt damit nicht einmal die Freiheit, sondern nur die Willfür in der Sand; denn Freiheit ohne Gemeinsamkeit ist Willfür. Die neue, die jezige Beit sucht die Solidarität in der Freiheit"\*).

Das Schidfal ber Offenbarung von 1789 gestaltete sich mithin fo, bag junachft nur bie negative Seite berfelben, ber Sturz ber Autorität welche bie Gefellschaft und bas Bewust-

<sup>\*)</sup> Berliner "Socialbemofrat" vom 7. Juli 1865.

<sup>\*\*)</sup> Laffalle's herr Baftiats Chulge von Delitic G. 21.

seyn ber Einzelnen an eine höhere und übernatürliche Ordnung gebunden hielt, der Menscheit zu Gute gekommen ift. Diese negative Seite allein lag im Interesse der Bourgeoisse, von welcher die Offenbarung von 1789 sofort in ihren ausschließlichen Ruben gewendet worden ist. Jeder Schritt weiter hatte ihre eigene Basis ruinirt, für welche eigentlich schon der Sturz der übernatürlichen Autorität und Ordnung bedenklich genug war. Darauf macht das Organ der Partei mit Recht immer wieder ausmerksam: "Doch bleibt beachtenswerth, daß, sast wider Willen vom Geiste von 1789 sestgehalten, die Bourgeoisse die bestehenden Eigenthums-Berhältnisse nicht etwa auf Grund einer behaupteten göttlichen Einrichtung oder soustigen Autorität, sondern principiell wissenschaftlich denkend, mit Aurufung von Raturgesehen zu vertheidigen sucht".).

Inzwischen blieb ber positive Rern ber Offenbarung von 1789, die Lehre von ben Menschenrechten und von ber allgemeinen Gleichheit, überwuchert, vergeffen, verfalicht im Sinne bes politifden Liberalismus, bes "liberalen und parlamentarifden Sumbuge", wie bie Bubliciften ber Bartei mit Borliebe fic ausbruden. Auf bem focialen Gebiete fonnte fich inbeffen bas absolute Eigenthumsrecht in einer Beife breit machen und Buftanbe berbeiführen, wie es vor 1789 nie und nirgende möglich gewesen war. Go laftete eine Unterbrudung, welche nach bem Beugniffe Laffalle's graufamer war als im finfterften Mittelalter, ungeftort auf ber armen bienenben Menschheit, bis ber - fociale Luther erschien. 3a wohl, mare bie neue Partei nicht fo voll von fouverainer Berachtung gegen alle protestantische Gläubigfeit, fo mußte ber Bergleich ihr febr geläufig fenn: wie im Jahre 1517 gegen ben romifden Untidrift gefdeben, fo habe Ferbinand Laffalle im Jahre 1862 bas fociale Evangelium von 1789

<sup>\*)</sup> Berliner "Cocialbemofrat" vom 7. Juli 1865.

wieber unter ber Bank hervorgezogen und ber armen Menschheit bekannt gemacht gegen ben Betrug und bie Tyrannei ber Bourgeoiste. Zwei Jahre später konnte das Organ bes neuen Arbeiter-Bereins bereits mit brohenden Worten zum Stiftungssest aufrusen: "Denn falsch und trügerisch ist diese stolze Civilisation und webe ihrem Riesenbau, wenn die Stimme ber Millionen vergeblich ruft")!

Es ift fein 3meifel, und Jeber ber bie Bewegung aufmertfam beobachtet, wird es zugefteben, bag bie neue Befellicafte. Moral bie Beifter ber Arbeiter mit bem Kener und ber Inbrunft einer neuen religiofen Offenbarung ergriffen Kerne sei es von mir, ben armen Leuten irgendwie ju nahe treten ju wollen, aber oft fallt mir unwillfarlich bas Wort bes jungft bingeschiebenen Felbherrn bes Bapftes vom "neuen Islam" ein. Die einfachften gabrifarbeiter - und bie Bahl biefer Betenner wird icon auf mehr ale 60,000 geschätt -- find in die neue Lehre so vollfommen eingegangen, baß fie nicht nur bie befannten nationalöfonomifchen Axiome Laffalle's wie am Schnurchen abbeten, fonbern auch mit ber entsprechenben Beltanfcanung und Gefchichtsbetrachtung im Großen innig vertraut find. Sie leben und ichweben in biefen Borftellungen, bie noch vor zwei Jahren von unferen gelehrten Nationalöfonomen als unglaubliche Barabora angestaunt ober vielmehr verachtet murben. Bas aber bie Intelligengen, bie Stimm- und Feberführer ber Bartei betrifft, fo barf man nur ibr Draan betrachten, um ju erfennen, bag es fich hier um etwas mehr als um einen wiffenschaftlichen Professoren Blauben handelt. Sie bethätigen einen Duth ber lleberzeugung, ber in unferer Beit nabezu unvergleichlich ift; mit einer bewundernemerthen Schlagfertigfeit wiffen fie von ihrem Standpunft aus ftets ben Ragel auf ben Ropf ju treffen; und ohne fich im Minbeften ju geniren, fagen fie

<sup>\*)</sup> Berliner "Socialbemofrat" vom 21. Dai 1865.

ber berrichenben liberalen Tagesmeinung bie baarftraubenbften Dinge ins Beficht. So lange ihr Rampf vorherrichend gegen Die liberale Bourgeoifie gerichtet war, ichienen fie gwar von ber Regierung auffällig begunftigt ju febn; feitbem fie aber in bem befannten Streit megen bes Rolner Abgeordneten-Beftes gwar nicht fur bie liberalen "Rappelmanner"., beren großthuerifche Feigheit fie anefelt, wohl aber für bas gefetliche Bereinerecht eingetreten waren, seitbem gibt auch Die Regierung ihnen Gelegenheit in Sulle und Fulle ben Duth bes Martyriums zu bewähren. Ihre Zeitung und ihre Bereine werben von ber Polizei taum mehr an bem Dagftab einer politischen Bartei, fonbern an bem einer Schwarmer-Sefte ober einer Berbrecher-Banbe gemeffen. Aber auch unter ben täglichen Confisfationen und polizeilichen Qualereien. aller Urt bewahrheitet fich bie Charafteriftif, welche ber Bartei von ihrem Organ fürglich gegeben worben ift:

"Man mag von unsern Bestrebungen halten was man will, brei Bunkte sollen Jedem klar sehn: Einmal daß thatsächlich unsere Richtung in ganz Deutschland eine viel verbreitete ist; daß dieselbe in ihren Anhängern mit einer Kraft und Tiefe sestsich, die man bei andern socialen und politischen Ueberzeugungen vergeblich sucht; und drittens daß Feuer und Thatkraft vor Allem bei den Unsern zu sinden, daß gerade die Unsern das Zeug haben, in entscheibenden Augenblicken die ganze Arbeiterwelt nachzureißen"\*).

Als vor zwei Jahren die neue Gefellschafts - Moral Laffalle's, ohne daß freilich schon ihre ganze Tragweite verstanden worden ware, zum erstenmal die Aufmerksamkeit der herrschenden liberalen Breffe erregte, da machte sich die lettere in widersprechenden und sich aufhebenden Empfindungen Luft. Einerseits versicherten die liberalen Blätter, daß die ganz und gar unwissenschaftlichen Paradoren des Berliner Literaten

<sup>\*)</sup> Berliner "Cocialtemofrat" vom 27. Auguft 1865.

und seiner Handvoll Rachbeter balb unter allgemeiner heiterkeit verschollen seyn würden; andererseits ergoffen ste sich in vollem Ingrimm über ben frechen Bersuch bes radikalen Störefrieds, der an den volkswirthschaftlichen Pfeilern bes modernen Liberalismus zu rütteln wage. Ramentlich belegte die Süddeutsche Zeitung ihn mit dem Titel eines "nenen Johann von Leyden" und verglich seinen Anhang mit den "Wiedertäusern" und "Schwarmgeistern" der Resormationszeit. Die erstere Brophezie ist nun bereits arg zu Schauden geworden, die lettere trifft eher zu.

Die neue Gefellicafte-Moral fteht ale eine unabanderliche Thatfache mitten in unferer Belt und fie bat ben Stand ber mobernen Bolfewirthichafte. Lehre wohl ober übel gang. Der Rimbus ber Unwiberfprechlichfeit ift fur lich verändert. Die lettere unwiederbringlich verloren. Der Laffallianismus behauptet fich felber als Wiffenschaft und immerbin muß bie Wiffenschaft mit ihm rechnen. Go ift es in furgen zwei Sahren geworben. Jebenfalls beweist bieg überrafchenbe Umfichgreifen, bag bie Erhebung ber gahne bes "vierten Stanbes" einem tief gegrundeten Bedurfnig und ben ftillen Gebanten in ben Bergen vieler Menschen entsprach. Riemanb fann auch beute noch fagen, wie bie Bewegung fich ausmachien wird, und ob fie nicht bereinft ber Reformation bes 16. Jahrhunderts ebenburtig an Die Seite und corrigirend gegenüber treten wirb. Bor zwei Jahren hat fich Jebermann gefragt: wer ift Laffalle? Best ift biefer Rame in Aller Mund; in ben Aunalen ber modernen Wiffenschaft ift er mit unauslöschlichen Bugen eingetragen; Riemand fann ibn ignoriren, Niemand ihm ben Ruhm abstreiten, einer ber genialften Ropfe bes Jahrhunderts gewesen ju fenn. Dem herrichenden Liberalismus gegenüber wird bie Rachwelt vielleicht ben Wendepunft von ihm batiren.

Für die armen Arbeiter aber ift er schon jest viel mehr als ein genialer Ropf und Reprasentant beutscher Wissenschaft. Ihre neue Gefellschafts - Moral ift ohne eigentliche Religion,

teinerlei übernaturliche Offenbarung liegt berfelben ju Grunbe, fonbern nur eine natürliche Offenbarung bes menfchlichen Genies ober ber Autonomie bes Menichengeiftes vom Sabre 1789 und bann wieber vom Jahre 1863. Aber bod - bie Uebernatur läßt fich eben nicht ansichließen, am wenigsten bei einer Lehre welche bie gefellichaftlichen Buftanbe ber gangen Welt umgeftalten will! Das erfährt jest auch ber "Allgemeine beutsche Arbeiter-Berein", und barin liegt gerabe ber Beweis feiner geis ftigen und gemuthlichen Rraft und Tiefe; benn Berr Schulze mit bem burren Arithmeticismus feiner Affociations-Lehre ift allerbinge von feinem Giufchleichen ber Uebernatur bebrobt. Die Manner ber wirklichen neuen Gefellichafte . Moral bingegen fuchen fich unwillfürlich eine Art Religion als Unterlage ju ichaffen. 3ch weißt nicht, wie fie bas gemacht batten, wenn Laffalle noch lebte; ba er aber am 31. August v. 36. unter myfteriofen Umftanben, im Zweitampf um bie neue Belena, Fraulein Donniges, ericoffen worben ift, fo ift biefe munberliche gugung ihrem Bedurfniß entgegengefommen. Sie baben einen formlichen Gult bes tobten "Deifters" eingeführt; fie feiern ibn in Brofa und in Berfen in einer Beife, Die abwechselnd an ben Beroen-Cult ber antifen Belt ober an ben -Meffiasglauben ber Juben erinnert.

So eben hat diese Jahresseier vor ben umflorten Bildniffen des Meisters wieder stattgefunden. Die Festbauner
trugen bereits da und bort die Aufschrift: "Die Arbeiter sind
ber Fels auf den die Kirche der Gegenwart gebaut werden
soll." Ihr Messias ist oder war Lassalle. In Augsburg hat
ber Festredner geradezu gesagt: die Erlösung des Volles sei
einem Manne aus dem Stamme Juda vorbehalten gewesen.
In Bremen wies ein Redner darauf hin: daß schon Heinrich
heine in dem 19 jährigen Berliner Studiosen den "Messias
bes Jahrhunderts" erkannt habe. In Hagen erklärte der
Redner mit durren Worten: die große Masse der Menscheit
sei nun einmal von Jugend auf so fehr an "Gögendienst"
gewöhnt, daß auch die social-demokratische Partei vorläusig

noch eines ähnlichen "Bindemittels" unabweisdar bedürfe ... Laffalle war befanntlich ein ebenso reicher als gelehrter Jude; daraus werden Seitenblicke und bereits stereotyp gewordene Bergleichungen geschöpft, deren Anklänge nur allzu verständlich sind. "Er, der doch ein Leben voll Genuß und Zufriedenbeit haben konnte, ist von der höchsten höhe der Zufriedenbeit und des Wohlstandes herabgestiegen in das Proletariat"— es scheint im Grunde, daß er auch gestorben ist für das Proletariat!

"Es tonen bie Borte bie er ruft, wie aus bem himmelreich: Rein Reich zerftoret nimmer ber Tob, folange bie Erbe freist, Schon schimmert bes Tages Morgenroth, ber ein neues Leben verheißt! ... Doch wenn bereinft bie Stunde schlägt, ba fteigt aus bem Grabe empor Sein mächtiger Geift und fiegend tragt er bas freie Banner uns vor" \*\*).

Die "reine Lehre" Lassalle's hatte auch schon von Rehereien zu leiden; die bose Zauberin Gräfin Hahseld vertritt die Stelle des ehrgeizigen Simon Magus. Aber stegesgewiß singt Hr. Würkert in Leipzig dem großen Propheten zu: "Du lehrest, Du mahnest herans noch aus der Grust, und Alles hallt hier wieder, wie Deine Schrift es ruft." Die ganze Arbeiter-Welt wird sich um das Banner desjenigen sammeln, der ihr wahrer Messias geworden ist. "Lassalle," sagte der Cigarrenmacher Richter in Dresden, "ist herunter gestiegen von der höchsten Höhe der Wissenschaft, er hat unsertwegen Spott, Hohn und Verläumdung ertragen, und ste wollten zaudern, zu Ihrer und Ihrer Kinder Heil unserer Agitation sich anzuschließen?"

"Uns ftirbt er nie, ber machtige Titan, . . . Der uns befreit von Finfterniß unb Bahn, Der Licht gebracht in unferer Beiten Debe" \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Berlinet "Socialbemofrat" vom 10. September 1865.

<sup>\*\*)</sup> Aus Barmen a. a. D. vom 9. Geptember 1865.

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner "Socialbemofrat" vom 7. April, 24. Dal, 2. Sept. 1865.

Roch viele solche Belege stünden uns zu Gebot, um zu beweisen, daß und wie die neue Gesellschafts Moral Lassalle's in der That mit dem Feuer und der Indrunst einer neuen religiösen Offenbarung aufgenommen und verbreitet wird, und daß die betreffenden Arbeiter-Bereine schon weniger eine politische Partei als eine populäre Sette — "die Rirche der Gegenwart," wie sie selber sagen, bilden. Um diese Thatsache weiter anszumalen, wurde ihr Organ in Berlin frische Farben im Uebersluß bieten. Aber ich denke, es ist genug zu dem Zwecke, daß der freundliche Leser sich lebhaft vorstellen könne, wie die comptoirmäßig trockene Gestalt des Schulze'schen Bereinswesens gegenüber dem begeisterten Enthusiasmus des Lassalle'schen Glaubens sich ausnehmen muß.

Man ermage nur: herr Schulze gibt vollfommen gu, baß es mit bem Simmel vorüber und bas Bolf baber um fo mehr berechtigt fei bie Erbe an reflamiren. Aber bas Mittel bagu mußten bie armen Arbeiter in fich felber fuchen und finden; und zwar indem fle noch mehr Entsagung aben als vorher. Daburch bag fie bie Fruchte ber gefteigerten Entfagung in gemeinschaftlichen Betrieb feben, foll bann ein Buftand erreicht werben, in bem bas Dag ber nothigen Entfagung allmählig abnimmt. Das ift ber Rern ber Schulze'schen Lehre vom "Sparen." So wird fie von ben Laffallianern in täglich fich erweiternben Rreifen mit ingrimmigem Born recitirt, bag man ben lacherlichen und unfittlichen Rath an Die Arbeiter mage, "dur Berbefferung ihrer Lage ju fparen und fich ber Rinderzeugung zu enthalten." nur ber Rame Schulge's ertont, ba wird ihm fofort ber unwiberlegt gebliebene Cat Laffalle's entgegengehalten über bas eherne öfonomifche Gefet von Angebot und Rachfrage, in Folge beffen ber Arbeiter eine Baare fei und nie mehr als bas jum nothburftigften Lebensunterhalt nothige Minimum . von Lohn erhalte. Wie foll man ba "fparen", b. b. bie Soulze'ide Grundbedingung aller focialen Befferung erfüllen ?

Mit schneibendem Hohn ift ihm schon munblich und schriftlich bie Frage vorgelegt worden: sich doch einmal näher über das Wie auszusprechen, wie z. B. ein armer schlesischer Weber und Familienvater es machen sollte, um die Verheißung des ersten Kapitels im Schulze'schen Arbeiter-Katechismus an sich in Erfüllung gehen zu lassen: "Du haft Bedürfnisse an deren Befriedigung die Natur deine Eristenz geknüpft hat, aber dieselbe Natur hat dir auch Kräfte gegeben die du nur anzuwenden braucht, um deinen Bedarf zu beden" ?? Auf solche Fragen hat Hr. Schulze noch nie Antwort gegeben.

Er fann barauf feine Untwort geben, er muß fich immer nur im Rreise bes Sparens und ber Bereinigung fleiner Ersparniffe ju einem mäßigen Capital herumdreben; benn er will ja ben focialen Buftanb, ben ber liberale Deconomismus geschaffen bat, beilig und intakt bewahren. Reine anbere fociale 3bee ober Beranberung foll in alle Ewigkeit mehr erlaubt und julaffig fenn ale bie von ber Manchefter. Schule in England aufgestellten Ariome. Darum bat benn auch Br. Schulze langft aufgehört ber Mann ber Arbeiter gu fenn. Der bei weitem größte Theil berfelben ift ibm und, was baffelbe ift, bem Rationalverein, ganglich entfrembet; mitunter ift er von bisherigen Unhangern fogar in öffentlichen Bersammlungen ber Führerschaft entsett und in Verruf erflart worben. Co 3. B. in Dresben am 14. Juli be. 36.; felbft bie liberalen Blatter fonnten ben unerwarteten Sieg ber Laffallianer bier nicht languen. Der Arbeitertag ju Frantfurt, wo fonft bie liberalen Deconomiften ju glangen pflegten, hatte icon mehrere Monate vorber ju Brotofoll erflart: ba bie bisherigen Führer ber Arbeitertage vom Geprage eines Soulze Delitich, eines Max Birth, eines Connemann ac. nicht bas mabre Intereffe ber Arbeiter vertreten hatten,

<sup>\*)</sup> Bgi. 3. B. ben Brief bes ichleftichen Bebers Florian Paul im "Socialbemotrat" vom 26. April 1865, cf. bie Nummern vom 28. Rai und 4. August.

fonbern mit bem Capital gemeinschaftliche Sache gemacht und mit Lage umgegangen feien, so seien die Leute dieser Rategorie aller fernern Führerschaft unfähig \*).

Die liberalen Deconomisten haben vor zwei Jahren bem Lassalle'schen Bereine ein vorzeitiges und ruhmloses Ende prophezeit. Es ist nun gerade umgekehrt ergangen; jener Berein hat die Schulze'schen Bereine, insoferne dieselben aus "Arbeitern" bestanden, in sich ausgesaugt. Mit den Arbeitern hat Hr. Schulze nichts mehr zu thun. Er ist nur noch der Mann der Bourgeoisse und ihrer vergebens ausstrebenden Anhängsel, der Meister des kleinen Handwerks und eines Theils ihrer Gesellen, sur die er die sociale Frage als ein einsaches Rechnungserempel betreibt. Gerade der eigentliche Sig der socialen Krankheit des Jahrhunderts, der Justand der sabrismäßigen Arbeiter, ist seiner Behandlung gänzlich entzogen. Die letzteren sind in den Lassalle'schen Bereinen allein repräsentirt, und es gibt eigentlich nur mehr Eine Arbeiter-Partei in Deutschland.

Rach einem gewiß unverdächtigen Zeugnisse ber liberalen Bresse war bas Auftreten Schulze's anfänglich auch ber Bourgeoisie keineswegs angenehm. Sie fürchtete, er werbe nur Unruhe und Mißstimmung in der Arbeiterwelt anregen mit seinen socialen Experimenten. Erft bas Auftreten bes schrecklichen Juden in Berlin verschaffte Hrn. Schulze die Sympathie der Bourgeoisie. "Seit er in so schrossem Gegensabe zu Lassalle steht, verehren ihn auch die Rausseute und Fabrikanten, die noch vor wenigen Jahren nicht viel von ihm wissen wollten." Aber eben deßhalb, so berichtete vor zwei Jahren dieselbe Quelle \*\*), hörten die Kabrikarbeiter und Taglöhner seinen Ramen saft immer mit einigem Mißtrauen, weil er ihnen so gestissentlich gepredigt wurde, und weil sie sahen, daß die Fabrikanten und Rausseute ihn hochhielten.

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 21. Dezember 1864.

<sup>\* \*\*)</sup> Gubbeutiche Beitung vom 23. Geptember 1863.

Dagegen hatte Hr. Schulze bamals "einen großen und begeisterten Anhang unter bem Handwerkerstande." Bielleicht hat er ihn noch; jedenfalls aber besitt er daran nur eine im Absterben begriffene Potenz. Denn ce ift unzweiselhaft und nicht nur von Lassalle schlagend nachgewiesen, daß das kleine Handwerk sich nicht halten kann, daß es mit jedem Tage mehr verschwinden und in die Fabrikarbeit ausgehen muß, trot aller Credit-, Robstoss- und Consumvereine der Schulzianer. Schon aus diesem Grunde kann die Jusunst nicht dem Herrn Schulze gehören; denn er hat nur ein vergehendes Volk hinter sich. Was aber ihm stirbt, das seiert seine Ausgerstehung im Lassallianismus.

Bereits verrath fich aber auch ber innere Berfall ber Bartei, welcher Gr. Schulze bisher feinen Ramen gab. Sie bat in einem wichtigen Bunfte fürzlich bie Baffen vor bem Beifte Laffalle's geftredt und ben Rampf ohne Chre aufge-Wenn man biefen fragte, wie er benn feine neue Gefellichaftemoral jur Durchführung bringen wolle, fo antwortete er: "auf bem friedlichsten Wege, wenn bie Trager bes Gefenes ben gerechten Unforderungen ber Beit entsprechen, ober fonft mit wild webendem Lodenhaar, mit allen Sturmen einer flutbenden Bewegung." Unter bem friedlichen Bege verstand Laffalle bie allgemeinen und bireften Bablen, welche Arbeiter und Arbeiterfreunde in binreichender Bahl in bie Rammern und Parlamente bringen follten, um eine neue Organisation ber Brobuftione . Berhältniffe burch ben Staat, mit anbern Worten bie Abichaffung bes liberalen Deconomiemus gefeglich berbeiguführen.

Wer nun biesen 3wed nicht wollte, ber burfte natürlich um feinen Preis jenes Mittel zugeben. Ohnehin hat ber Liberalismus stets bas System ber beschränkten und indirekten Wahlen als Scheibewand zwischen sich und ben Rabikalismus geseht. Wirklich saben wir benn auch ein paar Jahre lang bie Schulzianer und die gesammte liberale Partei mit ber größten Erbitterung gegen die Forberung bes allgemeinen und direkten Wahlrechts ankampfen. Die Lassallianer waren indeß immer der Meinung, daß die Bourgeoisie sich mit diesem Widerstand einer schreienden Inconsequenz schuldig mache; benn in ihrem Wesen ist dem liberalen Deconomismus auch das Element des modernen Demofratismus beigemischt. Und siehe da! richtig hat jungst der Vereinstag der Schulze'schen Vereine zu Stuttgart Jedermann unerwartet beschlossen: es sei als die Pflicht aller Arbeiter zu erklären, das allgemeine und direkte Stimmrecht anzustreben! Und wozu soll dieses Anstreben den "Arbeitern" dienen? Doch wohl nur dazu, um den Staat anders und zu Gunsten der Arbeiter zu construiren. Das und nichts Anderes will aber auch der Lassallianismus!

Das Organ bes letteren hat einem Berliner Blatt, welches seine höchliche Berwunderung über ben unerwarteten Beschluß von Stuttgart ausdrückte, geantwortet wie folgt: "Der Publicist wundert sich, wie dieselben Leute die uns in dieser Sache so hartnäckig Widerstand geleistet, jett selbst für dieselbe eintreten. Geduld! es werden noch ganz andere Dinge sommen! Wir sind die Treiber, jene die Getriebenen"\*)!

Diefer Meinung find wir auch, und zwar in Bezug auf die gefammte Stellung bes modernen Liberalismus; mit jeber feiner Thaten schaufelt er nur an bem eigenen Grab.

<sup>\*)</sup> Berliner "Socialbemofrat" vom 8. September 1863.

### XXXVIII.

## Bücher: und Broschürenschau.

Dieringer. hettinger. Bofen. Silbernagle Permaneter. Richter. Pachmann. Reinerting. Baron Schägler. Beder. holzwarth. Clarus. Alban Stolz.

Neher 2c.

Dan fann nicht fagen, bag in tem Angenblide in ber tatholischen Literatur Deutschlants Gbbe eingetreten fei; mit Recht burfte man von einer Springfluth fprechen, wie beim Steigen ber Meeresmogen gur Beit bes Neu- und Vollmondes. Woche fur Boche, ja Tag fur Tag ichiden bie fast allzu gutigen Berleger von Dit und Weft ihre neueften Bublifationen auf unfern Buchertifch, bag er achzet unter ber Laft und bag man einen guten Theil ter Dadt zu Gulfe nehmen muß, um bie Bulle bes Stoffes gu bemaltigen, bie neueften Werfe unferer Schriftsteller genauer burchgufeben, bas wirflich Reue, bas fie enthalten, zu notiren und bie burch mubfame ernfte Forfchung gewonnenen Resultate fofort in ben weitesten Rreifen in Circulation ju bringen. Denn ber Recenfent foll nicht einem ungezogenen Jungen gleichen, bem es eine Luft ift, auf ber blumenreichen Biefe ober im fconen Gartenlanbe Blumen und Bluthen ju gerfnittern; er foll nicht ben Schmetterlingen muthwillig bie Blugel ausreißen ober beren Farbeniconheit bis gur Unfenntlichfeit entftellen: fein Beruf ift ein hober, mit Ernft und Gemiffenhaftigfeit auszuuben. Er foll fritifiren, fein Urtheil

abgeben, aber er soll nicht Alles bekriteln und vorschnell verurtheilen, eine Unart die leider eben wieder im katholischen Deutschland so weit um sich greift und zu einer allgemeinen Berbitterung zu führen broht. Auf manches Werk ist das Studium von Jahren, oft von Jahrzehnten verwendet worden. Da ist es nicht erlaubt, daffelbe einsach todtzuschlagen, weil man etwa persönlich nicht mit dem Inhalt oder der Richtung einverstanden ist. Wie so manche literarische Unternehmung, die alle Katholiken mit freudiger Nachsicht hätten willsommen heißen sollen, ist durch die voreilige Bestritelung befangener Literaten in ihrem Gedeihen ärgerlich gehemmt worden — auch in der neuesten Zeit!

Wir haben uns vorgenommen, in diesen Blattern unter ber Ueberschrift "Bucher- und Broschürenschau" von Zeit zu Zeit gruppenweise wichtigere Erscheinungen bes in - und ausländischen Buchermarktes zu besprechen; wir werben katholische und nichte katholische Autoren berücksichtigen und ben Flugschriften eine besondere Ausmerksamkeit widmen. Nicht so fast um die Schriften zu loben und zu tadeln, sie zu empsehlen oder vor deren Ankauf zu warnen, ist es uns babel zu thun: fondern mehr barum, die Lefer mit dem Kern des Inhalts vertraut zu machen und den substantiellen Ideengehalt z. B. ber wichtigsten Tagesschriften zum Eigenthum derselben zu erheben.

Eine Besprechung der Flugschriften des "Frankfurter Broschürenvereins" wird bemnächst diese Rundschauen eröffnen; benn dieser
Berein, der bis heute, Ende August, neun Broschüren in 270,000 Gremplaren in einem Zeitraum von kaum zehn Monaten verbreitet
hat, muß als eine der bedeutendsten literarischen Unternehmungen
bes katholischen Deutschlands anerkannt werden, und es ist Alles
auszubieten, demselben eine noch ungleich größere Ausbehnung zu
geben. Es ist auch nicht zu zweiseln, daß, wenn die bisher gemachten Fehler kunstig möglichst vermieden werden und die billigen
Ansprüche der Abonnenten aus dem Bürger- und Bauernstand
Berücksichtigung sinden, die Zahl der Abnehmer und Leser der
Franksuter Flugschriften sich noch vermehren wird.

Für heute begnügen wir uns, eine Ueberschau bes "Neuesten" ans ber katholischen Literatur Deutschlands zu geben, ohne uns aber zu lange bei einzelnen Werten aufzuhalten ober in zu verfchiebenartige Gebiete: afgefchweifen o. gilt. es in boch. berreiften ausgebehnten Refentreis biefer Blatter Befanntiffeft. In machen, und fich gleichfam henfelben gu embfehlen. Wir mit biete in fine!

Domcapitular Dieringer in Bonn bat bei Rircheim in Maing einen "Laignfatechismus über Beligien, Affenhaumn und Rirche" erfcheinen laffen, in welchem en bas gange Collen. bes Ratholicismus mit gericobifenber Bollftanbigfeit behanhelt unb von bem wir nur wunichen, bag ibn nicht allein teabolifche Leien und Geiftliche benügen, fombern bag er auch in Areifen; afathofifden Chriften Gingang und Berudfichtigung finbe. Denn wir fennen faum eine einzige Schrift, Die mehr geeignet ift, Borurtheile und irrige Anfichten gu hefeitigen ober ju milbern und fo boju bunftigen großen Friebenomerto vorzugrbeiten als gerabe biefer Leien-Ratechiemus. Es finb nun balb zwanzig Jahre, bag Dieringer, in ber Biographie bes beil. Rarl Borromaus ein portreffliches Malle. buch berausgab und mit biefer Gerausgabe gugleich gunbem felbie thatigen Wirfen bes Bogromausvereins einen poffenben und guffele lichen Anfang machte; feit Jahr und Lag erfreuen wir und ber Ibeenfulle feines toftbaren breibanbigen Epiftelbuches, bas mir ju jeber Begiebung alf. ein Monumentalwert unferer Literatur, anme ertennen haben. Doch fcheint es, ale ob biefer Laientatechismus berufen fei, noch weitere Berbreitung ju erlangen unb anberen Mugen ju fliften, ale bie anderen Werfe bes gelehrten Berfaffers.

Auch hettingare Mologie bes Christenhung, "jie, ja biefen Tagen bei Gorber in Freiburg in zweiter Auslage erscheifts ift nicht bloß für Gestliche, sonbern vorzüglich für die Laien berechnet und hat auch gerade unter den Laien einen weiten Leifere treis gefunden. In gleichem Mase die Schrift von Wasen; "Das Christenthum und die Approache seiner Gegner." Diese der Eberte von Dieringer, hettinger und Bosen unter den gebildern Laien noch mehr zu verbreiben und ihre wiederholte Leftstre immen wieder zu empschleuzzische eine besonders Angelegenheit der Arisch lichen sehn; diese Bucher find gefunde Kost für unsere Wännerwelt, der auch "das Angelegenheit von Mannen welt, der auch "das Angelegenheit der Arisch als wohlthuende Angengung der der genannten Schristen nicht energisch genug empschlen werden kann. Golche Schristen können viel dazu beitragen ein das wieder Genannten Schristen können viel dazu beitragen ein das wieder Genandtersche, aberzengungs treue Manner erhalten und baß bie fraffe Unwissenheit in religiofen, und firchlichen Dingen, die unter ben Laien leiber fo allgemein geworden ift, fich in etwas mindert.

Gine willfommene Erscheinung für einen großen Theil bes beutschen Rlerus ift bie von Profeffor Ifitor Gilbernagl in Munchen beforgte vierte Auflage bes "Rirchenrechtes" Bermaneber († 10. Oftober 1862). Es find uns bis beute vier Lieferungen zugefommen, und wird bas Bert bis jum Schlus bes 3. 1865 vollendet fenn. Permanebers Sandbuch bes gemeingultigen fatholischen Rirdenrechtes gablt ju ben beften Lehrbuchern welche wir befigen, neben benen von 3. Fr. Schulte, G. Phillips, C. Fr. Roppirt, 3. A. Schopf, und ift mohl am weiteften verbreitet neben Ferb. Walter's Lehrbuch aller driftlichen Confessionen, bas bekanntlich in Deutschland breigehn Auflagen erlebte und im 3. 1840 von Roquemont in's Frangofifche, 1846 in's Italienifche, 1852 in's Spanifche überfest wurde. In Bermaneber's Sanbbuch bat besonders die flare und bundige Darftellung ben allgemeinften Beifall gefunden. In ber neuen, vierten Auflage find ber Raum. erfparnig megen die geschichtliche Darftellung bes Berhaltniffes ter Rirche jum Staate und die Abhandlungen über ben Ginflug ber Rirche auf bas weltliche Recht und auf bie Beitrechnung meggelaffen worben. Dagegen wird bas Sandbuch burch einen Anbang, welcher bie neueren Concordate, Circumfcriptionebullen und vorzüglichsten landesherrlichen firchlichen Berordnungen ber deutschen Staaten enthalt, praftifch brauchbarer gemacht. Der Entwickelung bes Partifularfirchenrechtes in ben einzelnen beutschen Staaten wirb eine besondere Aufmertfamteit gefchenft; Baben und Burttemberg find in ber neuen Auflage besondere berudfichtigt.

Gleichzeitig mit ber vierten Auflage bes Permaneder'ichen Sandbuches erscheint auch die sechste Auflage bes besten aller eristirenden protestantischen Lehrbucher des Kirchenrechtes, nämlich bas "Lehrbuch bes fatholischen und evangelischen Rirchenrechtes" von Aemilius Ludwig Richter († 1864). Professor R. B. Dove in Tübingen besorgt nach dem Tode des Verfassers diese sechste Auflage, von der uns ebenfalls bis heute drei Lieferungen vorliegen. Das Richter'sche Lehrbuch erfreut sich bei Katholiken und Protestanten eines großen Ansehnes und leistet beim Privatstudium

bie besten Dienfalle In Ben Anmertungen ift ein sehr retthet wiffenschaftlicher Applität verweritet. In ben lesten Wochen ets sien auch ber Schlusband bes Liebtuches von Theodori ets mann in Blen, biffen Alichenricht in Destrielch fant verbreitet ift. Die erste Auflage biese "Lehrbuches bes Alredenrechtes" erschien 1849, die zweite ASS, die beine 2863, von ber wir eben ben zweiten Band einfallen. Die beite Auflage ift ganglich umgenrbeitet. Alle auf die Araftische Berhallfaffe Bestaftlich untergebracht und der reiche Stoff fint diffentiellen Berhallfaffe Berhallt wintergebracht und der reiche Stoff flat diffentit. Der vorllegende Band handelt von ben Archenamtern, bom kliechtichen Bersammlungen und von der Bitbung bes Alexus, von ben hierarchischen Bersammlungen und von der Berwaltung des Araftische Spielunken. Der Bersaffer hat eine besondere Borliebe bafür, die und bort bem dierreichischen Epifropat ziemlich deutliche Winte zu geben.

Wenn nur bie Lebroficher bes Rirchenrechtes und bom bente fchen Rierus recht fleifig zur Dant genommen und grunblich finbiert merben! Denn "betrachten wir bie Confiellation und bie Beburfniffe ber Rengelt, fo wirb fein Unbefungener vertennen, bag bie ber Begenwart bem Stublum bes Rirchenrechtes eine erhobte Bich tigfeit beigulegen feinid). Und mit Recht bemerte Abilliptod), bis in unferen Beiten manche an fich fchwierige Berbalmiffe boch nicht fo verwidelt und verwirrt worben waren, wenn nicht bei Theologien und Juriften bie Reintinis bes tanonifden Bechtes fo gut wie volla abhanden getommen pemejen mare. Durch bat grundliche Stublink ber mabren firdichen Bechtsbegriffe, burch genaue Renntnif 186 fanonifchen Rechtes gewinnt ber Thevloge ben Standbunft, ben et einnehmen muß gegenaber ben fo entgegengefesten Stromaugen ber Beit, gegenüber ben freimanrerifden Fortidrittlern und ben Mgitatoren in ben Rmitmerit; bas fanonifche Becht weist ibm bie richtige Sabrte bait bas Labprinth ber verwirrten Rechtebegriffe und ber verworrenden Saffenbeimungen. "Diefes Studitim bes fanonis fchen Rechtes, fat bas raffige Bamberger Pafteralblatt all i. D., Minerall .

atura in frute brei "...

wird ben unparteilischen Juriften wie ben Theologen befähigen, einerfeits getreu und unverbruchlich an ben firchlichen Brincipien feftzuhalten, anbererfeits aber auch ben Grunbfagen bes mobernen Staaterechtes bie nothige Rechnung zu tragen, mit Ginem Borte, ble ble concordia inter sacerdotium et imperium anbahnenbe und forbernbe golbene Mitte zu treffen zwischen zwei Ertremen, bie über turz ober lang immer wieber eine Reaftion hervorrufen wur-Wir fügen bier noch bei, bag auch bei ber Berfammlung ber Abgeordneten ber "evangelischen Rirchenbeborben Deutschlanbs", bie am 15. und 16. Juni b. 36. in Gifenach abgehalten wurbe, ber Befchlug gefagt murbe, funftigbin bei ben Canbibaten ber (protestantischen) Theologie nicht bloß auf eine tuchtige flaffische und philosophische Bilbung zu bringen, fondern vor allen auch genaue Renntniffe in ber Babagogit und im Rirchenrecht zu verlangen. Soll ber fatholifche Rlerus an Wiffenschaftlichfeit binter ber protestantischen Beiftlichfeit gurudfteben ? Dimmermehr.

Die zwei hervorragenbften Profefforen ber theologischen Fatultat in Tubingen, Berr von Rubn und Berr von Befele, haben in ben letten Bochen ftarte Angriffe erfahren. Baron Conftantin von Schagler, Docent zu Freiburg im Breisgau, bietet uns unter bem Titel "Ratur und lebernatur" auf 440 Seiten eine Rritif ber Rubn'fden Theologie, indem er bas Dogma von ber Onabe und bie theologische Brage ber Gegenwart behandelt. Dr. Reinerbing in Fulba tritt in feinen "Beitragen gur Sonorius. und Liberiusfrage" gegen Gingelnheiten in ber Conciliengeschichte von Befele auf, indem er gegen Befele beweist, bag Bapft Conorius in feinem Schluffe von ber Ginheit ber Berfon Chrifti auf die Ginbeit bes Billens nicht monotheletifch, fonbern fatholifch argumentirt habe; ferner ausführt, bag ber beif. Papft Aberius 358 auf einer firmifchen Synobe eine femiarianifche Formel nicht unterschrieben und die Rirchengemeinschaft mit Athanaflus nicht abgebrochen babe. Reinerding rechtfertigt ben Bapft vollfommen. Seine Streitschrift umfaßt 72 Seiten. wurde provocirt burch Recenfionen feiner Theologia fundamentalis in ber "Allg. Lit. Beit.", im "Archiv" und im "Lit. Sanbweifer", und fam burch ein grundliches Studium befonders ber Liberiusfrage in die unangenehme Lage, gegen ben bebeutenben Rirchenhistorifer in Tubingen angreisend auftreten zu mussen. "Das ift, wie Reinerding S. 19 felbst fagt, sehr geeignet, mich als einen Störefried erscheinen zu lassen." "Bindet der Leser, heißt es S. 71 und 72, daß ich in Ausbedung der Schwächen (Befele's) schonungslos und fleinlich gewesen bin, so hat das theils in der Natur der Sache, theils in den Zeitverhältnissen seinen Grund." "Wenn wir die Sache, um die es sich handelt betrachten, so trete ich als Anwalt eines von herrn von hefele angeklagten Bapstes auf, bessen Andenken und das ganze Alterthum als das eines heiligen, ja eines großen heiligen überliesert hat, und das mag allein genügen, um das Odium, mit dem der angreisende Theil zu kämpsen hat, von mir abzumälzen" (S. 19).

Wir fennen die Reinheit ber Absichten Reinerdings; seine eingehende Forschung und Beweissührung hat uns auch überzeugt. Gleichwohl hegen wir ben aufrichtigen Bunfch, es möge in unserer Literatur von folder Polemis möglichft wenig erscheinen. Reinerbing bat nichts gegen die Berson des hochverehrten herrn von Defele, er wiederholt diese Betheurung an mancher Stelle: er will auch nicht einen Angriff gemacht haben gegen beffen großes Concilienwerf, welches eine Bierde der beutschen Literatur ift und bleibt; er hat nur in dieser Frage des honorius und Liberius ben Irrthum nachweisen zu nuffen geglaubt.

Ganz einverstanden erklaren wir uns aber mit Reinerding, wenn er am Schlusse seiner Streitschrift gegen die Citatenritter eine Lanze bricht. "Gegen die Sitte, mit unnügen und falschen Citaten zu beweisen und mit falscher Belesenheit zu imponiren, habe ich seit langer Zeit Bieles auf dem herzen. Die Citate haben nur zu oft gar kein Studium gekostet; denn nur zu oft enthalten sie, je zahlreicher sie sind, desto weniger das, was man erwartet. Ein solcher Unfug ist im Interesse unserer Wissenschaft nicht zu dulben; es gibt aber, um ihm zu steuern, kein anderes Mittel, als daß man ihn bei jeder Gelegenheit ausbeckt. Wenn Jemand sich aus den Citaten ein eigenes Studium machte und das Ergebniß seiner Vorschungen mittheilte, so wurden, surchte ich, interessante Dinge zu Lage kommen, der Citatentert in unsern Büchern wurde balb ein anderer werden und die Wissenschaft, namentlich die historische, wurde babet viel gewinnen" (S. 72).

Die Schrift bes Dr. Conftantin von Schägler wird besonbers in Schwaben, zunächft unter bem Rlerus ber Diocese Rottenburg, großes Aufsehen machen, aber auch sonft in allen theologischen Rreisen ihre Lefer sinden. herr von Ruhn, ber nun seit breißig Jahren als Schriftsteller und als Lehrer wirkt, übt einen unverstennbaren Einstuß auf die Anschauungen eines nicht geringen Bruchtheils bes deutschen Rlerus. Denn die Schriften des berühmten Dogmatifers von Tübingen, sagt von Schäzler, haben gerade für junge strebsame Beister eine fast unwiderstehliche Anziehungstraft, durch die lebendige Frische ber Darstellung, die feine scharssinge Dialektif und das rüstige Bestreben des hochbegabten Mannes, auch den tiessten Fragen auf den Grund zu gehen.

Conftantin von Schagler mar felbft eine Beit lang von bem Einfluffe des Berrn von Rubn beberricht. "Doch bei fortichreitenber Befanntichaft mit unferer flaffifden Theologie mußte ich bie leberzeugung gewinnen, bag zwischen ihren Lehren und ben Aufftellungen Rubn's gerade in ben wichtigften Bunften, g. B. in ber Bebre vom llebernaturlichen ein tiefer Zwiefpalt beftebe." Rubn eröffnete vor Jahren eine fehr heftige Polemit gegen die Lehre, baß bie Philosophie mit Rudficht auf die übernatürliche Offenbarung gu betreiben fei; er erhob Widerfpruch gegen die Christianistrung ber Wiffenschaft. Die Lefer biefer Blatter miffen, wie Conftantin von Chagler gegen herrn von Rubn gerabe in biefen "hiftor.» polit. Blattern" aufgetreten ift und bag ber Zubinger Brofeffor in zwei Blugschriften und in einem langeren Artitel in ber Tubinger Quartalichrift ben Freiburger Privatbocenten befampfte. Berr von Schägler mußte viele Bitterfeiten binnehmen; fein Standpunft wurde von herrn von Ruhn ale baretifch bezeichnet. Run fommt Bert von Schagler mit feiner Antwort auf bie brei Rundgebungen bes herrn von Rubn, unterwirft in einem ftarten Buche mit bem bezeichnenden Titel "Matur und Uebernatur" die Lehre Rubn's einer grundlichen Revifion und liefert ben einfachen Beweis, bag bie von Ruhn ale baretifch verworfene Anschauung bie ausbrudliche Lehre ber firchlichen Theologen und nach ihrem Urtheil ein Boftulat bes Dogma fei.

Die Schrift bes herrn Conftantin von Schagler gerfallt in zwei Abbanblungen und zwolf Rapitel. Bir tonnen, um mit

bieser ersten lleberschau an's Biel zu kommen, nicht einmal ben Inhalt angeben, kommen aber auf die Schrift zurud, wenn wir die Gruppe ber "Streitschriften" naber charakteristen, beren Bahl, besonders unter ben katholischen Theologen, in ber jungften Beit Legion zu werden broht. Denn bald kann man fragen: wo ift noch eine Fakultät oder Lehranstalt, die nicht in Fehbe mit irgend einer andern lebt? Allerdings entwickelt der Geist sich am kraftigssten in Kämpfen; aber viele Krafte arbeiten sich auch unnützer Weise ab bei diesen ewigen Streitereien und manche nügliche Publiskation wird badurch erstickt.

"Die Rirche und bie Naturforschung" betitelt fich ein fcon ausgestattetes und noch fconer gefdriebenes Buchlein von 108 Seiten, bas jeber, ber es jur Band nimmt, nicht mehr meggibt, bis er es gelefen bat; ber Berfaffer, Beiftl. Rath und Convifiebireftor Dr. Dietrich Beder in Speper, gebort zu ben eleganten Schriftftellern, welche auf Reinheit ber Sprache, auf Anmuth und Vollfommenheit in ber Form gewiffenhafte Sorge verwenden. Bu biefen eleganten Schriftstellern rechnen wir u. A. auch ben Domcapitular Dr. Molitor von Speper, tem Beder fein Schriftchen gewidmet hat, und herrn Professor Saffner in Maing, beffen "Deutsche Aufflarung" und "Moderner Materialismus" Berlen unferer Literatur find. Berr Beder betont es nachbrudfam, bag bie Naturwiffenschaft von ber Rirche nie in ihrem Rechte beschranft worden fei. Das gange Streben ber Rirche ging vielmehr immer barauf aus, bem Denichen auch in ber Schöpfung ben Finger Je lichtvoller und verftandiger biefes gefchiebt, Bottes zu zeigen. besto mehr wird bamit ten Absichten ber Rirche gebient. neue bobere Stufe, welche bie Naturforfdung erflimmt, ift auch eine neue Sproffe an ber Leiter, bie une jur vollfommeneren Erfenntnig und zur großeren Berehrung Gottes führt. weist die Naturwiffenschaft in ihre naturgemagen Grengen gurud und zeigt, welche Fragen jenfeits ber Grenze ber Naturwiffenfcaft Befonders trefflich entwidelt ber Berfaffer bas Berhaltnig gwifden Raturwiffenichaft, Philosophie und Offenbarung. zwei letten Abschnitte behandeln die "Resultate ber Raturmiffenfchaft und Philosophie bor bem Richterftuble bes firchlichen Dogma's und die Resultate bes Dogma's in ihrer Autoritat fur bie Naturwiffenschaft und Philosophie", sowie bie "Resultate ber Naturwiffenfchaft und ihr Berhaltnig jur tirchlichen Offenbarungemahrheit im Befonderen." "Die ungenügenoften und lacherlichften Sppothesen ber Pfpchologie, Chemie und Geologie mußten fo lange als Sturm. bode gegen bie Wahrheiten von ber Unfterblichfeit ber Scele, von ber Schöpfung ber Belt und von tem Dafenn Gottes herhalten, bis beren Soblheit und Unwahrbeit erfannt murbe und man fle von felbft wieber aufgab, und zwar gerabe nach ber Seite bin aufgab, nach welcher fle ben Wiberfpruch mit bem Glauben in fich getragen hatten . . . Wir murben einen ebenfo unterhaltenben als belehrenben Beitrag gur Beschichte ber driftlichen Apologetif erhalten, wenn fich Jemand die Dlube geben wollte, die einzelnen Streitigfeiten, welche bie Naturforschung bisher mit bem Glauben batte, einfach fo zu erzählen, bag babei flar murbe, wer ben Streit angefangen habe, auf welche Digverftanbniffe fich berfelbe anfanglich immer geftütt und wie er mit der ruhiger und flarer werbenben Wiffenschaft immer wieder von felbft aufgebort babe" (S. 94). Das treffliche Schriftchen von Dr. Beder erschien in berfelben Berlagehandlung (Rirchheim), welche einige Bochen fruber bas umfangreiche und toftspielige Bert von B. Bofigio: "Das Beraemeron und bie Beologie" ausgegeben bat.

In derfelben Beit, als une noch bas Buch von B. Maurens brecher: "Rarl V. und die beutschen Brotestanten 1545-1555" beschäftigte und bie Thaten und die Politif bes machtigen Beltberrichers in ber Darftellung eines Abepten aus ber Schule ber Tendenzhiftorifer vorübergeführt wurden, fam und aus ber Burter's fchen Berlagsbandlung in Schaffbaufen ein Befchichtswert zu. welches fich vorzüglich mit Karls V. Sohn Konig Philipp II. von Spanien beschäftigt: "Der Abfall ber Dieberlande von &. 3. Erfter Band. Genefis ber Revolution 1559 -Colgwarth. 1566". Es gemahrt in ber That viel Intereffe, beibe Werke, bas von Golzwarth und jenes von Maurenbrecher, bintereinanber ju lefen. Maurenbrecher hat ausgiebige Quellenftubien in Spanien gemacht und gebenft bie biftorifche Literatur Deutschlands mit einer Gefchichte Philipps II. ju bereichern, ber wir nicht ohne Intereffe entgegensehen. Auch Golgwarth bat bie Quellen über ben Abfall ber Niederlande, die nun burch bie außerorbentlichen Anftrengungen ber letten Jahrzehnte offen zu Tage liegen, in einem Umfange und in einer Bollftanbigfeit benutt, wie bas meber Berrn Leo noch bem eblen Baron Berlache moglich gewefen. warth beflagt es, bag ber belgifche Befdichtichreiber Theotor Jufte in feiner zweibandigen Revolutionsgeschichte ber Nieberlande (1855 u. 1863) fich meter von nationaler Ginfeitigfeit noch von religibfer Befangenheit frei zu erhalten mußte. In ber Schrift von "Untersuchungen über bie Emporung und ben Mathias Roch: Abfall ber Nieberlande von Spanien" (1860) findet unfer Autor "überreigte Ausführungen". Bor allem aber beabsichtigt Bolgmarth eine Berichtigung bes breibanbigen Berfes von John Lotbrop Motley, bas auch ins Deutsche überfest wurde: "Der Abfall ber Mieterlante und bie Entftehung bes bollanbifden Freiftaates." (Dreeben 1857, 1858 und 1860.) Diefes Molten'fche Wert, beffen glangente Eigenschaften in ber vollftanbigen Beherrichung bes Stoffes, in ber vollenbeten Runft ber Bruppirung und in ber mit allen Runften einer blenbenben Rhetorit gefattigten Darftellung liegen, bat in England, in ben Dieberlanden und in Deutschland folche Ginbrude binterlaffen, bag man fast fagen tann, bie offentliche Meinung fei von ihm beberricht. Und boch ift bie Grundanschauung Motlep's eine burchaus willfürliche, ber Bahrheit nicht entsprechente und Bolgmarth nennt biefe Geschichte ein Phantafiegebilbe.

In bem Buche Holzwarth's anersennen wir eine ausgiebige gewissenhafte Quellenbenützung, die oft glückliche Gruppirung ber Thatsachen, die Runft der Charafteristit und ein Streben nach lebendiger, malerischer Darstellung. Doch sinden wir die Darstellung mitunter zu dramatisch und unruhig gekünstelt. Es ift nicht der historische Styl, der den Meister der Geschichtsdarstellung charafterissirt. Der erste Band behandelt noch den fürchterlichen Bildersturm und geht bis zu dem Zeitpunkt, da der herzog Alba einruckt, um in den Niederlanden Gericht zu halten. Die Grundgedanken des Holzwarth'schen Wertes sind, daß die Empdrung und der Abfall der Niederlande nicht ein Wert des Volkes, sondern ein Wert der Aristofraten gewesen; es war ein Kampf des Königs mit den unzustriedenen Basallen, von den Kreisen des hohen Abels begonnen und fortgeführt. In dem niederländischen Bolke lag ursprünglich

weber eine Unzufriedenheit gegen die spanische Herrschaft noch das Streben nach nationaler Unabhängigkeit. Erst mit dem Auftreten Alba's ist die Nation in den Kampf um die Unabhängigkeit eingetreten, vielmehr durch dieses Auftreten in denselben hineingezogen worden. Holzwarth schließt alle Deutungen, Vermuthungen und Combinationen von seiner Darstellung aus. "Ich bescheide mich damit, die Thatsache der Entfremdung zwischen Souverain und Vasallen einsach zu constatiren und die Darstellung ihrer Ursachen nur bis zu jenen Grenzen zu verfolgen, die zu welchen die historischen Beweismittel sie begleiten. Hierin liegt die Berrechtigung meines Buches." (S. XVI.)

Der unermubliche Ludwig Clarus von Erfurt, mohl gegene wartig ber banbereichfte Schriffteller in Deutschland, bat neulich wieber zwei Werfe in ben Druck gegeben, bie Biographie bes bl. Janatius von Lopola und bes bl. Frang von Zavier. find lebersetungen nach ben Originalien bes DR. G. Daurignac ber, wie befannt ift, mit diefen beiben Lebensbilbern und mit ber Gefchichte ber beiligen Franzista von Chantal ben etwas gefährlichen Betfuch gemacht hat, in ber Darftellung bes hiftorifchen bie Form bes Romans zu mablen, um fo ben Gefchmad ber Lefer am Dramatifchen und Bunberbaren zu befriedigen. Der Bifchof von Arras ftellte bem Berfaffer mit aller Offenheit bas Beugnig aus, bag ber Berfuch ihm auch gelungen fei; und bag bie Biographien "ben Reig ber frivolen Bucher, ben bie Belt fucht, befigen, zugleich aber auch die gange Tuchtigfeit berjenigen Werte, in benen fromme Leute für ihre Seele gute Rahrung finden." Wir haben bon ben brei genannten Biographien die "Gefchichte bes hl. Ignag von Lopola", die bei hamacher in Frankfurt in ber Uebersepung von Clarus erichien, nicht burchgeblattert, fonbern burchgelefen und foliegen une bemnach in unferm Urtheil gerne an bas bes Bifchofe' Für bie Jugend in ben Unftalten und Inftituten, von Arras an. für bie Frauen, für bas Bolt überhaupt bat biefe Form gewiß mannigfaltige Borguge. Doch konnen wir biesen importirten Berten jene Deifterschaft nicht zuerkennen, wie bem unübertrefflichen Buche: "Die beilige Glifabeth, ein Buch fur Chriften" von unferm Alban Stolg; unftreitig bas Befte mas Stolg geforieben hat, ein Buch, bem wir bei Boch und Rieber, bei bet LVL 39

Bugend und den Erwachsenen die allerweitefte Berbreitung munichen.

Wir muffen fur beute zum Schluffe eilen, ohne bas Thema irgendwie erschopft ju baben. Wie Bieles gabe es noch ju be-Bor Allem bie "Rirchliche Geographie und Statiftit" von Deber, bei Dang in Regensburg erfcheinenb, beren zweiter Band nun vorliegt, Irland, England, Nieberlande, Schweiz, Deutschland, Rugland, die Turfei und Griechenland enthaltend; ein gar umfangreiches und foftspieliges Bert, ba wir noch zwei Banbe gu gewärtigen baben. Bir wollten noch aufmerffam machen auf bie Brofchuren ber Jefuitenpatres von Maria Laach, beren Fortfegung alle Lefer ber erichienenen brei erften begierig erwarten; auf die brei inhaltreiden Blener Brofchuren, die ber junge außerft rührige Buchhandler Sartori über Papft Bius IX. erfcheinen ließ; auf brei bagiographifche Unternehmungen, namlich bas vortreffliche Beiligenlericon von Dombefan Dr. Stabler, bas bis zur fechsten Lieferung bes britten Banbes vorgefchritten ift, bie Lebensbilder ber Beiligen von Stabell, und bie neue Ausgabe ber Legende von Alban Stolz, für welche bie Berber'iche Berlagshandlung große Roften aufwendet, um fle mit volfethumlichen urfraftigen Bilbern auszuftatten. Ginft in biefer Ausftattung vollendet ift bie Beiligenlegende von A. Stolz, diefer driftliche Sternenhimmel, bie befte Legende die wir in Deutschland befigen.

Außerordentlichen Absat sindet augenblidlich das vor einigen Bochen ausgegebene neue "Ratholische Gebet- und Gesangbuch für die Diocese Mainz" (S. 720), welchem das Juliheft des "Ratholist" einen Artikel von beinahe 40 Seiten widmet. Die erste Auslage ist vergriffen, von der zweiten ist der größte Theil schon vorausbestellt. Die Einrichtung diese Gebet und Gesangbuches ist mustergültig auch für andere Diocesen; es vereinigt die Unterweisungen und Lehrstude, die Gebete, Gesänge und Lieder in einer größeren Bollständigkeit und Gleichmäßigkeit als in einem und bekannt gewordenen Andachtsbuche bisher der Fall gewesen. Es ist ein Gebetbuch und nicht bloß ein Liederbuch. Die Rirche aber ist ein Bethaus in dem nicht bloß gesungen, sondern viel mehr und vor Allem gebetet werden soll. In den rheinischen Diöcesen aber ist das sog. Gesangbuch das einzige Gebet und Erbauungsbuch, das allein den Kirchenganger begleitet; von der unendlichen Mehrzahl mird an Sonn- und Feiertagen nie ein anderes Buch mit zur Kirche genommen. Wie in der Kirche so wird auch zu hause gebetet. "Daher ist das Gesangbuch auf den religiösen Sinn und das religiöse Leben des Bolfes vom entschiedensten Einfluß: mit keinem andern Buche werden die Gläubigen im Durchschnitt so vertraut, keines werden sie so vielsach auch außershalb des öffentlichen Gottesdienstes benühen, keines wird so tief in herz und Leben übergehen." Aus diesen Gründen ist die herskellung eines alle Ansprüche befriedigenden Gesangbuches für eine Dideese von der größten Wichtigkeit. Ein solches aber ist das Mainzer Gesangbuch, dessen erster Theil vorzüglich zum Privatgebrauch, der zweite vorzüglich für den öffentlichen Gottesdienst bestimmt ist.

Schließlich verweisen wir die Lefer noch auf die bei Mang erscheinende "Allgemeine Realenchflopadie" ober das neuefte "Conversationslerikon für alle Stände", das in zwölf Banden (144 heften) erscheinen wird und bessen erste Lieferungen unsern Erwartungen burchweg entsprochen haben. Die vollkommenste aller bisherigen Enchklopadien, nämlich Bierer's Universallericon, scheint als Muster zu dienen und wird nicht bloß glücklich nachgeahmt sondern mehrsach übertroffen. Wöge durch das Zusammenwirken vieler Kräfte dieses große Unternehmen zu einem guten Ende geführt werben.

## Bur Nachricht an meine Freunde und Bekannten.

Aus Rudfict auf meine burch bas specififche Rlima meines bisherigen Aufenthaltsortes angegriffene Gefundheit und in Folge eines Dem entsprechenden langern Amtsurlaubs hat der Unterzeichnete seinen Wohnsty vorerft wieder hier in Munchen genommen.

Munchen ben 29. September 1865.

3of. Ebmund 3org.

## XXXIX.

## Erzherzog Maximilian, Soch: und Dentschmeister.

In einer Zeit, welche verhältnismäßig so arm ift an volltommenen und großartigen Charafteren wie die unserige, ift eine Erscheinung wie der vor zwei Jahren in seinem Schlosse zu Ebenzweier im 81. Lebensjahre verstorbene Erzherzog Maximilian von Desterreich. Este ein leuchtendes Gestirn, welches in die Finsternisse einer glaubenslosen Zeit mit.
mildem Glanze hinein Leuchtet, und durch die Erhabenheitseiner Tugenden über den Anblick so vieler Frevel zu trösten
vermag, mit welchen man in unseren Tagen göttliche und
menschliche Gesetze unter die Füße tritt.

Erzherzog Maximilian-Efte, der Hoch- und Deutschmeister, ift tein held der Profangeschichte; er hat die Welt nicht mit dem Geräusche gewaltiger Kriegsthaten, noch mit dem Ruhm überraschender diplomatischer Erfolge erfüllt; nichtsdestoweniger wird er einen dauernden Plat in der Welt- und Kirchen-Geschichte, in der Geschichte des berühmten Ritterordens, deffen geweihtes Oberhaupt er war, und in der Geschichte Desterreichs behaupten, und wer weiß ob ihm die Kirche nicht dereinst, wie seiner Richte der Königin Christine von Reapel, einen Plat auf ihren Altaren zuerkennt?

LVL

Das Leben biefes bochgestellten Fürsten war namentlich in ber letten Beriode in ber That bas Leben eines Beiligen. Er übte alle driftlichen Tugenden in ausgezeichneter Beife. Davon gibt bie Schilberung feines Lebens Beugnig, welche fürglich als Manuscript gebruckt in Wien erschienen und nus burch befreundete Sand mitgetheilt worden ift. Dbwohl bas Werf nicht im Buchhandel erschienen ift und auch voraus. fichtlich in ber nachften Beit nicht in eine größere Deffentlich. feit bringen foll, glauben wir une boch feiner Inbiefretion foulbig ju machen, wenn wir im Rachftebenben ein gebrangtes Bild von bem reichen Leben bes erhabenen Fürften an ber Sand bes eben erwähnten Berfes") ju geben versuchen. Daffelbe ichilbert in granglofen Abichnitten und in einfacher folichter Darftellung, Die aber am paffenben Orte bes Somunges feineswege entbehrt und nicht felten burch bie eble Ginfad. beit und die milbe Salbung ihrer Sprache tief in's berg eindringt, bas Leben bes frommen Selben und icopft babei größtentheils aus gang authentifcher Quelle, nämlich aus ben Briefen bes boben Berftorbenen felbft. Richt wenige Buge aus bem Leben bes Ergherzoge vermochte ber Berfaffer auch aus eigener, in einem 25jahrigen Umgang mit bem erlauchten Berftorbenen gesammelten Erfahrung mitzutheilen.

Die Biographie bildet einen stattlichen Band von 539 Seiten in Großfolio in glanzender Ausstattung, welche der Druderei des Herrn Ludwig Maper in Wien alle Ehre macht. Sie ist der Erzherzogin Maria Theresia von Desterreicheste, Gräfin Chambord, der Richte und Testamentsvollstreckerin des hohen Verstorbenen gewidmet, und mit dem Porträt desselben geschmucht. Es war eine der Eigenthumlichseiten des sel. Erzherzogs, daß er sich durchaus nicht wollte porträtiren lassen. Ein einziges Mal gelang es, ihn für einen

<sup>\*)</sup> Marimilian Erzherzog von Defterreich : Efte, Doch : und Dentich: meifter. Ein Lebensbild von Joh. Rep. Stoger. P. b. G. 3.

Augenblick von seinem Entschlusse abzubringen. Der Infant Johann von Spanien, Gemahl ber Erzherzogin Beatrix, welcher sich zu seinem Vergnügen mit Photographie beschäftigte, überredete ihn nämlich, als er sich zu Venedig im Familienkreise befand, sich von ihm photographiren zu lassen. Rach dieser Photographie wurde der Stahlstich verfertigt, welcher den Titel des von P. Stöger versaßten Lebensbildes ziert.

Ein befonderer Borzug dieses Lebensbildes ift die ruhige Objektivität, mit welcher der Berfasser seinen Gegenstand behandelt. Aus den einzelnen Abschnitten des Buches tritt uns das Bild seines Helden, nicht in Weihrauchwolken eingehült, sondern klar, bestimmt und beutlich ausgeprägt in seiner ganzen edlen und einfachen Größe, in seiner hinreißenden Liebenswürdigkeit, in seiner Originalität entgegen; und auch die kleinen Schwächen, von denen selbst die heiligsten Mäuner vermöge der Gebrechlichkeit unserer Natur nicht ganz frei bleiben, muffen zur Vollendung des Bildes dienen.

Folgen wir nun dem Berfaffer in feiner Darftellung bes Lebens und Wirfens bes erhabenen Furften. Dan wird aus berfelben flar erfennen, bag Maximilian, wie der Berfaffer im Borwort fo icon und mahr bemerft, groß mar auch im Rleinen, arm auch im Reichthume, bemuthig in boben Ehren, gesammelt in ber Thatigfeit, thatig in ber Ginfamfeit; baß feine Gedanten originell, fein Beift erfinderifc, fein Fleiß unermudlich mar; bag bie Liebe jur fatholischen Rirche und ihrem fichtbaren Oberhaupte fein ganges Berg erfüllte; bag bie Liebe ju Defterreich, bas berufen ift jum Schupe ber Rirche, bes Rechtes und ber gefelligen Ordnung, ibn veranlafte Rriegoftudien bis an's Ende feines Lebens ju betreiben; daß die Liebe ju feinem Orden ihn bewog die größten Opfer ju bringen, die hofpitaliterinen wieder in's leben ju rufen, und Alles ju thun, um ben Orden wieder auf bie Bobe feines Berufes ju erheben; bag bie Liebe ju ben unfterblichen Menfchenfeelen ibn ju bem Entidluffe brachte, Rlofter ju ftiften um apostolische Arbeiter für ben Weinberg bes herrn zu bilben; daß die Liebe zur Jugend, als der hoffnung der Zufunft, ihn drängte Schulen zu errichten und für die Erziehung der Kinder zu sorgen; daß die Liebe zu den Armen ihn bestimmte, Millionen zu vertheilen und alle Werfe der Barmherzigseit zu üben; daß die Liebe zu den Kranken und Leidenden ihn antried Spitäler zu bauen und bis zur Verschwendung freigebig zu sehn; daß endlich die Liebe zu Jesus und Maria ihn begeisterte, immerdar selbst nach Heiligkeit und christlicher Vollsommenheit zu streben und Andern es möglich zu machen, auf diesem Wege zum himmelreich zu gelangen.

Marimilian Joseph von Defterreich-Efte, Ergbergog von Defterreich, fonigl. Bring von Ungarn und Bobmen, ift am 14. Juni 1782 ale britter Sohn bee Ergherzoge Ferdinand (jungften Sohnes ber großen Raiferin Maria Therefia) und ber Bergogin Maria Beatrir von Efte, ju Mailand geboren. Sein altefter Bruber Frang ftarb ale Bergog von Mobena; feine Schwefter Maria Therefia vermählte fich mit bem Ronig Emanuel I. von Sarbinien ; seine Schwester Maria Leopolbina mit dem Rurfurften von Bapern; Die Erzberzogin Maria Lubovita mit bem Raifer Frang I. von Defterreich, und fein jungfter Bruder Erzherzog Carl Ambros ftarb als Primas von Ungarn und Erzbischof von Gran. Unter ber Aufficht feiner erlauchten Eltern erhielt ber Erzbergog Maximilian mit feinen Brudern feine religiofe und wiffenschaftliche Bilbung von bem Er . Jefuiten P. Andreas Draghetti. Seine erften Lebensjahre brachte er theils in Mailand, theils in bem berrlichen von feinem Bater erbauten Schloffe in Monga gu. Ale im 3. 1796 Napoleon feinen fiegreichen italienischen Relbug unternahm, fab fich Erzherzog Ferdinand, Civilgouverneur ber Lombarbie, genothigt mit feiner gangen Familie auszuwandern und nahm ichlieflich feinen bleibenben Aufenthalt in Wiener Reuftadt, um die jungen Erzherzoge an ber bortigen großen Militarafabemie in ber Rriegewiffenschaft ausbilben gu laffen. Erzberzog Maximilian war bamals 14 Jahre alt.

Die religiose und wiffenschaftliche Erziehung ber jungen Erzberzoge mar eine in jeder Beziehung vollendete und Erzherzog Maximilian war am Enbe feiner Gymnafial-Studien in ben alten und neuen Sprachen, in ber Rhetorif und Poefie, in ber alten und neuen Geschichte, in ber Rumis. matif, in ber Logif, Metaphyfit, Phyfit, Chemie, Botanif, gang vorzüglich aber in ber Mathematif und Mechanif, fur welche er von jeher eine besondere Borliebe hatte, beftens unterrichtet. Ein inniges Freundschaftsband vereinigte ben Erzbergog Maximilian mit feinen Brubern Frang und Ferdinand. Lettere ichied zuerft aus bem bauslichen Rreise, weil Erzbergog Carl ale Befehlshaber ibn in fein Sauptquartier berief, mo er fic burd Tapferfeit, Muth und friegerische Talente fo auszeichnete, daß er faum 21 Jahre alt vom Raifer Frang jum Feldmaricall-Lieutenant ernannt und mit bem Ritterfreuge bes Therestenorbens geschmudt murbe. Dabei mar er ein mahrhaft driftlicher Solbat. "Bor jebem Treffen", fdrieb er an feine Mutter, "mache ich einen Aft ber Reue; ber Erzberzog Carl hatte mich gleich Anfangs barauf aufmerksam gemacht bieß nicht ju unterlaffen." Erzberzog Maximilian feste inzwischen feine Studien in Renftadt fort, legte Brufungen aus dem Ratur. und Civilrecte ab, und machte namentlich große Fortschritte in ben Rriegewiffenschaften. Durch ben Frieden von Campo Formio verlor bas Saus Efte feine Staaten, und die bedeutende Schmalerung bes ergbergoglichen Bermögens, welche bie traurigen Beitverhaltniffe in ihrem Befolge hatten, nahm einen entideibenden Ginfluß auf ben funftigen Lebensberuf bes jungen Erzberzoge Mari-Es war nämlich ber Bunfch feines Dheims, Erg. bergog Maximilian Frang, Rurfürst zu Roln und zugleich Bochmeister bes beutschen Ritterorbens, bag er in biefen Orben eintreten folle, und fein Bater unterftuste biefen Bunfc bes Oheims burch bie Borftellung, bag er als brittgeborner Sohn aus bem bebeutenb geschmälerten väterlichen Bermögen feine ju einer ftanbesmäßigen Che binreichenbe Rente murbe

beziehen können. Der 18jährige Erzherzog fühlte wohl bas Gewicht ber Opfer, welche ein folder Schritt ihm auferlegen wurde, aber er betrachtete, nachdem er die Sache reiflich mit Gott überlegt hatte, den Bunfch seines Vaters, dem auch seine Mutter beistimmte, als Fingerzeig des göttlichen Willens und trat in das Noviziat des deutschen Ordens, welches er in Neustadt vollendete.

Raum mar bie Balfte bes Prufungejahres vorüber, fo ftarb ber Soch. und Deutschmeifter Erzbergog Marimilian Krang und feste ben jungen Orbensnovigen, feinen Reffen, jum Universal-Erben seines großen Bermogens ein. Erzberzog Marimilian murbe baburch eines ber reichften Mitglieber ber Eftensischen Familie. Daß er trot ber Berlodungen eines fo großen Reichthums bem einmal gemählten Berufe treu blieb und die Ordensgelubbe ber Armuth, ber Reuschheit und bes Gehorfams ablegte, barf man wohl als bie erfte Stufe ber boben driftlichen Bollfommenheit betrachten, ju welcher er fich ju Ende feines langen und reichen Lebens emporfcmang. 21m 1. Marg 1804 murbe er in ber beutschen Orbensfirche au Wien jum Orbendritter gefchlagen und bald barauf von bem neuen Boch und Deutschmeifter, Erzherzog Carl, jum Coadintor ber Ballei Franken ernannt. Um 8. August 1805 mobnte er bereits als Brog. Comthur ber feierlichen Inthronisation bes neuen Soch- und Deutschmeifters, Ergbergog Anton Biftor Balb barauf berief ibn Erzberzog Carl ju fich in's Sauptquartier nach Italien. Der Raifer hatte ihn vor Rurgem jum General ernannt. Um 29. Oftober, in ber Schlacht bei Calbiero, fam er jum erftenmal in's Feuer, sammelte bie bei einem furchtbaren Angriffe ber Frangofen gurudweichenben und zerstreuten Truppen, ftellte fic an bie Spige ber neu formirten Bataillone und führte fie mit flingenbem Spiele auf's neue gegen ben Beind jum Siege. Durch bie traurigen Rriegsereigniffe in Deutschland jum Rudjuge aus Italien genöthigt ichidte Erzherzog Carl ben jungen Marimilian nach Trieft, theils um bie bort vorbandenen Borrathe jur Armee

ju gieben, theils um bas Rriegsmaterial in Sicherheit ju bringen. Der junge Erzbergog entledigte fich feines Auftrages fo gut, baß er nach zweitägigem Aufenthalte in Trieft ber Armee mehr als zwei Millionen zusendete und die Kriegs. vorrathe sowie ben größten Theil eines bedeutenden Magazins mit Lebensmitteln nach Benedig fchidte, wo es ichon an Allem ju fehlen begann. "Und weil ich Riemand in seinem Rechte und in feinem Gigenthume verlette", fcbreibt er in feinem Berichte, "fo ging alles in Frieden vorüber." Die traurigen Folgen, welche ber Rrieg fur Defterreich batte, gingen bem jungen Erzberzog febr zu Bergen. "Ich erlaube mir nicht, ben Gebanten an biefelben nachzuhängen", ichreibt er an feinen Bruber, ben Ergherzog Frang. "So oft fie mir in's Bedachtniß fommen, murbe ich in Trauer verfinfen, wenn mich nicht bie driftliche Soffnung aufrecht hielte. 3ch erhebe mich von ber Belt wo Alles vorüber geht, ju grundlicheren Bedanten an die Emigfeit, an Gottes Erbarmen. Und bann erfüllt mich bas Bertrauen auf ibn, ber mit einem Sauche burch gang unerwartete Ereigniffe bie Berbaltniffe gang leicht verandern fann. Und wenn es Gott nicht gefällt biefes gu thun, fo gefchieht es gewiß ju unferem Beften und größeren Gewinn nach bem Tobe." Der Friede von Pregburg vernichtete fur ben Augenblid alle hoffnungen und beraubte bie Familie Efte auch noch ber fleinen Entschädigung, welche fie burch bas ganboen Breisgau und Ortenau fur ben Berluft ihrer Staaten in Italien erhalten batte. Erzberzog Marimilian fehrte nach beendigtem Rrieg in ben Schoof feiner Kamilie ju Wien jurud.

Um 24. Dezember 1806 ftarb sein Bater Erzherzog Ferbinand. Im März 1807 wurde Erzherzog Maximilian zum Inhaber bes 2. Artillerie-Regimentes und am 30. April b. 36. zum Stellvertreter bes Artillerie-Direktors ernannt. Bor bem Ausbruche bes benkwürdigen Krieges von 1809 beauftragte ihn ber Erzherzog Carl mit Organistrung ber Landwehr und bes Freiwilligen-Corps in Ober- und Unter-

Defterreich. Rach vollenbeter Organifirung ber gandwehr ernannte Ergherzog Carl feinen Better Maximilian jum Commandanten ber Felbartillerie fur bie gange Armee. In ber für Defterreich ungludlichen Schlacht bei Regensburg ließ Erzbergog Marimilian unterhalb ber Stadt eine fchlagen und ficherte burch bie gefdidte Aufftellung feiner Artillerie am liufen Donauufer belbenmuthig ben Rudjug ber Armec. Schon fruber batte ber Ergbergog bie Unlegung eines befestigten Lagers bei Ling vorgeschlagen, um ben Feind auf seinem Mariche burd bas Donauthal nach Wien aufzubalten. Aber man erflarte feinen Borfdlag fur unausführbar und ftatt beffen erhielt er bie unbantbare und fcwierige Aufgabe, die Stadt Wien zu vertheibigen. Der Ergbergog that mas in biefer fdwierigen Lage in feiner Dacht ftanb und bielt beinabe zwei Tage lang ben Feind auf, ber ohne Sinderniß vor Wien angelangt mar und fich in ben Borftabten festgefest batte. Da eine langere Bertheibigung unmöglich war, fammelte er feine wenigen Truppen und jog fich mit benfelben über bie große Donaubrude gurud, welche er in Brand ftedte. Un ben Schlachten bei Afpern und Wagram nahm er feinen Theil. Der Raifer fandte ihn gur Organisirung einer gandwehr nach Siebenburgen. feines Aufenthaltes bafelbft erfuhr er ben Tob feines jungften Brubers, bes Ergbergoge Carl Ambros. Bor anderthalb Jahren hatte biefen ber Raifer Frang jum Erzbischof und Primas von Ungarn ernannt und ber beilige Bater batte ihn in dieser Burbe bestätigt, obwohl er erft 24 Jahre alt Babrend ber Rriegegeit hatte berfelbe ein Spital fur verwundete und frante Soldaten errichtet, in welchem er bie Rranten perfonlich besuchte und ihnen bie Saframente fpenbete. In Diefer Ausübung feines erhabenen Umtes murbe er vom Epphus angestedt und fiel nach wenigen Lagen gur großen Erbauung ber Welt ale ein belbenmuthiges Opfer ber driftlichen Liebe.

Rach Beenbigung feiner Diffion in Siebenburgen ver-

lebte Erzberzog Maximilian bie folgenden Friedensjahre in Bien bei feiner verwittweten Mutter, ber Ergbergogin Beatrir, in ihrem Saufe in ber Rabengaffe Borftabt Landftrage, in großer Burudgezogenheit. Reben seinen anderweitigen Befcaftigungen feste er namentlich feine militarifden Stubien fort. Dabei verfolgte er mit größtem Intereffe bie Beitereigniffe und als Rapoleon feinen ruffifden Feldzug unternahm, fagte ber Erzbergog mehr als einmal bas fur ben Corfen unglud. liche Ende beffelben vorans, fo bag Fürft Metternich, welcher bem Erzherzog an bem Tage wo die Rachricht von bem furchtbaren Rudjug ber frangofischen Armee in Bien eintraf, begegnete, ibm die Worte gurief: "Ronigliche Sobeit! Sie find ein Bropbet." In biefe Beit fallt auch bie Grundung eines Erziehungs-Inftitute fur Die abelige Jugend in Bien, welches ber berühmte Abam Duller eröffnete und welches fpater unter bie Leitung bes eblen Friedrich Rlingfomftrom fam. Einfluß bes Erzherzoge Maximilian und feine großmuthige Bulfe batte ben bebeutenbften Untheil an ber Grundung bes Inftitute.

Bei ben Kriegeruftungen nach ben Ereigniffen in Ruß. land faßte ber Erzberzog, ba ibm anfänglich fein Commando übertragen wurde, ben Entschluß als Freiwilliger wieder in ben Rrieg zu ziehen, und machte unter bem General Rugent ben Feldzug in Italien mit, in welchem er und ber Beneral mit einigen taufend Dann unter außerft geringem Berlufte an Menschenleben bie Romagna, Modena, Barma und Toskana wieder eroberte. Rach mehr als 20jahrigem Interim wurde bie eftensische Regierung in Mobena wieder eingeset; ber Erzberzog blieb bis jum April 1815 baselbft und leiftete feinem Bruder bem Bergog Frang IV. Beibulfe in ben wichtigften Geschäften, namentlich bei ber Reorganisation bes Landes. Bei bem Wieberausbruch bes Rrieges im 3. 1815 übertrug ihm der Raifer bas Commando einer großen Linien-Division bei bem Armeecorps am Oberrhein, welches unter bem Obercommando bes Erzberzoge Ferdinand, feines Brubers, stand. Maximilian schilbert biesen Feldzug, welcher ein ganz unblutiger war, in einer Reihe von Briefen, aus welchem ber Verfasser seines Lebensbildes einen äußerst ausprechenden Auszug mittheilt. Er machte die Reise über St. Bölten, Altötting, München, nach Cannstadt, wo Erzherzog Ferdinand sein Hauptquartier hatte. Er selbst erhielt sein Quartier in Schorndorf. Zwei Eindrücke der verschiedensten Art sind es, welche der Erzherzog von seinem Aufenthalt in Württemberg mit besonderer Lebendigkeit schildert: eine Hoftafel bei dem König Friederich von Württemberg, und eine heilige Messe in dem ganz protestantischen Schorndorf. Ueber die Hoftafel schreibt er:

"Die Refibeng zu Stuttgart macht mir ben Ginbrud, als ware ich am hofe eines orientalischen Bafcha. Alle Bugange find mit Bachen befest, bie bas Gewehr bei Bug halten, fern vom Leibe, auf eine gang fonberbare Beife. In bem Dage als man weiter vormarts geht, find die Bachen von hoherer Geftalt und prachtiger gefleibet, und an ber Thure fteben ein paar Riefen mit großen Ruraffen von Stahl und ungeheuer hohen Mugen. hielt fie Unfangs fur Statuen, fo unbeweglich ftanben fie ba; an ber letten Thure endlich ift eine Schweizerwache nach Schweizerart gefleibet. Alle hofchargen famen une an ber Stiege entgegen unb führten une in bas Uppartement, wo une ber Ronig empfing. Balb barauf gingen wir in ein anderes Bimmer, mo bie Berren vom Bofe im Rreife aufgestellt waren in gestickten Uniformen und alle im tiefften Der Ronig ftellte fich in die Mitte bes Rreifes und Schweigen. mit einer Reigung bes hauptes fette er alle in Darfc nach bem Speifcfaale. Bier Bagen bienten bem Ronige, andere gefleibet ale die, welche uns bebienten. Beinahe Niemand fprach ein Bort außer ibm; ein ungebeurer Reld biente ibm als Becher. Schloß ift mit unmäßigem Lurus und orientalifder Beichlichkeit eingerichtet; Bimmer obne Bahl, in vielen befindet fich ein Thron, worüber eine große Rrone bangt."

lleber die Meffe in Schornborf, welche ber Feldfaplan in ber protestantischen Rirche las, bemerkt ber Erzherzog: "36 tann es nicht aussprechen, welchen Eindruck mir ber

Gebanke machte, daß in biefer einft katholischen Rirche bie Boreltern biefes Bolkes ebenfalls biefem heiligen Opfer beiwohnten, welches seit undenklicher Zeit hier ift nicht mehr geseiert worden."

Bon Schorborf ging's bei Bafel über ben Rhein und Ueber bas Benehmen ber Allierten bann nach Franfreich. in Frankreich macht ber Erzberzog Die originelle Bemerkung : "bie Englander bezahlen Alles; bie Breußen laffen fich jahlen; wir Defterreicher gablen nicht und laffen und nicht gablen; und die anderen fleineren Armeen bilben, wie ich glaube, ein Mittelbing zwischen Breugen und und." Charafteristisch für ben Erzherzog ift, bag er, mabrent Alles nach Baris ging, gar feine Luft hatte Baris ju feben und um nicht ben Unfchein ber Sonberlichfeit auf fich ju laben, feinen Bruber Ferdinand nach Bafel begleitete, um Beuge ber burch Erzherzog Johann beabsichtigten Belagerung von Suningen ju feyn, aus welcher übrigens nichts murbe, weil bie Feftung capitu-Rach Beendigung bes Feldjuge reibte ber Erzbergog mit feinem Bruder Ferdinand über Lyon burch bie Schweig nach Italien. In Turin umarmten fie ihre Schwefter bie Ronigin Therefia und eilten von bort nach Mobena, wo fie im Rreise ihrer Familie wenige, aber gludliche Tage ver-Von ba begab fich ber Erzberzog nach Mailand in bas hoflager bes Raifers Frang, mo er langere Beit verweilte; bann begleitete er Die Raiferin Maria Lubovita nach Breecia, und reiste balb barauf nach Wien ab. Raum bort angelangt, erhielt er bie Radricht von bem unerwarteten Tobe ber Raiferin, feiner geliebten Schwefter. "Als ich biefe Trauerbotichaft erfuhr", idreibt ber Ergbergog an feine Mutter, "tam ich gerabe nach Sanfe, nachbem ich bie Oftercommunion empfangen hatte. Es war Grundonnerftag. Freilich ift man in einem folden Augenblide in einer Seelenstimmung wo man mit Gottes Beiftand leichter fagt, "nes gefchehe bein Bille"", fo groß auch bas Opfer ift; bemungeachtet fcmergt mich ihr Berluft unaussprechlich." Der Erzberzog blieb nun

wieber einige Zeit in Wien und mahrend seines bortigen Aufenthaltes trat jum zweitenmale die Bersuchung an ihn beran, seinem gewählten Ordensberuse untreu zu werden. Erzberzog Franz von Modena war schon vier Zahre verehlicht und seine Ehe war kinderlos. Es wurde daher dem Erzberzoge Marimilian der Gedanke an's Herz gelegt, sich durch den römischen Stuhl von seinen Gelübben dispensiren zu lassen. Marimilian zog diesen Rath in reifliche Erwägung, deren Resultat er in einem Briese vom 6. Mai 1816 niedergelegt hat. Es heißt in demselben:

"Nachbem ich zu Gott unferm herrn in ber Charmoche inbrunftig gebetet habe, nachbem ich mich bemuht habe, und mir fcheint mit gunftigem Erfolge, mich über bie ju faffenbe Entfcbeibung in volltommene Gleichmuthigfeit ju fegen mit ber einzigen und aufrichtigen Absicht, nur bas zu thun, mas ich als ben Willen Bottes und als meine Pflicht erfennen murbe, nachbem ich mich oftmale mit bemienigen beratben babe, welchen bie gottliche Borfebung mir ale Bewiffeneführer und geiftlichen Rathgeber gugewiesen bat, fo ift es mir flar geworben, bag im vorliegenben Falle fein genügender Grund vorhanten fei, um die Difpens von ten Gelübben anzufuchen, und ich geftebe es, bag ich nach biefem gefaßten Entichluffe eine überaus große Bufriebenheit im Gergen gefühlt habe, um auszuharren in jenem Stande, zu meldem mich Gott feit mehr ale 14 Sabren berufen bat, und bem gemäß ich getrachtet habe meinen Banbel in ben fconften Jahren meines Lebens einzurichten."

Am 14. Juli 1817, gerade am Geburtstag bes Erzherzogs Maximilian, wurde feinem Bruder dem Herzog von Modena das erste Kind geboren, die Brinzeffin Maria Theresia, und später gebar die Herzogin Beatrix noch zwei Brinzen und eine Prinzessin.

Im Sommer 1818 trat ber Erzherzog eine Reise nach England, Schottland und Irland an, um bort hauptsächlich bie Fortschritte in ber Behandlung bes Geschützes zu ftubiren. In Plymouth machte er bas Erperiment mit, bag er sich in

ber bamals neu erfundenen Taucherglode auf ben Deeresgrund nieberließ und beilaufig eine halbe Stunde unter Baffer blieb. In ber Taucherglode forieb er an feine Mutter und an feinen Bruber Frang von Mobena einige Worte auf ein Blatt feines Tafdenbuchs. Auf bem Blatte fur ben Erzberzog Frang, welches bem Biographen vor Augen lag, ftebt febr beutlich und icon geschrieben: "Carissimo Francesco! Queste parole sono scritte nel fondo del mare, ove vi amo, come sopra l'acqua." Babrend biefer Reife ernannte ibn ber Raifer Frang jum General-Feldzeugmeifter. Rachbem er vom 13. Januar bis 17. Marg in London verweilt hatte, febrte er am 3. April 1819 nach Wien gurud. Nach feiner Rudfehr verfaßte er einen weitläufigen Bericht über feine in England gemachten Bemerfungen in Bezug auf Die Artillerie und überreichte benselben bem neu ernannten Artilleriebireftor Erzbergog Lubmig. Dann reiste er Ende April nach Mobena, wo am 1. Juni 1819 ber Erbpring geboren wurde.

In ben nun folgenden Jahren brachte Maximilian bie meifte Beit in Mobena ju, und als ber Bergog fich im 3. 1821 jum Fürften - Congreß nach Laibach begeben mußte, führte er mahrend feiner Abmesenheit die Regentschaft bes Landes, wo er ben Blanen ber Berfcmorer mit Rraft und Energie entgegentrat. Auf feinen Rath errichtete ber Bergog von Modena bie eftenfische abelige Militar-Afademie, beren Organifirung ber Erzberzog Maximilian übernahm. Die vorjuglichften Staate- und hofamter von Modena wurden fpater mit Boglingen Diefer Unftalt befest und im Sabre 1859 mar es fein fleiner Theil Dieser Boglinge, welche ihrem Souverain in's Ausland folgten und bis jest ihm Treue bemabren. Rach ber Rudfehr aus Modena bielt fich ber Erzbergog mehr als ein Jahr ohne Unterbrechung in Wien auf und beschäftigte fich mahrend Diefer Zeit mit militarifchen Studien, beren Resultat bie unter bem Ramen ber Maximilianischen Thurme befannten Befestigungewerfe maren. Der Erzberzog ftellte eine Reihe von Berfuchen an und ließ auf ber Simmeringer-Beibe

von ben Ranoniren feines Regiments auf eigene Roften einen Probe. Thurm berftellen, welcher feinen 3med vollfommen erreichte. Die folgenden Jahre bis jum Jahre 1825 brachte Maximilian großentheils auf Reisen, bie Jahre 1825 bis 1827 aber faft ausschließlich in Wien gu. Auftrag, bes Jahres 1828 erhielt er vom Raifer ben Auftrag, bas Terrain von Lecco am Eingange bes Thales Baltelina behufs einer Befestigung ju unterfuchen. Der Ergbergog unterzog fich biefem Auftrag ohne Saumen. "Da bei biefer Belegenheit aber noch mehr Befestigungen jur Sicherung bes lombarbifch venezianischen Ronigreichs in Untrag gebracht wurden, ale ju Fuentes beim Wormserjoch, ju Trient und auf ben Felbern von Malghera bei Benedig, fo gog fich, bemerft ber Biograph bes Ergherzogs, bie Geschichte in bie Lange und am Ende gefchah von allebem nichts." Ingwifden machte ber Erzherzog bem Raifer, ber fich fur feine Befeftig. ungetburme ju intereffiren ichien, ben Borichlag auf eigene Roften einen Thurm in Ling bauen zu wollen, und Raifer nahm ben Borichlag an. 2m 1. Dai 1828 reiste ber Ergbergog mit bem biegu nothigen Perfonal nach Ling ab; am 26. Oftober mar ber Thurm fertig. 21m 17. Ceptember 1829 fand in Gegenwart bes Raifers bie Brufung ber 3wedmäßigfeit bes Thurmes fatt, und in ben erften Tagen Des Monate Kebruar 1831 faßte Raifer Frang ben Entichluß, Die Stadt Ling nach bem vom Erzberzoge Maximilian ent. worfenen Plane befeftigen ju laffen. Gegen Ende bee Jahres 1832 mar die Thurm-Rette, welche bie Stadt Ling einschloß. ziemlich vollendet. Charafteriftisch ift Die Rechnung, welche ber Ergbergog feinem Bruder, bem Ergbergog Kerdinand, über Die Roften Diefes Thurmbanes ablegte, als berfelbe barauf aufmertfam machte Sorge gu tragen, bag er bei bem Baue ber Befestigunge. Thurme nicht gar ju großen Schaben an feinem Brivatvermogen erleibe, weil es fein Gebeimnis war, daß Erzherzog Maximilian nicht viel auf's Gelb icaue. wenn es fic barum bandelte, ein Werf burchzuführen. Um

ben Bruber gu beruhigen, erwiderte ber Erzherzog Mari-

"Es wird Dir angenehm fenn, einen Ueberblid zu haben über bie Roften beim Baue ber Thurme. 3ch gebe ihn Dir mit folgenben Borten: Die Gefammtfoften bes Baues fur bas Mergr bes Staates betragen bis jum 3. November 1832 nach einer Arbeit von 22 Monaten mit Ginfdlug ber Befestigung bes Boftlingberges, welche nicht auf meine Rechnung gemacht wurbe, bie Summe von 1,215,393 Bulben. Das Opfer, welches ich fur bas Befte bes Staates bis jur Bollenbung biefes Wertes aus eigenem Bermogen gebracht babe, belauft fich ungefahr auf 100,000 Bulben. Wenn ich jedoch bavon 40,000 Gulben abschlage, welche ich auf bas Dliggeschick beim Thurme Dr. 31 und auf Weschente und Liebesgaben fur die Arbeiter und Rranten ausgegeben babe, fo bleiben eigentlich nur 60,000 Bulben ale mein Berluft bei biefem Baue, welcher Berluft überbieg nur burch bas Ginten bes Curfes ber Obligationen, mit benen ber Merar gablte, berbeigeführt morben ift."

Fürmahr eine großartige Rechnung!

Als ber Erzherzog nach ber Beschießung bes erften Thurms von Ling nach Wien gurud fehrte, befiel wenige Tage fpater feine Mutter, Die 80 jabrige Ergherzogin Maria Beatrix, unerwartet eine Rrantheit, welche febr fonell ibr Lebenbende herbeiführte. In einem Briefe an feinen Bruder Krang von Modena vom 14. November 1829 fcreibt Marimilian: "Beim Eröffnen biefes Briefes wird Dein Berg betrubt fenn wie bas meinige. D mein Bruber, welch ein Berluft! Bu febr ift mein Berg bei bem Bebanten niebergebrudt, bag wir unfere liebe Mutter nicht mehr haben, welche fur und ber gemeinschaftliche Mittelpunkt mar. foreibe Dir wenige Stunden nach dem traurigen Augenblide ihres Sinfcheibens; ein Augenblid mahren geiftlichen Troftes mitten in ber Bitterfeit, benn man fann feines gludlicheren Todes fterben; ibr tugendhaftes Leben hat ibr gewiß von Bott biefe Gnabe erlangt."

Im Jahre 1830 faufte ber Erzherzog, mahrend feines langeren Aufenthaltes in Ling, Die herrichaft Cbengmener an ben Ufern bes Traunsce's, und vergrößerte fpater bas Schloß burch Zubauten.

Jugwijden mar bie Juli-Revolution in Frankreich ausgebrochen, in Folge beren bem Ergbergog vor Allem Das Schidfal bes fleinen Bringen Beinrich V. am Bergen lag. weil er ihn als ben Trager bes Rechtes und als ben von ber gottlichen Borfebung berufenen legitimen Erben Ebrones von Franfreich anfab. "Alle bie Grogmachte", bemerft ber Biograph, "ben Konig Louis Philipp anerkannten, fühlte fich bas Rechtsgefühl bes Erzherzogs empfindlich verlegt, und in einem fehr intereffanten Schreiben entwickelte er nach seiner Unficht ben wesentlichen Unterschied zwischen bem Roi de France und bem Roi des Français, und meinte, beite angleich fonnten febr mobl neben einander, ber Gine bem Rechte nach, ber Undere im fattifden augenblidlichen Bente besteben. Alles, meinte er, mas Die Ration constituirt, muffe fid und werbe fid an ben Konig von Gottes Unaben, an ben Roi de France balten; aber bie Bewohner ber großen Stabte, Die Arbeiter ber Manufafturen und Alle, Die fich von Gott und bem gottlichen Rechte lodgeriffen baben, Die brauchen einen Ronig von Bolfes Buaben, ben Roi des Français."

Die Ruckschläge ber französischen Revolution auf Italien nötbigten ben Herzog von Mobena, ber nicht stark genug war ber verbundeten Revolution zu widerstehen, sich mit seinen treuen Truppen über ben Po nach österreichisch Italien zurückzuziehen. Als diese Nachrichten nach Wien kamen, wo späterbin der Herzog selbst eintras, batte den Erzberzog Marimitian die Bruderliebe angetrieben, dem bedrängten Bruder Huste zu bringen. Nach eingeholter Zustimmung des Kaisers Franz eilte er mit Blibesschnelle nach Mailand, besprach sich, der Weisung des Kaiser maß, mit General Frimont und combinirte mit ihm und Modena. Nach dem Aussenbalte eine

Efte, wo die modenefischen Truppen ftanden, musterte und begeisterte sie um vereint mit den österreichischen Soldaten nach Modena jurudzusehren.

Der Erzherzog war voll Freude barüber, baß ber Raiser von Desterreich ben Muth hatte, ohne die Stellung bes revolutionären Frankreichs zu achten, nicht bloß seinen Verwandten, ben Fürsten Italiens, sondern vorzugsweise dem heiligen Bater zu hülfe zu eilen, und mit seinen tapfern Truppen die dortigen revolutionären Bewegungen zu unterdrücken.

Im Jahre 1833 faßte ber Erzherzog ben Blan, ein Jesuiten-Collegium in Ling zu gründen und dasselbe in seinem Festungsthurme auf dem freien Berge einzuquartieren. Zu diesem Behuse sollten zwei Stockwerke aufgesetzt und an der Seite desselben eine große Rapelle erbaut werden. Er selbst nennt diesen Gedanken in einem Briefe an seinen Bruder Ferdinand vom 22. November 1833 "etwas bizarr". Richts besto weniger kam dieser Gedanke zur Aussührung und die Jesuiten besitzen in Folge desselben auf dem freien Berge bei Linz das originellste Collegium. Am 9. August 1837 führte ber Erzherzog selbst sie ein. Vom freien Berge aus wurden die ersten Missionen der Gesellschaft Jesu in Oesterreich gehalten und der Erzherzog hatte den Muth eine Mission in Alt-Münster halten zu lassen, obwohl die Missionen damals noch von der politischen Behörde verpont waren.

Um 3. April 1835, fünf Wochen nach bem Sinscheiben bes Kaisers Franz starb Erzherzog Anton, Goch- und Deutsch- Meister bes beutschen Ritterordens. Es befanden sich, zwölf Rovizen ungerechnet, damals nicht mehr als fünf Ritter in bem Orden, zwei Großcomthure, Erzherzog Maximilian und Graf Hangwis, und brei Ritter, Graf Attems, Baron Enzenberg und der franke Baron Wydenbruck. Dieß war die geringste Zahl, die noch hinreichte, um den Statuten gemäß einen Deutschmeister zu wählen.

Am 22. April 1835 fand diese Wahl statt und fiel auf ben Erzberzog Maximilian. Er fah dies als einen Ruf vom LVI.

Simmel an, welcher ihm bie Pflicht auferlege Alles ju thun, um ben gleichsam in Tobesnöthen liegenben Orben aufrecht ju halten. Das vorzüglichfte Beftreben Des neuen Soch- und Deutschmeiftere ging naturlich babin, bie Babl murbiger Ritter ju vermehren, welche bas eigentliche Element bes Dr. bens bilben und er hatte ben Troft, mahrend ber Zeit feines Meifterthums 23 ber ebelften Manner aus hochabeligen Familien Defterreichs perfonlich ober burch Delegation ju Rittern ju folagen. Auch bie Briefter bes Orbens maren beim Untritte feines Meifterthums auf eine geringe Bahl gufammen gefcmolgen. Der neue Sochmeifter brachte es aber burch feine Thatigfeit babin, bag er felbft gegen fechtig Briefter einfleiben und Die Ordenspfarreien mit benfelben befegen fonnte. Der britte Bweig bes beutschen Orbens, bie Sospitaliterinen, eriftirte feit 200 Jahren nicht mehr. Der Erzherzog hat fie wieber ins Leben gerufen und am Schluffe ber Tage feines Meifterthums gablte ber Orben mehr als 170 Orbenofdmeftern, Die fich bem Rranten. bienfte, ber Erziehung und bem Schulunterricht ber Rinber widmeten. Es bestehen brei Mutterhaufer oder Schweftern. gemeinden: die eine ju Troppau mit den Filialen ju Troppan, Burbenthal und bem provisorischen Saufe ju Liffed in Preufifch. Schlefien; Die andere ju Freudenthal mit ben Saufern Freudenthal und Engelsberg; Die britte ju Lana in Iprol mit ben Baufern ju Lana, Paffeier, Sarntheim, Unterinn und Boltau. Gin neues Schwesterhaus mar gur Beit feines Ablebens eben ju Braunfeifen in Mahren gebant.

Vor Allem legte ber Erzherzog seine Gedanken bem heiligen Bater vor, und erhielt am 22. März 1838 burch ben apostolischen Runtius die Rachricht, daß der heilige Bater mit Freude das Projekt des Hoch- und Dentschmeisters ergriffen habe, Deutsch-Ordensschwestern zur Krankenpstege und zum Mädchenunterricht einzuführen. Hierauf entwarf der Erzherzog die Regeln für die Ordensschwestern und legte seinen Plan dem Großcapitel des deutschen Ordens vor.

Man gab jedoch Anfangs ein negatives Botum, weil

burd bie Stiftung ber Orbensschwestern ber Orben frivolen Bigeleien ausgeset werde, weil ber Orden hiedurch ein bleibendes Servitut übernehme, weil hiedurch bem Orden neue Laften jumachsen murben, weil bie Beitverhaltniffe verandert feien, weil endlich bas gesammte Orbensvermögen ein Leben bes Raifers fei und bas Meifterthum gleichsam nur eine Tertiogenitur, und endlich weil fcon in ber Borgeit bas Institut ber Sosvitaliterinen fich nicht aufrecht balten fonnte. Da jedoch fpaterbin ber Erghergog erflarte, bag er die Stiftung gang aus feinem Privatvermögen machen wolle und ber Orben gar nicht belaftet werbe, die Schwestern auch ben Großcomthuren gar feine Befdwerbe machen, fondern ausfoliegend nur unter ber oberften Leitung bes Boch- und Deutschmeistere fteben murben, fo erflarte fich bas Orbens. capitel einverstanden, und nachdem bie Regeln allseitig auch von bem Olmuger Erzbischof geprüft und von Gr. Majeftat bem Raifer die provisorische Ginführung ber Schwestern genehmigt murbe, wendete fich ber Erzherzog an ben beiligen Stubl um Gutheißung ber Regeln und Ginführung ber Deutid Drbensidwestern.

Bezeichnend für Die sociale Beltanschauung bes Erzberzogs ift folgende Stelle aus der von ihm persönlich verfaßten Eingabe an den heiligen Stuhl, in welcher er den ganzen Hergang dieses wichtigen und folgereichen Unternehmens flar und aussührlich darftellt:

"Nachbem ich reiflich in Erwägung gezogen, welches Bert ber Rachstenliebe unter ben bermaligen Umftanden die eingreisendste Birkung zu erzeugen im Stande ware, stellte sich mir flar die Betrachtung entgegen, daß das materielle hauptelend unserer Tage einzig und allein und an allen Orten in dem ununterbrochen wachsenden Bauperisnus liege, der die unmittelbare Folge des in ganz Europa mehr und mehr überhand nehmenden Uebermaßes der Bevölkerung ift, welch' letteres wieder ganz allein als die nothwendige Folge der bei einem großen Theile des menschlichen Geschlechtes um sich greisenden Empörung gegen die wahrhaft

chriftlichen Gebote ber Enthaltsamfeit angesehen werden kann. Dieser Empörung, welche zuerst in ben ber Reperei verfallenen ungluctlichen Ländern anfing, folgten leiber nur zu sehr auch die fatholischen Länder nach, indem man die in benselben bestehenden religiösen Bereine beiderlei Geschlechts auflöste, die nicht allein als Freistätte für eine große Anzahl Personen dienten, die sich nach einer aussschließlicheren Widmung im Dienste Gottes sehnten, und solchergestalt mit Berleihung des göttlichen Beistandes die Tugend der Enthaltsamfeit ausüben können, sondern es gingen aus eben diesen Bereinen leuchtende Beispiele der Tugend selbst hervor, die sich auf ganz wunderbare Weise über die gesammte umgrenzende Bevolsterung verbreiteten."

Nachbem die Bestätigung der Ordensregeln vom heiligen Stuhle erfolgt war, wurden die Deutsch-Ordensschwestern, beren nüßliche Dienste mährend ihrer provisorischen Stellung sich erprobt hatten, dem deutschen Ritterorden durch einhelligen Beschluß des Großcapitels vom 15. Dezember 1855 einverleibt, und das Stiftungscapital, welches der Erzberzog im Nominalwerth von 794,000 Gulden in österreichischen Staatsobligationen aus seinem Privatvermögen, ohne irgendwie den deutschen Orden in Anspruch zu nehmen, in die Ordenstasse hinterlegte, dem Orden zur Berwaltung übergeben.

Von diesem Capitale werden die Spitaler und Shulen zu Troppau, Freudenthal, Engelsberg, Karlsbrunn, Burbenthal und Braunseisen in Schlesien, das Waisenhaus zu Lisses in Preußen, die Shulen zu Lana, Passeier, Sarntheim, Unterinn und Boltau in Tyrol, und zu beren Besorgung 155 Orbensschwestern erhalten.

Fügt man nun noch bei, daß zu bem Baue und zur Errichtung ber Schwesterhäuser, ber Spitaler und ber Schulen und zu ihrem Unterhalte die ganze Zeit hindurch, bis die förmliche Stiftung gemacht wurde, wenigstens ein Betrag von 406,000 Gulden ausgegeben wurde, so beläuft sich bas Liebesopfer des Erzherzogs für diese Stiftung auf eine Million zweimalhunderttausend Gulden. Man wird in unserem Jahr-

hundert kaum ein Beispiel einer größeren, für das Wohl der Menschheit nachhaltiger wirkenden Stiftung finden; und hiedurch wurde zugleich der deutsche Ritterorden zu einer Wichtigkeit und zu einem Glanze erhoben, wie dieß seit Jahrhunderten nicht mehr der Fall war.

Es war bem Erzbergog nicht vergonnt, einen abnlichen Blan jur Grundung von Deutsch-Ordenspriefter-Conventen bis jur Bollenbung ju führen; jeboch gelang es ihm ben erften Briefterconvent bes beutschen Orbens ju Lana in Tyrol praftifc in's Leben ju führen. Er batte icon bedeutende Summen ju biefem frommen Berte verwendet und binterließ gur Bollendung beffelben feinem Rachfolger ein Legat von 185,000 Bulben. Diefelbe Summe hinterließ er jum Unterbalte eines von ihm auf bem alten Bergichloffe Gulenberg in Mabren errichteten Anabenseminars jur Beranbilbung von fünftigen Brieftern bes beutiden Orbens. Er ließ jenes Schloß mit einem Roftenaufwand von mehr als 42,000 Bulben berrichten, erbaute baselbft auch eine Rirche von Grund aus und unterhielt auf feine Roften über 20 Rnaben sowie bie Orbenspriefter, welche fie in ben Studien unterwiesen und jugleich ben Rirchendienft verfaben.

Es wurde zu weit führen, Alles was der Erzberzog als Hoch- und Deutschmeister für den Orden gethan, im Einzelnen auszuführen, jedoch verdient Erwähnung, daß durch seine Bemühung dem Orden die in preußisch Schlesten gelegenen Güter Soppau und Ratsch, welche die preußische Regierung einziehen wollte, erhalten und die noch bestehende Commende zu Frankfurt, nach langer Verhandlung, dem deutschen Orden wieder zurückgestellt wurde. Die jährliche Rundreise auf den Gütern des Meisterthums und die Visitation der Balleien nahm er regelmäßig zur gehörigen Zeit vor. Er sührte verschiedene Bauten auf den Besthungen des Ordens auf und erward sich große Verdienste um die bessere Bewirthschaftung der Ordensgüter, uamentlich der Mälder, deren schand allgemein anerkannt ist. Die Münzsammlung,

bie Bibliothek und bas Archiv bes Orbens erfreuten fich ber besonderen Fürsorge bes Hochmeisters. Er veranlaste durch Beda Dudik, Capitular des Benediktinerstiftes Rangern bei Brünn, eine vollständige Durchsicht und wissenschaftliche Ordnung des Archives des Deutschen Ordens, und zu diesem Zwecke sendete er denselben nach Württemberg, um die dort vorhandenen, aus Mergentheim herstammenden Urfunden des Deutschen Ordens von der königlichen Regierung, welche nach langer Verhandlung und Reklamation sich endlich zu deren Auslieferung an den Deutschen Orden bereit erklärte, in Empfang zu nehmen.

Wir fahren nach biefer furgen Darftellung ber Thatigfeit bes Soch- und Deutschmeifters in ber Schilberung feines Lebens fort. Die Jahre 1837 und 1838 verflogen fur ben Ergbergog in einem Sturme von Befchaften. Um Schluffe bes Jahres 1838 berief er einen Briefter ber Gefellicaft Jefu ju fich nach Cbengmeper, um unter feiner Leitung 8 Tage lang bie geiftlichen Uebungen ju machen, welche man als einen entscheibenden Abichnitt in feinem Leben betrachten Der Erzberzog hat Aufzeichnungen aus biefen Tagen binterlaffen, aus welchen fein Biograph einiges mittbeilt. Sie gemahren einen intereffanten Ginblid in Die Tiefe feines driftlichen Gemuthes und feines beweglichen Beiftes. Bir fonnen une nicht verfagen bier eines aus biefen Tagebuch. blattern mitzutheilen, in welchem fich bie gange Eigenthumlichfeit bes ausgezeichneten Dannes fpiegelt. Es hat die Ueberschrift: "Auf jum Sturm!" und lautet:

"Bei ber Berwirrung bes Gemuthes und ber Schwierigkeit einen Entschluß zu faffen, wenn es fich um eine Collision handelt zwischen Gewiffenspflicht und zeitlichen Intereffen, zwischen Tugend und Sunde und Berbrechen — wie zum Beispiel beim Duell — fiel mir ber schone Bergleich bes Sturmes einer feindlichen Festung ein, bei welchem mein Konig und mein herr vorangeht."

"Bahrend berfelbe mit ber gangen Schaar feiner Treuen bahin gieht, ruft mich ein elenber Rerl auf bie Seite und faat

mir: Romm, wir wollen feine folden Marren febn, unfer Blut ju verspriten und unfer Leben in bie Schange ju fchlagen; feben wir une in Sicherheit und laffen wir une mohl gefcheben; es ift Nacht, der herr bemerkt une nicht, und Niemand fieht une. Wenn bie Feftung erobert ift, fo gieben wir mit allen lebrigen als Sieger ein, fcmuden une mit Lorbeern, frohloden, triumphiren und theilen bie Beute, wir mogen mitgefturmt baben ober nicht. D niebertrachtiger Schuft! D feige Besinnung! Mein Ronig mein Berr, mein guter liebevoller Berr fturmt, bebedt fich mit Bunben, und ich fein Rnecht, ber ibm treu und ergeben fenn muß, foll inbeffen bier mußig und in erbarmlicher Sicherheit febn und meine Bemachlichfeit pflegen! Rein, fo mahr ber Berr lebt, bieß erträgt mein Berg nicht. Auf, jum Sturm! mit bem Berrn auf bie Brefche! Un feiner Seite bluten, Alles, Alles mit ibm theilen, mit ibm fampfen, bei feiner Sahne aushalten. Wie fonnte ich einft ben Blid feiner Augen ertragen mit bem nagenben Bewußtfenn im Bergen, daß ich ihn schändlich verlaffen habe?"

3m Jahr 1839 machte ber Erzbergog mit feinem Reffen. bem jungen Erzherzog Frang von Mobena, eine Reise nach Deutschland und holland und nahm ju Frankfurt feierlich Besit von ber bortigen Deutschorbenscommenbe. 3m Jahr 1840 fniete er an bem Sterbebette ber Bergogin Beatrir von Modena und blieb bann mehrere Monate bafelbft, um tiefgebeugten Bruder und die trauernde Kamilie au tröften. Im Jahre 1842 finden wir ihn wieder Mobena, aber aus einem erfreulichen Unlaffe, jur hochzeitfeier bes Erbpringen mit ber Pringeffin Abelgunde von Bayern. Bier Jahre fpater ftarb fein Bruber Frang IV. von Modena, ohne bag es dem Ergbergoge Marimilian vergonnt gewesen ware, benfelben noch einmal ju feben, fo febr er auch auf bie erfte Runde von beffen fcmeren Erfranken seine Reise babin beschleunigte. Um Abend bes 21. Januar 1846 gab Frang IV. seinen Geift auf und am Morgen des 22. traf Maximilian erft in Verona ein, wohin ihm ein Courier die traurige Radricht von dem Tobe bes geliebten Bruders überbrachte. Balb barauf langte er mit

trauerndem Herzen in Mobena an, ein tröstender Engel in mitten der trostlosen Familie und gleichsam ein zweiter Bater seines Neffen Franz, der nun als Nachfolger die Regierung des Herzogthums Modena antrat und welchem Erzherzog Maximilian als treuer Nathgeber in den ersten Tagen seiner Regierung zur Seite stand. Er blieb vier Monate zu Modena.

Alle er nach Cbengmener gurud tam, erhielt er bie Rachricht von ben furchtbaren Unruben in Galigien, bei welchen fein Bruder Ferdinand fogar in Lebensgefahr gerathen mar. Er fpricht hieruber feine Beforgniß und fein Bertrauen in einem Schreiben vom 6. Juli aus: "Du fennft meine Befinnungen in Bezug auf Dich und bie Monarchie. ihrem Schidfale hangt jenes von Europa, ja vielleicht ber gangen gesitteten Welt ab. Bas ich alfo bei biefen traurigen Ereigniffen fuble, lagt fich mit Borten nicht aussprechen. 3ch erhebe aber bie Augen jum himmel, verdopple meine fcmachen Gebete, und bente, bei Gott ift Alles möglich. Unfer herr hat versprochen, bag, wenn wir von Bergen bitten, mit Unterwerfung unter feinen beiligen Willen, aber mit festem Bertrauen, Er und in Allem erboren wolle, mas unfer mahres, bas ift, unfer emiges Seil betrifft. Durchs Bebet fonnen wir Berge verfegen." 3m Jahre 1847 berrichte in Mahren und Schleften Migmache, Theuerung und hungerenoth. Der Erzbergog beflagte bei biefem Unlaffe bie Spekulationen und die Uebergriffe ber Juden auf eine treffende Beife.

"Ich glaube nun auch", so schreibt er, "bag eine ber vorzüglichsten Ursachen ber großen Bedrangniß bes Landes bas Net ber Juden ift, welches sie über ganz Mahren ausgespannt haben. In jedem Dorfe ift Einer von ihnen, und alle zusammen bilben unter sich ein solchen gemeinsamen Bund, daß es aussteht als ob nur der Eine und Nämliche überall zugegen ware. Sie haben Alles in der Sand und sind beshalb Serren, um die Preise zu bestimmen. Gott gebe, daß sie die äußerste Noth der Landleute nicht benühen um ihnen schon jeht die kunftige Ernte abzukaufen. Solche Contrakte follten schlechterdings verboten fenn, und wo fle bestehen als ungultig erklart werden; denn der Jude wird immer Mittel sinden sich den Bauer tributär zu machen, und beshalb haben unsere Boreltern weise Gesetze erlassen, um dieses astatische Bolk, das sich unter und eingebrängt hat, in Schranken zu halten. Jetzt fängt es nach und nach an und zu beherrschen, indem es den Scepter des Geldes in der hand hat, der die heutige Welt beherrscht.

Ans dem Jahre 1848 erzählt uns der Biograph des verewigten Fürsten folgende Züge. Beim Ausbruche des Aufstandes im März 1848 befand sich der Erzherzog in Wien. Er war fast der Einzige, welcher es in einem Augenblide der allgemeinen Schwäche wagte den Rath zu geben, mit Kraft eine Bewegung zu unterdrücken, von der er im anderen Falle wohl voraussah, wie sehr sie sich ausbreiten und sortpstanzen wurde. "Heute", sagt er, "bringt man Alles mit geringen Mitteln in Ordnung; in der Folge durste es dahin kommen, daß man entweder das Feld der Revolution, den Berbrechen, den Metgeleien frei überlassen, oder die Bewegung auf Kosten vielen Blutes erdrücken müßte."

Der Rath an die kaiserliche Familie, abzureisen und sich bem Drude der Hauptstadt zu entziehen, wurde ertheilt, aber nicht befolgt; statt dessen sollte die Abreise im Mai und Oktober desselben Jahres unter sehr traurigen Aussichten und unter viel größeren Schwierigkeiten stattsinden. Bei dieser Gelegenheit trat der Erzherzog an eines der Thore des kaiserlichen Palastes und stellte sich bei einer Kanone wenige Schritte von dem dichten larmenden Hausen entsernt auf, als wenn er sagen wollte: "Ihr mußt über meinen Leib schreiten, bevor ihr die Schwelle entheiligt, die zu den kaiserlichen Gemächern führt." Und er blieb daselbst, bis er durch einen ausdrücklichen Besehl Sr. Majestät abgerusen, wider Willen den Ehrenposten verließ, den er eingenommen hatte. Aber der männliche unbezwingliche Charafter des Erzherzogs ließ sich nicht einschücktern, und beim Anblicke einer Depu-

tation, die herankam um unter Androhung von Gewaltthätigfeiten Zugekandnisse zu erpressen, war der Erzherzog der Einzige welcher nicht anstand, sie in Gegenwart von Allen mit dem bezeichnenden Ramen "Rebellen" zu belegen. Da Se. Majekat in diesen düsteren Tagen glandte, dem Willen der Auswiegler nachgeben zu sollen, so blieb dem Erzherzog nichts übrig, als sich in seine theure Einsamseit nach Ebenzweher zurückzuziehen, wo er als guter Berwandter durch mehrere Mouate den Herzog und die Herzogin von Modena, seine Ressen, gastlich aufnahm, welche ausdrücklich von ihm eingeladen, sich für die Dauer der Revolution, welche Italien verwüstete, hieher zurückzogen hatten.

In biefer Beriobe vollbrachte ber Erzherzog Maximitian unter andern ein Berf ber Barmberzigfeit, welches wegen feiner Originalität ein befonderes Andenken im Lande hinterließ.

Die Bewohner am Ufer bes Omundner Sees und in ben umliegenden Alpengebirgen betrieben als Sauptinduftrie Die Schnigereien in Soly, Erzeugniffe beren Bertauf leicht und beren Bebarf ftatig ift. Die Borgange in Ungarn indeffen hatten biefen Sandel troden gelegt, wefhalb bas Elend fühlbar murbe. Bas that nun der mitleidevolle Ergbergog? Da er gerne bereit mar Boblthaten ju fpenben, um durch biefelben bie Thatigfeit ju beforbern, fo befolog er baselbit anzukaufen mas im Sandel nicht mehr abging; weil fich aber angenblidlich nicht bie nothige Baarfchaft vorfand, um eine folde Menge von Begenftanden regelmäßig ju bezahlen, fo entichloß er fich eine Battung von Bapiergeld ober Schulbbriefe auf feinen Ramen anzufertigen, welche, wie es Die Noth erbeifchte, febr vervielfältigt werden mußten. Er ließ baber ein altes italienisches Buch, von bem er überzeugt mar, bag feine zweite Copie im Lande mar, in fleine Stude gerichneiben und barauf ein Siegel ober einen Stempel bruden nebft ber Bezeichnung bes Berthes, und fo murben biefelben als Bablung andgegeben. Die Bevollerung, Die wußte mit

hundert kaum ein Beispiel einer größeren, für das Wohl der Menschheit nachhaltiger wirkenden Stiftung finden; und hiedurch wurde zugleich der deutsche Ritterorden zu einer Bichtigkeit und zu einem Glanze erhoben, wie dieß seit Jahrhunderten nicht mehr der Fall war.

Es war bem Erzherzog nicht vergönnt, einen abnlichen Blan gur Grundung von Deutsch-Orbenspriefter-Conventen bis jur Bollenbung ju führen; jeboch gelang es ihm ben erften Priefterconvent bes beutschen Ordens ju Lana in Tyrol praftifc in's Leben ju fuhren. Er batte icon bedeutenbe Summen ju biefem frommen Berte verwendet und binterließ gur Bollendung beffelben feinem Rachfolger ein Legat von 185.000 Gulben. Diefelbe Summe binterließ er gum Unterbalte eines von ibm auf bem alten Bergichloffe Gulenberg in Mabren errichteten Anabenseminars jur heranbildung von funftigen Brieftern bes beutschen Orbens. Er ließ jenes Schloß mit einem Roftenaufwand von mehr als 42,000 Bulben berrichten, erbaute baselbft auch eine Rirche von Grund aus und unterhielt auf feine Roften über 20 Rnaben sowie die Orbenspriefter, welche fie in ben Studien unterwiefen und jugleich ben Rirchendienft verfaben.

G6 wurde zu weit führen, Alles was der Erzherzog als Hoch- und Deutschmeister für den Orden gethan, im Einzelnen auszuführen, jedoch verdient Erwähnung, daß durch seine Bemühung dem Orden die in preußisch Schlesien gelegenen Güter Soppau und Ratsch, welche die preußische Regierung einziehen wollte, erhalten und die noch bestehende Commende zu Frankfurt, nach langer Verhandlung, dem deutschen Orden wieder zurückgestellt wurde. Die jährliche Rundreise auf den Gütern des Meisterthums und die Visitation der Balleien nahm er regelmäßig zur gehörigen Zeit vor. Er sührte verschiedene Bauten auf den Besthungen des Ordens auf und erward sich große Verdienste um die bessere Bewirthschaftung der Ordensgüter, uamentlich der Mälder, deren schoner Stand allgemein anerkannt ist. Die Münzsammlung,

Die trübe Einsamfeit, in welcher er vorzugsweise bem Gebete und ber Vollendung seiner wissenschaftlichen Werke oblag, war jedoch dadurch gemildert, daß er im vertraulichen Umgange mit seinem Reffen dem Herzoge von Modena und seinen beiden Richten blieb. Namentlich führte er einen ununterbrochenen Briefwechsel mit der ihm besonders lieben Erzherzogin Therese, Gräfin Chambord. Um Schlusse des Jahres 1858 besiel ihn eine schwere, bedenkliche Krankheit, von welcher er aber glüdlich wieder genaß.

Das Jahr 1859 rief ihn wieber auf ben Schanplas einer öffentlichen Thatigfeit. Schon im Februar legte er ber öfterreichischen Regierung eine Dentschrift vor, in welcher er ben Rath ertheilte, bag bie italienischen Regierungen ben Orfan nicht mit ruhigem guße und in paffiver Stellung erwarten, fonbern ihre Rrafte vereinigen follen, auf bie Befahr bin, bas Land und besonders bie Sauptstäbte nur gering befest ju balten. Rachbem er biefe Dentschrift vorgelegt batte, eilte er nach Mobena und ftellte fich mit feltener Selbstverleugnung feinem Reffen bem Bergoge, wie er fagte, jur Berfügung. Er tam mit bemfelben überein, ben Brudenfopf von Bredcello ohne Bergug in Bertheibigungeftanb gu fegen. Es mar erbauend ju feben, wie ber Erzherzog, gleich. fam auf fein vorgeschrittenes Alter vergeffenb, ben gangen Tag in ber brennenben Sonnenbige fanb, fich bem Bind und Regen aussete, die Arbeiten mufterte, die Berte befichtigte, an Aues bachte, fur Mues forgte, und hiebei auf Effen und Rube vergaß. Ende Darg mar er mit biefer Aufgabe fertig und brachte bann feine Richte, Die Infantin von Spanien Maria Beatrir, und ihre noch minberjährigen Sohne nach Ebenzweher, von wo aus die Infantin fich nach Brag gur Raiferin Maria Unna begab. In feiner Abgefcoffenheit ju Cbengmeper verfolgte er bie Rriegsereigniffe. Der Verluft ber Lombarbei erfüllte ibn mit bem tiefften Somerg. Roch mehr betrübte ihn die gewaltthätige Bertreibung ber italienifden gurften und nur bie eble Saltung

ber fleinen Truppe bes herzogs von Mobena, welche ihrem Souveran außer Lanbes folgte, gewährte ihm einigen Troft.

Das Schicfal bes beiligen Baters ging bem Erzherzog febr ju Bergen und an ber Errichtung bes fleinen Urmee-Corps für benfelben nahm er ben größten Untheil. ftritt die Roften der Ausruftung eines gangen Bataillons, gablte bie Reifeauslagen für einen Abgefandten nach Irland, welcher bort Leute fur bie papftliche Urmee anwerben follte, und bat überdieß, wie nicht zu zweifeln ift, eine icone Summe ale Beterepfennig nach Rom gefenbet, wenngleich über die Biffer berfelben nichts befannt ift. Den Ginbrud, welchen bas Ereignig von Caftelfibarbo auf ben Ergbergog machte, fann man fich benfen. Die traurigen Beitverhaltniffe machten aufs neue ben Bunfc in ihm rege, feinem lieben Defterreich burch feine Erfindungen in ber Urtillerie und burch fein Befestigungefpftem ju nuben. Er entwarf ben Blan einer Befestigung Wiens nach bem Suftem ber Linger Thurme, und ließ auf feine Roften ju Roth-Reufiedl in der Rabe von Wien einen Brobe-Thurm bauen, ber ihn nicht weniger als 110,000 Gulben foftete, und am 28. und 30. Oftober 1861 in Begenwart bes Raifers mit altem Aufwande ber Rriegs. Wiffenschaft und aller Berftorungefraft ber Geschupe neuerer Beit beschoffen murde.

Im Jahre 1862 machte ber Hochmeister seine lette Rundreise auf ben Gutern bes Meisterthumes in Schlesien, und wohnte in Troppau der Prosesablegung von vier Rovizinen ber Ordensschwestern bei. Dort besiel ihn ein Unwohlseyn, welches der Vorbote seines Todes war. Als er nach der Ruckehr aus Schlesien einige Zeit in Wien verweilte, nahm er gleichsam Abschied von dem Hose des Herzogs von Modena, der sich dort aushielt; daun ging er nach Prohedorf um auch von seiner Richte, der Gräfin Chambord, Abschied zu nehmen, welche er schon zur Vollstreckerin seiner guten Werke und seines letten Willens bestimmt hatte. Er sprach den Bunsch aus, es möge ihn, auch wenn er krank wurde,

Niemand befuchen, wenn er ihn nicht felbft rufe. "3d wunsche", fagte er ju einer vertranten Berfon, "mit bem nöthigen Beiftand verfeben ju fterben, aber in Frieden, ohne jo viele Leute um mich." Den Reft bes Binters 1862 bis 1863 brachte er auf feinem Lieblingofige Ebengmeyer mit wenigen Berfonen feines Saufes und feines Bertrauens gu. 21m 23. Marg 1863 zeigten fich ernfte Spuren ber Bafferfucht, welche ibn befallen, indem fich querft eine Dhumacht einstellte, fpater Bennrubigungen und nachtliche Beangftigungen. Der Erzherzog berief fogleich zwei Schwestern vom beiligen Carl Borromaus aus Omunden und gestattete bem Bergog von Mobena, sowie bem Grafen und ber Grafin Chambord auf einen turgen Befuch ju ihm ju tommen. Den Befuch ber Bergogin von Modena nahm er aus Rudficht fur ihre angegriffene Gefundheit nicht an. Um 7. Mai befuchten ibn feine brei Reffen. Er empfing fie figenb, ba er faft nicht mehr im Bette liegen fonnte, und nachdem er ihnen feine Dantbarfeit bezengt hatte, fagte er endlich fonell: "Diegmal ift es aus! 36 fuble es. Die Rachte find am qualvollften, ich befinde mich jede Racht nur zwei Finger vom Tobe. 3ch bin gang rubig, babe Alles in Ordnung gebracht; ich bin bereit." Er bob bann Augen und Banbe gegen Simmel, und mit einem Ausbrud ber Allen, welche gegenwärtig maren, unvergeflich ift, fugte er bei: "Es gefchebe mas Gott will! Jest habe ich ichon einen großen Theil ber Leiben burchgemacht, Gott bat mir bie Gnabe gegeben mich ju bem großen Schritte vorzubereiten; wer weiß, ob ich es ein anderesmal thun fonnte wie jest; ich bin alt, in einem Jahre murbe mich bas llebel vielleicht wieber ergreifen; ich wunsche nicht noch einmal von vorne anzufangen."

21m 13. Mai empfing ber hohe Krante bie heilige Wegzehrung. Er beichtete sodann beinahe jeden Abend, und empfing oft in seiner Krantheit bei der heiligen Messe, welche im nächstgelegenen Zimmer täglich gelesen wurde, die heilige Communion. In einer besonders leidensvollen Racht begehrte er die lette Delung. Er vernahm hiebei die tröstlichen Gebete der Kirche mit der andächtigsten Aufmerksamkeit und betete mit sester Stimme mit. Nach dem Empfange des Sakraments rief er aus: "Gott sei Dank! Jest ist Alles geschehen, ich bin bereit, wie Gott will." Inzwischen war der heilige Bater von dem bedenklichen Zustande des Erzherzogs in Kenntniß gesetzt und fandte ihm ohne Berzug den apostolischen Segen und sein Bildniß mit einem eigenhändig darunter geschriebenen Spruche, was den Erzherzog tief bewegte und ihm zum großen Troste gereichte.

Um 31. Abends munichte er noch einmal bie beilige Beichte ju verrichten. Des folgenden Morgens fublte er fic nach einer ruhigen Racht gang ungewöhnlich wohl, freute fic beffen, bantte Gott bafur, und bemertte, bag heute ber Beburtetag feines Batere und feines Reffen fei. Bon feinem Bett aus hörte er bie beilige Deffe, gab bann feinem Rammerberrn, bem Baron Riefenfels, mit gewohnter Beiftesfrifche einige Auftrage und bewilligte mehrere wohlthatige Unter-Dann unterhielt er fich langere Zeit mit bem P. Stoger, welcher am 30. in Ebengweper angefommen mar. Raum eine halbe Stunde fpater, murbe er in Begenwart feines Leibargtes, ber beiden Rlofterfrauen und feines Beicht. vatere ploglich und unerwartet von einem Bergframpf ers griffen und hauchte in wenigen Augenbliden, obne allen Tobestampf, nach empfangener General-Absolution feine mit Bott vereinte Seele aus.

Um 2. Juni wurde seine Leiche, die nach seiner testamentarischen Anordnung nicht eröffnet werden durfte, in einem Zimmer neben der haustapelle ausgestellt. Es war ein merkwürdiges Jusammentreffen, daß in diesem Jahre das Frohnleichnamssest gerade auf einen Tag siel, wo die Leiche des Erzberzogs ausgestellt war. Der hohe Berstorbene seierte dieses Fest am liebsten zu Ebenzweper, unter dem dortigen frommen gläubigen Bolte. Mehr als einmal richtete er seine Reise selbst aus Italien so ein, daß er zur Zeit dieses Festes

in Ebenzweper eintraf. Der große Balton seines Schlosses wurde in einen Altar verwandelt, mit Blumen und Reisig und vielen Bilbern geziert. In der Großmeisters - Unisorm begleitete der Erzherzog die Prozession. Auch dießmal war der Balton als Altar festlich geschmudt und die Frohnleichnams-Prozession zog seierlich um das Schloß herum. Der Hochund Deutschmeister hatte die Unisorm angethan, den Ordensmantel um und den Degen an der Seite. Aber er ging nicht mit der Prozession, er blieb still und stumm im Schlosse, denn er ruhte auf der Bahre.

Am 6. Juni fand das Begräbniß statt. Dem Juge ber Leidtragenden hatte sich eine unabsehbare Boltsmenge, wohl bei 12,000 Menschen, angeschlossen. Rach einer Bestimmung seines Testamentes, daß er in jener Pfarrei begraben werden wolle in welcher er sterben werde, wurde er in Altmunster, in einer gemauerten Gruft beigesest. Als die Menge sich vom Grabe entsernte, hörte man ausrusen: "Leb wohl Marimilian! Wir beten für dich, bitte du für und." Diese Worte waren auch die letzten, welche der Erzherzog seiner Nichte, der Gräfin Chambord, wenige Tage vor seinem Tode gesagt hat. "Du betest für mich, ich bete für dich."

Nachdem wir ben Erzberzog Maximilian auf feinem langen Lebensgange von der Wiege im föniglichen Schloffe zu Monza bis zur fiillen Gruft in Altmunfter begleitet haben, bleibt uns noch übrig, an der Hand seines Biographen, einen Blid auf seine Tugenden und feine Werke zu werfen.

Sein Glaube, sein Eifer für die Kirche, seine Liebe zum Gebet ift schon aus der bisherigen Darstellung ersichtlich. Sein mitleidiges herz, seine Liebe zu den Armen bewog ihn zu den großartigsten Opfern. Es war menschlich und verzeihlich, daß ihn öfters die Ungeduld zu übermannen schien, wenn er von allen Seiten mundlich und schriftlich, oft aus fernem Lande her bestürmt und belästigt wurde. "Man kann nicht allen Menschen helsen", rief er aus. Wenn er während seiner jährlichen Rundreise auf den Besthungen des deutschen

Orbens mandmal spazieren geben wollte und bemerkte, bag ibn icon wieber eine Schaar Armer erwarte, fo fagte er gu feinem Begleiter: "Geben Gie bie Leute bort! Man fann nicht einen Schritt aus bem Sause geben! Ach nehmen wir einen andern Beg." Raum mar er einige Schritte weiter gegangen, fo fprach er: "Wenn ich ihnen aber nichts gebe, wober werben fie bann etwas besommen ?" Und er febrte um und theilte Almofen aus. Gin anderesmal bemerfte er vom genfter aus, wie am eifernen Gitter bes Schloggebaubes eine Schaar Armer auf ihn wartete. "Da find fie fcon wieber!" rief er aus. "Man bat feine Rube! Lengauer geben Sie mir meinen Rod!" Und er ging binab und theilte thnen Saben ber Liebe aus. Wenn an einem Tage weniger ober gar feine Urmen fich verfammelt hatten, war er übel gelaunt, und wenn er borte, bag die Bedienten Sulfebedurftige gurudgewiesen hatten, fo murbe et gang bofe und fprach mit Unwillen: "Ich will es durchaus nicht, bag man bie Armen abichaffe. Der Menich foll und muß auch bas Elend feben." Was folde Liebesgaben nach und nach fur Summen ausmachten, fann man baraus ichließen, bag mabrend ber brei Jahre bes Linger Feftungsbaues wochentlich vierhundert Bulben, aufammen alfo über 60,000 Bulben ausgegeben wurden. Fur Rrante und Leidenbe hatte bet Eftherzog eine außerordentliche Theilnahme. lleberall auf feinen Befigungen batte er befoldete Mergte angeftellt und auf feinen Reifen wies er feinem Leibargte, ber ibn begleitete, überall Befchaftigung an; ja er fuchte bie Rranten perfonlich beim und es tam baufig vor, bag er in weiter Entfernung jeben zweiten Zag in's armfte Sauschen ging, um Rranfenbejuche gu machen. Manche fpezielle Mebitamente fchrieb er ben Rranten felbft vor und theilte fie ben Urmen mit, ju welchem 3wede er gewöhnlich unter bem Reisegepade eine fleine Upothefe mit fich führte. In Mahren und Schlefien wenbeten fic gute frante Landleute megen arztlicher Gulfe gang unbefangen gleich felbft an ben herrn Deutschmeifter, wie fie ibn au LYL. 42

neunen pflegten, und reisten felbft aus ber Ferne ju, wenn feine Unfunft erwartet murbe. In Oberöfterreich nannten ibn bie Landleute gewöhnlich nur Maximilian, und bie Leute famen 20 Meilen weit berbei um ihre Unliegen vorzubringen. Raum wird je ein fürftliches Saus fo fern von aller Etifette und allem hochmuthe gewesen febn, ale ber übrigens febr ernfte und wurdige Sofftaat bes Soch - und Deutschmeifters. Nicht bloß auf bem Lande, fondern auch in ber hauptftabt murbe felbst ben Armen und Unbefannten, fo oft fie barum erfuchten, ber Butritt gnabigft gewährt und ber Ergbergog ftand ihnen nach Möglichfeit bei, ohne bag ihnen irgend ein Bermittler nothig gewefen mare. Wenn er burch eine geitliche Sulfe irgend einen Ungludlichen und Bebrangten aus einer Seelengefahr erretten fonnte, wie bieß mehr als einmal fich ereignete, fo war er auch ju größeren Opfern bereit. So ließ er fich j. B. berbei, oft bedentenbe Schulben ju begablen, bie Jemand aus Leichtfinn gemacht und burch welche berfelbe fich in's Unglud gefturgt hatte; ober er gab braven Mabchen eine Aussteuer, um fie einer Befahr ju entziehen. In folden gallen pflegte er auszurufen : "Da habe ich eine Seele gerettet! Da habe ich eine Seele gerettet!" Sein Seelen-Gifer bewog ibn, jahrlich bebeutenbe Betrage ju Benfionen fur ftubirenbe Junglinge, Unterftugung fur Dilitare, Wittwen und Baifen u. f. w. ju fpenben. Roch größer waren die Summen, welche er jum Baue ober jum Unterhalte von Rloftern verwendete; fo gab er g. B. Beitrage von 10-30,000 Gulben fur bie Mechithariften, Die Rebemp. toristinen, bie barmbergigen Schwestern, bie Frauen vom guten Sirten, Die Schulschweftern, Rarmeliterinen u. f. m.

Satte fein liebendes herz auch nichts Underes gethan, als die Stiftung der barmherzigen Schwestern in Wien möglich zu machen, so könnte dieß allein genügen, sein Andenken in der Raiserstadt unsterblich zu erhalten. Er kaufte nach und nach die Sauser, welche die Schwestern zu Gumpen- borf bis zur Stunde noch bewohnen, er baute daselbst, was

nothig war, für die Schwestern und für die Rranten, er stellte die Rapelle her, die Rrantensäle, die Wohnungen für die Schwestern und für den sie leitenden Priester; endlich im Lanfe der Jahre auch die Wirthschaftsgebäude. Er vergaß auch darauf nicht für die Lebensbedürfnisse der Schwestern und der Kranten durch bleibende Fonds zu sorgen, so daß die großmuthige Gabe, die er zu diesem Werke der Barmberzigseit verwendete, ganz gewiß die Summe von 200,000 fl. erreichte.

Er fügte außerbem noch ein Beident bingu, welches bie Bartheit feines liebenben Bergens fur Jebermann begreiflich andeutet. Er hatte nämlich Mitleib mit ben armen, fcmachen, geopferten Schweftern, welche taglich, um bie Rranten gu pflegen, von ber weit entlegenen Borftabt Gumpenborf in Die Stadt eilen mußten und wieber jurud. Da muß abgeholfen werben, bachte er, und bestellte fur fie einen eigenen Bagen, ber biefe Sendbotinen ber driftlichen Liebe jeden Tag im Jahr in bie Stadt und wieber gurud nach Saufe führen follte. Diefer Bagen fuhr auf Rechnung bes eblen Mannes feit beinahe 30 Jahren bis ju feinem Tobe auf bem Weg ber driftlichen Liebe binein und hinaus, und felbft icon Rerbend vergaß er bicfes Liebeswerf nicht; benn er hinterließ in feinem Teftament fur bie armen barmbergigen Schweftern fo viel, daß burch bas Erträgniß feines Legats feine gemobnlichen Liebesgaben wie auch bie Auslagen fur ben Bagen gebedt wurben.

Außer seinem beutschen Orden war der Erzherzog vorzüglich der Congregation der Redemptoristen und der Gesellschaft Zesu zugethan. Bald nach Einführung der Redemptoristen in Wien wendete man sich an seine bekannte Wohltchätigkeit wegen der Gründung ihres Noviziates. Der Erzherzog trat ihnen zu diesem Zwede in der Ortschaft Weinshaus bei Wien ein Haus mit einem schönen Garten ab, welches sie dies zum Jahre 1848 benühten. Rach der Bertreibung der Redemptoristen durch die Revolution schrieb man

mit großen Buchtaben auf biefes Saus: "Rational-Eigenthum". Dagegen protestirte jedoch der Erzherzog und wies urfundlich nach, daß er der legitime Eigenthumer bes gedachten Hauses sei. Das eble Wort "Rationaleigenthum" mußte also wieder ausgelöscht werden.

Besonders wichtig ift die Redemptoristen-Congregation in dem etzherzoglichen Schloffe zu Bucheim in Oberöfterreich. Er berief in dasselbe fünf Redemptoristen-Priester, trat ihnen das untere Stockwerf des Schlosses zur Wohnung, einen großen Garten zur Benügung und die schöne Schlossenelle zum öffentlichen Gebrauche ab, fundirte mit einer entsprechenden Summe ihren Unterhalt, und stellte die einzige Bedingung, daß die Patres den Gottesdienst in der Kirche versehen und für die Männer der Umgebung geistliche Uebungen abhalten sollten. Zu diesem Zwede wurden die nöthigen, wenn auch fostspieligen Bauten geführt und die leeren Zimmer des Schlosses eingerichtet, um die Gäste darin auszunehmen, welche gegen die Entrichtung eines kleinen Kostgeldes durch fünf oder acht Tage dort wohnen und verpflegt werden sollen, während sie den Exercitien obliegen.

Die Zahl ber Lanbleute, die sich oftmal im Jahre, namentlich ben ganzen Winter hindurch in Abtheilungen von 30, 40 bis 60 Männern bort einfinden und zum Guten entstammt werden, beläuft sich im Lause der Jahre bis zur jesigen Stunde wohl auf Tausende. Und der Segen Gottes zu diesem ausgezeichneten, durch den Erzherzog in's Leben gerusenen Werke verspricht in Zukunft für Oberösterreich Früchte in noch größeren Dimensionen, weil für die 1860 aus Italien vertriebenen und in Puchheim Zuslucht suchenden Redemptoristen auch das obere Stockwerk des Schlosses zum Gebrauche der Religiosen und des Volkes von dem großmüthigen Stifter abgetreten wurde, so daß ihm zur Zeit seines Lebens und jest seiner durchlauchtigen Erdin im eigenthumlichen Schlosse nur ein paar Zimmer verblieben.

Der gludliche, alle Erwartung überfteigenbe Erfolg biefer

Stiftung eines Exercitienhauses ju Buchheim hatte bei bem Rector bes Orbenshaufes ber Rebemptoriften ju Leoben in Stepermart, welcher fruber ju Buchbeim mar, ben Bunfc rege gemacht, auch in ber bortigen Begend auf abnliche Beife für bas Seelenheil bes Landvolles wirken zu fonnen. felbe verfügte fich sonach nach Frobeborf, ale ber felige Ergbergog im Jahre 1862 bas lette Dal bort einige Cage verweilte, und ftellte an ihn die bringende Bitte burch feinte Onabe bieß möglich ju machen. Der Erzherzog fonnte ber Schilberung ber ju hoffenben Seelenfruchte nicht wiberfteben, begab fich in die Schloffapelle, und nach inbrunftigem Bebete vor bem Allerheiligften und bem Bilbe bes Gefreuzigten bob er Sanbe und Augen gegen Simmel und faßte ben Entidluß, bie Bitte ju gemabren. Er ließ fonach ben Bau bes bortigen Rlofters erweitern, mas einen Aufwand von 18,000 fl. erbeischte.

Ebenso hatte ber Erzberzog schon in früheren Jahren ein sehr namhaftes Almosen gegeben, als im Raiserthume bie Sammlung angestellt wurde, um bas Rloster in Wien bei ber Rirche Maria Stiegen zu bauen. In Schwarzbach bei Littau, ganz nahe an ber Eisenbahn, raumte er ben Rebemptoristen in Mähren ein schönes haus mit einem Garten ein, und beponirte für ihren Unterhalt bei bem Olmüher Domcapitel eine genügende Summe; auch ließ er neben bem Hause eine ganz neue Rirche mit zwei Thürmen erbauen.

Einer ahnlichen großartigen Freigebigkeit bes Erzherzogs Marimilian hat auch die Gesellschaft Jesu in den öfterreichischen Provinzen ihre häuser und den Bestand derselben wenigstens zum großen Theile zu verdanken. Bon dem Collegium auf dem freien Berge war schon früher die Rede. Jum Anfauf eines Hauses für die Gesellschaft Jesu in Innsbruck, welches auch ein Erzherzog Maximilian mit Ramen, ebenfalls ein Hoch- und Deutschmeister, vor zwei Jahrhunderten der Gesellschift Jesu in geschenkt hatte, gab er

einen namhaften Beitrag. Ebenso taufte er bas ehemalige Cisterzienser. Stift zu Baumgartenberg in Oberöfterreich, welches als Roviziat-haus benüht wurde, und bas in Brivat-händen befindliche alte Jesuitencollegium zu Presburg für die Gesellschaft Jesu an. Er trug einen bedeutenden Theil ber Rosten für die Ueberstedlung des Noviziats nach St. Andra im Lavantthale. Auf diese Weise kann der Erzherzog als der Gründer der meisten Ordenshäuser der Jesuiten und Redemptoristen in den deutschöfterreichischen Provinzen angesehen werden. Auch um die Wiedereinsührung der Jesuiten in Wien hat sich der Erzherzog große Verdienste erworben.

Wenn man alle bie Summen, welche ber hoch- und Deutschmeister für religiöse Zwede aus seinem eigenen Bermögen ausgab, zusammen zählen könnte, so würde man viele Millionen herausbringen, und man kann in Wahrheit sagen, baß er in biefer Richtung mehr gethan hat, als selbst bie größten um bas Wohl ber Kirche so eifrig besorgten Raiser früherer Jahrhunderte.

Obwohl bie Thatigfeit bes Erzherzogs zumal in ber letten Periode feines Lebens vorzugeweife bem Simmel augewendet mar, vernachläffigte er boch feineswegs bie irbifche Seite beffelben und insbesondere beschäftigte er fich fein ganges Leben lang, wie wir bereits gefeben baben, mit ben Rriegewiffenschaften. Much in anderen Richtungen entfaltete er eine nie ermubenbe Thatigfeit. Er ftanb gewöhnlich mit Tagesanbruch auf und weihte bie erften Morgenftunden por Allem ber Erfüllung feiner religiöfen Pflichten. Abends jog er fich gerne zeitlich jurud und unterließ niemals fein Tagewerf mit bem Abendgebete ju befoliegen. Jebes wichtige Befchäft, feine Rriegeubungen, ber Lagerbau, feine Stubien, murben mit Bebet angefangen und beeubet. Er mar bem Bebete tros feiner fortmabrenben Rriegeftubien fo febr ergeben, daß man icherzend fagte: "Der Erzberzog benft an nichts, ale an's Beten und Menfchen umbringen." Dag er aber auch an andere Dinge bachte, bavon geben feine binterlaffenen Schriften Zeugniß, von welchen zwar bie Dehrzahl, aber boch nicht alle friegewiffenschaftlichen Inhaltes find.

Er hinterließ namlich: 1) Ein militarifches Werf unter bem Titel: Berfuch eines Rriegsfpftemes bes ofterreichischen Raiserstaates, welches als Manuffript gebrudt murbe; baffelbe umfaßt 2389 Drudfeiten in Grofquart und enthält 258 Plane und Figuren und Tabellen. banbelt bas gange Beerwefen bes öfterreicischen Raiferftaates fomobl in militarifder als ftatiftifder und technifder Beziehung, und insbesondere in Anbetracht ber fpegiellen Behrfähigfeit ber einzelnen Bolferftamme und ganber, und ber Rriegetüchtigfeit ber baraus gezogenen Truppen. banbelt ferner umfaffend über bie fpezielle Bertheibigung feiner Fronten gegen andere Staaten und als nothwendig erachteten Lagerbauten. Bu letterem 3mede bereibte ber Ergbergog perfonlich alle Provingen und Grengen und ließ befonbere folde ftrategisch wichtige Buntte aufnehmen, welche jur Lager Befestigung - ber originellen Lieblingeibee bes Erzherzogs -- geeignet ericienen.

2) Eine Abhandlung über bas Bauen auf gufammen gedippelten Biegeln. Diefes technifde Bert, welches 50 Drudfeiten in Grofquart und 34 Blane mit vielen Figuren enthalt, handelt über bie vom Erzberzoge gemachte Erfindung ber Dippelziegel und beren Bermenbung Der Erzherzog verlangte fur biefe Erfindung au Bauten. ein auf feinen Sausingenieur lautendes Brivilegium und es follte bas Erträgniß ben armen barmbergigen Schwestern gugewendet werben. Er ließ mehr als 24 Bauobiette nach biesem Syftem in verschiebenen Orten ausführen, unter welchen bas Rnabenseminar auf bem freien Berge bei Ling, bie Edfronte bes Spitals ber barmherzigen Schwestern in ber Borftabt Gumpenborf in Wien, Die Rirche und bas Rloftergebaube ju Schwarzbach bei Littau in Dahren und bas Deutschorbens-Commendenhaus in Troppau die bervorragendften find.

- 3) Eine kleine Brofchure über Gelb und Rungverhaltniffe. Diefe 32 Seiten ftarte Brofchure wurde im Jahre 1860 als Manuffript gebrudt. Diefelbe enthält ben Vorschlag einer Maßregel um bas Gleichgewicht zwischen ben Staatseinnahmen und ben Staatsausgaben in Defterreich berzustellen.
- 4) Eine Sammlung von Denksprüchen, im Jahre 1855 bei Fr. Manz in Wien anonym gedruckt, enthält in 36 Abschnitten auf 260 Seiten eine große Auswahl ber schönften Sprüche und Gedanken ausgezeichneter Männer verschiedener Nationen, welche sich auf die sittlichen Tugenden und die ebelsten Lebensverhältnisse des Menschen beziehen. Dasselbe Werk erschien bedeutend vermehrt unter dem Titel: Quelques Verites utiles in französischer Sprache bei E. Dentu 1858 in Paris ebenfalls ohne Angabe des Autors. Aus den hinterlassenen Manustripten des Erzherzogs ließen sich ganz leicht noch zwei solche Bände zusammenstellen.

Der Ergherzog batte in ber letten Beit feines Lebens alle Papiere geordnet, geschieben, bezeichnet, fo baß icon bie blofe Aufschrift bes Inhaltes über bie Bielseitigfeit feines Rachbenkens Beugniß gibt. Da findet man auf ben binterlaffenen Cartons folgende Aufschriften: Bautunft, Dynamica, Juridica, Sabrifarbeiterinen, Finangen, Dathematif, Daichinen, Mechanit, Bolitit, Sprachen, Vita organica, Buchtpferbe u. f. w. - Ueber Defterreich, bas ihm fo febr am Bergen lag, finbet fich ein ganges Seft politifcher Auffabe vor ; 3. B. Stellung Defterreichs ju Deutschland, Stanbeorganifirung, vier ganbergruppen bes ofterreichifden Raiferthums, über Defterreichs Bestimmung, über Beurlaubung ber Solbaten und Sebung ber Bolfsiculen, bie Entcentralisation bas Beil bes öfterreichischen Raiserthums, über bas Grunb. fteuersuftem, über Staatbregierung, Reichbrath und Berantwortlichfeit ber Minifter. Ebenfo behandelte ber Erzbergog in eigenen vermifchten Auffaben febr intereffante Begenftanbe, g. B. einen Blan gur Ordnung von Mangfammlungen, um

hieraus die Bolfsstämme zu erkennen, welche nach und nach bie Belt bevölfert haben; über bas Schidsal, bas allen Bolfsaufwieglern bevorsteht; Borfchlag zur Erhaltung ber Telegraphenstangen; über bie Farbenlehre; über ben Unterschied bes beutschen und italienischen Bauern.

Schließlich werfen wir noch einen Blid auf bie Orbenstugenben, welche ber Erzherzog als Deutschorbene-Ritter übte. Den Behorfam übte er burch bie punttliche Beobachtung ber Borichriften seines Orbens; jeben Tag betete er ben vorgeschriebenen Rofenfrang und bas vorgeschriebene Tifchgebet. Die heilige Communion empfing er nach ber Sitte bes Orbens immer im weißen Orbensmantel, felbft bann menn er gemeinicaftlich mit bem übrigen Bolfe jum Tifche bes herrn ging. Das Gelübbe ber Reufcheit bewahrte er unverbrüchlich. Wie febr er auch bas Gelübbe ber Urmuth ernftlich nabm. bas zeigt nicht bloß bie Berwenbung, bie er von seinem Bermogen machte, fondern and bie außerfte Ginfachheit feiner Rleibung und ber Ginrichtung feiner Bimmer, namentlich in feinem Schloffe ju Ebengweper, wo man fein gemaltes Bimmer, feine Tapeten, teinen parfetirten Boben, feine eleganten Borbange, fury feine Spur von Lurus ober fonft mabrnahm. Alle er im 3. 1855 auf ber Reife burd Eprol nach Modena im Briefterconvente ju Lana abftieg, verlangte er ausbrudlich, fein Bimmer folle feine andere Ginrichtung haben; als ein Bett, einen Tifch, einen Stuhl. In einem feltenen Brabe ubte er auch bie Tugend ber Selbftverlangnung. Benn bie Umftanbe ober bie Liebe ju ben Seinen es nicht erbeischten, versagte er fich beinabe jebe Berftrenung und mar immer auf feine Studien und feine Befdafte bedacht. trank gewöhnlich weber Bein noch Bier noch ein anberes geiftiges Betrant, und begnugte fich mit Baffer. Um von Bott eine gewiffe Onabe ju erlangen, nahm er fich vor, ben Sinn bee Geschmades abzutöbten und ben Raffee ohne Buder au trinten. Er feste biefe fleine Selbftuberwindung 50 bis 60 Jahre lang täglich fort. Roch größer war bie innere Selbstverläugnung, mit welcher er ben vielfältigen und bauernben Widerspruch ertrug, ben seine Unternehmungen, Erfindungen und Vorschläge von allen Seiten ersuhren. Er hegte bestwegen gegen Riemand einen Groll im herzen und war so gewiffenegart, daß er bei ber Mittheilung beffen, was ihm webe that, niemals ben Ramen besjenigen nannte, ber seinen Unfichten entgegen trat.

Bur Bollendung seines Bildes noch einige Jüge. Der Erzherzog hörte gern und geduldig die Meinung Anderer und gab die seinige auf, wenn die der Andern ihm begründeter schien. "Ihre Idee ist viel mehr werth als die meinige", sagte er in einem solchen Falle, und war im Stande einen Entwurf, den er geschrieben hatte, ind Feuer zu werfen. War er aber einmal für irgend ein Werf eingenommen, so sührte er es ohne alle Rücksicht auf die Kosten und auf die entgegenstehenden Hindernisse aus. Wurde aber etwas unternommen was zegen seinen Sinn war, so blieb er der Sache immer fremd, gab keine Beihülse dazu und zeigte kein Interesse dasur.

Was die außere Erscheinung des Erzherzogs betrifft, so war sein ganzer Körperbau start und gesund, nur die Beine waren in Folge mehrmaliger Gichtanfälle etwas steis. "Bei Pferden", pflegte er scherzweise zu sagen, "nennt man das den Spath." Wenn er etwas besonders erfreuliches oder etwas spashaftes erzählen hörte, ried er sich die Hände, schwang die Arme und lief einige Schritte vorwärts. Sein Auge hatte, besonders in den letzten Jahren seines Lebens, einen etwas melancholischen Ausdruck. Uedrigens blied seine Sehraft dis an sein Lebensende so start, daß er nicht nöthig hatte, beim Lesen auch der kleinsten Schrift Gläser zu gebrauchen; die körperlichen Gebrechen und Schwächen des hohen Alters stellten sich bei ihm erst ein halbes Jahr vor seinem Tode ein.

Aus bem Teftamente bes Erzherzogs geht hervor, bag ibn bei Bertheilung feines Rachlaffes ber Gebante leitete, ber

ihn bei seinen Lieblingswerfen im Leben befeelte, nämlich immerbar Gutes zu thun und seine zeitlichen Mittel nicht zu einem lachenden Lebensgenuß für sich und für Andere, sondern für ernste Zwede der Verherrlichung Gottes und der christlichen Liebe zu verwenden, so daß das ganze Eigenthum, welches Gott ihm anvertraut hat, auf Zinsen angelegt sei, die im himmel sollten ausgezahlt werden.

Schließen wir biefes Lebensbild bes feligen Erzberzogs mit ben icouen Worten feines Biographen: "Die Berufe. treue in Erfullung feiner Bflichten, Die Berachtung ber Belt mitten in ihren bochften Rreifen, bas Bebet und ber eifrige Gebrauch ber Beilemittel unserer gottlichen Religion, ber Gifer fur bie Berberrlichung Gottes und bie Rirche Befu Chrifti, eine Bohlthatigfeit und Freigebigfeit bei Berten ber driftlichen Rachftenliebe, bie taum ihres Gleichen bat, Gelbftverläugnung und Großartigfeit in allen feinen Unicauungen und Unternehmungen, endlich eine bewunderungswurdige Thatigfeit bei ber Regierung feines Ritterorbens und bie Stiftung und Grundung von Orbensgemeinden, welche mit bem Beiftande Gottes fegensvoll auch fur funftige Generationen thatig fenn follen: Alles bieß find praftifche Beweife, bag ber Urm bes herrn nicht verfürzt ift und bag Gott unter allen Ständen fich von Beit gn Beit Manner ermablt, bie und nach Maggabe unferes Berufes als Borbild bienen fönnen."

## XL.

## Die Königin Marie Antoinette nach ihrem neuestens herausgegebenen Briefwechsel.

II.

Die Zahl ber von ben Herren v. Hunolstein und Feuillet be Conches veröffentlichten Briefe vom Ende des 3.1780 bis 1789 ift nicht bebentend; ber Erstere theilt 26, der Lettere 17 mit; anch ob alle acht sind, muß dahingestellt bleiben. Offenbar hatte die Königin keine so intime Freundin mehr, wie ihre Mutter gewesen, und keine Beranlassung mit irgend Jemand einen so regelmäßigen vertrauten Brieswechsel wie mit der Letteren zu suhren. Es läßt sich daher auch ihren dem Ansbruche der Revolution vorhergehenden Schreiben kein Bild ihres Lebens oder eine Mittheilung über alle dasselbe füllenden, sur sie kategorien dieser Briefe unterscheiben, nämlich 1) die ihr Privatleben und 2) die ihre Theilnahme am Staatsleben betreffenben.

Es kann fich im gegenwärtigen Berichte nicht barum handeln, mit Sulfe anderer Quellen eine wenn auch noch fo kurze Stige bes Lebens ber hohen Fürstin zu geben. Man weiß, daß es im Grunde nichts weniger als erfreulich war,

baß fie aber im Bewußtfenn ihrer Souldlofigfeit bestrebt mar, bie vielen ihr au Ohren tommenben Berleumbungen und üblen Berüchte, wenn zuweilen auch mit Schmerg, boch mit Bebuld zu ertragen. Sie ließ fich nicht abhalten, ein gemuthliches Brivatleben, namentlich im Barte bes fleinen Trianon, im Rreise vertrauter Freundinen und einiger Freunde bem fteifen pruntenden Sofleben vorzugieben, und fich baburch nicht beirren, bag fie von gafterjungen bober und nieberer gebeimer Keinde begbalb verunglimpft murbe. Die Dentwürdigfeiten ber täglich um fie gewesenen Dabame Campan fcilbern ihr Leben als burchaus fledenlos, obicon juweilen als nicht so vorsichtig, wie es bei ihr, ber noch immer bei ben Frangofen unbeliebten "Defterreicherin" batte. febn follen. Bwar baben bie neueren Geschichtschreiber bie vielen Berbachtigungen gegen fie langft ale bosmillige Unfeinbungen erfannt, boch laffen manche noch unverbiente Schatten fort. besteben. Sie mag ber But. und Bergnugungesucht mobl febr gehulbigt haben, indes fteht es geschichtlich feft, bag fie, ebenso wie ihr Gemahl, fich feine Berfcwenbungen in ihrem Brivatleben ju Schulben tommen ließ.

Der König hatte ihr durch ben ihm sonst sehr unbeliebten Abbe Bermond die Rachricht vom Tode ihrer Mutter mitteilen lassen. Ihr Schmerz war unaussprechlich; sie legte sogleich Trauerkleider an, noch bevor die Hostrauer angefündigt wurde. Den 10. Dezember dat sie den Grasen Mercy dem Fürsten Raunit ihr Herzeleid über das unerwartete Ereignis zu melden (Feuillet l. S. 127). Sie schreibt in einem andern Billet (bei Hunolstein S. 94) daß auch der König untröstlich sei. Hunolstein verössentlicht serner zwei an ihren Bruder Raiser Joseph geschriedene Briefe vom 4. und 8. Dezember, deren Inhalt aber mehr politischer Ratur als ein Ausdruck findlich schweskertlicher Gesühle ist, mit Anspielungen auf den König von Preußen und der Versicherung, sie werde für ihren Bruder so handeln, wie sie für die Rutter gehandelt habe und stets aufrichtig seyn. Das Ver-

baltnig beiber Schreiben queinanber ift aber von ber Art, bağ ber Brief vom 8. nicht gefdrieben worben feyn fann, wenn fie ben bom 4. fcrieb, welchen Sunolftein fur eine von ihrer eigenen Sand gefertigte Copie erflart. Er lagt fodann einen Brief Antoinette's an ihre Schwester Marie Chriftine vom 16. Februar 1781 folgen, in welchem feine Spur von Betrübnif mehr fichtbar ift, inbem fie foilbert, wie wohl fie fei, baß fie Schlittschuh laufe. Gie vertbeibigt barin gegen bie Somefter bie Befellichaft ber Freimaurer, welche (wie man ihr verfichere) tein Berein von Atheisten fei, indem bei ihnen ber Rame Gottes aus jebem Munbe gu vernehmen fei. "Es ift in Bahrheit eine Gefellichaft für Wohlthätigfeit und Unterhaltung; man ift ba viel und man plaubert und fingt viel; wie ber Ronig fagt, ift es nicht benfbar, bag biefe fingenben und trinfenben Leutchen Berschwörer seien." Sie ergablt, vor wenigen Tagen fei bie Bringeffin von Lamballe (befanntlich ihre intimfte Freundin) jur Großmeisterin einer Loge ernannt worben, und habe ibr alle biefe iconen Cachen ergablt \*). 3wei Briefe Untoinette's an Dieje bobe Dame (bei Fenillet I. S. 128 und 129, beren erften auch Sunolftein S. 91 gibt) vom 9. Rovember 1781 fprechen ihre Theilnahme aus an ber ichweren Erfranfung bes ihr und bem Ronige fehr werthen Schwiegervaters von Benthievre; einer ber Briefe enthalt einige auf Die Bringeffin v. Lamballe als Sangerin bezügliche fcherzhafte Berfe. Im zweiten fagt bie Ronigin berfelben: ihre Mittheilungen über die Maurerlogen feien ihr intereffant gemefen. 22. Oftober war bie Ronigin jum zweitenmale Mutter geworben und gwar mit einem Bringen, ber leiber ben 4. Juni 1789 wieder ftarb. In einem Briefe vom 22. Januar 1782 (bei Feuillet S. 132) banft fie ihrer Schwester Marie Chriftine

<sup>\*)</sup> In einer Rote G. 131 referirt Feuillet be Conches: bie Bringeffin Lamballe fel wirklich ben 20. Februar 1781 Großmeifterin einer furz vorher errichteten Damenloge geworben.

fur ihre Theilnahme an jenem freudigen Greigniffe, und benachrichtigt fie von ber lebensgefährlichen Erfrantung ibme Tante Sophie (welche wirflich ben 3. Mary barauf ftarb). Einen anderen Dantbrief, icon vom 28. Rovember, für bie ibr über bes Bringen Geburt vom fürften Raunit geworbenen Begludwunfdungen theilt Sunolftein S. 99 mit. 3m Juni 1782 famen ber Großfürft von Rugland (fpater Raifer Baul I.) und feine Gemablin bie Bringeffin von Burttemberg nach Baris, als Comte und Comteffe bu Rord, und wurden beftens aufgenommen. Drei Briefe, einer an Merch-Argenteau, einer an Raifer Jofeph (beibe bei Sunolftein G. 100 und 101) und einer an Marie Christine (bei Feuillet I. S. 137) begieben fich auf biefen boben Besuch. Im erften bittet fie Mercy, die hoben Gafte ju einem Souper in Rlein-Trianon einzulaben. In ben beiben letteren ichilbert fie beren Berfonlichfeiten; von ber Großfürftin fagt fie: biefelbe benehme fich mit einer gewiffen fteifen Ralte und mache fich bei jeber Belegenheit gerne mit ihrem Biffen geltenb. Uebrigens tonne man unmöglich bas Frangofische beffer fprechen ale bie ruffifchen Berrichaften. In bemfelben Briefe betlagt fie fich, bag ber Carbinal Roban fich beimlich in ben Bart von Trianon geschlichen habe, obgleich er mußte, baß er bieß nicht burfte (S. 103). Diefer Brief ftimmt fo febr mit bem, mas Dab. Campan I. 239 u. fig. von ber Aufnahme und bem Benehmen bes Großfürften ergablt, überein, enthalt auch Die Mittheilung über Robans unentschuldbare Redbeit fo genau, bag man geneigt ift angunehmen, ber Brief fei mit Bulfe ber Aufzeichnungen ber Campan fabricirt worben. Marie Antoinette erhielt nach ber Abreife bes fürftlichen Baares einen Brief von ber Großfürstin, ben fie ben 16. Juli 1782 auf bas freundlichfte beantwortet (Sunolftein S. 103). Spater fanbte ibr bie Groffürstin ihr Portrat, mas ben 20. April 1783 mit einem in Sebres gefertigten Buttifc, ber ihr eigenes und bes Ronigs Portrat trug, erwibert murbe (Sunolftein S. 105).

Dem Jahre 1783 gehören noch zwei Briefe von Marie Antoinette und dem Grafen Mercy an, worin dieser um die Qualisisation des Grafen Eterno als Gesandter nach Berlin befragt wird und ganstige Antwort ertheilt (Feuillet S. 142, 143); serner ein Brief an Marie Christine vom 16. Rov. 1783, enthaltend die Mittheilung über eine Fehlgeburt (Feuillet S. 145); endlich eine mit Erfolg gefrönte Bittschrift an ihren Gemahl für seinen Schlosserlehrmeister Gamin\*), der später (1792) so undankbar war, daß er den die geheimen Papiere enthaltenden eisernen Schrant dem Nationalconvent verrieth (Feuillet S. 146, 147). Vom Jahre 1784 sindet sich nur ein Brief und zwar bei Hunolstein (S. 106), in welchem die Königin ihrer Schwester eine neue Schwangerschaft meldet; es war die mit dem zweiten Dauphin der den 17. März 1785 das Licht der Welt erblickte.

In dieses und das folgende Jahr fällt die für Marie Antoinette und ihreu Gemahl fo schmerzliche Halsbandgeschichte. Es ift davon die Rede in vier bei Feuillet 1. 151—169 und bei Hunolstein S. 103 — 126 gedruckten Briefen. In drei berselben an Marie Christine, geschrieben nach der Veröffentlichung des den Cardinal v. Rohan freisprechenden, der Königin selbst aber keine Genugthung gebenden Urtheils, drückt sie ihren unfäglichen, an Verzweislung grenzenden Schmerz hierüber aus. Die auf den Prozes und seinen Ansgang bezüglichen Dokumente sind in dem schon angeführten dritten Bande des Hrn. Feuillet veröffentlicht, weshalb wir auf das Nähere über diese die gänzlich schuldlose Königin so tief betrübende Geschichte nicht eingehen \*\*).

<sup>\*)</sup> Befanntlich ubte Lutwig XVI. jur Erholung bas Schlofferbands werf (Memoires de Mad. Campan, tom.II).

<sup>\*\*)</sup> Ausführliche Mittheilungen enthalten Die Newoires de Mad. Campan II, p. 1-26 und 272-292. G. auch Feuillet in einem langeren Excurfe G. 156-169.

Dem Jahre 1787 gehören bei Hunolstein S. 126 ff. vier an Raiser Joseph geschriebene Briese und einer an Mercy; bei Fenillet acht Briese (zwei an Mercy S. 178, 192, zwei an die Herzogin v. Polignac 183, 185) an. Der Bries an den Kaiser besaßt sich mit der Angelegenheit der Bersammlung der Rotabeln, von welcher die Königin nichts Gutes erwartet. Die Briese an die Polignac drücken schon Besorgnis vor Unruhen aus. Sie bittet die Herzogin von der Badreise zurückzusommen und sie nie mehr zu verlassen. Die übrigen Briese sind Gelegenheitsschreiben ohne Belang. In demsselben Jahre (9. Juni) verlor die Königin ihre zweite am 6. Juli 1786 geborne Tochter.

Die Correspondeng nimmt feit 1788 mehr und mehr einen politischen Charafter an, und beweist, daß bie Ronigin nicht bloß in ben Bang bes öffentlichen Lebens eingriff, fonbern eingreifen mußte. Der ichmache Lubwig XVI bedurfte einer moralischen, seiner Unentschloffenheit zu Gulfe tommenben Stupe; nach bem Tobe feines erften Minifter Maurepas (im Nov. 1781) suchte und fand er fie in feiner Gemablin, beging aber ben großen Fehler, bag er fie felten genugfam in ben Berlauf ber Staatsangelegenheiten einweihte, fo bag fie nicht bie nothige Detailfenntnig erhielt, um bas Richtige Man überzeugte fich balb, sowohl am Sofe als anderemo, von ihrem Ginfluffe, und ba bie feit Jahren fo febr verleumdete Fürftin viel an Unsehen verloren batte, fo ward es Sitte fie fur alle migliebigen Magregeln bes Sofes verantwortlich zu machen. Ihre gefährlichften Feinbe maren am Sofe felbft; man legte ihr bie Sinwegfegung über bie alte fteife Sofetifette auf bas ichlimmfte aus, und verbachtigte Die bei ben Frangofen icon beghalb, weil fie eine Defterreicherin mar, fo übel angesehene Frembe. Ja man beschulbigte fie, aus bem Staatsschape Millionen an ihren Bruber Joseph geschickt ju haben, um burch biefe Summe ben Raifer au bestimmen, feine bie Freiheit ber Schelbe fanktionirenbe Berordnung gurudgunehmen, mabrend boch bie Sache in Folge

43

eines Staatsvertrags von ber frangofischen Regierung abge-

Die Urfachen ber frangösischen Revolution und ihrer foredlichen Wendung find ju allgemein befannt, als bag es nöthig mare hier auf Raberes hierüber einzugeben. neueren Darftellungen beweifen jum Uebermaße, bag es Lugen find, welche Marie Antoinette Die fo nachtheilig auf ben Sof jurudwirfenben Anordnungen ober Schritte Ludwigs XVI. auschreiben. Es ftebt jest geschichtlich feft, bag fie oft Befferes rieth ale man befolgte. Sie fah oft weiter ale ber Ronig und jedenfalls richtiger als beffen Bruber. 3hr Briefwechfel von 1788 bis 1791 liefert ben Beweis, daß fie von ben gegen fie erhobenen Unichulbigungen ganglich freigusprechen ift. Dbgleich von ben althergebrachten Unfichten über bas Ronigthum und über bie Stellung bes Abels und ber Beiftlichfeit beherricht, begriff fie boch ben Gang ber Beit und hatte auch für die tiefer ftehenden Rlaffen ber Gefellichaft die mobiwollendften Befinnungen.

Da man die Andahnung vernünftiger Reformen burch Turgot verworfen hatte und der Berschwendung der Staatsgelder an unersättliche Günftlinge keine Schranken sette, auch durch den amerikanischen Krieg mit England zu großen Ausgaben genöthigt wurde, so war die Kinauzstrage stets dieselbe, und ward von Jahr zu Jahr deßhalb drohender, weil nicht bloß die beiden privilegirten Stände sich nicht zu Opfern herbeilassen wollten, sondern auch die Parlamente sich der Registrirung der heilsamsten Kinauzverordnungen widersetzen, und es zu sogenannten Lits de justice und zu Erilirungen kommen ließen. Sie waren es, welche die seit 1614 unterlassene Versammlung der Reichsstände verlangten, ohne nur zu ahnen, daß dieselbe ihre eigene Vernichtung herbeisschren würden.

Der König hatte ichon 1777 ben burch feine glücklichen Finangspekulationen überaus reich und berühmt geworbenen Banquier Reder (einen gebornen Genfer) in bas Finang-

Minifterium berufen und ohne ibn, ben Brotestanten, jum Kinangminifter gu ernennen, ibm beffen Leitung übertragen. Derfelbe ermirtte bie Gingiebung verschiebener nutlofer und bochbefoldeter Finangftellen, die Aufhebung ber Leibeigenicaft auf ben toniglichen Domanen, veranstaltete Berfammlungen ber Provincialstände in einigen Theilen bes Reichs, und brachte es babin, bag mabrend feiner Bermaltung (bis jum 20. Mai 1781) feine Abgabenerhöhung ftatt hatte. Er wir gegen ben ameritanifden Rrieg, miffiel aber bem Sofe burch feine unbeholfene Berfonlichfeit, bas Bomphafte feiner Rebe und feine Selbstgefälligfeit; auch mar bas Barlament gegen ibn sowie ber Minifter Bergennes. Als er in feiner Schrift: Compte rendu etc. auf die Abstellung vieler fcreiender Difbrauche brang und, beghalb auch in Flugschriften von feinen Begnern angegriffen, jum Mitgliebe bes Staatsminifteriums ernannt ju werben verlangte, erhielt er feine Entlaffung, ja bie Berweisung aus Baris auf 30 Stunden Entfernung. Aber von biefem Augenblide an war er ber Gunftling bes Bolfe, welches freilich nicht mußte, bag er, feinen Finanganfichten gemäß, die Staatsschuld um 531 Millionen vermehrt batte.

Seine zwei ersten Nachfolger wurden als unfähig schnell binter einander entlassen (Mai 1781 — Rovember 1783) und durch Calonne ersett, der das Staatsschiff alsbald ben Klippen zusührte, wo es zerschellen mußte. Einige heilsame Reformen sanden statt, hielten aber die täglich wachsenden Gefahren nicht auf. Calonne hatte zu der Bersammlung der Rotabeln gerathen, in der Hoffnung in bequemer Weise mit ihnen fertig zu werden. Er schreckte vor keiner Verschwendung zurück, und ebensowenig vor dem Contrahiren neuer Staatsschulden, deren er schon im Februar 1787 nicht weniger als 450 Millionen gemacht hatte. In der am 22. Februar jenes Jahres eröffneten Notabelnversammlung fand er bedeutende Opposition, unter andern von La Fayette und von Brienne, Erzbischof von Toulouse (später von Sens).

war des Lesteren intimster Freund und brachte es, offendar durch den Einstuß der Königin und des Ministers Breteuil dahin, daß derselbe den 6. Mai 1787 jum Principalminister, Villedieul zum Generalcontroleur der Finanzen ernannt wurde. Die Notabelnversammlung wurde den 25. Mai geschlossen und höchst wichtige neue Finanzverordnungen, wie die Einführung der Stempelsteuer sollten erscheinen, stießen aber beim Parlamente, das zu deren Sanktion die Zustimmung der Reichsstände verweigerte, auf einen so starten Widerspruch, daß es vom König nach Tropes verbannt und einige seiner Mitglieder verhaftet wurden, was eine allgemeine Bewegung zur Folge hatte (Juli und August 1788). Brienne gab seine Einwilligung zur sofortigen Rückberufung. Auf diesen wichtigen Schritt bezieht sich nun eine Reihe von Briesen (bei Fenillet 1, 196 ff., bei Hunolstein S. 128 –130).

Ein erfter biefer Briefe vom 19. August ift vom Minister v. Brienne an ben Grafen Mercy, ben man, um Reder gum Wiebereintritt in bas Finangminifterium ju bestimmen, als Unterhandler ausersehen hatte. Der Minifter erfucht ibn, Reder vorläufig ju fondiren, er wurde bann beim Ronig Die nöthigen Schritte jur Ausführung bes Plans thun. Bon bemfelben Datum ift ber zweite Brief, worin Marie Untoinette an Mercy foreibt: Brienne fei bei ihr gewefen und babe ihr über bie mit ihm (Mercy) gepflogene Unterrebung Bericht erstattet, und fie burch die Mittheilung von Reder's Meußerungen erfreut. Aus Diefem Briefe ift zu entnehmen, bag ber Plan von Reders Wieberanstellung von ber Konigin ausging. Sie fürchtet aber, Reder werbe nicht annehmen, wenn Brienne Minifter bleiben wolle, in welchem falle er erfest werben mußte, ba es eines entschloffenen Dannes beburfe, um Reder in Schranfen ju balten! Bo ibn aber finden? "Le personnage audessus de moi (b. b. ber Ronig) n'est pas en état et moi quelque chose qu'on dise et qui arrive, je ne suis jamais qu'en second: et malgré la consiance du premier il me le sait sentir souvent"! Sie enbigte

ben Brief Abends, nachbem fie ben Ronig gesprochen und fich von feiner Ubneigung Reder wieder ju berufen übergeugt, jeboch von ihm bie Erlaubniß erlangt hatte ben Finangmann ju fondiren, ohne fich irgendwie ju binden. Gie erlaubt Merch, ibm fie und Brienne ju nennen, aber ibn glauben ju machen, ber Ronig wiffe nichts von ber Sache. Da ber Graf auch ben Auftrag erhalten hatte, fichere Runde barüber einzugiehen, ob bie in Folge ber gegen bas Barlament volljogenen Gewaltmaßregeln veranlaßte und gegen Brienne und ben Siegelbewahrer gerichtete Bolfbaufregung augen. blidlich Gefahr brobent fei, fo forieb er ben 20. hieruber an bie Ronigin einen beruhigenben Brief, bemerfte jeboch: ber Augenblid fei fritifd, Die Befahr brobend, es beburfe foneller Abhulfe. Er werbe ihr morgen über feine Unterredung mit Reder Radricht geben (Feuillet S. 199 201). ihr benn auch ben 21., er habe mit Reder eine breiftunbige Unterredung gehabt und fo viele wichtige Mittheilungen von ibm vernommen, daß er die Ronigin auf morgen Freitag frub um eine Andieng bitten muffe, um ihr munblich Alles mitzutheilen, mas ichriftlich nicht fo genan gefagt werben tonne. Bugleich fcidt er ihr bie Abfchrift eines von ihm an Brienne gerichteten Briefes, in welchem er biefem melbet: Reder habe fich zwei Tage Bebenfzeit ausgebeten, und werbe übermorgen wieber mit ibm zusammenfommen. Er babe mit außerfter Borfict ju Berfe geben und fich ben Unichein geben muffen, ale wenn er ber Bater bee Projefte und es niemanb als ihm bekannt fei. Denfelben Tag überfandte Reder bem Brafen bie Aushangebogen einer gur Bertheibigung feiner früheren an Calonne gerichteten Flugschrift (Feuillet 1. 203); er bemerft baju: "Ach, herr Graf! wie haben Sie mich neuerdings mit ber tiefften Bewunderung erfult und mit ber unverbruchlichften Ergebenheit; ich mußte nie Borte genug an finden, um meine Befühle recht auszubruden". Durch ben bei Sunolftein G. 128 gebrudten Brief ohne Abreffe

und ohne Datum werben bie von Fenillet mitgetheilten Briefe bezüglich ber barin enthaltenen Angaben bestätigt.

Den 21. August wechselten Mercy und Brienne nochmals Briefe. In bem ersten schreibt jener: er habe wohl gesehen, daß Neder ihn ablausen lasse, ihn aber bewogen ihm eine weitere Frist zu gestatten und sich von den Finanzzuständen zu unterrichten; diese von ihm (Mercy) mit größter Borsicht geführte Unterredung sei ihm sehr peinlich gewesen. Brienne billigt die gestellte Bedentzeit, glaubt, daß Reder wohl geahnt haben musse, die mit ihm begonnene Unterhandlung sei fein bloß persönlicher Schritt Mercy's, dankt ihm bestens und wünscht sehnlichst, daß sie gelingen möge ).

Den 22. ermibert Marie Antoinette bas von Merch Tage guvor erhaltene Schreiben und melbet ibm, Brienne fei bei ihr gewesen und habe ihr bas aufrichtige Berlangen, baß bie Unterhandlung reuffiren moge, ausgebrudt; er fei gu jebem Opfer mit Audnahme bes Aufgebens feiner Stelle bereit, die man jest einem Manne, um den man fich bewerbe, nicht übertragen durfe. Dieß fete fie nicht in Berlegenheit; fie halte es jeboch für wefentlich, ihm ju fagen, baß Reder über bie früher vom Ronige ihm geworbene Behandlung erbittert fei, und burch fie bamals feine Entlaffung verlangt habe; es fei alfo zwedgemäß, bag fie ibn fpreche, um ihn vollende ju feinem Biebereintritt ju bewegen. Brienne habe nichts bagegen einzuwenden. "Gie tonnen alfo bei Ihrer neuen Bufammentunft mit Reder von meinen und bes Ergbischofs Bunfden in Betreff feines Biebereintritts fprechen. Die Finangvermaltung foll nun ein abgefonbertes, ihm allein überlaffenes Departement bilben". Da Brienne icon ju verfteben gegeben babe, von wem bas Projett betrubre, fo fei fein Grund vorhanden, es ju verfdweigen. Es

<sup>\*)</sup> Feuillet S. 209 - 210. Diefer Brief Mercy's paßt nicht zu bem ben folgenben Tag an Brienne geschriebenen, wovon Mercy ber Konigin eine Abschrift zusanbte.

muffe ihr Miles baran gelegen fenn, bag Reder bieg erfahre. Bom 23. August foreibt ber Abbe Bermond in ihrem Ramen: "Die Ronigin febnt fich febr nach Brn. Reder; fie municht wiffen und glauben ju laffen, baß fie es ift welche feine Biebereinsetzung in die Finangen bewirft" (que c'est elle qui décide la réintégration dans les Finances). Der Ergbifchof bege auch diefe Meinung und billige ihren Bunfc einer perfonlichen Unterrebung mit Reder, bie aber nur baun ftattfinden folle, wenn Merch Grunde habe ju glauben, baß Reder annehmen werbe (Feuillet S. 213). Den folgenben Tag fcreibt fie felbft an ben Grafen: Reder's Biebereintritt fei absolut nothwendig, und muffe fo fonell wie möglich ftattfinden; bieß fei jest auch bie Unficht bes Ronigs, ber ibn bitte, bie Unterhandlungen fortzuführen ber bem Briefe bei gelegten Inftruftion gemaß, nach welcher er Reder fagen folle, ber Ronig fei mit ben bem Grafen ursprunglich perfonlich angeborigen Planen einverftanden, und Reder werbe in bem Finangbepartement vollftanbig freie Sand haben; bas Berfprechen, Die Reichsftanbe ju ber festgefesten Beit eingubernfen, werbe gehalten werben (Feuillet S. 214-215). Der Ausgang ber Unterhandlungen mit Reder war befanntlich ber, bag, weil Lesterer auf Brienne's Austritt aus bem Ministerium bestand, biefer erfolgte. Marie Untoinette berichtet bieg bem Grafen Mercy am 25. nicht ohne Leibmefen und mit ber Beforgniß: bie Entlaffung bes Ergbifchofe tonne bem Barlamente gegenüber folimme Folgen baben. Sie babe foeben brei Beilen an Reder gefdrieben und ihn gu einer Unterredung auf morgen 10 Uhr aufgeforbert. Seine Uebernahme bes Minifteriums fei nicht langer aufzuschieben; man werbe wohl einen erften Minifter ernennen muffen, und es fei wesentlich, daß Reder barauf gable. Sie ift febr aufgeregt; "ich gittere", fagt fle, "balten Sie mir biefe Schwache ju gut, bag ich feinen Biebereintritt bewertftellige. Loos ift Unglud ju bringen, und wenn höllische Machinationen seine Wirksamkeit abermals vereiteln ober bie Autorität bes Königs barunter leibet, so wird man mich funftig verabscheuen". Reder trat am 26. August bas Ministerium an; die gegen bas Parlament erlassenen Berordnungen wurden zuruckgenommen und die öffentliche Meinung so sehr befriedigt, daß der Bolksjubel über die Entlassung der verhaßten Minister keine Grenzen fand und tumultuarisch wurde. Den 23. September erließ der König eine Broclamation, in welcher er den Zusammentritt der Reichsstände auf den 1. Januar 1789 festsetze, der jedoch bekanntlich erst später erfolgte.

Es steht jest also geschichtlich sest, daß die Wiederberufung Reders das Werk der Königin war, und daß die historiker im Irrthume waren, die glaubten, dieselbe sei ihren Bunschen entgegen gewesen.) Auch ist aus ihrem lesten Briefe zu ersehen, daß sie ihre angeseindete Stellung wohl kannte, und ihr vor der Zukunst bangte. Der unentschlossene Charakter Ludwigs XVI. nöthigte sie, sich in die Staatsangelegenheiten zu mischen und man wird Madame Campan (Mém. II. S. 31) wohl glauben, wenn ste berichtet, daß sie ihr einmal gesagt habe: "Es gibt kein Glück mehr sur mich seitdem sie mich zur Intrigantin gemacht haben. Das ist das rechte Wort; jede Frau, die sich in Angelegenheiten außerhalb der Grenzen ihres Berständnisses und ihrer Pflicht einmischt, ist eine Intrigantin, und nur mit Schmerz gebe ich mir selbst einen solchen Titel."

Es findet nun in ben Mittheilungen bes Briefwechsels ber Königin in beiben Sammlungen eine Lude ftatt; ber bem Datum nach erfte, auf ben Brief vom 24. August folgenbe (bei Feuillet S. 216) ift ein ben 3. Mai 1789 an bie Gerzogin von Bolignac geschriebenes Billet, worin bie

<sup>\*)</sup> Dieß weist auch Richaub in feiner Biographie Marie Antoinette's nach Bachemuth und Schloffer übergeben die Thatfache, an ber fie vielleicht zweifelten. Dagegen erwähnt fie der Berfaffer ber Geschichte ber Staatsveranderungen in Frankreich unter Ludwig XVI. Bb. 1. 6. 173.

Rönigin ihr Bebauern ausbrudt, daß sie Julius von Bolignac bas blaue Orbensband nicht habe verschaffen können; bann ein Brief an Mercy vom 23. Mai, worin sie ihm melbet, ber Gedanke einer ruffischen Allianz sei von allen Ministern, und wie sie selbst glaube mit Recht, abgelehnt worben (Feuillet S. 217). Zugleich spricht sie von ber immer noch statistubenden Berdächtigung ihrer Person u. s. w.

Im Berlaufe ber auf Reder's Biebereintritt in bas Ministerium folgenden acht Monate wurden die Borbereitungen gur Eröffnung ber Berfammlung ber Reicheftanbe gemacht, und in einer Rotabelnfigung vom 6. November bis 12. Degember bie Babl ber Standemitglieber auf nicht weniger als 1000, die doppelte Reprafentation bes britten Standes und die Wahl einer Angahl Pfarrer als Deputirte bes Rlerus festgesett. Den 24. Januar 1789 erfolgte bas bie Bablordnung bestimmende fonigliche Ebift. Die Bahlen felbft, ben 28. Mary ausgeschrieben, begannen am 18. April und bauerten bis 14 Tage nach ber Eröffnung bes Reichstags in Berfailles am 5. Dai. Die große Reuerung brachte, wie naturlich, eine große Bewegung ber Beifter hervor, taufenbe bon Flugschriften, unter biefen bie berühmte von Sieves: Qu' est ce que le tiers-état? erschienen, politische Bereine wurden gegrundet, und fo bie furchtbare Rataftrophe vorbereitet, woburd wenige Bochen nach ber Eröffnung bes Reichstags bie alte Monarchie, man barf wohl fagen, in bie Luft gesprengt wurde"). Der von ben foniglichen Brubern und bem boben Abel irre geleitete Ronig glaubte bie Bewegung gewaltsam unterbruden ju tonnen, jog Unfange Juni 30,000 Mann reichlich mit fdwerem Befcong verfebener Truppen um Paris und Berfailles jusammen, berief fodann am 10. ben Baron Breteuil gur Ansführung bes Borhabens,

<sup>\*)</sup> Bachemuth, Geschichte Frankreiche jur Beit ber Revolution. I. 6. 83-99.

und ba man fich ftart genug glaubte, erhielt ber überftuffig geworbene Reder ben 11. Juli feine Entlaffung, und reiste fofort ab; ein Reaftionsministerium mit Breteuil an ber Spige wurde eingefest.

Rach allen früheren Gefdichtschreibern foll Marie Untoinette bamale bie Unfichten ber Reaftionspolitif getheilt Ein von ihr ben 11. Juli an bie Bergogin von Bolignac gefdriebener Brief (bei Feuillet G. 219) fprict indes nicht gang für biefe Annahme. Gie melbet gwar ber Freundin die Abreise Reder's und die auf den 12. bevorftebende Ernennung ber neuen Minifter, und fagt bann: "Gott gebe, bas wir endlich bas Gute thun tonnen, bas wir einzig auftreben. Der Moment wird foredlich fenn, aber ich habe Muth, und falls bie rechtschaffenen Leute ju uns halten, ohne fich felbft unnut auszufegen, glaube ich Rraft genug in mir zu haben, um auch Aubern bavon mitzutheilen. man muß mehr als je bebenten, bag alle Claffen ber Denfchen, wenn fie ehrlich find, gleichmäßig unfere Unterthauen find, und man muß bie ju unterscheiben wiffen, welche es immer und unter allen Umftanben finb. Dein Gott, wußte man, bag bas meine mahrhafte Gefinnung ift, vielleicht murbe man mich ein wenig lieben. Aber nicht an mich ift zu benten; ber Ruhm bes Rouigs, ber feines Sohnes und bas Blud biefer undankbaren Ration - ich will und muniche fonft Man fieht aus biefen Erguffen ihres bewegten Bergens, von welch' ebeln Befinnungen bie fo febr verlannte Fürstin befeelt und bag fie feineswege eine Feindin bes britten Standes mar.

Ein Brief vom 24. Juli 1789 an Frau von Tourzel, Gouvernante ber königlichen Kinder, (bei Hunolstein S. 132) ift ohne politischen Inhalt. Anders ein kurzes Schreiben vom 26. an ihren Bruber Kaiser Joseph (S. 138), worin sie bie Schmerzen und die Angst schilbert, welche die vom 13. an eingetretenen schrecklichen Ereignisse (die des Abfalls eines Theils der Truppen, die Erstürmung der Bastille 2c.) ihr ver-

urfact batten, und ibm mittheilt, man habe auf bas ichleunigfte Reder wieder herbeigeholt und hoffe, bag er bie Rube wieder berftellen werbe. Endmig's XVI. inftanbiges Schreiben an Reder vom 16. Juli und beffen von Bafel aus ben 23. erfolgte beifällige Antwort gibt Benillet S. 225 - 227. Bom Ende bes Monats Juli bis Anfang September fant ein Anstaufch von feche Briefen gwifden Marie Antoinette und Graf Mercy fatt (Feuillet G. 229 - 243), welcher Lettere, mit ihrem Siegel verfeben, ihre an Raifer Joseph gerichteten Schreiben jur Beiterbeforberung erbielt. Seine Briefe fprechen and von ber ingmifden ausgebrochenen brabantifden Revolution und von Unruhen in Coln. In ihrem erften Briefe an Mercy berichtet fie von ben neueften Borfallen in Frantteich und melbet ibm, bag fie bie Burudberufung ber foniglichen Garben wiberrathen habe. 3m letten Briefe ift vom Grafen Metternich von Binnenburg, faiferlichem Minifter in Bruffel, die Rebe, welchen ber Berausgeber nach einer Rote S. 243 mit feinem Sohne, bem fpateren Staatstangler Fürften Metternich verwechselt.

In ber Racht vom 5. auf ben 6. Oftober fand befanntlich bie Invafion bes foniglichen Schloffes ju Berfailles burch bie von Baris aus hingezogenen, wie man annimmt, bie Ermorbung bee Ronige und ber Ronigin bezwedenben Sorben ber nieberften Bolfeclaffen, unter Begleitung ber im Inli gebilbeten, von Lafavette befehligten Rationalgarbe ftatt; ben Zag barauf erfolgten bie Befdimpfungen ber hoben Berfonen, ihre Begführung nach Paris und ihr erzwungenes Erscheinen im Stadthaufe. Raum hatte ber auf feinem nahe bei Berfailles gelegenen Landfipe von Chenevrières wohnende Graf Merch Runbe von bem Greignig erhalten, ale er nach Berfailles eilte, um bie Ronigin ju feben. Er fand aber feine Doglichfeit ju ihr ju gelangen, und reiste auf Dinifter Montmorin's Rath fofort jurud und fcrieb ibr bieg noch an bemfelben Tage mit ber Bitte um Rachrichten über ihr Befinden (Feuillet S. 250). Sie beantwortete feinen Brief fcon ben 7. von Baris aus, ibm melbend, bag fie mobl und mit bem Berlaufe ber Sache noch ziemlich zufrieben fei. "Bergeffend wo wir find und wie wir hieber gefommen (fagt fe) fonnen wir mit ber Bolfebewegung nicht anbere als gufrieden fenn, befonders beute frub. Wenn es nicht an Brob fehlt, fo hoffe ich, werbe fich Bieles wieber gut machen. 36 fpreche mit bem Bolte, ben Miligen, ben Fifchweibern; Alle geben mir bie Sand und ich gebe fie ihnen. 3m Stadthaufe wurde ich perfonlich fehr gut aufgenommen Das Bolt forberte une auf, bier (in Paris) ju bleiben. 3ch antwortete im Namen bes neben mir ftebenben Ronigs: Unfer Dableiben binge von ihnen ab, wir munichten es nicht anders ; jeber Sag muffe aufhören. Das minbefte Blut, bas floge, murbe une vertreiben. Die junachft ftebenben ichworen mir, Alles folle ein Ende baben. 3ch bat die Kischweiber, Alles mas wir gefagt ber Menge ju wieberholen." Diefer Bericht beweist, welchen Muth und welche Beiftesgegenwart bie Ronigin befaß.

Graf Mercy war inzwischen in beständiger Unruhe; er schrieb ben 7. an Montmorin um Mittheilungen, ba er über die Ereignisse nach Bien und nach Bruffel berichten muffe. Er dankt der Königin den 10. für ihre beruhigende Botschaft, mährend diese an demselben Tage weitere Nachrichten über die stattgehabten Borfälle und die jetige Lage des Hoses gab "). Nach ihrem Rathe hielt sich der unter allgemeinem Berdacht stehende Graf zurückgezogen auf seinem Landsitze auf. Er meldete Montmorin den 13., daß er über die Ereignisse dem

<sup>\*)</sup> Ginen angeblich ben 9. geschriebenen Brief an Mercy, werin noche male von ben Borgangen am 5. bis 6. bie Rete ift, gibt hunoliftein S. 139. Es heißt barin u. A.: "J'ai vu la mort du pres, on s'y fait, Mons. le Comte! Le roi a une grace d'état de sante, il so porto si bien, que si rien était arrivé." Dieser Brief paßt aber burchaus nicht zu ben andern und muß, wie inder Allg. Beitung, Beilage vom 30. Sept. 1864 überzeugend bars gethan wird, delbalb für unächt erklärt werden.

Raifer geschrieben habe, und bittet um Sicherheitsmaßnahmen für seine von Gefahren bedrohte Berson. Den 21. Oftober theilt Mercy Antoinetten von Raiser Joseph erhaltene Rathschläge und die Rachricht mit, daß der nach Brüffel gestüchtete Abbe Bermond dort in Sicherheit sei und da bleiben wolle. Daun folgen gegenseitig gewechselte Briefe vom 23., 24. und 25. Oftober (Feuillet S. 270 – 274). Merch spricht darin von den seine Berson bedrohenden Gesahren, gibt der Rönigin einige Rathschläge, unter andern den, sich in Baris nicht stets zu Hause zu halten, um der Annahme, daß sie sich für Gesangene hielten, entgegenzutreten.

## XLI.

## Biftorische Movitäten.

Constitutiones synodales Almae Ecclesiae Strigoniensis
 A. D. MCCCCL., quas ad fidem vetusti libri bibliothecae
 Caes. Vindob. edidit, proemio instruxit motisque illustravit
 Josephus Danko, canonicus honorarius. Strigonii 1865.

Bu ben tröftlichften Erscheinungen ber Renzeit auf bem Gebiete bes firchlichen Lebens gehört unstreitig bas Wiederauswachen ber Synodalthätigkeit, die Wiedererweckung ber Synoden durch die That und das Studium. Wie in ben verschiedenen Rirchenprovinzen Frankreichs und Deutschlands bereits das Institut der Provinzialsynode wieder aufgeblüht ift und hocherfreuliche Früchte zeigt, so hat man allenthalben auch wieder begonnen, auf die alteren Synoden das Ange

su wenden, die Geschichte und Beschlüsse berselben mit Eifer zu burchsorschen. Denn auch durch diese Organe spricht fich jener Geist aus, den der heiland seiner Kirche als seinen Stellvertreter gesandt und der bei der Kirche bleiben wird bis zum Ende der Tage.

Co bat man nun auch in Ungarn bie Geschichte und Befchluffe einer ber merfmurbigften Diocefanfynoben ber Ergbiocefe Gran, namlich ber im 3. 1450 vom Erzbischofe und Carbinal Beed abgehaltenen Synobe, foeben burch ben Drud veröffentlicht. Es gefchab biefes gur Beier ber Eröffnung bes erweiterten und umgeftalteten Seminare bee beil. Stephan in Gran burch ben Carbinalprimas 3ob. B. Scitoweft. Der herausgeber ift ber icon als Schriftsteller rubmlicht befannte Ranonifus Joseph Danfo Derselbe bat bie Conftitutionen biefer Synode nach einer Wiener Sandfcrift in trefflichem Texte wieder gegeben und zugleich eine furze Ginleitung über Synoben überhaupt, über bie Sammlungen ber ungarifden Synoben und über ben Beranftalter jener Graner Synobe, Dionyfius von Beech (melder, wie wir beilaufig bemerten, bem Ramen nach aus czechischem Gefchlechte ftammte) mit großer Belehrfamfeit vorausgefandt.

Da diese Publikation auf Rosten des Cardinalprimas erschien und als Prachtansgabe nur in wenigen Eremplaren verbreitet ist, so möchten wir durch diese Zeilen in größeren Kreisen darauf aufmerksam machen. Denn die Beschüsse jener Spuode sind von hohem Interesse, nicht bloß weil sie Aufschlüsse geben über das Culturleben in Ungarn im 15. Jahrhundert, sondern auch weil sie auf merkwürdige Weise Zeugniß geben für die Einheit der katholischen Kirche zu allen Zeiten. Denn jene Gesese der Graner Spuode von 1450 sagen sast wörtlich dasselbe, was hundert Jahre später der heil. Rirchenrath zu Trient über Spendung der Sakramente und über Resorm des Klerus vorgeschrieben hat. Ich bemerke noch, daß die ersten 31 Rapitel der Spuodalbeschüsse sich beziehen auf die Spendung der sieben Sakramente, auf das heil. Opfer,

auf Rirchbofe, auf Zehenten, auf Rleibung und Sitten bet Klerifer, auf Simonie, Residenzpflicht, Testamente und Excommunifation. Die letten neun Constitutionen, welche ben Anhang bilben, handeln von den Festen und Reservatfällen ber Diocese, von den Ordensleuten, Archidiakonen, von Epgelagen und Bucherern.

II. Der Kampf zwischen Recht und Gewalt in ber schweizerischen Eingenoffenschaft und mein Antheil baran. Ben Conftantin Siegwart. Muller. Erfter und zweiter Bb. Altdorf. Gelbft, verlag bes Berfaffere 1863 und 1864.

Der Alt . Schultheiß und Tagfagunge . Brafibent ber foweizerifden Eidgenoffenfdaft Conftantin Siegwart. Muller, ber burch feinen ruhmvollen Rampf fur Recht und Mahrheit eine historische Berson geworben ift, hat mit ben zwei ersten Banben feines auf brei Banbe berechneten Befdichtemerfes : "Der Rampf zwischen Recht und Gewalt in ber schweizerischen Eidgenoffenschaft und mein Autheil baran", eine fehr grundliche Drientirung bes Publifums vorgenommen. "Der erfte Band enthalt", fo heißt es in bem Borworte, "nebft einer Selbstbiographie die Berfaffungestreitigteiten in Bafel und Somma, Die Erhebung bes Buricher Bolles gegen Die Berufung bes Doftor Strauß auf einen theologischen Lehrftuhl in Burich, bie Berfaffungerevisionen von Teffin, Solothurn und Margau, Die Angelegenheit ber Rlofter im Margau und bie Berfaffungefampfe im Kanton Ballis. Der zweite Band Rellt bie Berfaffungerevifion im Ranton Lugern, Die Berufung ber Zesuiten an bie Theologie und bas Seminarium in Lugern, die Freischaarenjuge und die Ermorbung bes

Rathsherrn Joseph Len von Cbersol bar. Der britte Banb endlich beschreibt die Geschichte bes sogenannten "Sonderbundes" und die Berhältniffe ber Schweiz zum Auslande von 1815 bis 1847. Die brei Bande stehen im Zusammenbange und bilben ein Ganzes; ein jeder berselben schließt jedoch irgend eine Beriode bes Rampfes zwischen Recht und Gewalt ab und fann barum auch unabhängig von den andern seyn."

Dag ber Br. Berfaffer ben zweiten Band, ben biefe Blatter bereits ausführlich besprochen haben, vor bem erften berausgegeben, icheint und in Rudficht auf Die feinesmegs beneibenswerthen Berhaltniffe, unter benen bas Bert Manchem allerdinge nicht willfommen ericheinen mußte, vollfommen gerechtfertigt. Go fonnte fich bas Buch namentlich ben Gintritt in viele Familien eröffnen, die ibm fonft verfchloffen geblieben maren. Und gewiß verbient es trot feiner Boluminositat von Jebermann, ber bas Treiben und Schalten einer bis auf ben beutigen Tag gunehmenden Revolutions. partei nicht blog oberflächlich betrachten, fonbern bis in feinen Urfprung verfolgen will, alle Burbigung und Berudfichtigung. Und bas um fo mehr, als bier ein burch lange Erfahrung in alle Geheimniffe ber neuen Mera eingeweihter, burd Duth, Ginficht und Rechtlichfeit gleich ausgezeichneter Staatsmann erften Ranges fpricht, ber jugleich in Begenwart noch lebenber Beugen feinen Lefern eine Reibe von Thatfachen porführt, welche er felbft mit vielen berfelben burchlebt und burchgefampft, und bie beghalb wie ben vollften Blauben, fo and bas allgemeinfte Intereffe verbienen. Denn ift auch ber Rampfplat, auf bem fich bas Gefdichtebilb entwidelt, auf einen engen Theil Europa's beschränft, so ift boch allgemein befannt, daß biefer Sturm, um mit bem Berfaffer au reben, au einem Orfan geworben, welcher ben Thron Ludwig Philipps in Franfreich weggewischt, ben Raifer von Defterreich aus feiner Saupt. und Refibengstabt Bien vertrieben. ben Thron bes Ronigs von Preugen erschüttert und fogar ben Statthalter Jefu Chrifti von feinem neunzehnbundertfahrigen Sige in bie Berbannung nach Gaeta gebracht bat. Intereffe verbient bas Wert ferner in hohem Grabe, weil es einen Blid geftattet in bie Berhaltniffe ber republifanifchpatriarcalifden Staatswirthicaft bes burch Lage und Charafter an fich ichon intereffanten Schweizervolfes. Intereffe verbient es aber befonders fur ben Staatsmann, weil es in engem Rahmen gwar, aber in um fo flarerem Lichte bie jest über gang Europa ausgebebnte Bolitif ber Revolution por Augen legt und beghalb ben Führern der Bolfer bie wichtigften Lehren ju bieten im Stande ift. Intereffe verbient es endlich für ben Privatmann wegen ber mahrhaft iconen Charafterbilber, Die es vorführt: Jofeph Leu, ein achter Schweizer, erscheint in feinem Leben, Wirfen und Streben por und wie eine Bestalt aus Tells und Stauffachers Zeiten, benen er in Allem murbig jur Seite fteht, in religiöfer Sinficht ben Rang ftreitig macht. Siegwart felber, ungebrochen im Rampfe und im Kalle, fteht por und als driftlicher Staatsmann, ale weiser Führer und Bater bee Bolfes ba. Der Conderbund, Gegenstand bes britten Banbes, wird end. lich bas gesammte fatbolische Schweizervolf wie in einem großen Banorama in feiner letten Rraftauftrengung auftreten, fampfen und ftreiten laffen, bis es ber Bewalt erliegen muß.

Daß bas Gauze wegen ber vielen Aftenstüde, bie barin aufgenommen find, sehr ausführlich und weitläufig erscheint, gereicht bem Werte, wenn auch formell zum Nachtheil, so boch reell nur zum Bortheil. Uebrigens hat ber Umstand, baß ber Berfaffer als Mitbetheiligter sich möglichst objektiv zu halten genothigt war, diese breite Anlage schlechthin nothwendig gemacht.

Die Ausstattung bes Werkes ift gut, die Haltung und Form gefällig, leicht und klar; was an dem Ganzen aber bie Hauptsache ift, die Principien sind solid, acht katholisch und erweisen sich bei tieferm Nachdenken als ebenso praktisch wie einfach. Indem wir dem Werke eine möglichst große Berbreitung, auch über die Grenzen der Schweiz hinaus, wünschen, schließen wir mit den Worten, womit der Verfasser sein Vorwort schließt: "Die Geschichte bes Kampfes polichen

Recht und Gewalt in ber schweizerischen Eidgenoffenschaft ift ein flarer Spiegel, in welchem in fleinen, aber beutlichen Umriffen ber öffentliche Zustand ber Gegenwart in allen von der Revolution ergriffenen Ländern angeschaut werden kann. Wem die flare Erfenntniß jenes Juftandes und der Heilmittel bagegen am Herzen liegt, wird an dem vorliegenden Werfe immerhin einiges Juteresse sinden" und daraus, wie wir mit Recht hinzusügen durfen, auch einigen und zwar nicht geringen Rugen schöpfen.

## XLII.

### Beitläufe.

Das faiferliche Manifest vom 20. Geptember.

Unzweifelhaft braut sich wieder etwas zusammen in ber politischen und biplomatischen Welt. Richt als wenn wir an eine große Enticheibung bachten, welche und aus unfern burch und burch provisorischen Buftanben beraushelfen und bas wieber verschaffen murbe, mas man bereinft bie europaifche Ordnung genannt bat. Das magen wir noch lange nicht ju hoffen. Alle Dachte Europa's ohne Ausnahme find ju Donmachten geworden unter welchen wunderbarer Beife, jest Preußen ale bas verhältnigmäßig aftivfte Rabinet bervorragt, und felbft ber Imperator burfte feine gutunftofichere Thronrede vom 5. Rov. 1863 noch geraume Beit auf bem Bapiere beruhen laffen muffen. Auch bie Barteien gerfenen und verwirren fich mit jedem Tage mehr, am meiften in unferem lieben Deutschland, aber allerdinge nicht bier allein. Bir fteben mit Ginem Borte inmitten einer allgemeinen moralifc-politischen Auflösung, und fo lange biefer corrofive Broces, bas eigentliche Charafteriftieum unferer Beit, anhauert,

V . Z

fo lange tann niemals von einer Entscheibung bie Rebe sepn, sondern immer nur von einem weitern Stadium in ber Abwicklung des großen und allgemeinen Provisoriums.

Much biefe Stadien beginnen fich mit unendlicher Schläfrigfeit auszubruten. Es entfteht bann und mann ein gewaltiger garm, ale wenn nun Alles brunter und brüber geben follte; aber nach ein paar Wochen ift bas Keuerwert verpufft und nichts jurudgeblieben ale bie um einige Grabe bober gefliegene Berruttung ber Beifter. Go mar es jungft mit bem Bafteiner Bertrag, mit bem unverschämten Dreinreben ber fustematischen Rechtsbrecher in London und Baris und mit ber Bersammlung, welche von einem Theil ber beutschen Ubgeordneten in Frankfurt gefeiert worden ift. In Diefem Augenblid burfte Italien wieber in ben Borbergrund treten. Aber auch hier ift es nicht mehr wie vor brei und vier Damale verbreitete fich jedesmal um bie gegen. martige Jahredieit burch alle Blatter Die bestimmte Borberfage, baß es im nachsten Frubjahr endlich gang bestimmt losgeben werbe. Jest glaubt Riemand mehr baran, weil Jeber= mann abnt, bag eine ju lange bauernbe Spannung endlich in vollendete gahmung übergeben muß. Es wird freilich "losgeben" überall in Europa, aber nicht burd bie welche bis jest die Dacht hatten oben und unten; erft muffen bie Rechten fommen, benen bas Pulver noch nicht naß geworben ift, und ihr Schritt erschallt noch in weiterer Ferne, wenn auch febr vernehmbar.

Wenn es irgendwie möglich ware ben Ausbruch zu beschleunigen, so wurde die gefronte Revolution eben jest sicherlich keinen Augenblid versaumen. Denn mit dem kaiser-lichen Manifest vom 20. September ist ihr augenscheinlich ein arger Schreden in die Glieber gefahren. Man erinnert sich wohl an den Reujahrsgruß von 1859; es hatte damals ben Anschein, als ob Desterreich das größte hinderniß seiner politischen Consolidirung, die Unordnung seiner Finanzen, bald überwinden werde; darum glaubte die italienisch-französische Berschwörung nicht länger zögern zu dürsen: Desterreich wusde

vor bem nahen Ziele zurückgeworfen werden in eine neue Zerrüttung. Der teuflische Plan ift nur zu gut gelungen. Desterreich hat zu Billafranca nicht nur die Lombardei verloren, es ist auch mit Herrn von Schmerling behaftet worden. Bast fünf Jahre lang hat in dem von außen geschwächten Rörper überdieß noch die Krankheit eines innerlichen Marasmus ihre Verwüstungen angerichtet; es war schon Gesahr auf Verzug, als die Ratur und der eigentliche Sis des Uebels endlich erkannt wurde. Seit dem 20. September ist nun die staatsärztliche Hand mit dem gehörigen Ernste augelegt, und das ist allen Feinden Desterreichs natürlich sehr satal.

Wenn bas alte Wort consilium ab hoste mahr ift, bann fann ber neuen Politif bes Raifers erwunichter Erfolg nicht fehlen. Sochlich betreten und unzufrieden find alle die Machte und Barteien, welche Defterreich vernichtet wiffen wollen, ober es ale Afdenbrodel ju ihren eigenen felbitfud. tigen 3meden auszubeuten gebachten. Die englische Breffe, ber es boch mabrhaftig au einer boben Ausbildung bes liberalen und conftitutionellen Inftinfte nicht fehlt, ift mit bem neuen Schritt bes Raifers burch die Banf einverftanben; bas brittifche Sandelbintereffe hindert in diefem Falle nicht, baß ber Reft von prattifch.politifchem Berftand fich geltend mache, ber trot Palmerfton, Ruffel und Gladftone in England immer noch übrig geblieben ift. Dagegen ift ber faiferliche Aft vom 20. Sept. im Rabinet bes Imperators mit verfdwiegenem und in allen Schlupfwinkeln bes Italianismus mit überlautem Diffallen aufgenommen worben. tigften aber gurnt ber beutiche Liberalismus.

Sie alle haben vollständig recht. Bezüglich Frankreichs und Italiens bedarf es nicht vieler Worte, wie sehr diesen Rabineten die innere Befriedigung der Bollerschaften Desterreichs zuwider seyn mußte. Sie haben vom Beginn ihrer Umwälzungs-Plane die Ungarn und Slaven, die Rumanen und Dalmatiner zu ihren natürlichen Alliirten gezählt; darum befürchten sie jest von dem neuen Bersuch des Raisers eine Sebenng des genrephischen Gleichgewichts", wie man fich in

Klorenz höchst naiv auszudrücken beliebt. Mit ähnlichen Gefühlen betrachtet der deutsche Liberalismus in seiner Gesammtheit das Manisest vom 20. September; er fümmert sich zwar
nicht viel um das europäische Gleichgewicht, aber das eigene Gleichgewicht liegt ihm um so mehr am Herzen, und in der Suspension der Februar-Verfassung sieht er eine gefährliche Bedrohung desselben. Jum Theil, ich sage zu einem Theile sieht er auch wirklich nicht mit Unrecht eine Niederlage bentscher Interessen in der neuen Wendung an der untern Donau.

Die Befammtmaffe bes beutschen Liberalismus ift nur in ben innern Fragen mehr ober weniger einig, in ben außeren Beziehungen und gerabe in Bezug auf bas Bunbes. verhältniß zu Defterreich zerfällt fle in bie befannten zwei Run follte man vielleicht meinen, bag bie fleinbeutsche Bargei bas Manifest vom 20. September als Baffer auf ihre Muble begruße. Denn auf ben erften Blid, bas ift nicht ju laugnen, fieht fich bie neue Politif ziemlich genau als eine Berlegung bes "Schwerpunktes nach Dfen" an, und fie bat unläugbar in ben letten Bochen Bismarts berühmte Rote vom 24. Jan. 1862 bei Bielen in bie lebhaftefte Rud. erinnerung gebracht. Tropbem tann fich aber Riemand verbeblen, bag ber Minifter von Schmerling und feine Februar-Berfaffung im Grunde bie beften und hoffnungevollsten Bundesgenoffen bes Rleindeutschtums gewefen find. Freilich wider Willen; aber thatfächlich maren fie es boch, und es ift nicht etwa ein zufälliges dronologisches Busammentreffen, baß ber Rationalverein gerabe an ber Seite ber Schmerlingischen Regierung bie Beit feiner bochften Bluthe erlebt bat und bann rafch jur Unbebeutendheit herabgefunten ift. Soviel ift ficher: wenn bie Berfaffung bes herrn von Schmerling aus. geführt worben mare, wie es mit aller Buverficht verfucht worben ift, bann mare ein parlamentarifdes Großofterreich in's Leben getreten, bas fic nie und nimmermehr in ben Rahmen eines engern und conftitutionell gestalteten Berhaltniffes jum beutichen Bund hatte einfügen laffen. Das haben wir feit Jahren gefagt, mabrend unfere liberalen Blatter beharrlich sortsuhren, herrn von Schmerling als ben eminent "beutschen Minister" zu feiern und ihre ganze hoffnung auf ein beutsches Barlament von seiner Berson und Bolitif abhängig zu machen. Zest freilich beginnt diesen Blättern allmählig ein Licht aufzugehen; obgleich ihr Abgott ihnen noch bei der Wiener Universitätsseier ein phrasenreiches "Auf Wiedersehen in Franksurt" zugerufen hat, macht sich bei ihnen doch allmählig die Meinung geltend, daß die eigentliche Bolitif des Herrn v. Schmerling niemals eine deutsche, sondern stets eine großösterreichische gewesen seine).

Wie fich nun die beiben liberalen Barteien au ber veranderten Lage in Defterreich verhalten, bas lagt fich am furgeften fo bezeichnen: Die Ginen hoffen von den Ungarn, Die Andern fürchten von ben Ungarn. Wir baben erft jungft bie Unficht ausgesprochen, bag fr. v. Schmerling, wenn er überhaupt weiter zu benfen fabig war ale ber orbinarfte liberale Doftrinar, felber einen ungarifden Bintergebanten gehabt haben muffe. Benn bie Berfaffung vom Februar an bem Wiberftand ber öftlichen Reichshälfte burchaus icheitern mußte, founte man bann nicht an bie lettere bualiftifche 3ngeständniffe machen, um baraus ben auch nicht zu verachtenben Gewinn ju gieben, bag bie beutich-flavifden Rronlander freier wurden fur bie Betheiligung an einem beutiden Bunbesftaat mit parlamentarifder Berfaffung ? hervorragende Stimm. führer ber Magnaren hatten fich wiederholt fur eine folche Unordnung ausgesprochen; fie maren naturlich um fo ungenirter in ihrem Antheil bes halbirten Reichs und ber Dualismus fonnte um fo correfter ausgebildet werben, wenn für Die andere Reichshälfte ber Schwerpunkt nach Frankfurt verlegt wurde, wie ja fr. von Schmerling felbft einmal ben unphyfitalifden Ausspruch gethan hat, bag Defterreich "mehrere Schwerpunfte" baben muffen. Bedenfalls fteht bie Thatfache feft, bag eine beutsche Bolitif in biefem Sinne bie

<sup>) &</sup>quot;Diefer großofterreichifche Centralismus . . . hatte für Deutschland wirfilch nicht viel mehr ale Rebensarten" zc. Allg. Beltung vom 8. Oftober 1865.

Röpfe ber magyarischen Bolitifer um so mehr jest in ihrem überschwänglichen Siegesgefühl vielfach beschäftigt, und barauf spetuliren unsere liberalen Parteien gang offen, bie Einen fürchtenb, bie Andern hoffenb.

Es erwedt in ber That eine bittere Empfindung ju feben, wie unfere großbeutich liberalen Blatter jest ohne Schen und hehl ihr Beil von - Ungarn hoffen, und infoferne fogar bem Danifeft vom 20. Sept. eine erfreuliche Seite abgewinnen. Wie tief find wir herabgekommen, baß wir eine einheitliche beutsche Gesammtverfaffung nnn von ben Magyaren erwarten follen, und bag wir nicht bedenken, mas eine auf foldem Wege gewonnene Errungenschaft uns nuten murbe, wenn fie auch möglich mare? Wo ift fie nun bingetommen jene ftolge Germanifirungs - Politif, bie nicht weniger fur herrn von Bach ale fur herrn von Schmerling ber Bielpunft und ber Leitstern ihrer gangen Staatsweisheit mar? Wir find nie einverstanden gemefen mit biefer Politit, benn fie ichien une ftete ber mabren Achtung vor bem naturlichen und hiftorifden Recht, mit einem Bort ber Gerechtig. feit zu entbehren, und viel mehr ein Ausfluß bes berrichenben liberalen Doftrinarismus als bes ebeln beutschen Geiftes gu Das Manifest vom 20. September ift vor Allem bie formliche und feierliche Abbantung biefer Art von Germanifirungs-Bolitif, es beffegelt bie Rieberlage bes Deutschthums, wie man es auch noch im öfterreichischen Reichsrath nicht andere verfteben ju burfen glaubte. Wir bebauern Beibes Aber wenn wir jest icon feben muffen, wie eine Angahl namhafter beutscher Stimmführer, wie namentlich bie Politifer ber ungludlichen Trias - Ibee in bem magnarischen Dualismus ein Rettungsbrett in bem Meere unferer beutfchen Frage erbliden, und bag fie bereit find, aus ben Sanben ber Magyaren und burch bie Rudwirfung ihres Triumphes über bie öfterreichifche Reichseinheit und bie andern Rationen bes Reichs bas Geschent einer gesammtbeutschen Reftauration ju erwarten, bann muß bie Scham über folche Berirrungen bes Barteigeiftes jedem ehrlichen Deutschen in Die Seele breuden.

Buverläffig liegt indes eine folde Confequeng nicht entfernt im Sinne bes Manifcfts. Die Berfaffung bes Grn. v. Schmerling wollte bie Magyaren contumaciren; bas Manifest will biefen leiber febr fpat erfannten gehler gutmachen, aber es will nicht nach einer anderen Seite bin in benfelben Rebler gurudfallen und nun feinerfeite gu Gunften ber Daaparen bie -- Slaven contumaciren. Dieß murbe aber geicheben, wenn bas Berhaltniß Defterreichs jum beutschen Bund mit bem magyarifden Duglismus in ber obengebachten Beife combinirt wurde. Richt die Deutschen und nicht bie Magyaren, fonbern bie Glaven bilben bie große Debrbeit ber Unterthanen bes Raifers. Es ift fur fie nicht mehr und nicht weniger ale bas Gebot ihrer politischen Gelbfterhaltung. wenn fie ben Schwerpunft ihres Reichsantheils eben fo ant wie die Magharen in ihrer eigenen Mitte baben, und jebenfalls nicht über bie Grengen bes Reichs binaus verlegt feben wollen. Sollte nur bie öftliche Reichshälfte von ber bisberigen Germanifirunge.Bolitif befreit werben, fo befürchten bie Slaven mit Recht, daß diese Politif fofort mit concentrirter Dacht fich gegen bie flavifden Bolteelemente febren wurbe. Darum begehren fie um fo heftiger bie gangliche Lobreigung Defterreichs von Deutschland, ben "Austritt aus bem beutfchen Bund", je brobenber bas Gefpenft eines beutsch-magnarifden Dualismus fich erhebt. Es ift ungweifelhaft, bag aud biefe flavifden Befürchtungen jur Rube gebracht werben muffen, ebe bas Reich in eine regelmäßige Entwidlung feiner Inftitutionen eintreten fann; und es ift leicht einzuseben, baß biefe Stellung ber Claven fogar ale ein vorzugliches Binbemittel ber öfterreichischen Reichseinheit gefchat merben muß. Denn wenn die Combination bes ungarifden Dualismus mit ber beutschen Trias-Bolitif ein fo leichtes Ausfunftsmittel mare, bann burfte fich zwar ber Doftrinarismus bes Baron Beuft nicht weniger als ber bes Abvofaten Deaf barüber freuen; mas warbe aber babei aus Defterreich werben ? Man fann bas Reich nicht behandeln nach bem Recept bes falomonischen Urtheils. obne bag es eben aufhörte überhaupt ein Reich ju fepu.

Bir haben die schwierigste, aber uns zunächt angehende Seite des kaiserlichen Afts vom 20. September zuerst bebandelt. Steht die Zukunft des Manisests überhaupt als ein Räthsel vor uns, so ist dieß nicht am wenigsten mit seinen Beziehungen zu unserer deutschen Frage der Fall. Unsere liberalen Parteien, deren Stärfe die große Politik überhaupt nicht ist, machen sich daher das Urtheil über die kaiserliche That in der Regel leicht. Sie schütten Alles was sie dazgegen an mehr oder minder dunkeln Besorgnissen auf dem Herzen haben, mit Einemmale aus, indem sie einsach den Maßstad der liberalen Schablone an das Manisest anlegen, und da lautet dann das schnellsertige Urtheil natürlich auf den Bruch einer seierlich beschworenen Bersassung, auf Rücksall in den Absolutismus, auf Reaktion.

Es ift mahr, wenn in Preußen oder in Babern bas gefchehen mare, mas Raifer Frang Joseph am 20. September gethan bat, fo batte Breugen ober Bayern feine Berfaffung mehr, wir maren absolut regiert. Aber Defterreich ift nicht ein Staat wie ein anderer, es ift im Grunde überhaupt fein "Staat" im mobernen Sinne bes Wortes. Defterreich ift ein Reich ber Reiche und eine Rrone ber Rronen; man fann bier eine Verfaffung aufbeben ober suspendiren, ohne daß baburch bas Reich verfaffungelos murbe. Auch nach bem 20. Sept. find immer noch Berfaffungen genug in Defterreich übrig geblieben; die alten Inftitutionen in ber öftlichen Reichshälfte find burd bas Manifest felber reaftivirt, und bie 17 Landtage ber anbern Balfte find in ihrer Competeng erhöht, inbem fie nun and über bie allgemeine Organisation bes Reichs gu entscheiden haben werden. Die aufgehobene ober suspenbirte Berfaffung vom 26. Februar mar eigentlich nie eine befinitive Charte und jedenfalls feine in anerfannter Birtfamteit ftebenbe Berfaffung. Gie mar nur ein Berfuch bas Diplom vom 20. Oftober 1860 in's Leben ju führen; fie war, wie bas Manifest fagt, "bie Form ber Unsubung bes Rechts ber Reichsvertretung", welche ber Raifer im Oftober-Diplom verliehen hatte; fie gab fich von vornherein als revisionssähig und revisionsbedurftig, und als die Hälfte bes Reichs sich nicht einmal zum Behuf der Abanderung auf ihren Boden stellen wollte, da war die Verfassung von selbst unaussührbar geworden und auf die Länge unhaltbar. Es ist allerdings nicht zu läugnen, in jenen sonnigen Maitagen von 1861, wo der deutsch-öfterreichische Liberalismus seine allerböchst genehmigte Wiedergeburt feierte, da saß die Jussion auch auf dem Thron und sie betonte den zweiselhaften Versuch allzu sehr als ein sessischendes Versassungsrecht des Reichs. Aber rechtlich ist doch nur das Oktober-Diplom für "unwiderrussich" erklärt mit seinen großen Grundzügen einer österreichischen Gesammt. Versassung, und mit allem Recht berust sich das Manisest darauf, daß die Februar-Versassung selbst in ihrem sechsten Artikel einen von ihrem Modus verschiedenen "Inbegriff von Grundzesegen" anerkenne.

Bas hat nun ber Raifer gethan, um auf einem andern Wege jum Biele ju gelangen? Sat er vielleicht feine boofte Machtvollfommenbeit jurudgenommen, um einen neuen conftitutionellen Modus ju oftropiren? Reinesmegs. Er bat etwas gethan, wovon zwar jest in allen ganbern viel gerebet wird, bas man aber boch noch nirgenbs in Wahrheit auszuführen gemagt hat. Auch in ber nachften Bufunft werben Die ale liberal berühmteften Staaten bas Beifpiel Defterreichs nicht fo leicht nachzuahmen magen: England nicht wegen Irland, Breußen nicht wegen ber Rheinlande, von Frantreid mit feiner bureaufratischen Centralisation und von Stalien mit ber zermalmenden Tyrannei in feinen Brovingen gar nicht zu reben. Der Raifer hat nämlich bas Selbftbeftim. mungerecht feiner Bolfer innerhalb bes allgemeinen Reichsverbandes verfundet. Er will bie Bertretungen ber öftlichen Ronigreiche boren und bann, ebe Er beschließt, bie Refultate jener Berhandlungen ben legalen Bertretern ber anbern Ronig. reiche und gander vorlegen. Und bas nennt man Reaktion!

Reaktion ift es nicht; aber es ift allerbings etwas, mas ben mobernen Liberalismus bochft unangenehm berühren muß. Das Manifeft anertennt ein felbsteigenes Recht, weiches teinem bochften Ermeffen berrichenber Barteien ober zufälliger Majoritaten bes mobernen Staats auf Ruf und Wiberruf unterworfen ift, und welches ohne ben Willen ber Betheiligten nicht abgeandert werben fann. fr. von Schmerling hat es mit Diefen Eigenberechtigungen befanntlich anders vermeint. Aber wir magten in der Beit feiner bochten Bluthe ben Ausspruch, baß ber moberne Liberalismus nirgends ungefährlicher fei als in Defterreich. Die Wahrheit Diefes Wortes - man bat es uns bamals übel genommen - ift jest erwiesen. Der moberne Liberalismus bat unerhörte Unftrengungen gemacht, um fic in bem Raiserreiche burch- und für immer festzusenen; er hat fich fur unwiderftehlich gehalten; und jest muß bas viel. berühmte "Syftem bes Liberalismus in Defterreich" feine unverblumte Banterot. Erflarung aus bem faiferlichen Manifeft Dlögen alle Staaten ber Welt mobern-liberal werben, Defterreich wird es niemals; benn es ift bas Reich ber fich balancirenben Rechts-Gegengewichte.

Richts hat bie liberalen Barteien an bem Manifeft empfindlicher berührt, als bag nicht nur ber fogenannte meitere Reichbrath, fonbern auch ber "engere Reichbrath" vorläufig fuspendirt worden ift. Befanntlich bat bie erftere Inftitution immer nur burch eine Fiftion bestanben; fobald nämlich bie Abgeordneten aus Siebenburgen fich in Wien eingestellt hatten, murbe bie Bertretung ber beutsch-flavischen Rronlander (ber engere Reichsrath) als Bertretung bes gangen Reichs (weiterer Reichbrath) erflart. Wenn bann bie 29 Siebenburger fich von einer Berathung fernhielten, fo mar es wieber ber engere Reichbrath. Diefes Spiel mit juriftifden Riftionen mußte nun, bas fab Jebermann ein, abgethan werben, ebe von einer Berhandlung mit Ungarn bie Rebe feyn fonnte. Denn man konnte ben Magyaren boch nicht eine zu Recht bestehende Reicheverfaffung ale Landtage - Proposition, refp. jur Bermerfung vorlegen, und judem ging bie erfte Bedingung berfelben ftete babin, bag Siebenburgen gur Union mit ber Stephanstrone jurudfehren muffe, und nicht in Wien fonbern in Befth ju tagen habe. Damit batte fic bann ber weitere Reichsrath von selbst aufgehoben. Aber ben engern Reichsrath wollten die beutschen Liberalen jedenfalls conservirt wissen; ja sie glaubten, daß es die Aufgabe dieses Körpers sei, von sich aus mit dem ungarischen Landtag über eine Berständigung zu verhandeln. Das mare aber, wie man auf den ersten Blid sieht, der principiell anerkannnte Dualismus gewesen: auf einer Scite das Centralparlament der beutsch-flavischen Kronländer, auf der andern Seite das Centralparlament der magyarischen Suprematie. Eben darum mußte auch der engere Reichsrath in seiner Thätigkeit sistirt werden. Das Manisest will offenbar den Dualismus nicht, es will zwischen diesem und dem Unitarismus ein Mittelding, welches man mit dem Ramen des Föderalismus zu bezeichnen pflegt; darum bleiben diesseits der Leitha vorerst nur die Landtage als legale Bertretung übrig.

Der Raifer bat am 20. September gethan, mas er ichlechterdinge nicht unterlaffen fonnte. Aber nun ber mabrfcinliche Erfolg? Derfelbe liegt augenscheinlich in ben Banben bes ungarifden Landtags, und fo viel ift gewiß, baß in bem Berhaltniß ber Biener Regierung ju ben Magyaren fich Die Befchichte ber fpbillinifchen Bucher mieberholt bat. Bare bie Organisation bes öfterreichischen Gesammtftaats bald nach bem Parifer Frieden in freiheitlichem Sinne aufgenommen worben, bamale ale bas Reich in taufchenber Starte baftand, fo batten es bie Dagnaren fehr viel moblfeiler gegeben; bie blutige Insurreftion von 1848 batte bamale noch eine namhafte Bartei gegen fich, welche thatfachlich ju ber befannten "Bermirfungetheorie" fich befannte, und es ift unvergeffen, mit welch bescheibenen Bugeftanbniffen bie Partei fich im Jahre 1857 begnügt batte. Uns gereicht es beute noch jum Trofte, bag wir bamals bie Erften waren, welche bie bobe Rothwendigfeit zu betonen magten, baß endlich ein erfter Spatenftich jur Fundamentirung einer vollethumlichen Berfaffung in Defterreich gefchebe. Aber wir find mit unferm Rath bei ber verwandten Breffe übel angefommen. Alles mar bamals, Die Augeburger "Allgemeine Beitung" und bie fogenannten fatholifden Blatter in erfter Reibe,

blindlings in die Bachische Idee verrannt, daß im deutschen Interesse erft eine neue Generation in Desterreich auf dem Wege eines aufgeklärten bureaufratischen Absolutismus herangezogen werden muffe. Allerdings ein dem modernen Liberalismus nächstverwandter Gedanke!

Bas vom fiegreichen Defterreich nicht geboten werben wollte, bas mußte nun bas bestegte Desterreich im Jahre 1860 bieten. Aber jest genügten Die Conceffionen jenfeite ber Leitha nicht mehr; Die Magnaren bestanden auf ihrem Schein. Tropbem mare es vielleicht ju einer gunftigern Benbung gefommen, wenn nicht die hartnädige Berblendung bes beutiden Liberalismus Alles verborben batte. Diefe berrichenbe Wiener Richtung wollte um jeden Breis ein öfterreichifches Centralparlament, alfo ben formlichen Unitarismus mit conftitutionellen Formen haben. Zwar hat fich bas Oftober-Diplom feineswege in biefer Richtung bewegt, fonbern febr entichieben in ber gegentheiligen; auch bie Februar-Berfaffuna batte an fic ben einzelnen ganbern ein ausreichendes Daß pou Autonomie gemabrt. Alles fam auf Die Ausführung an. Aber Gr. von Schmerling batte für ein hinterthurchen geforgt, burd welches tropbem bas Reichs Gentralparlament eingeschwärzt werden follte. Es war ein unscheinbarer Baragraph über die Behandlung ber Angelegenheiten, bie ben beutsch - flavischen Kronlanbern bisher gemeinfam gemefen waren, mit andern Worten über ben "engern Reicherath" und beffen Berhaltniß zu ben einzelnen ganbtagen. Der engere Reichbrath mar in ber That faum versammelt, ale er fic faftifch und nachher burch bie ermähnte Filtion auch rechtlich als Reichsparlament geltend machte. Ileber Diefen Berfuchen, im grellften Widerspruch mit bem Diplom vom 20. Oftober, bie parlamentarifche Centralisation einzuschwärzen, find vier toftbare Friedensjahre vergeudet worden, die allerdringenbften Aufgaben, grundliche Reform ber Berwaltung und entsprechende Erleichterung bes Budgete, murben ganglich vernachläffigt, und endlich ftand Defterreich vor einer innern Rieberlage, faft größer als die außere bei Solferino gewesen war.

Ift es ju verwundern, wenn bie Magharen nach ber boppelten Rieberlage bes beutiden Regiments in Bien jett wo moglich noch weniger von Conceffionen boren wollen? 3a. wenn ber beutiche Liberalismus fagen fonnte : febt ber ba, mas mir geleiftet haben! Aber erft bie ihm verhaßte Regierung bes Grafen Belerebi macht nun bie Ersparniffe von 20 bis 30 Millionen möglich, welche Gr. von Schmerling noch bei ber letten Bubget. Borlage ale folechthin unthunlid und mit bem Intereffe bes allerhöchften Dienftes unverträglis erflart batte. Erft bie neue Regierung will ernftlich bie Urt an bie Burgel bes Uebels legen, und bie foloffale Beamten. Urmee reduciren, bie mit einem übermäßigen Militarftanb in bie Wette an bem Mart bes Landes gezehrt bat. Erft jest erfährt man, bag ohne allen Schaben für ben Dienft beim Kinangcontrol . Wefen allein leicht ein paar taufend Beamten erspart merben fonnten! Jeber ruhige Beobachter muß fic mit Entfegen fragen: "aber um's himmels willen, warum erft jest, warum bat bie frubere Regierung immer nur Soulben gemacht, ohne je an folche Reformen ju benfen?" von Schmerling aber hat eben acht "liberal" nach bem mertwurdigen Ausspruch bes Frobel'ichen "Botichafters" regiert: bie Bureaufratie fei in Defterreich ein biftorifches Inftitut und jeber, ber es magen murbe baran ju rutteln, mußte an bem Berind ju Grunde geben.

Inzwischen find in Ungarn alle Unterschiede der Barteien verschwunden. Es gibt keine Stellung für und gegen die Gesete von 1848 mehr. Die Altconservativen, wenn anders noch derlei Leute existiren, haben heute kein anderes Programm als die liberalen Deakisten und diese unterscheiden sich nicht wesentlich von der sogenannten Beschlußpartei. Reine Personalunion und principieller Dualismus: darüber scheint Alles einig. Wie viel oder wenig an gemeinsamen Angelegenheiten des Gesammtreichs von den Magyaren concedirt werden, und ob der Raiser in der Lage sehn wird, den Borbehalt des "einheitlichen Bestandes und der Machtstellung des Reichs" mehr ober minder strenge zu nehmen, das muß eine nabe

Jufunft lehren. Jebenfalls hat ber ungarische Landtag bas heft in ber hand, welches burch bie Thorheit ber liberalen Doftrinare bem beutschen Element verloren gegangen ift.

Sagen wir furz unsere unmaßgebliche Meinung: Desterreich an sich ist nicht verloren, aber es ist sehr zu fürchten,
baß es verloren senn werde für uns. Die Monarchie hat
früher mit dem Dualismus gelebt und sie wird schlimmsten Falls abermals mit demselben leben können. Freilich wäre
er heutzutage nur die Duvertüre einer neuen Reihe innerer Rämpse; wie bis jest Deutsche und Magyaren gegeneinander
gestritten, so wurden dann beide gemeinsam, und jedes der
zwei Bolksthumer in seinem Kreise, den nationalen Krieg
gegen den Slavismus zu führen haben. Es wäre kein Friede,
sondern nur ein einseitiger Wassenstillstand; aber immerhin
tonnte das Reich sich dabei fortsristen.

Allein anders steht es mit der Frage: Desterreich für und? Das Reich hat allerdings früher schon mit dem Dualismus gelebt, aber unter ganz andern deutschen Umständen. Selbst diejenigen welche von den Magyaren erwarten, daß dieselben, im eigenen Interesse ihrer dualistischen Abgeschlossenheit, die deutsch-slavischen Kronländer in engere Verbindung mit einem bundesstaatlichen Deutschland hineinzwängen würden, geben damit von selbst zu, daß der deutsche Bund anders werden müßte, um sich einem österreichischen Dualismus anzubequemen. Und wer würde diese Voraussehung verwirklichen, selbstverständlich gegen den undeugsamen Widerstand Preußens? Würden die Magyaren vielleicht auch die Kosten dieser Politis tragen wollen, jest wo in Oesterreich unglücklicher Weise die Geldsrage zur Frage aller Fragen geworden ist?

Auch nach einer andern Richtung durfte die innere Umgestaltung Desterreichs ausschlaggebend senn für die außere Bolitik. Der österreichische Dualismus hat auch die Brobe noch nicht gemacht, wie er sich vertragen könnte mit dem Berlust der Lombardei, mit dem permanenten Belagerungszustand in Benetien, mit einem auf die Länge unhaltbaren Brovisorium der gesammten öfterreichischen Machtstellung in Italien. Es muß sich balb zeigen, ob bas neue Konigreich Italien allen ungunftigen Borhersagungen zum Eros bennoch Lebensfähigfeit besitzt, ober ob es in sich selber wieder zerstieben wird. Im ersteren Falle wurde es Desterreich auch bann schwer ankommen, das große Feldlager in Benetien in's Unabsehbare aufrecht zu erhalten, wenn nicht die deutsche Suprematie in Wien so kläglich abgewirthschaftet hatte, wie es leider geschehen ist. Es zeugt von praktisch-politischer Logis, daß die englische Presse sofort die venetianische Frage mit dem Manisest vom 20. September in Berbindung gebracht hat.

Man barf überhaupt keine ber großen Angelegenheiten bes Donaureichs isolirt betrachten; die bentsche, die italienische, und die innere Politif bes Reichs hängen so enge zusammen, daß aller Wahrscheinlichkeit nach die breisache Entscheidung auf einmal fallen, und eventuell als vierte die große Wendung Desterreichs nach dem Orient sich daran knüpfen wird. Ungarn weist auf den Orient, wenn es auch augenblicklich die magyarischen Politiker nicht thun. Wenn der König in Ofen gefrönt wird, dann schwingt er mit ausgestrecktem Arm das Schwert nach Often. Das war Decennien hindurch eine bloße Ceremonie, aber nicht immer, und es kann wieder so werden.

Doch ich komme zu weit mit meiner Besprechung bes Manisests vom 20. September. Es ist ein mit entschlossener Hand vollzogener Bruch mit den Illusionen und Täuschungen bes Doftrinarismus. Es nimmt die Dinge wie sie sind. Möge dieselbe ehrliche Eutschiedenheit die neuen Männer in Wien weiter geleiten auf ihrer dornigen Bahn! Eines ist ganz gewiß, und das ist ein großer Gewinn; ich meine die zwei Worte, womit die kaiserliche Ansprache schließt: "Frei ist die Bahu!"

#### XLIII.

# Die Königin Marie Antoinette nach ihrem neuestens herausgegebenen Briefwechsel.

III.

Die nun folgende weitere Correspondenz Marie Antoinette's fällt in das Jahr 1790. Die 23 Monate von der Uebersiedlung des Hoses nach Paris und der vom 19. Oktober 1789 an dort tagenden constituirenden Versammlung bis zur Sanktion der Constitution bilden einen grauenhaften Beitraum in der Geschichte der französischen Revolution, der freilich durch die bald darauf folgende Schreckensperiode von 1792 bis 1793 überboten wird.

Die allmächtig gewordene Versammlung beschäftigte sich mit der Abfassung der Constitution, deren Grundlagen in einer Menge die bisherigen socialen Zustände radikal ändernder Gesetze vordereitet wurden. Die Hauptgedanken waren die Vernichtung der Geburts- und Standesunterschiede, daher des Abels, der Geistlichkeit als privilegirter Classen; die Durchschrung der schonsantionirten Ausbedung des Lehnspstems; die Ausbedung der religiösen Orden und der Rlöster; Einziehung des Kirchenvermögens als Nationalgut; Umgestaltung der Verfassung der katholischen Kirche durch die sog. Constitution civile du clorgé; endlich Jurücksung der königlichen Gewalt auf Lyr.

ein Minimum. Man gewährte bem Monarchen nur noch ein Sufpensiv-Beto; selbst bas Recht Krieg zu beschließen und Friedensschlusse zu machen, ward ihm entzogen. Man begreift, daß der Hof, der Abel und die hervorragenosten Mitglieder der Kirche mit den täglich stürmischer auftretenden Menerern in einem beständigen Kampfe lagen, zulest aber den Kürzeren zogen. Dazu trug das mährend dieses Zeitraums sich vollständig ausbildende Elubwesen bei, die zügellose von den wüthendsten Demofraten, wie Camille Desmonlins, Marat, Danton beherrschte Presse, und der Fanatismus bes durch Demagogen nach Willfür geleiteten, zu Aufständen, Mord und andern Gräuelthaten seberzeit bereiten Pöbels, in welchem die schlechteften Elemente vorherrschten.

Es gab ber politischen Barteien nach und nach mehrere von größerem ober geringerem Ginfluffe auf ben Bang ber Greigniffe. Gine Orleanische war am Sofe besonders gefürchtet. aber von weit geringerer Bebeutung als bie allmählig fic erbebenbe, bald alle anderen Parteien jurudbrangenbe ber außerften Demofraten, bie von ihren Busammenfunften im ebemaligen Rlofter ber Jafobiner fich ben Ramen gab. 3nbem wir unsere Leser auf die Werfe uber Die Geschichte ber frangofischen Revolution im Einzelnen verweisen, g. B. auf Das icon angeführte von Bachsmuth und von Spbel's Gefchichte ber Revolutionszeit, fahren wir fort bie Rolle an fcilbern, welche ihrer Correspondeng nach die mahrend ber gangen Beit in ber peinlichften Lage befindliche Ronigin Marie Antoinette fpielte. Gie mar bie murbigfte, über bie aller Mitglieder ber foniglichen Familie und ber Minifter alangend hervorragende, leiber aber, mas fie fich felbft oft fagte, von feinem Erfolge gefront. Die Ronigin fab balb ein, welchen Weg man von Unfang an batte einschlagen follen, um fo viel wie möglich Meifter bes Terrains ju bleiben, und fie zeigte eine gang anbere Saltung ale ihr gu einer politischen Rull herabgefuntener Gemahl. 3hr Brief. wechsel, immer vorausgesett, bag er in ber Sauptface acht

ift, enthält so viel bisher wenig Befanntes ober ganglich Unbefanntes über ben Gang ber Dinge, bag die Revolutions-Episobe von Anfang bes Jahres 1790 bis zur Katastrophe vom 10. August 1792 einer neuen Bearbeitung unterzogen werden sollte. Es ist auffallend, wie selten in den meisten neuern Darstellungen ihre Einwirfung richtig geschildert wurde \*).

Hier folgen die wichtigsten Ergebnisse des Studiums ihrer Briefe bei Feuillet und Hunolstein. Der erste in Betracht zu nehmende Brief Antoinette's ist ein den 26. Februar 1790 an ihren Bruder Kaiser Joseph gerichtetes Schreiben (bei Hunolstein S. 141 — 143), das er freilich nicht zu Gesicht bekam, da ihn sechs Tage zuvor der Tod ereilt hatte. Der Trauerfall war, wie aus einem Briefe der Prinzessin Elisabeth vom 1. März (bei Feuillet S. 293) zu ersehen, ihr damals noch nicht bekanut und selbst den 14. März in Paris noch nicht officiell angemeldet \*\*). Sie schreibt an Joseph:

"Mein lieber Bruter! Die Lage ber Dinge ift, ich bin hierüber mit Ihnen einverstanden, fehr schlecht, und Ihr letter Brief beurtheilt ganz richtig die Gesahren, in welchen wir schweben. Sie fürchten, ich mache mir zu viel Illusionen. Ich habe sehr wenige. Man hat neben mir sich barein ergeben, mit sehr Wenigem sich zu bescheiden; ich für meinen Theil bin nicht der Meinung, die Staatsgewalt (le pouvoir du trone) so leichten Kaufes hinzugeben. Je mehr man den Parteien zugesteht, um so begehrlicher zeigen sie sich, wovon wir täglich Beweise haben. Ich habe hier-

<sup>\*)</sup> Sehr gut schilbert bieseibe nörigens v. Spel Bb. I. S. 223 Beschichte ber Revolutionszeit, worin er fagt: "bie Kraft ihres reinen Charakters war burch teine lodere hulle verbedt, sie begriff bie Gesahr ihrer Stellung, die Pflichten ihres Gemahls, die Tiefe bes brochenden Berberbens." Sie begeisterte Mirabeau zu bem Ausrufe, daß an der Seite des Königs nur ein Mann siehe, die Königin; sie schien dem Grafen Merch das einzige Organ, wodurch ber König zu festem handeln bestimmt werben könnte.

<sup>\*\*)</sup> Rach einem Briefe Antoinette's vom 14. Marg bei Feuillet C. 297.

über viel mit bem Grafen Merch gesprochen und auch er ift gam und gar meiner Unficht. Die National-Berfammlung ift ber ber bes Uebels; fle will fich aller Gewalten bemachtigen und ten Ronig vollftanbig zur Rull machen. Dir ichien es, ale batte man fic mit ben Parteiführern in's Ginvernehmen fegen und fie ju gewinnen versuchen follen. Der erfte und gefährlichfte unter Allen ift Mirabeau; aber feine Sittenlofigfeit erregt einen folden Abichen. und bie Schilderung feines Benehmens bei ben Borgangen vom 5. bis 6. Oftober, beren Anftifter und Leiter er mar\*), bag man fich nicht entschließen fonnte, weber nabe noch ferne mit biefem Danne in Berührung zu tommen. Dieß ift auch beghalb fcwierig. meil die Minister im Gebeimen mit ibm einverstanden fenn mußten. um fortmabrenben Bwiftigfeiten vorzubeugen. Aber meber Reder noch ber ihm feinblich gefinnte Lafapette murben fich bagu perfteben. Man muß baber barauf verzichten ober Reder entlaffen, mas unmöglich ift. Wir erhielten von einigen andern ausgezeichneten Dannern (wie Meunier) Dentschriften. Cobalb eine Nation eine Regierung nach englischem Mufter versucht bat , fallt fle in einen Couveranetate = Schwindel und fann nur burch eine fefte Band im Baume gehalten werben. - Die ich bore, find bie Parteien jest untereinander felbft zerfallen; man will aber burde aus eine neue Staatsorbnung; bie alte ift verhaft, und bas ber Berachtung preisgegebene Ronigthum ift thatfachlich nichts Anderes ale eine gewöhnliche Regterungebehorbe. Dieg mein theurer Bruter ift unsere fcredliche Lage. Man will neben mir fich barein fugen. man hofft, ber Sturm werbe vorübergeben. Gott gebe es! 34 fomme aber immer auf ben Gebanten gurud, bei ben Barteiführern ber National = Berfammlung Verfuche zu machen." -

Dieß zu thun, und zwar Mirabeau für ben hof zu gewinnen, ward nun ber bie Königin beherrschende Gebanke, ben sie in einem Briefe vom 22. April 1790 bem Baron v. Flachsland, geheimen Agenten bes französischen hofs in Deutschland (bei Feuillet S. 305), ihn über beffen Aus-

<sup>\*)</sup> In einem fpateren Briefe fchreibt Antoinette, bag blef nicht ber Fall gewesen und fie im Irrthume war.

führung befragend, auseinandersett. "Bo", schreibt fie hier, "wäre ber zum Unterhändler mit einem Menschen, bessen ganzes Leben nur Arglist, Lug und Trug ist, geeignete Mann zu sinden? Er durfte kein Abeliger seyn, da ihn Mirabeau gewiß hinter das Licht führen, und darauf an den Pranger stellen würde. Ich zerbreche mir den Kopf im Nachsinnen hierüber. Kennen Sie Jemanden, so nennen Sie ihn mir. Ich werde jeden persönlich aufnehmen, nur Mirabeau selbst nicht. Ich zweiste zwar nicht daran, daß meine Eigenschaft als Frau mir Gewandtheit und Festigkeit geben würde, aber der Abscheu vor seiner Sittenlosigkeit u. s. w. schreckt mich ab ihn zu sehen. Bieten Sie Alles auf, einen geeigneten Mann zu sinden, um das Ungeheuer (le monstre) zu gerwinnen ober zu vernichten."

Es ist nun zwar längst bekannt, daß es dem Hofe gelang Mirabeau zu gewinnen; doch war man bis in die neueste Zeit nicht genau darüber unterrichtet, auf welchem Wege und durch welche Mittelspersonen die Verständigung mit dem verabscheuten Demagogen bewerkstelligt wurde. Es ist das Verdienst des belgischen Geschichtschreibers Th. Juste, in seiner 1863 erschienenen Viographie des Grasen Merch-Argenteau\*) hierüber vollständige Ausschliffe gegeben zu haben, Ausschlüsse wodurch für die auf die Verbindung Mirabeau's mit dem Hose bezüglichen Briese Marie Antoinette's das nöthige Verständniß ermöglicht wird.

Der zu einer Unterhandlung mit Mirabeau für geeignet gehaltene Mann ward gefunden. Es war der den Namen eines Grafen de la Mark führende, mit Mirabeau schon seit lange bekannte und als College der constituirenden Versammlung viel mit ihm verkehrende, ihn selbst mit einem monatlichen Darlehen von 50 Louisd'or unterstützende Kürst August

<sup>\*)</sup> Der Titel ber Schrift ift: Souvenirs diplomatiques du XVIII. siècle. Le Comte de Mercy Argenteau par Th. Juste. Bruxelles 1863.

von Aremberg (geboren zu Bruffel ben 30. Anguft 1753). Die sogenannte brabantische Revolution gegen Kaiser Joseph hatte ben, obwohl seit vielen Jahren in Frankreich lebenben, einer ber ersten Familien Belgiens (nun auch in Dentschland) angehörenben Fürsten zur Rückschr in sein Baterland veranlaßt, wo er eine hervorragenbe Rolle zu spielen hoffte. Seine Erwartungen wurden indeß völlig getäuscht, da er nicht zu ber damals Alles beherrschenden Ban der Root'schen, sondern zur Bont'schen Partei sich neigte. Mitten in den Partei-Birren erhielt er vom Grafen Mercy-Argenteau, mit dem er gleichfalls längst befreundet war, einen Brief, worin er gebeten wurde, höchst wichtiger Angelegenheiten halber, schleunigst nach Paris zu kommen \*).

Er folgte fofort ber Ginladung und erhielt, nachbem er Merch feine Untunft gemelbet hatte, fogleich einen Befuch. Done bie belgifchen Angelegenheiten mit einem Borte gu berühren, fagte Derch zu ihm: "Gie fteben mit bem Grafen Mirabeau auf vertrautem Buge ?" 3a, herr Graf! "Der Ronig und bie Ronigin erhielten von biefem Berhaltnis Runde und glauben, bag, indem Gie baffelbe nicht aufgeben, Sie Die Abficht haben ihnen Dienfte gu leiften!" Sie haben fich nicht geirrt, bie Ronigin ift hievon mehrmals in Renntnis gefett worben. "Ihre Majeftaten haben mir aufgetragen, Sie um Ihre Meinung über bie von Ihnen vorausgesetten Wefinnungen Mirabeau's ju befragen !" "Graf Mirabeau (erwiderte La Mart) glaubte beim Beginne bes Reichstags, bie Minifter bes Ronigs murben wie bie in England verfahren, im Schoofe ber Berfammlung eine Regierungspartei gu bilben und fur biefelbe bie burch Talente, Renntniffe und Popularitat hervorragenden Manner ju geminnen beftrebt fenn. Da bei Eröffnung bes Reichstags bie Partei, melde auf bie Bolfemeinung fich ftutte, bie ftartfte mar, fturgte fic

<sup>\*)</sup> Wir folgen Jufte G. 75 ff.

Mitabeau in biefelbe und zeigte fich beftig, um am Sofe gefürchtet und gefucht zu werben. Seine Berechnungen murben getäuscht, und feitbem mar es ihm nicht mehr möglich, eine beffere, b. b. eine feinen politifden Unfichten und Grund. faben entsprechende Stellung einzunehmen. Er bat mir bierüber oft fein Bebauern ausgebrudt. Er erfannte langft bie Unfähigfeit ber Minifter und betrachtet Reder ale ben Ilrbeber ber über Franfreich hereingebrochenen und noch tommenben Uebel. Mirabeau bat gewünscht, bag bem Ronige feine Beneigtheit ibm ju bienen befannt werbe. Bor mehr als funf Monaten habe ich Monfieur (ben Grafen von Brovence) hievon in Renntniß gefest, berfelbe bat fich aber nicht bewogen gefunden es bem Ronige mitzutheilen. Darauf jog ich mich von biefer Cache jurud und verließ Baris, und ware ohne Ihre Ginlabung auch nicht jurudgefommen."

"Aun wohl", antwortete Mercy, "es hanbelt sich jest bavon, biese Sache in's Werk zu seten. Der König und bie Rönigin sind entschlossen die Dieuste bes Grasen Mirabeau in Anspruch zu nehmen, wenn er gewillt ift, ihnen nütlich zu seyn. Sie überlassen Ihnen zu bestimmen, was zu thun sei; ihr in Sie gesetes Bertrauen ift unbedingt, und so überlassen sie es Ihnen die Bedingungen sestzustellen, und wollen nur durch Sie, herr Graf, sich mit Mirabeau in Berdindung seten. Die Sache müßte aber Geheimnis bleiben, wie Sie wohl begreisen. Es ist wesentlich daß Neder, mit dem man sehr unzufrieden ist, von der Unterhandlung nichts erfahre. Die Königin rechnet vor Allen auf Sie, und weil Sie nicht zurücksamen, so entschloß ich mich Ihnen zu schreiben."

"Herr Graf", erwiderte La Mark, "das Uebel ift schon sehr groß, und ich zweiste, daß selbst Mirabean wieder zu nichte machen kann, was man ihn hat machen lassen." Er erklärte dann Mercy, daß er die Vermittlerrolle ohne bessen eigene Theilnahme an berselben nicht übernehmen werde, und setze als erfte Bedingung fest, Merch musse mit Mirabeau eine Unterredung haben, um ihn beurtheilen zu können und von

feinen Grundfaben und Gefinnungen fich zu vergewiffern. Mercy trug fein Bedenken, und erklatte bann ben König von der stattgehabten Unterredung in Kenntniß zu seben. La Mark sah wohl ein, Merch könnte durch die Einmischung in eine Angelegenheit dieser Art seinen Charakter als Gesandter compromittiren, war aber sest entschlossen, nur im Vereine mit ihm und unter seiner Anleitung die Unterhandlung mit Mirabeau zu übernehmen. Merch sah übrigens die Sache nicht mit gunftigen Augen an.

Es verftrichen vierzehn Tage, ebe er ben Grafen La Dart wieber ju fich bat, versuchte bann biefen ju überreben, ftimmte aber endlich einem gemeinschaftlichen Sandeln ju und fragte, wie es ermöglicht werben fonne, bag er Mirabean febe, ohne bag bieg irgend Jemand gemahr werbe. Graf la Dart folug biegu feine Bohnung in ber Borftabt St. Sonore vor, bie burch ben Barten auch einen Ausgang auf bie elpfaischen Kelber batte. Durch biefen follte Mirabeau tommen, und fich unmittelbar in bas Bimmer bes Grafen, ohne burch bas Bedienten-Borgimmer ju geben, begeben, mabrend Graf Mercy in ber Strafe vorfahren murbe. Es gefchah, wie man verabredet hatte. Mercy machte Mirabeau eine gebrangte Soilberung bes gefahrvollen Beitergreifens ber Revolution und fagte mit vollfter Offenheit: er tonne nicht glauben, Mirabeau werbe fortfahren, burch Forberung biefer Unordnungen fein Talent und feinen Charafter ju compromittiren. anerfannte bie ichlimme Lage und erflarte: bas junachft ju ergreifende Mittel fei bes Ronigs Entfernung aus Baris, nicht aber aus Frankreich. Mirabeau machte fowohl auf La Mark ale auf Merch ben gunftigften Ginbrud, und Letterer bebauerte febr, bag man eine fo lange Beit habe verftreichen laffen, um ju einem fo ausgezeichneten Manne feine Buflucht gu nehmen, und ibn, ber bem Sofe fo nuglich merben fonnte, beffen Begner werben ließ. Dieß ift bie mahre Entftehungs. geschichte ber Berbindung Mirabeau's mit bem Sofe, wie fie La Mart in feinen Souvenire aufgezeichnet bat.

Da ber Ronig fein Ministerium nicht anbern wollte, mußte Alles hinter beffen Ruden mit Mirabean verhandelt werben, mas fowierig mar und leicht ben Erfolg ftoren fonnte. Auf Merch's Antrag bezahlte ber Sof bie auf 20,000 Franken fich belaufenden Schulden bes Grafen und verlieh ihm eine Monatepenfion von 6000 Franken. Wenn es fic nun nicht in Abrebe gieben lagt, bag Mirabeau fich bem Sofe verfauft und biefer ihn gefauft habe, fo follte boch weber bem Ginen noch bem andern ber Bormurf eines ichmachvollen Sanbeins gemacht werben. Denn Mirabeau mar aufrichtiger Monarchift und wollte aus Ueberzeugung ber Retter ber Monarcie werben; ber Sof aber wollte nicht bloß einen verfaumten, fonbern auch ju feiner Rettung unerläßlichen Schritt nachholen. Dieg wird auch burch bas mas jener that, und burch Marie Antoinette's Briefe vollfommen bestätigt. Sie entichloß fic, ungeachtet ihres Wiberwillens gegen ben Grafen, ihm eine Aubieng zu gestatten, welche gang und gar zu feinen Gunften ausfiel. Er reichte ihr nach und nach mehrere Dentschriften über bie ju nehmenben Dagregeln ") ein, welche fie abidrieb und jum Theil ihrem Bruder, Raifer Leopold, überfandte, ber fie in Briefen vom 2. Mai und 6. Juni 1790 gebeten, ihn von allen ihre Lage betreffenden Borgangen auf bem Laufenden zu halten. Gin von ihr im Juni an Mercy gerichtetes Billet (bei Sunolstein S. 147) enthält eine Anspiclung auf die beabsichtigte Busammenfunft mit Mirabeau \*\*). 3wei feiner Dentschriften, die erfte vom 1. Juli, die andere vom 9. Juli 1790, find bei Sunolftein S. 148 und 155 abge-

<sup>\*)</sup> Rach blefen Denkichriften und bem von be Bacourt berausgegebenen Briefwechsel entwarf von Sybel in Rap. 10 feiner Geschichte ber Revolutionszeit eine freilich etwas ibealifirte, jeboch ber haupts sache nach richtige Schilberung von Mirabeau's politischen Ansschaungen.

<sup>\*\*)</sup> Ein anteres Schreiben an Merch vom 3. Juli (Feuillet S. 325) fpricht zwar minber gunftig von biefer Zusammenkunft, Die am nämlichen Tage ftatthatte.

brudt, sowie ein Brief an Leopold vom 7. (bei Sunolftein S. 152 und bei Feuillet S. 326), worin fie ben Raifer von ihrem Schritte in Renntniß fest und die Bergange in Rurge angibt, wie fie in La Mart's Couvenire ergablt find. verfidert ihren Bruder, Mirabeau habe fich als aufrichtigen, bes ibn anefelnben Berlaufe ber Dinge langft überbruffigen Rovaliften ju erfennen gegeben, und ihr zwei in biefem Cinne geschriebene bochft michtige Dentschriften gesandt. Leiber geichebe aber Alles obne Wiffen ber Minifter und nehme baber nicht ben gewünschten Bortgang; boch hoffe fie, Alles werde eine gute Wendung nehmen, wenn die Rationalverfammlung von ben guten Befinnungen bee Ronige überzeugt fenn werbe. Da fie nach ber Renntnignahme ber erwähnten Denfidriften fich überzeugt habe, daß eine mundliche Befprechung mit Mirabeau nothig fei, fo habe fie bagu eingewilligt. "3d habe alfo", fcreibt fie, "biefer Tage in St. Cloud biefes Ungebener mit einer franthaften Aufregung gefeben, feine Sprace bat aber Diefelbe fehr balb paralpfirt". Der Ronig fei ihr jur Seite gestanden und fei mit Dirabeau, ber ihm als ein aufrichtiger und ergebener Maun erfcbienen, febr gufrieben gemefen. Man glaube, Mues fei gerettet. 216 erfte Dagregel habe Mirabeau bie Entfernung bes Sofes aus Paris, aber nicht ans Frankreich vorgefchlagen. Gie werbe ihren Bruber vom weiteten Berlaufe ber Dinge in Renntniß fegen.

In dem Memoire vom 1. Juli legt Mirabeau seine Unsicht über die Aufnahme und Behandlung bes aus London, wohin man ihn im Oftober 1789 gesandt hatte, zurudtehrenden Herzogs v. Orleans dar; sie geht dahin, daß man zuvorkommend gegen ihn seyn und ihn in die Lage verschen musse, nicht als Gegner des Hoses auftreten zu können, um ihn so in einen Gegensat mit der sich seiner als Werkzeug bedienenden Partei zu bringen. Er könnte so eine Stüte des Hoses werden, was auch die Entsernung des jett dort so unheilvoll wirkenden Lasapette zur Folge haben würde.

Im zweiten Memoire beflagt fich Mirabeau, bag ber Sof ihm verschiedene Unordnungen geheim halte, von welchen er Renntniß haben muffe, um ihm nutlich ju fenn. Co g. 3. bie eben ftattgehabte Sendung Dumouriez' nach Belgien u. f. w. Er muffe, was er icon mit Betonung gefagt habe, ber Ronigin an's Berg legen, fich beim Ronige nicht auf ein bloges, feine Unentichloffenheit vermehrenbes Beto gu befchranten, fondern ibn ju bestimmen bie gefaßten Entichluffe raich ausauführen; es bedurfe baber eines entichloffenen Rathgebers beim Ronige, mit bem beide taglich verfehren und fich feiner bedienen fonnten, alfo eines leitenden Miniftere von entichiebenem Charafter; fonft werbe man immer Fehler begeben, fich mit mehr ober weniger Erfolg bloß vertheibigen, ber Ronig und die Ronigin aber murben ben Aufchein eingefouchterter Gefangenen haben, bie genothigt feien, fich mit ihren Gefängniswartern abzufinben, und außer Stand ben Bang ber Dinge richtig ju beurtheilen, ben Aufruhrversuchen und ben Umtrieben fowie bem Ehrgeig ber Demagogen preisgegeben feien.

Die Correspondenz Marie Antoinette's mit Merch und ihrem Bruder ist von Mitte Juli bis Ende des Jahres 1790 sehr lebhaft und ward es noch mehr im folgenden Jahre. Außerdem schrieb sie der Prinzessin Lamballe den 9. Nov. 1790, 4. März und 20. Angust 1791, sowie dem emigrirten Grasen Artois den 20. März 1791. Den 26. Juli beflagt sie sich bei Merch über die Berkehrtheiten der ausgewanderten Prinzen in Turin (bei Feuillet S. 333), bedauert den 31. desselben Monats, daß Mirabeau noch nichts Erkleckliches gethan habe, da es doch hohe Zeit sei etwas zu thun (Feuillet S. 334—335). Den 5. September mißräth sie ihm nach Baris zu kommen, wo ehrliche Leute es nicht mehr auschielten. Die Rationalversammlung habe Recker so sehr Angst gemacht, daß er den 4. seine Entlassung genommen habe (Keuillet S. 347).

In einem Briefe vom 22. Oftober (bei Fenillet S. 355)

beflagt fich bie Königin über eine in ber Rationalversammlung gegen ben König gerichtete febr heftige Rebe Dirabeau's, beffen Benehmen aber la Darf rechtfertigt. "Diefer Denfc,", ruft fie aus, gift ein Bulfan, ber ein Raiferreich in Brand fteden murbe, und mir follen von ihm bas lofden bes Branbes erwarten, ber une verzehrt! Es muß weit gefommen fenn, bag wir auf ihn unfer Bertrauen gefest haben." Den 27. Ofteber fendet fie ihrem Bruber ein neues Memoire Mira. beau's, ber auf einen totalen Ministerwechsel bringt, mogu fich aber ber Rouig nicht habe verfteben wollen. Die Frage fei nach Mirabeau die: ob ber Ronig fich von ber Rational. Bersammlung ein Ministerium aufnöthigen laffen ober ob er bie Initiative ergreifen wolle; ftatt beffen frage fie (bie Ronigin), ob es nicht vortheilhafter fei, felbft ein Defret, welches bie Macht ber Rationalversammlung steigere und bie Minister ju Cflaven berfelben mache, ju erlaffen ober fich biegu nothigen ju laffen ? Die Ronigin fest mit folagenden Grunden, bie ben Beweis ihrer ansgezeichneten ftaatsmannifden Befähigung beurfunden, auseinander, bag ber Rouig nicht marten folle, bis eine weiter fortgeschrittene Gabrung ibn nothige, ein neues (wie wir jest fagen wurden parlamen. tarifches) Ministerium zu ernennen; nur fo fonne er zeigen, baß er mit ber Nation einig fei, und bas verlorne Bertrauen wieder gewinnen. Die Majoritat ber Bersammlung murbe Die Stube eines folden Ministeriums werben. Lafavette, jest nur noch Suhrer einer fleinen Bartei, fei nicht mehr gu gebrauchen. Sie rath gerabezu, die neuen Minifter aus ben Jafobinern zu nehmen. (C'est des Jacobins, qu'il faut recevoir l'impulsion non ostensiblement etc.). Mirabeau hatte andere Leute genannt, wie Rochambeau als Rriegs- und Mouftier als Minifter bes Meußern, und fich gegen ein aus Jafobinern gebildetes Ministerium erflart, weil es bem Sofe Conceffionen machen mußte und fich nicht wurde halten fonnen.

Diefer Brief Antoinette's an ihren Bruber lagt uns einen tiefen Blid in bie verzweiflungevollen Buftanbe von

bamals thun und zeigt, baß fie allein es war, welche biefelben richtig erfaßte und ben feften Willen hatte, bas fdwankende Staatofdiff einem fichern Safen juguführen. Unfange Rovember hatte ein für fie fehr ichmergliches und fogleich als gefahrvoll erkanntes Ereigniß ftatt. Die in Folge bes Salebandproceffes gebrandmartte, öffentlich gepeitschte und bann bes Landes verwiesene sogenannte Grafin Lamotte Balois war (naturlich von ben Demagogen herbeigerufen) beimlich nach Paris jurudgefommen und fuchte bie Ronigin burch lugenhafte Anschuldigungen (Pamphlete) ber emporendften Art beim Bolfe auf's Reue verhaßt ju machen und in Digcredit ju bringen \*). Mirabeau hielt ihre Rudfehr fur eine Intrigue bes Bergogs von Orleans. Es wurden fogleich Befehle ju ihrer Berhaftung gegeben. Marie Antoinette fcreibt hieruber ben 14. Rovember 1790 ihrem Bruder, lobt Mirabeau ber ihr eine auf die Sache bezügliche Denfichrift überreicht babe, und ben fie feinen Bunichen gemäß gerne noch einmal gesprochen hatte, wenn es ihr möglich gewesen ware, ohne daß ihre Umgebung es gewahr murbe, eine Unterredung mit ihm zu bewertstelligen (G. 170). Den 27. December fcreibt fie aber bem Bruber, ihre Lage habe fich noch mehr verschlimmert. Das Volt sei von einer Art Babufinn ergriffen. fie tonne nur weinen ober ihre Thranen verschluden. Deuchelmord fteht vor ber Thure." Gie fann fich, felbft mit ihren Rinbern, nicht mehr am Fenfter feben laffen, ohne infultirt zu werben von einem Bobel, bem fie boch nie etwas zu Leibe gethan habe, ja unter welchem fich viele von ihr mit Boblthaten überbaufte Individuen befanden. Sie fei auf jebes Ereigniß gefaßt, fle bore jest faltblutig, wie man ihren Ropf verlange! Sie bedauert bes Brubers Rranffeyn, bitte ihn aber ju verzeihen, daß fie feinen Rath ju flieben nicht annehme. "Bebente", fagt fie, "bag ich mir nicht mehr ange-

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer ber "Staateveranberungen" gibt bavon eine Analpfe.

bore; meine Bflicht ift ba ju bleiben, wohin die Borfehung mid gestellt hat, und mid, wenn es febn muß, mit meinem Rörper ben Dolden ber Morber, bie jum Ronige gelangen wollen, entgegen ju ftemmen. 3ch wurde mich meiner Mutter, beren Ramen auch Dir fo theuer ift, unwurdig zeigen, wenn Furcht mich triebe meinen Gemahl und meine Rinder ju verlaffen." Gie wiffe nicht, wie fie biefen Brief an ibn gelangen laffen tonne, fo traurig fei ihre Lage (G. 171-173)! ben nachstfolgenben, an ben feit Enbe September als faiferlicher Bevollmächtigter im Saag und fpater als Minifter in Bruffel fungirenben Grafen Mercy gerichteten, furgen Briefen trägt fie bem Freunde bie Beforgung verschiebener Schreiben auf, befragt ibn bann in einem langeren Briefe vom 10. Jan. 1791 (bei Feuillet S. 419) um feinen Rath über verschiebene von ihrem Bruber Leopold ihr, und gwar größtentheife burch ben an fie abgefandten mit D. bezeichneten jungen Marquis v. Duras (?), gemachte Borichlage. Die Botichaft lautete babin: ber Raifer balte ihr und ber Ihrigen langeres Berbleiben in Frankreich für unmöglich, und habe fie fcon in Franffurt (gur Beit feiner Rronung) erwartet. Er glaube, bag ce mit ihrem Duthe ju Ende fei. Sie fdreibt bieruber an Mercy: "Bir find aus ju ebelm Blute entsproffen, als baß Jemand voraussegen barf, wir werben foldem Rleinmuthe uns hingeben; es gibt Augenblide, wo man fich verftellen muß." Was indeffen die flucht aus Franfreich betrifft, fo fei fie mit bem Bruber einverstanden, wenn biefe mit Sicherheit und Erfolg bewerfftelligt werben fonnte. Sie habe mit Bufriedenheit von bem jungen D. vernommen, bag Graf Artois in Wien nicht aufgenommen werben wurde, was fie fur febr zwedmäßig halte; fein Dabinfommen wurde fie im bochten Grabe compromittiren. Sie fagt bem Grafen : "Machen Sie mit bem Briefe mas Ihnen beliebt. 3ch beauftrage Sie nicht mit meiner Apologie; Sie tennen ja langft ichon meine Seele bis auf ben Grund. Rie wird mich bas Unglud auf niebrige ober faliche Gebanten bringen; aber es ift auch nur ber Rame

bes Königs und feines Sohnes, wofür ich mich völlig zum Opfer bringen will. Denn alles Unbere was ich hier febe, ift mir ein Gräuel, und es ift in feiner Partei und in feiner Claffe einer, ber verbiente, bag man bas Minbeste für ihn thue."

In einem Billet an Mercy vom 20. Januar bedauert fie, baß fo viele Frangofen nach Bruffel auswanderten; bieß errege Berbacht in Paris. Sie bore auch, bag bie emigrirten Pringen in Deutschland Truppen werben; dieß bereite Berlegenheiten und hindere in ben Tuillerien an ber Ausführung ihrer Blane (Sunolftein S. 179 und Feuillet S. 419). ift auffallend, baß fie zweier im Rovember und December 1790 von Mercy vom Saag aus an fie gerichteter Briefe (bei Feuillet S. 373 und 377) feine Ermahnung thut, obgleich ihr barin bie wichtigften Mittheilungen über bie Frankreich gegenüber ju befolgende Politif ber europäischen Sofe gemacht werben. Sie hatte wohl biefe Schreiben nicht erhalten. In ihrem Briefe an ben Grafen Artois (in Turin) vom 20. Marg entschuldigt fie fich, ibm fo lange nicht geschrieben ju haben, und bittet ihn die Reife nach Wien zu unterlaffen, beschwört ibn ben Pringen Conbe von Planen, beren Erfolg jebenfaus febr zweifelhaft fei, abzuhalten und ruhig in Turin ju bleiben, um, wenn gunftige Berhaltniffe eintreten follten, von bort aus im fublichen Franfreich fich thatig zu zeigen (S. 180 - 181). Artois hatte fich fchriftlich an ben Raifer gewandt und auch burch ben babin gefandten Calonne bitten laffen, ihm bie Reise nach Wien ju gestatten, erhielt aber, bem Bunfche Untoinette's gemäß, eine abschlägige Antwort. Die auf biefes Reifeprojett bezügliche langere Correspondenz nebft einem Memoire Antoinette's find gebrudt bei Feuillet **S**. 399 ff.

### XLIV.

## Politische Gebanken vom Oberrhein.

Der heutige Liberalismus junachft im fubweftlichen Deutschlanb.

V.

Gunftiger Stand ber liberalen Partei. Spaltung in berfelben. Die Rabifalen. Gang ter Dinge in bem Großherzogthum Baten. Der schweizerische Sonderbunt. Saltung ber Liberalen bis zum Umfturz und Urthell über dieselben.

3m Unfang bes fünften Jahrzehnts hatte bie liberale Partei in bem fubweftlichen Deutschland einen febr gunftigen Stand. Die Liberalen galten noch immer fur bie Bertheibiger ber Freiheit, fie galten fur bie Bachter bes Rechtes gegen bie llebergriffe ber Billfur und, ba fein anderer vorhanden war, fo hielt man fie fur bie Bertreter ber nationalen 3bee. Durch Diefen Schein hatte bie Bartei ungablige Unbanger und unter biefen febr tuchtige Rrafte gewonnen, fie batte fic vergrößert und verbreitet und ihre fernften Beftanbtheile in Berbindung gebracht. In ben conftitutionellen Staaten beherrichte bie liberale Partei, felbft wenn fie in ber Bertretung bie Minderheit mar, bie Regierung und bie Berwaltung, fie verfügte über bie Breffe und, wir haben es oben erwähnt, felbst bie Cenfur tam ihr ju statten. Die Bureaufratie binberte fie nicht, benn bie Debraahl ber Beamten welche ibr nicht angeborten, fürchtete ihren Ginfluß ober boffte Bortbeile

von biefem. Die liberale Bartei beberrichte unmittelbar bas Bemeindemefen in ben Städten und mittelbar auf bem Lande burch die Einwirfung liberaler Regierungsbeamten, und überall wo fie fdmad ober gar nicht vertreten war, ba übte fie burch verschiedene Mittel einen moralischen Drud. Diefer enggefcloffenen Bartei ftund feine andere gegenüber. Die fog. Confervativen maren eben nur einzelne Manner, nichteinmal burch eine gemeinfame Deinung geeiniget, tonnten fie immer nur verneinen und bie Regierungsgewalten anrufen. Benn biefe nun auch fich ben Liberalen entgegenstellten, fo batte ber Biberftand feinen mefentlichen Erfolg, weil er immer nur gegen Ginzelheiten gerichtet, niemals nachhaltig war. In allen Streitigkeiten mußten bie Regierungen fpater ober früher unterhandeln ober einfach nachgeben, ober fie famen in Lagen, die fle nicht zu beherrichen verftunden, und fo wurde bie Bartei gerabe burch ben Biberftand ftarter.

Die Bewegung bes Jahres 1840 batte bie allgemeine Aufmerksamkeit wieder auf politische Dinge gelenkt und die beutschen Bolfer bachten wieber an Rrieg und an Baffen. Die Erregung mabrte nicht lange und als bie icheinbare Rube wieber eingetreten mar, ba überragten bie materiellen alle anderen Intereffen. Die Sucht reich ju werben erzeugte bie Berehrung bes Reichthumes und baburch gewann biefer eine moralische Bedeutung, wie fie in ben fubweftlichen beutiden ganben bisber unbefannt mar. Diefe find theilmeife febr gefegnete und, in mander Beziehung, felbft reiche ganber, aber ber Reichthum war ziemlich gleichmäßig vertheilt; es fanden fich nur wenige große Bermogen in bem Sinn ber Englander ober ber Frangofen, aber es gab auch feine Armuth, wie fie fo baufig bei biefen erscheint. Der neue Berfebr öffnete bem gandmann ferne Martte, bie Bermehrung ber Lebensmittel brudte ben Gelbwerth berab, ber gering Bemittelte wurde armer und armer; neben ben Berarmten fammelten bie Capitalien fich in einzelnen Banben und bas Capital zeigte feine Dacht. In biefen erften Unfaugen LVL 46

unserer Gelb. Aristotratie erschien aber sogleich das Streben zur Herrschaft. Wer nach dem Maßstade der Zeit und des Landes ein größeres Vermögen besaß, der glaubte sich befähiget und berufen zur unmittelbaren Theilnahme an der Ausübung der Gewalt, und die Regierungen anerkannten diese Ansprüche ). — Reben den Bertretern des Reichthumes stund noch immer die geschlossene Staatsdienerschaft; aber die Eisersucht wurde allmählig gemildert, denn der Verehrung des Besies konnten sich auch die Beamten nicht entziehen, die sonst so hochmütig waren als arm. In der Mehrzahl gingen sie jest wie früher mit den Liberalen. — Als diese nun, mit Vorbedacht oder von der Zeit und den Umständen getrieben, dem Vermögen als solchem einen besonderen Einslus oder eine bevorzugte Stellung zugestanden, da erschien die Spaltung in der Partei.

Biele ehrliche Manner aus ben fog. gebilbeten Stanben neigten fich zu bem Demofratismus, wie er in Frankreich etwa auf ber außersten Linken ber Rammer erschien, und leicht begreistich ift es, daß diese zahmen Demofraten beider Länder miteinander in Berbindung traten. Als sich aber in den unteren Schichten ber französischen Bölker die communistischen Ibeen verbreiteten, so wurden diese in das sudwestliche Deutschland übergetragen. Burden dieselben nun auch nur von ganz versommenen Menschen ausgenommen, so wirste viel mächtiger der plumpe Radikalismus in der benachbarten Schweiz. Dieser fam unmittelbar zu den beutschen Rachbarn herüber, und er brang nicht nur in deren unterste Schichten. Die Sendlinge und die Schüler der schweizerischen und der französischen

<sup>\*)</sup> Die babifche Regierung ging auch hierin voran, indem fie bie Mitglieber ber erften Rammer, welche ber Gregherzog fur die Dauer einer Finange Berlede ernennt, theilweis mit Raufleuten ober mit Jabrifanten befehte, alfo bem beweglichen Bermegen eine Stellung gab, welche nach bem Sinn ber Berfaffung bem großen und unveranderlichen Grundbefit jugewender war.

Lehren wühlten fleißig in Deutschland, aber sie offenbarten nicht ihren letten Gebanken und barum hielten die Liberalen von demokratischer Farbung sie für ihre Anhänger und Werkzeuge. Die liberale Partei bestund bemnach aus zwei Theilen; ber eine wollte die Herrschaft der Auserwählten unter den bisherigen Formen sessstellen und sichern; der andere wollte, daß die Staats-Allmacht von einer größeren Masse und besonders unter anderen Formen ausgeübt werde. Dan konnte, ehe die Radikalen sich vollsommen trennten, den einen Bruchtheil der Partei als den monarchischen bezeichnen.

In beiden Bruchtheilen war die wefentliche Berschiebenbeit ihrer Principien noch nicht jur Rlarbeit gefommen. Die entschiedenen Radifalen sprachen, wir haben es oben bemerft, ihren letten Bebanten nicht aus; mas fie aussprachen bas betrachteten bie Liberalen als fehr verzeihliche Uebergriffe bes Gifere, welchen man ju rechter Beit icon bampfen tonute, welchen man jest aber ehren und iconen mußte. Liberalen erftrebten und errangen, bas mar nicht gegen ben Sinn ber unflaren Demofraten. Diese glaubten, daß bie Bublereien ber Rabifalen in ihrem Intereffe gemacht murben; bie Anderen meinten Rugen baraus ju ziehen und beide ließen biejenigen gewähren, beren letter 3med ihr Untergang war. So fam es benn, bag die Spaltung lange Zeit beftund, ebe fie offen und fichtbar ericbien. Um wenigsten aber machte bie Spaltung ber Partei fich in ben Bertretungen fichtbar, benn in biefen erschienen Liberale, welche "mäßig" und folde welche hartnadiger waren und weiter geben wollten, aber man fab auch, wie beibe burch gegenfeitige Bugeftanbniffe fich einigten.

In dem Berlauf vieler Jahre waren die Sprecher der liberalen Bartei immer dieselben Manner gewesen; und die Sipe in den Boltstammern waren fast wie angeborene Rechte erschienen. Die Partei beherrschte die Wahlen, und wenn die Regierungen einmal auch einen anderen Abgeordneten

wollten und burchtrachten, so stellte sich dieser schnell in das Gefolge eines "hervorragenden" Liberalen und die Minister machten ihm bennoch den Hof. Die deutschen Kammern waren ihrem Wesen nach ständige Körperschaften geworden, welche, dem Bolf gegenüber, allein das Recht hatten, sich mit den öffentlichen Angelegenheiten zu befassen. Der vermögliche Spießburger machte sich breit, denn er gehörte mittelbar oder unmittelbar zu dieser Körperschaft; die Interessen der Partei und die Interessen des beweglichen Reichthumes wurden solldarisch und diese Gemeinschaftlichkeit kam, ohne daß man es bemerken wollte, den radikalen Umtrieben zu Rusen.

Den Bolfern im fubweftlichen Deutschland ging es im Allgemeinen gang gut; fie fannten nicht die Roth, wie folche nicht felten in anderen ganbern und befonders in naben Brovingen bes benachbarten Franfreichs fich einftellte. ihrem Bohlbefinden maren biefe Bolfer trage geworben, es war nicht leicht fie fur eine politische Ibee aufzuregen, aber bie Bublerei ber Rabitalen hatte boch ein Sinfen ber Achtung für bie bestehenden Autoritäten bewirft. Die Liberalen murben baburch nicht beunruhiget; ihnen mar bie Rammer ber Abgeordneten jest icon bie bochfte Autoritat, und viele zweifelten nicht baran, daß fie bie einzige werben und daß ber Regent fic mit ber Berehrung begnugen muffe, welche ber Rrone, als einem verfaffungemäßigen Inftitut, gebühre. Selbftuberhebung ber liberalen Bartei fprach bas unflare Befühl, baß ihr jedes Studden von Achtung gufalle, welches staatliche Juftitute ober gemiffe Bestandtheile bes Bolfes und ber Gefellichaft verloren. Wer in folder Berblendung nicht befangen war, ber erfannte febr gut, bag in bem Bolte eine gemuthliche Bietat fur Die Fürstenbaufer und eine unwillfurliche Berehrung fur übertommene Berhaltniffe und Unftalten noch immer bestund, und bag mit bem Unfeben einer jeben Autorität auch bas Unsehen ber Boltstammern fant. Ginface Leute fuhlten, bag bie Rlaffe, aus welcher bie Bertretungen hervorgingen, in unverholener Unmagung bem Bolf gegenüberftund, und biefes unbestimmte Gefühl follte ju bewußtem Saß fich fpater gestalten.

Mehr als die frangofischen Communisten batten schweigerifche Rabifale bie robe Berneinung über ben Rhein geworfen und mit ber Difachtung bes religiöfen Befens ben Saß gegen bie Unftalten bes positiven Chriftenthumes in beutschen ganden verbreitet. Die fatholische Rirche, mir haben es früher ermahnt, bestund allein noch als eine geschloffene, burch fich felbft berechtigte, Rorperschaft. Weil aber fie als folde beftund, fo fonnte und mußte fie ihre geschichtliche und gemahrleiftete Freiheit wieder erwerben, und in diefer mußte fie ber mobernen Staatsallmacht und ber herrichenben Bartei entgegentreten. Glaubte biefe auch nicht an ben Sieg ber "verrotteten" Unftalt, fo mußten die befferen Ropfe boch einfeben, baß icon ber offene Rampf fur alte Rechte ihrer Berricaft verberblich werben fonnte. Je mehr nun bie Abgeordneten fich und ihren Unbang ale eine bevorzugte Rlaffe betrachteten, um fo mehr mußten fie trachten, bie Rirche tampfunfabig ju machen, und barum hinderten fie nicht bas mufte Treiben ber Rabitalen; fie besagen bagu bie Mittel, aber fie verwendeten nicht diefe Mittel, wenn fie bie Bublerei ber guberlichfeit auch nicht gerabezu unterftütten.

Als in ben subwest-deutschen Staaten bas liberale Wesen allmählig überwuchert wurde von dem radikalen, da erst geriethen die Regierungen in Sorgen; aber wenn sie einen Widerstand versuchten, so war dieser schwach und vorsibergehend oder er war ungeschickt und unklug. Entweder machten die Regierungen Zugeständnisse oder sie machten Gewaltstreiche. Zene zeigten die Furcht und die Schwäche; diese verhinderten was sie bewirken sollten, sie erbitterten selbst besonnene Männer und trieben gemäßigte Liberale auf die dußerste Seite. Wenn nicht über irgend einen Mißgriff ein Lärm erhoben wurde, so waren die Verhandlungen der Kammern matt und unfruchtbar, wie solches immer vorkömmt bei Lenten, welche alt geworden sind in der Gewohnheit eines

gewiffen Berufes. Was baburch bie Liberalen in ber öffentlichen Meinung verloren, bas gewannen bie Rabitalen, welche, wenn nicht mit ihren Abfichten, boch mit ihren Ibeen und mit ihren gerftorenben Grundfagen immer offener beraustraten. So ging jegliche Autorität ihrer Bernichtung entgegen und bie befferen Manner ber liberalen Bartei abnten bie Gefahr. Batten bie Regierungen es verftanben, bie innere Spaltung ber Bartei jum offenen Bruch ju treiben, fo mare biefer unheilbar geworben; fie hatten bie gemäßigten, b. b. bie monarcifc-conftitutionellen Liberalen jum ernften Wiberftanb gegen ben Umfturg gezwungen; in ber Ginigung mit biefen batten bie erhaltenben Rrafte fich aus ihrer Berftrenung gefammelt, und es mare eine neue Bartei entftanben: bie jum Sout bes Rechtes und ber mabren Freiheit. Regierungen mit bestimmten Grundfaben und mit festem Willen maren febr ftart geworben und fie batten bie fdwierige Lage bemeiftert.

Deutlicher ale in irgend einem anderen gande erschien ber Bang ber Dinge in bem Großherzogthum Baben.

Der Widerstand ber Regierung gegen das Treiben ber Radikalen war schwach und planlos geworden. Die erste Rammer war zu vollfommener Unbedeutendheit herabgekommen; bie zweite, zwischen beiden Seiten hin- und hergezerrt, machte den Radikalen unkluge Zugeständnisse und die Abgeordneten, schwach und für die Popularität, die sie nicht besasen, immer besorgt, wollten den "Fortschritt" nicht hindern. Häusig wurde irgend ein unbedeutendes Mitglied vorgeschoben, um durch einen ausfallenden Antrag einen gewünschten Lärm zu machen; solcher Lärm aber zeigte die Berlegenheit der Minister und verhallte ohne weitere Folge \*). So spielte

<sup>\*)</sup> So 3. B. mußte ein Abgeordneter Anapp von Appenweiher eine Motion einbringen bes Inhaltes: bie Kammer wolle die Regierung ersuchen bem Bunbestag ben Antrag zu ftellen, bag tein beuticher Fürft an ber Bertretung eines anberen Lanbes theilnehme ober auf

bas Leben ber Liberalen fich allmählig ab, mahrend bie Rabifalen ben Boben gewannen.

3m 3. 1845 fam Ronge in bas Land Baben. Er wurde nicht nur von den Radifalen fondern auch von ben Liberalen mit Triumph empfangen und mehrere, bamale noch angefebene, Abgeordnete icomten fic nicht ber offenen Sulbigungen, welche fie bem mobernen "Reformator" meiftens recht laderlich barbrachten \*). Manche faben wohl ein, bag bas Ronge'fche Unwesen eine plumpe Bublerei war, unternommen, um bie bestehenben Autoritäten ju fturgen, aber Alle waren burch ihren Bag gegen bas positive Christenthum und besonbers gegen die fatholische Rirche verblendet. Die nabe Abichaffung ber religiösen und firchlichen Unftalten murbe bamals noch wohl nur von ben überfpannten Rabitalen gehofft, aber auch bie fog. gemäßigten Liberalen erwarteten von ber "religiöfen Bewegung" eine machtige Forberung ihrer Plane; fie zweifelten nicht, bag ber Reformator aus Schlefien, geborig unterflutt, eine Rirchenspaltung bewirken und bag aus diefer eine Rational-Rirche, b. b. eine burchaus abhangige Staatsfirche entfteben werbe. Die Ronge'iche Lehre, eigentlich nur eine robe Berneinung ber driftlichen Glaubenefate, gewann febr wenige Unbanger und auch biefe nicht unter geachteten Berfonen,

irgend eine andere Beise ben Unterthaneneid leifte. Die Motion war gegen ben König von Sannover gerichtet, welcher ale englischer Bring feinen Sit in bem Oberhaus eingenommen hatte. Die bablichen Minister wußten nichts Anderes zu thun, als daß fie bei der Berhandlung mit großem Gerausch den Saal verließen und badurch, zu ihrem eigenen Rachthell, die lächerliche Sache noch lächerlicher machten.

<sup>\*)</sup> Befonders hatte fich babei hervorgethan ber Abgeordnete Baffers mann von Mannheim, welcher als Abgeordneter jum Frankfurters Barlament befonders burch feine Sendung nach Berlin im Marz 1848 befannt geworden ift und welcher einige Jahre fpater, fast erblindet, ein noch junger und fehr wohlhabender Mann, feinem Leben durch einen Pikolenschuß ein Ende gemacht hat.

aber beffen ungeachtet wollten die Liberalen die staatliche Anerkennung der "Deutschfatholiken" und zu Gunsten dieser eine Aenderung der Berfassung erzwingen. Der Antrag wurde von einem Geistlichen, dem evangelischen Pfarrer von Seidelberg, in die zweite Kammer gebracht. " und die Regierung schwankte wie immer. Die gedankenlosen Anhänger der Partei, mit landläusigen Gemeinpläten gefüttert, konnten auf ihrer Bildungsstufe nicht gewahren, daß die katholische Kirche schon ganz audere Gesahren bestanden hatte, als diejenigen welche der lüderlich verkommene Apostat aus Schlesien ihr bereiten sollte; aber die besser unterrichteten Kührer hätten doch einsehen können, daß in der Masse des Boltes die religiöse

<sup>\*)</sup> Der Abgeordnete Stadtpfarrer Bittel ftellte feinen Antrag am 15. Dezember 1845. Er forberte, bag man auf bem Bege ber Befetgebung bie Bestimmungen ber Berfaffung aufhebe, welche bie volle und gleiche flaateburgerliche Berechtigung beschrantten, und bag man bagegen bas Recht ber freien firchlichen Affociation und ber freien öffentlichen Ausübung bes Gultus für alle Landesein wohner beschließen folle, infofern beren ausgesprochene religibje Grunbfate mit ben allgemeinen Burgerpflichten nicht im Biberfpruch fteben. Diefer Antrag lautete fo unschulbig, bag viele Leute taum beffen Tragweite erfannten. In ber Ausübung ihres Gultus waren auch bie Juben nicht gehemmt; aber bie Berfaffungeurfunbe gemahrte bie volle Ausubung ber politifchen Rechte nur ben ans erfannten driftlichen Befenntniffen. Dhne bie ftaatliche Aners fennung tonnte baber ein fog. Deutichfatholif nicht in ber Rammer figen und nicht ein öffentliches Amt verwalten. Das mar benn freillch ein fehr großes hinberniß fur bas Schienmefen, burch welches man bie Rirche gerfteren wollte, tenn es gab bamais Staatebiener, welche ber Ronge'ichen Reformation gerne beigetreten maren, wenn ihre Stellen ihnen maren gefichert gemefen. Burbe ber Antrag bee Stabtpfarrers Bittel jum Gefet erhoben, fo mar auch ben Juben ber Saal ber Stanbeversammlung eröffnet, und bas mare bamale fein unbebeutenber Gewinn gewefen - Freilich haben viele gescheibte Leute geglaubt, bem Beibelberger Pfarrer fei es mit feinem Antrag gar nicht Ernft gewefen, fonbern er habe benfelben nur geftellt, um bie Rabifalen zu gewinnen.

Empfindung noch nicht gänzlich erloschen war. Den Liberalen unerwartet, erhob sich dieses Bolf in gewaltiger Bewegung gegen das wüste Treiben, welches das heiligthum seines Glaubens frevelhaft ergriff. Erklärungen, Verwahrungen, Betitionen kamen zu Tausenden an die Regierung und an die Rammern, die Gährung steigerte sich und sie drohte von dem kirchlichen Boden auf den politischen überzutreten. Die Lage wurde bedenklich; die Liberalen wollten die Gesahr nicht erkennen; sie wollten die Aenderung der Verfassung zur vollendeten Thatsache machen; aber die Regierung fühlte die Rothwendigkeit einer entschiedenen Handlung. Der Großherzog beschloß die Ausschlung der Stände (9. Kebruar 1846).

Satte bie Regierung folden Schritt ju rechter Beit gethan, fo batten fich andere Buftanbe gebilbet; jest mar es ju fpat. 216 bie Regierung entschieben und thatfraftig batte porgeben follen, ba bat fie unterhandelt und die Bartei burch unfluge Bugeftanbniffe geftarft. Diese batte fich ber Berbaltniffe bemächtiget, bie Manner erhaltenber Gefinnung waren überall berausgeworfen ober volltommen gelähmt. ungludseligen Bahlordnung fonnte ber mabre Bolfswille fic feine Geltung verschaffen; die Liberalen und Die Fortschritts. Ranner maren jum Boraus ber Bablcollegien ficher und fo mar das Ergebniß ber Reuwahlen vorauszusehen. Manner, welche wohl bem Spftem bes modernen Liberalismus geneigt waren, aber nicht bem maglofen Ausschreiten bes. felben, murben nicht mehr gewählt, ber rabifale Beftandtheil ber Rammer wurde burch ben Gintritt neuer Mitglieber und burch biejenigen verftarft, welche es nicht verberben wollten mit bem fortidritt. - Die fammtlichen Glieber ber Bertretung hatten aber boch eine Lehre nicht gang ohne Rugen empfangen; fie hatten erfahren, bag bas "bumme Bolf noch immer auf die Pfaffen borte", b. b. bag bem guten Rern bes Bolfes ber Glauben feiner Bater noch immer beilig und daß beghalb die fatholische Rirche, wenn auch gebunden, noch immer eine Dacht fei. Die emfig und ftill fortgefeste Arbeit,

so meinte die Partei, mußte "das Bolf doch aus der alten Berdummung herausreißen"; es konnte nicht lange währen, so kam eine bessere Zeit und die dahin wurden die roben Schmähungen des religiösen Besens und die unmittelbaren Angriffe auf die Kirche in der Kammer vorerft eingestellt.

Die neu gebilbete Bertretung richtete ihre Rraft gegen bie Regierung, welche burch bie Auflosung ber Stanbe-Berfammlung ben Willen jum Biberftand gegen bie "allgemeine Strömung" thatfachlich geoffenbart hatte. Das Dinifterium mar "reaftionar" geworben; es mußte fallen. Das Bubget wurde nicht geradezu verworfen, wie die Rabifalen es wollten, aber es wurde mit einer fummerlichen Debrbeit mubfelig burchgebracht, und bie Abstimmung hatte außerhalb ber Rammer eine Wirfung, welche bie Minifter nicht erwartet batten und welche fie nicht zu benüten verftunden. Die Rabifalen überbauften bie Liberalen mit Schmabungen jealicher Urt \*); biefe aber furchteten fich und in ihrer Rurcht wollten fie ben offenen Brud wieber aufammenfliden. Bares fie entschloffene thatfraftige Manner gewesen, fo batten fe jest noch bie Regierungsgewalt ftarten, mit biefer angriffsweise verfahren und ben Sturm por beffen Ausbruch bemeiftern fonnen; aber, wie in Franfreich, fo zeigte fich and in Deutschland die Unfabigfeit ber Liberalen in fcmieriger Lage. Diefelben versammelten bie befannte Confereng ju Durlad (29. November 1846), um die "au treffenden Magregeln". b. h. um bas Syftem ihrer Bertheibigung ju berathen; aber wie groß ihre Ungft fenn mochte, fie brachten nichts zu Stanbe

<sup>\*)</sup> Guftan v. Struve in bem Mannheimer Journal nannte bie Abgeordneten Raulliberale, Rammermandarinen, Barabehelben, Schwäher u. f. w. Bonihm rührte bie bamale verbreitete Rebensart "ein Lowe fei beffer als breiunbsechzig Dafen " Mit bem Lowen meinte er ben bekannten Fr. heder, mit ben hafen bie übrigen Abgeordneten. Das Alles noch unter ber Cenfur!

als ben Wunsch für eine Aenderung der Regierung in ihrem Sinne und die Gründung eines größeren Organes, welches später als die "Dentsche Zeitung" in Heibelberg erschien. Wenige Wochen später (Dezember 1846) hatte das Groß-berzogthum Baben das Ministerium Bekk.

Die Bildung diefes Ministeriums war durchaus im Sinne ber eigentlich-liberalen, b. h. ber monarchifch - conftitutionellen Bartei; viele besonnene Danner hofften, es werbe eine traf. tige Regierung ichaffen und in allen gandern festen bie Liberalen, welche ben rudfichtelofen Fortidritt nicht munichten, ein großes Bertrauen auf ben Brafibenten bes Minifteriums bes Inneren in Baben. Bett mar ein vortrefflicher Jurift, ein flarer Ropf und ein febr guter Rebner; er war ein gemanbter und unermublicher Arbeiter; er mar bem Großbergog tren ergeben und er mar nicht nur ein rechtlicher fonbern auch ein ehrlicher und wohlwollender Mann. In einer anberen Beit, in einer Beit einfach parlamentarifcher Rampfe batte biefer Mann ohne Zweifel eine gemäßigte Partei gebilbet, er hatte bie Unsschreitungen gehindert und billige Ausgleichungen ju Stanbe gebracht; aber um eine fo gewaltige Gabrung ju bewältigen, baju mar Beff nicht geboren. Er fonnte niemals ben Abvofaten verläugnen, er glaubte bie Begner mit gefetlichen Formen ju befiegen, und er glaubte mit rechtlichen Ausführungen bie Berblenbeten gu gefunder Ginfict zu bringen. Er fannte bie Menfchen nicht; er feste bei ben argften Bublern ben guten Glauben voraus, beshalb burchichaute er felten bie Abfichten berer, melde er enblich als feine Begner und Feinbe fennen gelernt, und ba er auch seine Freunde nicht richtig beurtheilte, so versah er fich gar baufig in ben Mitteln und in ber Zeit. Gin verftanbiger und entschloffener Solbat mare in biefer Zeit ber befte Minifter gewesen, aber Beff hatte feine Gigenschaft eines folden und feine Bermaltung war eine fcmantenbe und eine fomache Bermaltung. Die Rabifalen fannten bie Schwäche ber Regierung und ber Bartei, aus welcher biefe gebilbet worden war; sie waren in steter Berbindung mit den Gleichgesinnten in allen deutschen Ländern, und sie waren in stetem Berkehr mit den Radisalen in der Schweiz und mit den Republisanern in Frankreich. Die deutschen Fortschrittsmänner waren entschlossen bis zum Aeußersten, b. h. bis zum vollendeten Umsturz zu gehen, sie warteten nur auf den günstigen Zeitpunkt und sie waren sicher, daß dieser Zeitpunkt eintreten werde früher oder später.

In berfelben Beit (1846) zeigten fich in anderen beutschen Landern biefelben Ericheinungen, wenn gleich nicht fo ichroff wie in Baben. Man fann nicht vergeffen haben, wie bie Liberalen wirthschafteten, wie fie logen und verlaumbeten, und wie fie Meinungen und Gefinnungen verfolgten. weiß nicht, bag als fie bie Oberhand gemannen, bie baverifde Regierung genöthiget wurde, Die berühmteften Brofefforen, unter biefen Döllinger, wegen ihrer "ultramontanen" Ridtung von ber Universität ju entfernen ? Die febr bebenflichen Aufläufe in Munchen maren mohl aus mancherlei Urfacen entstanden; aber fie maren immer leußerungen bes fittlichen Befühles und fie waren Rundgebungen gegen ein verhaftes Regiment. Gludlicher ale in Baben fant in Bapern bie leibige Wirthschaft einen traftigen Wiberftand in bem Reichs. rath; aber, von ben Rabifalen in Baben ausgebend, verbreitete fich die Bublerei in ber baverifden Rheinpfalg, in Beffen und in Raffan, von ba aus in Franten und weiter vordringend in Sachsen. Je mehr nun bie Raditalen Boben gewannen, um fo mehr wurden bie Liberalen angftlich und rathlos und überall fehlte biefen ber Duth und bie Rraft, um fic bem Unbringen bes Umfturges entgegenzustellen, als ein ernfter und beharrlicher Wiberftand noch Erfolg haben fonnte.

Als die Rabifalen in der Schweiz die mißhandelten Kantone zum Souderbund trieben, da mußten die Berbundeten laut einstimmen in das Geschrei auf der anderen Seite bes Rheines und sie blieben nicht hinter diesem zurud. Sie ver-

bohnten bas bestehende Recht und fie fcmabten bas religible Gefühl. Ber an bem Bestand gefetlicher Berhältniffe festbielt, wer vertragemäßige Rechte ehrte und wer besonders ber Rirche noch einige Achtung zollte, ber mar ein ruffifcher Spion ober, mas noch schlimmer lautete, ein Jesuit, ein pogelfreier Mann in Acht und Aberacht. Die rabifalen Schweizerblatter, damale die Mufter ber roben Gemeinheit, murben von Deutschen fur Deutschland benütt. Eigentlich aufreizenbe Drudforiften wurden wohl auch aus Franfreich, aber in Ungahl aus ber Soweiz herübergeschmuggelt; Taufende von gebrudten Somähichriften wurden beimlich und offen verbreitet und Taufende von namenlofen Briefen, an ehrenhafte Manner gerichtet, zeigten mit Schimpfen nub Droben biefen an, bag fie auf ber Proscriptionelifte seien \*). Die Liberalen wurden freilich auch nicht ganglich verschont; maren fie aber auch wie früher vergöttert worben, fo mar es um fo mehr von ber gewöhnlichen Chrenhaftigfeit geboten, baß fie mit Ernft und Entschiedenheit bas Unwesen verdammten. Die Liberalen wußten fo gut wie Jebermann, daß die abscheulichften Libelle von Deutschen geschrieben, meiftens wohl in ber Schweig, aber febr baufig auch in Deutschland ohne Ungabe ber Druderei ober unter falicher Firma gebruckt wurben; fie wußten, baß Die Schmugblatter und bie anderen Schanbichriften burch Schmuggel in bas Land gebracht murben; fie mußten, baß bie Regierungen jur Berfolgung folden Unwefens gefetlich berechtiget und verpflichtet maren; aber wenn fich gegen bas milbefte Ginfdreiten einer Behorbe ber gewöhnliche garm erhob, fo maren es bie Liberalen, melde burch Stillschweigen ober burch offene Erklärungen in ben Tabel mit einstimmten

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer und viele feiner Befannten find mit folden Drohe briefen bedacht worben und er hat eine große Sammlung gefehen von folden welche ein einziger Mann empfangen hat. Die Briefe waren offenbar von Deutschen geschrieben, trugen aber meiftens schweizerische Boftzeichen.

und baburch bie Organe ber Regierungen noch mehr schen und furchtsam machten, als sie es schon gewesen. Die Liberalen batten noch immer die Herrschaft über einen großen Theil der Presse, aber nicht ein einziges ihrer Organe trat dem schändlichen Treiben entgegen, nicht Eines vertheidigte die Shre unbescholtener Personen, die nicht zu der Partei gebörten. Wohl aber hatten deren Biele ihr Material über die "Fürstensnechte", über die sog. "Aristofraten", über die "Besuiten" u. s. w. aus den mehr oder weniger verbreiteten Schandschriften. Der monarchisch-constitutionelle Bestandtheil der liberalen Partei besaß der Mittel noch viele, wären die Kührer nicht zu seige gewesen, um diese Mittel gegen den herannahenden Umsturz zu verwenden, so hätten sie wenigstens ihre Shre gerettet.

Die Republitaner in Franfreich Schlogen ihre Bereinigung von Tag ju Tag fester und bie Rabifalen in ber Schweig gingen vor in gefchloffenen Daffen, ohne fich um bie vertragemäßige Selbftftaubigfeit ber Rantone ju fummern. Jene verhehlten es nimmer, daß fie die Abichaffung bes Ronig. thumes wollten, und diefe verfundeten offen, daß fie ben Ilmfturg bes Bunbesvertrages erftrebten. Die Rabifalen in bem fudweftlichen Deutschland glaubten, bag nun bie Beit gefommen fei, um fich offen ju organifiren, um Befchluffe ju faffen und ihr Spftem festzustellen. Sie beriefen baber bie Berfammlung nach Offenburg, welche am 12. September 1847 Die folgenden "Forberungen bes Boltes" befchloß: Losfagung von ben Befchluffen, welche von ben beutiden Regierungen jur Unterbrudung ber Bolfefreiheit ju Rarlebad, ju Frantfurt und ju Wien vereinbart worden find; Breffreiheit, Gemiffensund Lehrfreiheit; allgemeine Buganglichfeit bes Unterrichtes; Coup ber perfonlichen Freiheit gegen bie Bemalt ber Bolizei; Ginführung ber Gefdwornen - Berichte und vollsthumlicher Staatevermaltung; gerechte Besteuerung, b. b. progreffive Bermogenoftener, und Ausgleichung bes Difverhaltniffes amifden Capital und Arbeit; Abichaffung aller Borrechte. Die Ber-

fammlung forberte ferner vollsthumliche Webrverfaffung, Beeidigung bes Militars auf bie Berfaffung und Rational-Bertretung bei bem beutiden Bund. Diefe Befdluffe fanden in allen beutschen ganbern einen jubelnben Biberhall. Allerbinge haben einzelne Punfte mahre Forberungen ber Beit und wirkliche Bedurfniffe ber beutschen Bolfer ausgesprochen; aber bie meiften anderen verlangten bie Aufhebung ber Grundfate und Einrichtungen bes bisberigen Staatsmefens, und bas Bange mar ein febr achtbares Brogramm fur eine erfte Beriode ber Revolution. Die Landesgesete rechtfertigten ein ernftes Ginichreiten gegen bie offene Borbereitung bes Um-Rurges; Die Wahrung bes öffentlichen Friedens machte folches Einschreiten nothwendig und andere Staaten forberten es. Diefe Forberung aber war vollfommen begrunbet, weil auch Leute aus ihren Ungehörigen ber Bersammlung angewohnt batten, und weil beren Befdluffe fich auf alle beutschen ganbe Als nun die babifche Regierung gegen bie unverfcamten Sprecher eine Untersuchung einleitete und eine abn. liche Berfammlung in Donaueschingen verbot, ba waren es wieber bie Liberalen, welche heftigen Tabel auf biefe "freibeitefeindlichen" Dagregeln marfen und, fo viel fie tounten, beren Ausführung hinderten. Die Liberalen wollten fur die Stugen ber monarcifch . conftitutionellen Staatsform gelten; und bennoch haben fie bas Brogramm angenommen und genehmiget, beffen Ausführung ben vollfommenen Umfturg bewirfen mußte.

Als nun ber Sonderbunds-Krieg die Menschen jeglicher Richtung in dem sudwestlichen Deutschland in Aufregung brachte, bezubelten die Liberalen den fläglichen Sieg der vereinigten Schweiz über die kleinen Kantone. In den Blättern, in den Schriften und in den Reden der Liberalen wurde niemals eine Erwähnung des vertragsmäßigen Rechtes und niemals wurde eine Aeußerung der natürlichen Empfindung für die armen Menschen vernommen, welche in gutem Glauben ihre rechtliche Selbstständigseit gegen eine rohe Zwangsherrschaft

versochten und welche, von aller Welt verlaffen, nur ihre inneren Angelegenheiten beforgen wollten, wie fie als treue Eidgenoffen diefelben seit Jahrhunderten beforgt hatten. Die Sonderbunds-Kantone waren eben fatholisch und darum waren fie jum Borans gerichtet\*). Wenn nun die Fortschritts-Männer in Deutschland die Robbeit ihrer Berbundeten in der Schweiz fast noch überboten; wenn sie die Bestegten verböhnten und feine Mishandlung berselben groß genug fanden,

<sup>\*)</sup> Um Difverftanbniffen und unrichtigen Beurthellungen gu begegnen, glaubt ber Berfaffer fich ju ber folgenben Erflarung veranlaßt. Der Bunbesvertrag vom 3. 1815 geftattete ben Stanben, befonbere Bereinbarungen abzuichließen. Diefer Bertrag aber war noch in unbestrittener Rechtefraft und bie fog. Sonberbunbes Rantone waren bemnach in ihrem vollen Recht. Ber bie Berbaltniffe ber Schweig nur einigermagen fanute, ber fonnte nicht in Abrebe fiellen, bag ber Bunbesvertrag uicht mehr ausreichte und bag ber Schweig eine größere Concentrirung nothig mar unb eine mehr einheitliche Bunbesgewalt. Die vertragemäßige Berfaffung ber Gibgenoffenichaft war allerbinge unter Bermittelung ber Dachte errichtet, aber es befteht fein 2ft, welcher ben Schweigern bie Menberung biefer Berfaffung burch ein gefestiches Berfahren verbietet; vielmehr ift in allen und befonbere in ber Erflatung vom 20. Rovember 1815, welche ber Schweig bie ewige Meutralitat verleiht, beren vollfommene Gelbfiffanbigfeit wieberholt und feierlich ausgesprochen worben. Wenn nun bie Schweiger burch freie Bereinbarung ihre Bunbesverfaffung nach Beburinig anbern fonnten, fo folgt baraus boch feineswege, bag ehe eine folde Bereinbarung ju Stande gefommen, bie Tagfagung in bie inneren Angelegenheiten ber Rantone eingreifen und mit Baffengewalt fie jum Aufgeben ber vertragemäßigen Gelbfiftanbigfelt gwingen fonnte. Es mare bieg eine Gewalt ber größeren über Die fleinen. Die Dachte fonnten bie freie Aufbebung bee Bertrages vom 3. 1815 nicht verbieten, aber fie maren berechtiget und vielleicht verpflichtet gemejen, bie Gelbfiftanbigfeit ber fleinen Rantone gegen Gewalt ber anberen ju icongen und baburch bie Revifion bee Bunbeevertrages auf gefetlichem Bege möglich gu machen, was a martin

und wenn fie jebe leise Anerkennung bes gebrochenen Rechtes und jebe Aeußerung bes natürlichen Mitleibes mit allen Mitteln bes haffes verfolgten, so war dieß nicht anders zu erwarten. Als aber die Liberalen sich der Uebereinstimmung mit solcher "Strömung" nicht schämten, so waren sie in ihrer Feigheit erblindet und sie konnten nicht gewahren, daß der Sieg der Radikalen in der Schweiz ihnen im eigenen Lande den Boden entzog.

Die Bewegung in bem subwestlichen Deutschland war mit ben Franzosen und mit ben Schweizern vereinbart. Könnte barüber noch ein Zweifel bestehen, so würde die Gleichzeitigkeit ber Ereignisse beren Zusammenhang beweisen. Dieser Zusammenhang aber ist wohl nicht die schwächste Ursache ber Verblendung der beutschen Liberalen, welche ängstlich besorgt waren, ihre parlamentarische Zufunft auch für eine nene Gestaltung der Dinge zu sichern.

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer tonnte viele folder Ereigniffe gufammenftellen, bas Folgenbe mag jeboch genugen. In ber erften Galfte bee 3. 1847 faben wir die offene Birtfamteit ber geheimen Befellichaften in Franfreich und bas bestimmte und entschiedene Borgeben ber Rabifalen in ber Schweig, und zu gleicher Beit brachen bie beute fchen Fortichrittsmanner mit ben Liberalen. Am 27. Juni hatte bie Tagfatung bie Auflofung bes Conberbunbes befchloffen. 3m September murbe bie Befuitenfache fur Bunbesfache erflart, Die Etanbe Lugern, Schwyg, Freiburg und Ballis jur Entfernung ber Befuiten aufgeforbert und ihnen beren funftige Aufnahme verboten. In bemfelben Monat murben Busammenfunfte in verschiebenen Brovingen Frantreiche und befondere auch im Gifag abgehalten, in welchen die Republifaner die Abichaffung bes Ronigthumes auss iprachen, und in bemfelben Monat (13. Ceptember) faßte bie Offenburger Berfammlung ihre Befchluffe. Die Frangofen organis firten bie Bewegung wegen ber Bahlreform, bie Schweizer fetten ibre Miligen auf ben Rriegefuß, und am 4. Rovember 1847 befolog ble Tagfatung ben Bolljug ihres Befchluffes vom 27. Juni burch Gewalt ber Baffen und bie rabifalen Rantone marichirten nach Lugern.

Es ift eine auffallende Erscheinung, baß gerade in ber Beit ber Borbereitung bes Umfturges bas Militar in allen beutiden ganben fich ber Aufmerksamkeit und ber Bunft berjenigen erfreute, welche ohne Unterlag nach "volfsthumlicher Wehrverfaffung", b. b. nach allgemeiner Bewaffnung bes Bolfes ichrieen. Diefe plobliche Reigung fur bie Bebrmanner zeigte fich unter verschiebenen Beftalten, bier als Burbigung ber Bichtigfeit ber bewaffneten Racht und als Unerfennung geleifteter Dienfte, bort ale wirkliche materielle Begunftigungen, welche man ben verschiebenen Graben gu-Baufig, 3. B. in Baben nahm die Rammer bafit bie Initiative, bie Rabifalen wiberfprachen nicht, und es murben Bortheile gemabrt, welche bie Regierung fich nicht getraut batte, in Untrag zu ftellen. Wenn die Liberalen in bem Drang ber Umftande ju ber Ginfict gefommen maren, bag am Ende die bewaffnete Macht allein noch die Orbnung ber Dinge gegen ben bereinbrechenden Umfturg ju halten vermochte, fo mußten fie wohl fehr bereuen, bag fie in fleinlichter Auffaffung die Mittel verfürzt hatten, welche nothwendig waren, um bem Wehrforper bie nothige Rraft gu geben und ju erhalten. Die Manner bes Fortichrittes fcmeidelten auf ihre Urt ber bewaffneten Dacht; als aber bie plumpen Bemühungen bei ben Offizieren nicht anschlugen, fo mendeten fie ihre Artigfeiten ausschließlich auf die Unteroffiziere und auf bie Solbaten; bas "Junterthum" in bem Beere murbe auf jegliche Beife verleumbet und gefdmabt. Die Rabifalen unterwühlten bas Militar, um biefes fur fic ju gewinnen, ober wenigstene bod um es gegen fie unicablio ju machen, und noch vor bem Jahre 1848 zeigten fich unzweifelhafte Spuren bes Erfolges. Die Liberalen felbft batten früher nicht wenig beigetragen, um bie Difciplin gn lodern; fie hatten jest ihre Difgriffe erfennen, fie hatten ihre leste Rraft verwenden muffen, um ber gefährlichften Bublerei entgegenzutreten, und fie batten ben Regierungen mit ber beftimmten Aufforberung alle Mittel bieten muffen, um bie

geloderte Zucht in aller Strenge wieder herzustellen. Bon bem Allem haben die Liberalen das Gegentheil gethan; sie haben gerade in dieser Zeit durchgreisende Umstaltungen des Wehrwesens gefordert, und sie haben in llebereinstimmung mit den Männern des Umsturzes die Errichtung von Milizen oder von Bolkswehren verlangt. In der badischen Kammer wurde noch ein Landwehrgeset, eigentlich nur eine größere Dienstzeit der Conscribirten durchgebracht; es war damit weder der Regierung noch den Ständen ein Ernst und es befriedigte Niemand. Wie gewöhnlich wollten die Liberalen auch hier wieder den Schein der Achtung für die "öffentliche Meinung" gewinnen; aber solche Kunststäde täuschten jest nur noch diejenigen, die sie gemacht.

Selbstverftandlich trugen bie Liberalen ihre nationale Befinnung jest mehr als jemals jur Schau. In ben fcmer mißhandelten nordalbingifden Bergogthumern lagen große beutsche Intereffen und war die Ehre ber Ration verlett. Die Liberalen hatten ichon früher ihre Theilnahme für biefe beutschen Lande ausgesprochen; unzweifelhaft hatten fie bamit gethan, mas fie thun follten, aber bie Urt mie fie es gethan, hatte bas lebel ärger und mahrscheinlich bie Regierungen ber beutschen Großstaaten einem entschiedenen Gintreten ab. geneigt gemacht. Inbeffen batten fie bewirft, bag bie beutiche Ration die Sache ber Bergogthumer ale die ihrige aufah, und daß fich bafur bie öffentliche Meinung in Babrbeit erhob. Ale nun aber die Umfturgpartei, bas bestehende Recht und bie Berhaltniffe verläugnend, die Sache gu einem Sauptmittel ihrer Bublereien benütte, ba ftimmten bie Liberalen in ben Ton ber Rabifalen, fie unterftutten bie Bublerei und bereiteten ben armen ganbern unfägliches Unbeil.

Bor Jahren hatte icon ber Abgeordnete Belfer in ber babifchen Kammer ben Antrag gestellt: sie moge bie Regierung ersuchen, für die Errichtung einer Boltsvertretung bei ber Bundesversammlung die nothigen Schritte zu thun. Der verfrühte Antrag wurde bamals verlacht, aber die Ibee verbreitete sich in den

beutschen Bölkern und bald hörte man überall eine solche Bertretung ansrusen, als das alleinige Heil der Ration. Hätten die Regierungen früher davon Kenntniß genommen, so ware der Gedanke jest nicht zum Programm der Revolution geworden. Die Offenburger-Versammlung hat das Programm ankgestellt und die badische Kammer hat ihm Folge gegeben. Der Abgeordnete Bassermann hat den Antrag Welkers mit größerem Ernst und mit größerer Bestimmtbeit wieder gestellt, und er wurde nicht mehr verlacht. Es war am 12. Februar 1848 also nur wenige Tage vor dem Ansbruch der französischen Revolution.

Die große Kataftrophe in Franfreich traf bas fubweftliche Deutschland in einer moralischen Berruttung; bie Bewegung mußte beginnen. Durch Sammlung ber vorhandenen Rrafte mare ein erfolgreicher Widerftand noch immer möglich gemefen, aber bie Confervativen, ohne 3meifel febr gablreid. waren burch bie bisherigen Borgange eingeschüchtert; bie fraftigen und die entichloffenen, von unmittelbarer Birffamfeit ausgeschloffen, maren ohne Ginigung und ohne Mittelpunft; bie Liberalen, welche beibes noch hatten, zeigten fich jest in ihrer vollen Schwache und bie Regierungen, welche wiberfteben wollten, maren theilmeife ohne Rudhalt und ohne Biele berfelben wollten fich aber ber Bemegung gar nicht entgegenstellen, fie waren Liberale; fie wollten mit ber Revolution unterhandeln. Un bem letten Tage bes Februar-Monates 1848 gab bas babifche Minifterium ber zweiten Rammer eine Erflarung ober einen Gefegentwurf, welcher bie Sauptbestandtheile bes Offenburger-Programmes enthielt, und bie Liberalen nahmen biefe Bestimmungen febr beifallig an. Das Minifterium glaubte ben Danf ber Umfturgmanner gewonnen ju baben, aber biefe maren nicht gufrieben geftellt und ber Sturm mar nicht beschworen. Als am 1. Darg ber Auflauf gegen bas Schloß in Rarierube von entschloffenen Mannern abgetrieben mar, ba ericbienen bie Rubrer ber Liberalen, um bem Großherzog unverschämte Forberungen au

stellen, und am folgenden Tage war es wieder die liberale Mehrheit der Kammer, welche unter dem Geschrei der Struve'schen Schaaren mit den bekannten zwölf Artikeln das Revolutions-Programm für ganz Deutschland beschloß. Die badischen Liberalen haben dieses Programm nicht gemacht, es war zwischen Umsturzmännern aller deutschen Lande vereinbart, es wurde zuerst durchgesetzt in der Restdenzskadt, welche Paris am nächsten liegt, und es wurde sogleich in den anderen Restdenzen von den Liberalen wortgetreu vorgebracht und von den Ständen beschlossen.

Man wird es uns erlaffen, das Gebahren der Liberalen in den beiben Sturmjahren zu zeichnen. Man beschuldiget die damaligen Regierungen der deutschen Staaten der Schwäche, der Unentschiedenheit, der Zweideutigkeit u. s. w., und man beschuldiget sie mit vollem Recht; aber man will gerne verzessen, daß die Ministerien überall mit "hervorragenden" Männern der liberalen Partei besett waren. Wer nur einigermaßen sich jener Zeit erinnert, oder wer nur die Reihenfolge der Ereignisse kennt, der weiß, wie diese Männer der Breiheit und des Rechtes sich wendeten und brehten; wie sie

<sup>\*)</sup> Ginige Stunden, nachdem bie ermahnten zwolf Artifel befchloffen waren, ftund bas große Gotel bes Minifteriums bes haufes und ber auswärtigen Angelegenheiten in Flammen, und man weiß gang genau, bag von Rarierube aus verschiebene Signale gegeben worben find. Die Revolution warb an bem erften Buntt als ges lungen betrachtet. 216 am 2. Darg Struve mit feinem Gefinbel bas Stantehaus befette, ba wollte ber Großherzog Leopolb bie Freiheit ber ftanbifchen Berathungen burch bewaffnete Dacht fonben. Der bamalige Brafibent ber zweiten Rammer hatte am fruben Morgen um folden Schut gebeten, aber einige Stunden ipater, ale ber Auflauf immer ftarfer geworben und ein ergebener Mann bie Ausführung bes figlichen Gefcaftes übernommen hatte, ba proteftirte er unter bem Bormand: es werbe biefe Rag. regel eine arge Aufregung im gangen ganbe verurfachen. Die Gefchichte ber erften Dargtage 1848 in Raristuhe ift wenig bes Tannt und boch murbe fie gute Aufschluffe geben über Manches.

in Alengsten lebten ober in thorigter Buversicht; wie fie ohne Unterlaß bie Regierungsgewalt ichmachten; wie Bugeftanbniffe auf Bugeftanbniffe an die Revolution befchloffen wurden; wie fie immer nur eine laderliche Bopularität erftrebten und beghalb bie Manner mighanbelten, welche in ben Stunden ber Befahr ihre Berfonen vorangestellt hatten. Ran fennt alle die Schritte welche die Liberalen thaten, und alle die Runftgriffe welche fie verwendeten, um die Bewegung fur fic anszubeuten; man bat icon bamals über bie Berblenbung gelacht, in welcher fie meinten, fie fonnten bie Revolution geben laffen ober jum Stillftand bringen nach ihrem Belieben; man bat bas Borparlament nicht vergeffen und nicht bie Bertheilung ber Rollen. Die Berbandlungen bes fog. Barlamentes zeigen und ihre Saltung und ihr Benehmen in ber Baulefirche ju Frauffurt, und man muß nicht in ben Clubs und nicht in ben Salous und Rangleien ber beiben Balafte in ber Efchenheimer - Baffe gemefen fenn, um ihre Rante außerhalb ber Berfammlung ju tennen. In bem Geraufde ber Bewegung noch unpraftischer als in bem Stilleben ihrer parlamentarifden Berrichaft, waren es vor allen Unberen bie Liberalen, welche mit ben Spigfinbigfeiten ber Grundrechte bie fostbare Beit vergeubeten, in welcher fie eine nationale Einrichtung hatten ichaffen und feststellen tonnen; fie baben in ben Berhandlungen über bie Reichsverfaffung ben gegebenen Berhaltniffen niemals bie nothige Rechnung getragen; fie waren vor Allem beforgt, bag ibnen bie glangenben Stellen aufallen mußten, und fie haben endlich burch bie Raiferwahl fic recht grundlich lächerlich gemacht.

Die Liberalen haben die Fürsten zur Anerkennung ber sog. Reichsverfassung, sie haben den Großherzog von Baben zur Unterwerfung unter den imaginären Raiser gedrängt, und diese Anerkennung wurde als Borwand zum Ausstand gebraucht. Als nun am Abend des 13. Mai der Aufruhr in Rarisruhe ausgebrochen war, als am Zeughaus die Bürgerwehr und ein Häussein treuer Pioniere sich mit den meuterischen

Solbaten herumschoffen, ba mußten bie liberalen Abgeordneten bei bem Regenten erscheinen; aber man bat feinen gefeben. 218 fie am folgenden Morgen Die Flucht bes Regenten mabrnahmen, fo mußten fie in bem Stanbefaal fich fammeln, fie mußten fich ber Regierung bemächtigen und biefe führen im Ramen bes abwesenden Großbergogs. Bohl ift bie Gefahr fehr groß gewesen, aber biefe burfte fie nicht abschreden. Bare ihr Bagen gelungen, fo hatten fie nicht bem engeren nur, fonbern bem großen beutichen Baterland einen unichatbaren Dienft geleiftet und viele Berhaltniffe hatten fic anbers gestaltet: maren fie aber unterlegen, fo hatten fie gethan mas Bflicht und Ehre geboten, und auch ihr Unglud batte gute Früchte für fernere Jahre getragen. Um Morgen bes 16. Dai 1849 waren die Abgeordneten nach allen Richtungen auseinandergelaufen -- ein Einziger mar in bem Stanbebaus erschienen und biefer mar fein Liberaler.

In anderen beutschen ganbern ift allerbings ber Umfturg wicht vollendet worden, aber bie fummerliche Erhaltung ber außeren Ordnung war nirgends bas Berbienft ber Liberalen. In allen ganbern find fie biefelben gemefen, in allen ganbern haben fie biefelben 3mede verfolgt und bie gleichen Mittel verwendet. Bas fie fruber bes Guten vollbracht, bas haben wir willig und volltommen anerfannt; in ben gegebenen Ruftanben mußten fie bie Berrichaft erringen, wie fie aber biefe herrschaft benütt, bas haben bie Thatsachen gezeigt. Die Liberalen haben bie innere Gefchichte ber Bolfer verlengnet und beren naturliche Berbaltniffe mifachtet; fie wollten alle Bestandtheile bes Bolfslebens in eine ununterbrochene Cbene verflachen, um fich felbft über biefe ju ftellen, und baburch haben fie ber Freiheit, Die fie felbft errungen, bie mirtfamen Bewähren zerftort. Ihr Spftem und ihre Abnichten baben fle gezwungen ohne Unterbrechung Befete ju machen, ju andern, aufzuheben und wieder zu machen; und baburch haben fie flare Berhaltniffe verwirrt und bie Achtung por bem Befege, Die erfte Eigenschaft bes freien Boltes,

geschwächt. Die Liberalen haben die Berneinung geprediget, sie haben das Heiligthum des Glaubens verhöhnt, sie haben das religiöse Gefühl des Bolfes verachtet und dadurch die Kraft der überkommenen Bietät gebrochen oder doch außer Wirksamkeit gesetzt. Absichtlich oder durch ihr eigenes Treiben genöthiget, hat die Partei die Grundsäpe der Zerkörung hervorgerusen und verbreitet; sie hat der Umwälzung den Boden vorbereitet, und als aus dem gelockerten Boden die giftige Pflanze üppig emporschoß, da hat sie dieselbe gepflegt und gewartet.

So wenig ale die gebeihlichen Wirfungen ihrer fraberen Thatigfeit, fo wenig wollen wir bie guten, felbft bie vortrefflichen Eigenschaften ber Liberalen in Abrebe ftellen. 3bre Führer maren fenntnifreiche, geiftvolle und theilmeis icarffinnige Manner; fie befagen eine große Bewandtheit ber Rebe; fie verftunden es fich einen Unbang ju fchaffen und biefen ju führen. Die Ehrbarfelt vieler biefer Manner ju bezweifeln mare frevelhaft und unfinnig; bie Befferen maren wohl in gutem Glauben an ihre Lehre, aber in ber ein feitigen Lehre befangen, mangelte ihnen bie einfache gefunde Beurtheilung bestehender Buftanbe und entgegenwirfenber Rrafte. Die liberale Bartei batte feine fefte Unterlage in bem Bolfe, auf welches fie fich ftuste; fie mußte biefem ibre mabren Abfichten verbergen und barum mußte fie beuchein und lugen, wie perfonlich ehrbar and ber einzelne Barteimann fenn mochte. In bem Gefühl ber inneren Schwache mußte bie liberale Bartei jebes Mittel gebrauchen, um irgend eine andere Richtung ju brechen und um ben Tragern einer anderen Meinung die naturliche Wirffamfeit zu rauben; fie burfte beghalb bie Berbrebungen und bie Uebertreibungen nicht binbern; und fie mußte bie Berlenmbungen ber Berfonen geftatten, welche ihre Begner waren ober merben fonnten. Sie burfte feine Anftrengung und fein Mittel fcheuen, um bie Bilbung einer anderen Partei ju binbern, auch wenn folde nicht gerade ibr Feind war. Im Befit ber Gewalt mnste die Bartei gewaltthätig verfahren, aber weil fie ihrer eigenen Starfe nicht vertrante, so mußte sie sich der Racht anschmiegen, die fie nicht zu brechen vermochte. Unzweiselhaft erscheinen diese Grundzüge in der Geschichte der deutschen Bewegung; aber diese Geschichte offenbart und auch, wie die liberale Partei die Zustände unrichtig aufgefaßt und falsch beurtheilt hat, und sie offenbart und, wie die Liberalen die Revolution gewähren ließen, weil sie in ungeheurer Selbstäderhebung meinten, dieselbe beherrschen und für sich ausseuten zu können.

Die Erfahrungen, welche uns Deutschlands Geschichte in ber erften Salfte bee 19. Jahrhunderte über bas Birfen ber liberalen Bartei barbietet, laffen fich jufammenfaffen in einen einzigen Schluß. Diefe Bartei fonnte viel Gutes schaffen in ganglich rubigen Tagen; fie fonnte, von ben Gigenthumlichfeiten und von ben Forberungen bes Jahrhunderts getragen, fich eine vorübergebenbe Berrichaft erringen, ale fie nur einen ichwachen Widerftand fand, und fie fonnte ihrem Syfteme positive Ginrichtungen ichaffen, ale Reben und parlamentarifche Runftftude bagu genügten. Die liberale Bartei tonnte biefen ihren Ginrichtungen feine Bemahren und barum feinen feften Bestand fichern, und fte fonnte Die Schwierigfeit gewiffer Buftanbe, bie fie felber hervorgerufen, nicht voraus. feben, nicht richtig beurtheilen und barum nicht beflegen. Ihre Bantereien hielt fie far Beltbegebenheiten, und bie großen Ungelegenheiten erfaßte und behandelte fie aus bem engen Befichtefreise bee Spiegburgere. In fleinen Dingen hatte fe nicht ben einfach prattifden Ginn bes alten Burgerthums, in ben großen Beziehungen befaß fie nicht ben wetten Blid und die größere Auffaffung ber alten Ariftofraten, und in allen mangelte ihr bie Starte bes Charafters und bemnach bie Starrheit bes Billens, welcher bie Menfchen und bie Berhaltniffe untermirft. Gine große Reihe von Thatfachen bat gezeigt, bag mit all ihren guten Eigenschaften bie liberale Partei in großen Berhaltniffen fich nicht gurechtfinden fonnte,

Blergle Sorrell

und baß fie in ernfthaften Bewegungen feinen feften Stanb. punft ju gewinnen vermochte. Biele bitteren Erfahrungen baben nachgewiesen, bag bie liberale Bartei unfabig mar gum A Commence of the state of the Regieren.

Die nachfolgenben Betrachtungen follen nun ben Charafter, bie Stellung und bas Birfen ber Liberalen in ber Wegenwart belenchten. Will une bei eraffen an fun bed effectemt 1997 S. Tyte objects to the New Artist and hope returned

the roll out necles between the fire for a second

wholl administrate the series among the at 1995 mary more appropriately all the application of the part of the see provided fortist conficure, londer the coloradors fortist and wanter studion Salah. Cope Bower from the Wester margin in glaship rations tagent in leaver, was ben't been and defining and construction and two days maintailed and

## Marrie Strates of the Child Tax XLV.

## Siftorifche Novitaten.

Ulrich Bergog von Burttemberg, von Dr. Bernhard Rugler. Stuttgart 1865.

Der miffenschaftliche Behalt vorftebenber Schrift - eines Brivatbocenten ber Universität Tubingen, wenn wir nicht irren - murbe eine ausführliche Befprechung berfelben nicht rechtfertigen. Aber ber naive Berfud, jenen begebrlichen und tropigen Ulrich, beffen ungebeibliches Regiment icon fo oft geschilbert morben ift, in aller Gemuthlichfeit purificiren au wollen, icheint boch fo febr gur Signatur ber mobernen gunftigen Siftoriographie ju geboren, bag ein Referat über bie ganglich miglungene Apologie nicht gang überfluffig fenn burfte.

Buerft einige Borfragen. 3ft es mobl überhaupt perbienftlich, wenn man einen oftmale \*) und ziemlich grundlich

sime-till at pyto monthly a significant

<sup>\*)</sup> Gifenbach, Steinhofer, Sattler, Spittler, Bend u a. m.

behandelten Gegenstand neuerbings in Angriff nimmt, ohne bie Leiftungen feiner Borganger in ben Schatten ftellen gu tonnen? Bas einer neuen Darftellung ber Regierung Bergog Ulrichs Werth verleihen tonnte, bas ware vor Allem eine tiefer eingebende Quellenforfoung, ware bie Befcaffung neuer, ober boch nicht gehörig benütter Daterialien. Beruf und Mittel batte, fich in Bapern, Beffen, Defterreich, in ber Soweig, im Elfaffe u. f. w. in öffentlichen und ftabtischen Archiven genau umsehen ju tonnen, ber murbe ohne Zweifel manches bisher nicht befannt gewesene Schrift-In Dr. Ruglers Schrift haben wir nur ftud auffinben. geringe Spuren eines auf bie Gewinnung folder Unterlage gerichteten Strebens ju entbeden vermocht. Die gangbare Literatur freilich ift nicht ohne Gefchid benütt. Die benütten Duellen und Sulfemittel find nicht angegeben worben; bagegen follen uns neue Standpunfte oftropirt werben. Die zweite Frage betrifft ben nicht gang gunftig gewählten Beitpunft jur Beröffentlichung einer popularen Biographie Bergog Ulriche. Unfer nicht nur in feiner heimath, fonbern weit über beren Grengen binaus bestens befannte ganbomann Oberftubienrath Stalin bat ben britten Band feiner murttembergischen Geschichte mit bem Tobe bes Herzogs Eberhard I. abgefoloffen. Der vierte Band biefes trefflichen Werfes wirb wohl nicht mehr lange auf fich warten laffen und jebenfalls bie Regierungen ber Bergoge Cberhard II., Ulrich und Christoph, vielleicht bas gange 16. Jahrhundert umfaffen. Much wirb berfelbe, bas weiß Jebermann ber bie außergewöhnliche Arbeitsfraft und Umficht bes berühmten Gelehrten fennt, ohne 3meifel ber vollenbete Ausbrud erafter Forfchung febn. Bon Stalin barf man mit gug erwarten, mas überhaupt beim gegenwartigen Standpunkt ber Quellenforidung von einem Einzelnen geleiftet werben tann. Bas folgt bieraus? Dag bie uns jest vorgelegte Rettung in Balbe veraltet und werthlos fenn wirb.

Aber ber Berfaffer hat ja ein größeres Bublitum im

Muge. Schlimm genug, bag man an bie populare Gefdictfcreibung fo überaus befcheibene Unforberungen Rellt. miffe Leute verlangen in Diefem Falle nichts weiter, als bas bie betreffende Compilation aus bewährten, bas beißt gefinnungstüchtigen Autoren gezogen und foulgerecht nach ber vorgeschriebenen Schablone gefertigt werbe. Und boch follten gerade folde Schriften, Die nicht fur ben Renner, fonbern fit bie Menge bestimmt find, boppelt forgfältig gearbeitet werben. Gerade bei ihnen ift es gang unverantwortlich, wie bie Darftellung meilenweit ber Forfdung voraneilen will. Es liegt ia auf ber hand, bag man fich burch vage Amplificationen und Phraseologien zu belfen sucht, wo bie landlaufigen Quellen fdmeigen, benn man will benn boch etmas Reues geben. Man wird nun freilich nicht in Abrede gieben fonnen. baß manches viel zu harte Urtheil über Berzog Ulrich in bie Welt binausgeschleubert worben fei. Ramentlich bat &. C. Schloffer auch hier bas Mögliche geleiftet, nicht minber ber von ihm approbirte Siftoriograph bes Bauernfrieges, Dr. 28. Bimmermann. Begen folde Uebertreibungen laffen wir uns eine Rettung febr gerne gefallen. Was in ber That fir Ulrich fpricht, foll und muß gehört werben. Rur mußte ce in diesem galle auch ju wirklichen Beweisen fommen, benn mit feichtem Raisonnement bient man feinem Clienten berglich fclecht - vor umfichtigen Richtern.

In einer gebrängten Einleitung erörtert uns ber Berf. bie württembergische Hauspolitik. Allein wir erfahren gar wenig Reues und, was noch schlimmer ift, wenig Bostives. Spittler hat schon im 3. 1783 auf ben eigentlichen norvus rorum hingewiesen, freilich in seiner mehr glänzenden und durch Geist und Wis bestechenden, als überzeugenden Art und Weise. Immerhin haben seine historischen Figuren Mark und Anochen, Fleisch und Blut. Aus Auglers Einleitung dagegen wird Riemanden klar werden, weßhalb das Haus Württemberg so mächtig emporwuchs und weshalb zu Beginn bes 16. Jahrhunderts eine Krisse nicht ausbleiben konnte. War

bas Emporftreben bes in ber Babl feiner Mittel nicht allgu bebenflichen gurftenhaufes, im Großen und Bangen, boch ein vollauf berechtigtes, fo mar auch auf ber anderen Seite bie auf Selbsterhaltung abzielende Bolitif ber gur Beute auserlefenen fleineren Reichsglieder ebenfalls wohlberechtigt. Das Reich fonnte biefen femachen Gliebern feinen Schus gemabren. ba es felbft machtlos geworben mar. Sollte fic alfo ber Berichlingungs., ober wenn man lieber will ber Affimilirungs. Broges nicht unaufhaltsam ohne jegliche hemmung vollziehen, fo blieb bie Confoberation als einziges Rettungsmittel übrig. Erwies fich freilich auch biefe, fur bie Dauer, ale ungureichenb, fo bewirfte fie boch jene gang unerläßliche Reibung, bie porangeben muß, wo immer heterogene Theile fest aneinander gefügt werben follen. Auch ber ichmabifche Bund wurzelte im Drange ber Selbfterhaltung bebrohter Stabte und Dynaften. Dr. Rugler icheint ibn freilich nur fur eine eigennütige, mo nicht geradezu argliftige Schöpfung ber habsburgifden Sauspolitif zu halten, eine Entbedung zu ber wir ihm nicht gratuliren tonnen. Gefest es mare fo gemefen. Was hatte in biefem Falle bem Sanfe Burttemberg ein befferes Recht verlieben, als bem Saufe Sabsburg? Es liegt nun einmal in bet Ratur ber Dinge, bag bie fleinen Rorper im Gravitationsbanne ber größeren fteben. Daber ift es auch gang naturlich, baß ber habsburgifde Ginfluß im fdmabifden Bunbe ben Ausfolag gab. Daß man aber ben Bunbesgliebern jugemuthet babe, ihre militarifden Rrafte ben Sonbergweden bes Sanfes Defterreich bienstwilligft jur Berfügung ju ftellen (G. 5), enthalt jum minbeften eine ftarte llebertreibung und lagt fich weber aus ben Fundationsurfunden, noch aus ber thatfachlich eingetretenen Geftaltung ber Confoberation nachweisen. fomabifde Bund mar nicht nur fur bas Raiferhans eine Rothwendigfeit, fondern inebefondere and fur jene Reichslande, bie ohne ihn ber Bergemaltigung, burch Bayern ober Burttemberg, rettungelos verfallen gewesen waren. Auf bie Soweigerfriege follte man fich nicht bernfen wollen, benn biefen lag boch mahrlich, gang abgefeben von habsburgs gutem Rechte, ein allgemeines reichstundiges Bedurfniß gu Grunde. Wir kommen auf diefen Bunkt gurud.

Wenig befriedigend ift bie Darftellung ber befannten Wirren, Die ber Blucht bes Bergoge Cherhard II. voraugingen. Den Stanben, bie in tumultuarifder Beife ben unfähigen Regenten ju jugeln, mo nicht gerabeju ju vertreiben fuchten, wird Lob ju Theil, bem Regimenterathe bagegen, ber von biefen Stanben an bie Spipe ber Befdafte berufen worden, ein gar nicht motivirter Tabel. ftanbniß ber wichtigften Fragen ber innern Bolitit fucht man bier vergebens. Sinfictlich ber bem 16jahrigen Bergog Ulrich im 3. 1503 von Raifer Maximilian ertheilten venia aetatis urtheilt fr. Rugler: "Marimilian handelte hiebei folechthin gewaltsam, ohne einen Schatten von Recht" (S. 16). wenn ber Raifer ber Schatten eines Schattens fenn follte! Im llebrigen ftand bemselben, mas ber Berr Dottor in jedem Sandbuche bes beutschen Reichsftaatbrechtes finden fonnte, allerdinge bie Befugniß zu, einen minberjährigen Fürften ber Vormundichaft ju entlaffen. Für bas Land, für Illrich felbft mar ce gewiß fein Glud, bag ber Raifer von feinem Rechte Bebrauch machte; aber ebenfo zweifelhaft mar es, ob ber im Namen bes unmunbigen Bergogs regierenbe Regimenterath immer bas Richtige traf. Rugler felbft ift ja febr ungehalten über benfelben, weil er fich 1499 beim Schweizerfriege betheiligte. "Das Bergogthum batte neutral bleiben ober fic boch fo wenig ale möglich bei bem Rampfe betheiligen follen, ba biefer ausschließlich ju Bunften Defterreichs und bes ichwäbischen Bundes geführt wurde" (S. 15). Das erinnert an die fleindeutsche Sprache von 1859. Sat wohl ber Berfaffer vergeffen, bag bereits Bergog Eberhard I. ein Mitglieb Diefes ichmabifchen Bundes geworden war? Der Regiments. rath fonnte fich fdwerlich bem mobiberechtigten Unfinnen bes Raisers entziehen.

Ungemein leichten Raufes wird Ulrich in Sinfict auf

feine notorifde Berichwendung und bie hieburch veranlagte fowere Bebrudung feiner Unterthanen abfolvirt. Auf S. 27 lefen wir zwar: "ber Bergog hatte Schulden ererbt und machte neue Schulben; bas Ginfommen, bas er befag, mar für feine Regierungeweise viel ju flein;" allein biese und abuliche Bugeftanbniffe bes Apologeten genugen feineswege. Bu weiterem Ueberfluffe meint fr. Rugler (G. 35): ber Bergog fei gar nicht gang im Unrechte gewesen, wenn er fich feine freie Geldwirthschaft taum als einen Fehler auslegte. Sein Sofhalt, bas gibt man ju, war freilich unverbaltnismäßig prachtvoll eingerichtet, aber bie Sauptmaffe ber Schulden habe tropbem nicht von eigentlicher Berichwendung bergerührt, fonbern hauptfächlich von ber großen Breisrevolution, Die in ber Gefdicte bes Geldmefens ben Uebergang jur Renzeit bezeichne. Un Diefer Entschuldigung ift etwas Bahres. Bollte man aber bem im 3. 1514 vom Remothale über gang Burttemberg fich erftredenben Aufruhre hiftorifc gerecht merben, fo mußte man frant und frei befennen, bag Die von Ulrich und feinen Rathen jur Befeitigung ber feines. wegs unverfculdeten Belbflemme eingeführten ginanamaß. regeln febr bart und unbillig maren.

Der arme Konrad (foin Rath, mundartlich) war, nicht nur dem Ramen sondern auch der Sache nach, ein Bund des rath- und rettungslos einer spftematischen Aussaugung überlassenen armen Mannes. Das kann die wilde Empörung nicht rechtsertigen, muß aber zur Steuer der Wahrheit anerkannt werden. Freilich past ein foldes Zugeständniß nicht sonderlich zur beabsichtigten Rettung des Herzogs. Es handelte sich bekanntlich nicht nur um die Einführung eines auf Fleisch, Wein und Früchte gelegten Umgelds, also um eine Steuer die auch den Aermsten betraf, sondern auch um eine sinanzfünstlerische Beränderung von Maß und Gewicht. Und dann vollends der ganze Berlauf des schlimmen Handels! Ulrichs Räthen gelingt es, die städten zu trennen. Ran verund fleinen Leuten in den Städten zu trennen.

ständigt sich mit ben reicheren Bürgern, und opfert das Landvoll völlig auf. Das ift der Kern des berühmten Tübinger Vertrages von 1514, den man Württembergs magna charta genannt hat. Es war der Tübinger Landtag damals besucht von den Pralaten, von je zwei Abgeordneten der Städte und landtagsfähigen Fleden. Dagegen erschienen weber Amtlente, die das Landvolf hätten vertreten sollen, noch die Ritterschaft. Alber nach dem Tübinger Landtage waren Henser und Büttel überaus thätig im Remsthale und anderwärts. Richt als ob Dr. Kugler dieses verschwiegen hätte. Er hat es im Gegentheile recht deutlich hervorgehoben und — gleichwohl den Beruf in sich gefunden eine Apologie zu schreiben.

Gebr verfehlt icheint uns auch ber Berfuc, ben von Bergog Illrich an feinem ehemaligen Bunftling Sans von Sutten eigenhändig vollzogenen Meuchelmord einer milberen Beurtheilung ju empfehlen (G. 44). Rugler polemifirt bei Diefem Anlaffe gegen Spittler, ber ein ungerecht bartes Urtheil über biefe That falle, und meint, ber Bergog fei fcmer gereigt gemefen und habe im Borne gehandelt. Buglich balt man Diefer Behauptung entgegen \*), bag ber Morb nicht im erften Aufbraufen wilder Leibenschaft erfolgte, fonbern nach vorhergegangener reiflicher leberlegung. Ulrich mar ja gut geruftet auf einem Streithengfte ausgeritten. Auf geringem Pferbe und im Jagofleibe folgte arglos ber von Butten. Da entfernte ber Bergog alle Beugen und fiel über fein bem ficheren Untergange geweihtes Opfer ber, über ben vormaligen Freund, ber es nicht in aller Ordnung finden wollte, bas Illrich feine ebeliche Sausfran ju feiner Beliebten auserfeben hatte. Beshalb ichmeigt wohl Sr. Rugler, ber bod ein Charafterbild Ulrichs geben will, über ben unmurbigen

<sup>\*)</sup> Die Beweisftude fiehen befanntiich bei Sattler und neuerbings auch in ber von Boding beforgten Ausgabe ber Werte bes Ulrich von hutten.

Runfigriff, ben Meuchelmord als ein Urtheil bes Fehmgerichts barftellen zu wollen, weßhalb über bie bem Leichname bes gemordeten Gunftlings zugefügte Schmach?

Ueberhaupt hat fich ber Apologet bie Cache gar ju leicht gemacht, indem er gewiffe bagliche Buge, Die einem getreuen Bilbniffe Ulriche nicht fehlen burfen, nicht zur Darftellung bringt. Co ift g. B. auch nicht bavon bie Rebe, bag ber übermuthige Bergog, ale er vom Tage ju Blaubeuren beimjog, wegen eines Schuffes ans ber Belfenftein'ichen Befte Siltenburg, ber bod Niemanden verlet hatte, alle umliegenben Dorfer angunden und verheeren wollte. Die Grafin von Selfenstein that einen Fußfall. Das tounte aber bie Berftorung ber Burg ihres abmefenden Gemables nicht verbuten. Die Berftorung erfolgte erft mehrere Wochen nach jenem verhängnifvollen Schuffe. Balb nach bem Blaubenrer Bertrage wendete fich Ulriche Ingrimm befanutlich gegen feine eigenen Rathe. Debrere berfelben murben bes Sochverrathes angeflagt und nach graufamer Folter hingerichtet. Quo jener Ronrad Breuning befand fich unter benfelben, er ber jur Beit bes Tubinger Bertrages feinem Beren fo treff. liche Dienste geleistet, bag biefer ibm ewige Dankbarkeit augefagt hatte. Ruglere Unficht lautet: "Der Bergog verfuhr in biefer Ungelegenheit burchaus nach ben üblichen Rechtsformen und nach ben Sitten bes Zeitalters: nur bie Bebanb. lung bes greisen Ronrad Breuning fann gerabezu grausam genannt werben, ba bie Bergangenheit biefes Mannes als Milberungegrund febr ftart hatte ine Bewicht fallen follen" Auch Konrad Bauth ber Bogt ju Canftabt mar ein fteinalter Dann. Und bas Berbrechen biefer Manner? Sie hatten an bie Absetzung bes Bergogs gebacht, bamals ba bie baverifden Rathe, ale Beiftaube ber Bergogin Sabing. ba biefe felbit, Dietrich Spat und aubere mehr bie an Sans b. hutten vollbrachte Unthat bes Bergogs zu beffen Sturge benuten wollten. Der Bergog aber, bas ift eine Thatfache bie aud Rugler nicht in Abrede giebt, hatte jene Berbind-LYL 48

lichfeiten, bie ihm ber Tubinger Bertrag boch und theuer auferlegte, feineswegs erfullt. Wie fonnte er alfo feine alten Diener, felbft wenn fie fich fower vergangen hatten, ber Folter und somit bem fichern Tobe überantworten ? Die Cache ift fehr einfach. Ulrich wollte um jeben Breis unumschränfter Berricher feyn. Daber galt es jest, ein terroriftifches Erempel ju ftatuiren, auf bag bie Erbarteit miffe, mas ihrer marte, wenn fie fich flagend an ben Raifer wenden wollte. bem in jene Beit fallenben, von Sattler und Spittler berid. teten, urfundlich conftatirten Befehle, Die Wilberer an beiben Augen ju blenben, ift bei Rugler naturlich auch nicht bie Rebe. Dagegen hat und berfelbe auf G. 51 einige Unetboten aufgetischt, bie beweisen follten, bag Ulrich, wie jebe achte Berrichernatur, in reichem Dage bie Gabe leutfeliger Berablaffung und bes ungezwungenften Berfehre mit jege lichen Unterthanen befeffen habe.

Als ob folde Buge, ihre vollfommene Aechtheit vorausgefest, wirklich von Belang maren! Das beginnenbe 16. Jahrhundert mar ja überhaupt noch nicht die Zeit, in welcher fic ber beutiche Fürftenftand auf ben Ifolirichemel ftellte; auch haben fogar notorifche Thrannen und Butheriche, Leute bie viel folimmer waren ale Bergog Ulrich, bie Gabe einer leutfeligen Berablaffung im Style ber mitgetheilten Unetboten vollauf befeffen. lleberhaupt fcheint ber Berr Apologet bie Tragweite feiner eigenen Behauptungen nicht geborig ermeffen zu haben. Bar ber Bergog wirflich ein leutfelig berablaffenber Berr, für ben fich feine Unterthanen begeiftern tonnten, fo mußte er auch aus eigener Unichauung wiffen, was Land und Leuten frommte. Rugler verwidelt fich in fower ju lofenbe Wiberfpruche. Auf G. 30, ale vom armen Ronrad bie Rebe ift, find es bie Rathe und Beamten, bie bei ber Jugend ihres Rurften ihre Bewalt migbrauchten und gum empfindlichften Schaben bes Lanbes wirthichafteten; auf S. 34 bagegen wird ausbrudlich bervorgeboben, bag fich jur Beit bes Tubinger Landtages Ulrichs herricherftolg gegen

ben Vorwurf, als habe er nicht felbst regiert, gewaltig emporte. "Es ist uns schimpslich und verächtlich, daß man folches über uns aussagt. Wir gestehen das nicht zu, daß wir mit brei Rathen regiert hatten. Wir haben selbst regiert und, unseres Gefallens, zwei, drei, vier, sechs, zehn, zwanzig Rathe, mehr ober minder gebraucht."

Dan follte nun glauben, Ulriche Leutfeligfeit und Berablaffung, verbunden mit mannlicher Selbstftandigfeit, batte auch Früchte bringen muffen. Weit gefehlt! Berr Rugler tritt auf S. 30, in einer Rote, ben Rudgug an. "Bare Ulrich ber Dann für volksthumliche Reformen gewesen, fo hatte bie Regierung bamale freilich gang anbere hanbeln fonnen . . . Ulrich und feine Rathe bachten nur baran, bie Dacht und bie Rechte ber Regierung burch bie Gefahren ber Emporung möglichft ungeschäbigt hindurchzuretten." Bang bichtig. Rur batte man une bann die Leutfeligfeit und Berablaffung nicht auftischen follen. Daß ber Bergog felbft regieren, nicht eine Buppe am Gangelbande ber Rathe und ftanbifden Ausfouffe fenn wollte, tann bemfelben feineswegs jum Borwurfe gereichen, aber bie Babl ber Mittel zeigt benn boch allzu beutlich, bag Robbeit, Barte und tiefeingewurzelte Berrich. fncht ju Ulrichs hervorragenbften Eigenschaften gehörten. Und bann, eine weitere Frage, bat benn biefe "Berrichernatur" jemale bie thatfachlich ju Gebot ftebenben Rrafte und Mittel richtig taxirt? Wir wollen ben Rechtspunkt gang und gar unberührt laffen und nicht nach ber Befugniß fragen, bie einem Reichofurften jur Seite fteben fonnte, wenn fic berfelbe jum völlig fouveranen Berren machen und feinen mißbanbelten Unterthanen und Hintersaffen fogar bas Rothrecht ber Rlageführung bei ben bochften Reichsgerichten und bei faiferlicher Majeftat tyrannifc entreißen wollte. aberhaupt bie oberherrlichen Rechte über jegliche Battung von Unterthanen, ober mar, bag wir und beutlicher aussprechen, bie Eriftenz eines, ein fogenanntes territorium clausum bilbenben, bergoglichen Berricaftebegirtes burchaus unangefochten ?

Gin Blid auf bie nach Stälin's Angaben bearbeitete Rarte bes Sauptmanns Bach zeigt beutlich, welche Daffe von Berrfcaftebegirten noch im 3. 1800 im nunmehrigen Ronigreiche Württemberg vorbanden mar. Bu Beginn bes 16. Jahrhunderts umfaßte bas Bergogthum ebenfalls eine Menge von Landstrichen, beren Lanbfäffigfeit feineswegs entschieben mar. Wie fich bie Lanbfaffigfeit ber wurttembergifchen Rlofter nach und nach gestaltete, bas fann man noch heute aus ben in Befold's befannten und ju ihrer Beit heftig angefochtenen documenta rediviva monasteriorum in ducatu Wirtembergico sitorum urfundlich nadweisen. Dagegen Berr Rugler G. 23: "Wabrend eben biefer Jahre (1510 und 1511) finden fic fcon bie erften Unzeichen einer felbstftanbigeren Saltung bei Eigenthumlich ift fein Berbaltniß gur Rirde. Die flösterliche Bucht ftellte er, wo fie verfallen mar, mit burchgreifenber Strenge wieber ber. Bei ben Wahlen ber Pralaten war immer ein berzoglicher Beamter zugegen; ein Abt von Maulbronn, ber in willfürlicher Beife von ben Dlonden gewählt mar, murbe von Illrich nicht genehmigt: Che wolle er bas Rlofter Maulbronn gang gerftoren und einen Steinhaufen barans machen laffen." Dit anderen Worten: Ulrich fnechtete Die ichon im 12. Jahrhundert gestiftete Ciftercienserabtei, beren Schutvogt bas Reich fenn follte (llrf. R. Friedrichs I. vom 8. Januar 1156), und bie ju Burttemberg erft im 15. Jahrhundert in bas Berhaltnis ber Couphörigfeit gefommen war. Alehnlich verhielt es fic in Sinfict auf bie übrigen lanbfaffig gemachten Bralaturen. Ebensowenig war bie Landfaffigfeit ritterschaftlicher Begirte eine rechtlich ober auch nur fattifch gehörig festgeftellte Thatface. Wer fich biefe Enclave nach und nach anneriren wollte, ber burfte freilich nicht Mitglied bes ichwäbischen Bundes bleiben, beffen hauptaufgabe feine andere mar, ale ber Bergewaltigung fleiner ifolirter Reichsbezirke auf bem Wege ber Confoberation Die Stirne gu bieten. Angler hat ben fdmabifden Bund als eine Erfindung ber habsburgifden Sauspolitif erfannt, eine

einseitige Auffaffung ju ber auch anbermarts icon bas Recept gegeben worden ift. Daber polemisirt er auch gegen Bend, ber in feiner Befchichte bes Bergogs gang richtig bemerft bat, baß bie Stellung, welche Illrich nach feinem Austritte aus bem fdmabifden Bunbe gewann, zwar feinen Reigungen, aber nicht bem Boble feines Landes entsprocen habe, weil fie ibn in Berwidelungen gebracht, benen er nicht gewachsen gewesen fel. Die Wahrheit liegt hier wie fo oft in ber Mitte. Man fonnte, mußte zugefteben, bag bas Saus Sabsburg icon feit geraumer Zeit feine Blide auf Schwaben gerichtet hatte, burfte fich aber, bei thatsachlich vorhandenem Mangel von Beweismitteln, nicht fo weit versteigen, R. Friedrich IV. und feinem Sohne R. Maximilian I. eine bie politische Existena bes neuen Bergogthumes gefährbenbe Begehrlichfeit unterichieben ju wollen. leberbieß ift Br. Angler, ale er auf S. 25 ben Austritt Ulriche aus bem besagten Bunbe referirt, gang auffallend fcweigfam geblieben. "Bieber mar Illrich naturgemaß ein gehorfames Mitglied bes Bunbes gewefen, jest aber mar er von tiefer Abneigung gegen benfelben erfullt." Wir vermiffen eine auf Thatfachen eingehende Burbigung ber Bormanbe bes Bergogs und ber nachgiebigen, aber mirfungelos gebliebenen Schritte R. Marimilians.

Auf Seite 56 befindet sich Ulrichs Retter in der unangenehmen Lage, zugestehen zu muffen, daß der Herzog nicht nur die zu Tübingen sondern auch die zu Blaubenren gegebenen Bersprechungen nicht gehalten habe. Wie paffen nun solche Zugeständnisse zu der auf S. 27 stehenden Phrase: "Die Kraft die er jest besaß, sollte in den nächtsolgenden Jahren auf die härteste Probe gestellt werden; denn Gesahren und Leiden werden ihn von nun an bedrängen, Unglüdsfälle aller Art in ununterbrochener Folge, nur zum kleineren Theile selbstverschuldet, denen eine minder tüchtige Kraft volltommen erlegen wäre"; wie zu der S. 48 ausgestellten Behauptung, daß Ulrich ein besonders lebhastes Ehrgefühl besessen, aber seine männ-

liche und fürstliche Ehre hat er durch Wortbruch mehrfach bestedt. Uebrigens hat es bekanntlich der stolze Herr einmal über sich gewonnen, sich selbst einem geschlagenen Hündlein oder einem vom Bater gezüchtigten Kinde zu vergleichen. Sattler gibt einen Auszug aus der an den Kaiser gerichteten, zur Ungebühr unterwürfigen und daher innerlich unwahren Epistel. Als der Herzog, unmittelbar nach dem Tode Kaiser Marimilians, aus völlig unzureichenden Gründen die Reichstadt Reutlingen übersiel, so war dieser übermüthige Bruch des Landfriedens, dieser offenbare Raub am Reiche nichts mehr und nichts minder als — man höre — eine Fortsetzung des bisher gegen Desterreich und den schwäbischen Bund mit großem Glücke durchgeführten Widerstandes. "Nun aber ging Ulrich sogar zum Angriffe vor. Ein unbedeutender Anlas wurde zur Eröffnung des Kampses benüht" (S. 57).

Natürlich wird es ben burch folche Thaten schwer beleibigten Gegnern geradezu verbacht, daß fie sich vereinigten
und einen Feldzug bewerkstelligten. "Die Desterreicher hepten
und schürten unermüdlich: neben ihnen arbeiteten die alten
Beinde Ulrichs, die Hutten'schen die endlich ihre Rache zu
sinden hofften, der Herzog Wilhelm von Bayern der eifrig
rüstete, Lamparter und Spat die ihre Kenntnisse und ihren
Einfluß rastlos anstrengten. Da geschah — nach den Worten
eines Zeitgenossen — dem guten frommen Herren von
Wirtemberg, wie eim Bauern, auf den ein Edelmann ein
alten Neid hätt; da er ihn auf seinem Acher fand, schlug er
ihn und sagt, er hätte ihm seine Hasen auf dem Acher gesangen; es waren aber nit die Hasen, es war der alte Neid.
Den Feinden gelang ihr Werf nur zu wohl" u. s. w. (S. 60).

Nach biefer glänzenden Probe historischer Kritif und Gerechtigfeitsliebe könnten wir unser Reserat füglich schließen, und zwar im hindlide auf die ganz erstaunlichen Leiftungen ber modernen historiographie, ber in Zukunft nichts mehr unmöglich sehn wird. Wie die Alten gesungen, so zwitschern die Jungen. Raute verherrlicht König heinrich VIII. von

England, und herr Augler taucht ben herzog Ulrich von Burttemberg in laues Bildungswasser, aber freilich nicht zu bessen Berherrlichung. Recht und Unrecht, Beiß und Schwarz, bas sind veraltete Begriffe. Auf Schönfärberei, Stylistif und bergleichen ist fortan die Geltung ber hochmögenden Junft gestellt. So züchtet man auf deutschen hochschulen kleine Staatssophisten, prophylaktisch für alle möglichen Eventualitäten, wie sie der alte Fritz sich gedacht. Ein Schwabe, ganz abgesehen von seiner Parteistellung, hätte so etwas nicht zu Stande gebracht.

Rach Ruglers Unficht wirkte bie Berbaunung und bie mabrend berfelben angenommene neue Lebre veredlend auf ben Bergog. "In ben bemuthigen Jahren bes Erile fullte er fich mit ben tiefften und reinften Bebanten, von benen jene Beit erregt wurde: er wurde innerlicher, felbftlofer, ebler" (S. 87). Diefer Unficht, bie wir ihrem gangen Umfange nach feineswegs ju theilen vermögen, fteht bie Auffaffung Spittlers fonurftrade entgegen. Diefer außert fich auf G. 138 feiner wurttembergifden Gefchichte: "Ulrich, ber alle Tage feine Predigt borte, alle Tage fein Stud in ber Bibel las, mar mit feinem Sohne Chriftoph unverfohnlich entzweit, fundigte feinem Bruder Georg alle Freundschaft auf, ba ibn biefer gu feiner nothwendigen Subfifteng um Gelb aufprach, ganfte fic mit allen feinen Rachbarn und felbft auch mit feinem gludlicen Beschüter Landgraf Philipp von Beffen, griff manchmal bie Freiheiten bes Landes auf eine fo fühne Urt an, als in ben vorigen Zeiten ohne veraulaßte Emporung nicht ibatte geschehen fonnen." Das nun freilich bie Bermurfniffe mit Bergog Chriftoph betrifft, fo bat Rugler, und bas ift unferes Dafürhaltens die beste Bartie feiner Schrift, die Ursachen welche zwischen Bater und Sohn Ralte und Entfrembung berbeiführten, ziemlich ausführlich angegeben. ber auch nach ber berben Leibeneschule oftmale ju Tag tretenben Bewaltthätigfeit Ulrichs fonnen wir ebenfalls auf ben Apologeten felbft verweisen. Auch biefer nimmt feinen Anftand

juzugeben, baß ber Herzog nach seiner Biebereinsetzung bie Berfassung bes Landes, insbesondere ben Tubinger Bertrag, mehrfach verlette. Ueberhaupt wurden wir Hrn. Dr. Rugter Unrecht thun, wenn wir verschweigen wollten, daß seine Schutsschrift eine schwere Menge von wunden Stellen blostegt. Freilich sind auch die von ihm zugestandenen Gebrechen so offenkundig, daß man sie kaum verschweigen konnte.

Die Behauptung, bag jur Beit ale ber Bergog bie nene Lebre in feinem Lanbe einführte, wohl faum Jemand begrundete Urfache gehabt babe, fich über unbilligen Bemiffenszwang zu befdweren (G. 107), mochten wir als ein Curiofum auffuhren. Rugler gibt ja gu, bag "in ben Ballen, in welchen bie individuelle Ueberzeugung fur bas öffentliche Leben Bichtigfeit erhielt, in benen bas Staateintereffe in's Spiel gezogen murbe", fein Biberftand gebulbet worben fei. "Da wurden tropige Bralaten mit folbatifder Raubeit gu gefügiger Demuth gebracht, Die Monche fofort ibres Orbens. gewandes entfleibet, bie fatholifden Mitglieber ber Gemeinbebehörden von ihrem Umte verbrangt" (G. 108). Auf ber folgenden Geite lefen wir: Der Usperg, Sobentubingen murben mit großen Roften umgebaut; fatbolifde Rirchen lieferten Steine, ihre Gloden murben gu Ranonen umgefcmolgen. Auf G. 104 werben auch bie an ben Rloftern Alpirebad, herrenalb und St. Georgen begangenen Gewaltthatigfeiten und Plunberungen jugegeben. Rugler bat namlich bie Gabe, basjenige mas er behauptet bat, an anberen vorhergegangenen ober nachfolgenben Stellen fo gang eigenthumlich gu eremplificiren, bag man an große Bergeflichfeit glauben möchte.

Faßt man nun in Kurze zusammen, was fich in ber That zur Bertheibigung Herzog Ulrichs sagen läßt, so wird man ohne Zweisel genug gesagt haben, wenn man auf bie bulflose Zugend und mangelhafte Erziehung, die zu fruh erfolgte Mundigkeitserflärung, die ungludliche Ehe mit Sabina von Bayern und bes Herzogs leibenschaftliches Temperament hinweist. Uchtung verdienen bessen Muth und Zähigkeit.

Birtliches Herrschertalent bagegen, bas wie ber Baum an ben Früchten erkennbar ift, vermögen wir nicht bei ihm zu entbeden. Roch am Schluffe seines vielbewegten Lebens mußte er sich bekanntlich vor R. Karl V. bemuthigen. Erft Herzog Christoph verhalf bem Lande wieber zu einigermaßen gebeihlichen Juständen.

# XLVI.

# Beitläufe.

Der Abgeordneten : Zag und feine Folgen.

Die jungfte Bersammlung eines Theils ber "bentichen Abgeordneten" ju Frankfurt hat fich brei Bochen lang viel Sohn und Spott gefallen laffen muffen. Dugige Redereien, bieß es, und pomphafte Phrasen bie im Winde verhallen und feine Folgen haben murben. Es ift nun boch anbers Die zwei beutichen Großmächte haben bem gefommen. Abgeordneten - Tag allerdings eine Folge gegeben, zwar nicht bie von ben Berren in Frankfurt gewollte und erftrebte, aber boch eine Folge bie unter Umftanden von ber größten Wich. tigfeit werden fann. 3ch meine bie brobende Dahnung an ben Senat ber freien Stadt Frankfurt als ben Berbergevater bes Sechsundbreißiger-Ausschuffes und feiner Obebieng; und ich fage, biefer Schritt tonne unter Umftanben gu einem Bicle binführen, größer ale ber Abgeordneten - Tag fich traumen



Vielleicht wird eine ....9.44111 Lefer als ein fo ausgem achtet, baß es nicht ber Di ift ja auch leiber nur gu n bem beutschen Patrioten f großen und fleinen Rabine als ben Unglauben ober bei wir bie lette hoffnung ni Blut unter ben Rageln berb augenscheinlich nicht bloß um bes Ginen ober bes anbern aller ohne Ausnahme, einfal von Bismark und biefes Sta und in Berlin eine Abnung Scheinen bie Roten ber zwei De ju bezeugen. Es fame bann 1 anberen Rabinette fic enblich Bahrheit ihrer Lage Die Ehre 3 gemäß, nicht etwa zu einer ichl licher Maßregeln fic vereinigten, zwei Großmächten bem bentia...

Soritt. Bene Bereinigung ju Frantfurt, fagen fie, sei eine willfürliche Ufurpation höchfter Regierungerechte in Deutschland gewesen \*). Der Beweis bafur fallt freilich nicht schwer. Denn alle biese Abgeordneten waren nur für ihre Ginzelnlander gemablt, und fie bilben nur Ginen gaftor ber oberften Bewalt innerhalb ber Brengen ihrer eigenen Staaten, wenn ibr Souverain fie versammelt; fie hatten nicht bie allermindefte Competeng "ale Abgeordnete" nach Frankfurt gu geben und ale folche bort öffentliche Afte in ben allgemeinen beutschen Angelegenheiten auszuüben. Dit einem Borte: rechtlich gibt ce jur Beit gar feine "bentichen Abgeordneten." Es ift fein Zweifel, bag in ben Strafgefegbuchern aller beutschen Staaten fic Artifel gefunden hatten, welche einer folden Competenglleberichreitung entgegengeftanben maren, wenn bie juriftifde Interpretation fich barum batte bemuben wollen; und es ift noch weniger zu bezweifeln, daß bas conftitutionelle Befen feine wesentlichere Bedingung voraussett als die ftrengfte Achtung por ben Grenzen ber Competenz. Rommt es einmal foweit, baß felbft Abgeordneten - Rreife fich unbebenflich über bie Frage ber Competeng binwegfegen, bann liegt ber Bunft nabe, mo eben Aucs aufbort, namentlich auch bas wirkliche Recht ber Bolfevertretungen felbft.

Das machen jest die Großmächte gegenüber bem Frankfurter Senate geltend. Aber die Einsicht kommt allenthalben sehr spät, und in den Mittelstaaten wurde es überhaupt ein bedeutendes Maß von Selbstverläugnung koften, weun sie, salscher Scham nicht achtend, jener richtigen Ginsicht sich endlich anschließen wurden. Als im Dezember 1863, damals als saft ganz Deutschland von der schleswig holsteinischen Tarantel gestochen und gleichsam von Sinnen war, der Abgeordneten Tag zum erstenmale zusammengerusen wurde, da hat man in Berlin nicht die leiseste Einsprache gegen die

<sup>\*)</sup> Benigftens bie amtliche "Generalcorrefponbeng" in Bien geht febr entichieben von biefem Stanbpunkt aus.

preußischen Theilnehmer gewagt, und ber Schmerlingianismus in Wien hat sogar noch zugerathen \*). In Bapern barf tein Beamter ohne besondere ministerielle Erlaubnis in's Ausland, d. h. über die baperische Grenze reisen; alle die zahlreichen Albgeordneten aus unserer Beamteuschaft erschienen also förmlich mit höherer Ermächtigung in Frauffurt. Unter ihnen Männer aus dem Richterstande, die Riemand einer solchen Berirrung und Verwirrung der staatsrechtlichen Begriffe schig erachtet hätte. Sie erschienen bort, um sich von Schulze-Delissich die nur zu wahre Bemertung in's Gesicht schlendern zu lassen: "wenn sie sich fürchteten den revolutionären Boden zu betreten, dann hätten sie gar nicht hieher kommen sollen, denn die gegenwärtige Versammlung stehe schon auf revolutionärem Boden."

Der jüngste Abgeordneten - Tag vom 1. Oft. 1865 hat nun kaum halb soviel Mitglieder gezählt als sein Borganger; man kann wohl sagen, er habe sein eigenes Leichenbegangniß gesciert. Vor zwei Jahren hat er gesprochen im Ramen ber "ganzen Nation", vor deren Richterstuhl jede andere Meinung verstummen muffe; dießmal hingegen waren mehr als zwei Drittheile der Nation in seinem Schoose ganzlich unvertreten.

Aber wer einmal bort gewesen war, konnte natürlich nicht bintennach bie gesehliche Berchtigung ber Versammlung als solcher in Abrebe stellen. Alle bamaligen Mitglieber waren ein- für allemal gebunden, wie denn überhanpt diese schleswig-holsteinische Geschichte die unselige Folge gehabt hat, daß eine Ungabl von politischen Männern sich übereilt und unüberlegt an Principien binden ließ, die sie in jeder andern Gestalt als in der Verbrämung der Rieler Schule, weit von sich ge-

<sup>\*)</sup> Pro forma ift nur gegen ben 36ger Aussichuf eine Dote ber Große machte vom 31. Dez. erschienen, worin berfelbe ale gefetlich nicht gulaffig und bunbesrechtswibrig bezeichnet wirb.

ftogen haben wurben. So g. B. bie Behauptung von einem fouverainen Recht ber Gelbstbestimmung ber Bolfer, beffen vorläufige Berwirflichung im Großen eben ber Abgeordneten. Tag bargeftellt hat. Freilich ift nun zwischen bem erften und bem gweiten biefer Tage eine bebeutenbe Ernuchterung eingetreten; Biele mogen fich indeffen befonnen haben, mobin man auf biefem Bege einer willfurlichen Rations-Bertretung mit Nothwendigfeit endlich gelangen muffe. Aber bie nachbenflich Geworbenen entschuldigten ihr Nichterscheinen in Frankfurt boch nur mit labmen Ausreden, und mehr konnten fie naturlich nicht thun, wenn fie nicht offen bekennen wollten: "wir baben bas erstemal bie Grengen unserer Competeng bebenflic überschritten, benn eine Berfammlung von beutschen Abgeordneten ju Franffurt bat in bem geltenben Recht feinen Grund jur gefehlichen Bulaffigfeit." So magte auch bie "Bayerifche Beitung" nicht ju fprechen, obwohl fie in einem meifterhaft geschriebenen Artifel bas völlige Fiasto ber Frantfurter Berfammlung nicht ohne Schabenfreube barlegt. Das Blatt beruft fich bloß auf gröblich migachtete Rudfichten ber 3med. mäßigfeit, und mehr fonnte es auch nicht thun; benn bie eigene Regierung bat ben Abgeordueten - Tag vom Dezember 1863 febr gerne gefehen und ale einen willfommenen Bunbesgenoffen ihrer Politif begrußt. Solden Grunden ber Beigerung gegenüber ift es aber auch nicht zu verwundern, wenn Die öffentliche Sympathie tros Allem mehr fur Die ift, welche auch dießmal nach Frankfurt gingen, als für biejenigen, welche bas erftemal unbedenflich getommen und bas zweitemal unbedenflich weggeblieben find. ٠. ن

Die zwei Großmächte haben nun die Frage über die gesestliche Zulässigteit ober Richtzulässigteit des Abgeordneten-Tages aufgeworfen, und die anderen Rabinette werden nicht umbin fönnen Farbe zu bekennen. Das ist unseres Erachtens sehr gut, wie Alles was der steigenden Berwirrung der Rechtsbegriffe in Deutschland zu steuern geeignet ist. Wenn aber die zwei Mächte auf ihr Borgehen nur ein polizeiliches Berfahren gegen die Wiederholnug der verschiedenen politischen Schauspiele von Frankfurt, und beziehungsweise die Aufbebung des 36ger Ausschusses gründen wollten, dann thaten sie gewiß etwas sehr lleberflüssiges. Deun nach den merkwürdigen Erfahrungen, welche den Bersammelten vom 1. Okt. beschieden waren, kann vernünftigerweise nichts erübrigen als die rasche Selbstanstöfung jener ständigen Institution, die vor zwei Jahren mit so großen Erwartungen und so vielem Geräusch in die Welt der deutschen Metamorphosen eingetreten ist.

Seit bem 1. Oftober ift fur Jebermann unwiberfprechlich geworben, mas unfere Bolitifer bis auf biefen Zag folechterbinge nicht zugefteben und vor fich felber mit aller Gewalt verbergen wollten: bag namlich bie ichlesmig - holfteinische Cade Die Barteien viel tiefer gespalten bat, als fie biefelben aufänglich geeinigt und zu einer einzigen Daffe verfchmolgen Die Auflösung ift jest vollfommen und ju baben fcbien. offenfundig; bie Spaltungen bes Parteigeiftes maren nie ärger, und fie muffen in bem Dage taglich fich erweitern, ale bas enbgultige Schidfal ber Bergogthumer fich vollziebt. Wir wollen nicht von ber Erfaltung aller Theilnahme im großen Bublitum reben, bas mohl nur zu einem verfcminbenb fleinen Theile die langweilig fiplifirten Resolutionen bes Albgeordneten - Tages überhaupt gelefen hat; und gewiß bat ce Reiner gethan ohne ju benten: es wird ja boch nichts Wir wollen nur fragen, wo benn ber 36ger Ausfouß jest hinbliden follte, um feinen Unhang noch einigermaßen compatt beifammenfigen gu feben?

Die altliberalen Partifularisten ober bie eigentliche Mittelstaaten-Partei hat sich schon beim ersten Abgeordneten-Tag von der großen Masse getrennt; wie sie überhaupt zwar gerne von deutscher Einheit spricht, aber vor jeder Unter-ordnung zurückschreckt, so wollte sie sich auch dem beabsichtigten permanenten Ausschuß nicht unterordnen. Indeß war die Partei immerhin wenn auch nicht mit den Mitteln, so doch mit bem 3med bes Ausschuffes einverftanben. Aber auch bas burfte feit bem 1. Oftober nicht mehr ber Fall fenn. bie Resolutionen biefes Tages maren feinesmegs, wie ber preußische Abgeordnete Kerft im voraus vermuthete, "partifulariftifch-fleinstaatlichen Beifte" gehalten; biefer Beift glangte vielmehr, bis auf ein paar mit Eflat burchgefallene Bertreter, burch feine gangliche Abmefenbeit. Es batte fic fonft nicht fo viel Bereitwilligfeit zeigen fonnen, an Breugen gemäß bem Berliner Compromiß vom 26. Marg bie thunlichften Bugeftanbniffe ju machen. Ferner mare fonft ein fo icharfer Ton, wie er am Abgeordneten . Tag gegen jede Bereinziehung bes Auslandes laut geworben ift, nicht mohl möglich gewesen, und noch weniger bie bariche Sinausweifung ber Trias-Ibee. Endlich hatte fonft nicht, wie es gefcah, in ben Befchluffen ber Berfammlung ber Erbpring von Augustenburg ganglich mit Stillschweigen übergangen werben fonnen.

In biefem lettern Umftanbe fpricht fich in ber That ein bebeutfamer Charafterzug bes biegiahrigen Abgeordneten. Zages Die bie foleswig - holfteinische Politif zwischen ben Parteien bisher formulirt mar, liegt ber eigentlichen Mittelftaaten-Bartei felbftverftanblich vor Allem an bem ebenburtigen Couverain und Bergog; bas "Gelbstbestimmungerecht ber Bolfer" hingegen nahm fie nur als unvermeibliches Mittel jum 3wed mit in ben Rauf, immerhin aber mehr ober weniger ale ein nothwendiges llebel. Gerade umgefehrt ftellte fich bie bemofratisch gefinnte Dehrheit ber Berfammlung gur Sade. 3hr war naturlich bas fouveraine Selbftbeftimmungerecht ber Bolfer bie Sauptfache, bie angebliche Legitimitat bes Bergoge mar fur fie nur bas empfehlenbe Ornament ober, wenn man will, ber Buder auf bie Bille. Fur ben rubigen Beobachter ift biefer principielle Wiberfpruch innerhalb ber foleewig bolfteinischen Befammtpartei langft fein Gebeimniß gewefen. Bu Frankfurt ift nun ber Brincipienkampf offen bervorgetreten. Rach bem fcwach verhulten Rudjug ber "partifulariftifden Mittelftaatler" wurde auch teine Schonung

berselben mehr für nöthig erachtet, und man ließ ben "Gerzog" ohne Umstände fallen. Der erwähnte Artifel der "Bayerischen Zeitung" versehlt nicht, die Bedeutung dieser Thatsache zu murdigen. "Da war", sagt das Blatt, "höchftens noch das Selbstbestimmungsrecht der Herzogthümer zu brauchen, besien Ergebniß sich Zeder je nach seinem Parteistandpunkte mit oder ohne Herzog beufen mag."

Gind nun bie partifulariftifden Mittelftaaten - Danner von vornherein weggeblieben, fo erlitten bie Großbeutiden sans phrase in ber Berfammlung felbft eine fcwere Rieberlage, baturch bag bie Mitglieber aus Defterreich, faft ohne Entidulbigung, fic bes Rommens entidlagen batten. Suftem in beffen Intereffe fie im Dezember 1863 au Frantfurt erschienen waren, ift feit bem 20. September in Defterreich gefallen und fast icon jum Rindersvott geworben. Aur Giner fand tropbem noch ben ritterlichen Duth in feiner Bruft, mas er 1863 aus lleberzeugung gethan, im Jahre 1865 wieder ju thun, und biefer Gine (Brof. Bring) ift ein geborner Bayer. Alle andern glaubten mit fich felbft geung ju ichaffen ju haben; fie find von bem ichleswig-holfteinifden Madfpiel im eigenen Land und Reich ausschließlich in Anfpruch genommen. Es war abermale unschwer vorauszuseben, baß es mit ben Desterreichern endlich fo fommen murbe. Wenn man aber ermägt, mit welcher hartnadigfeit bie beiben oben genannten Parteien ihre Illufionen in biefer Ridtung festhielten, und wie nicht nur bie eigentliche Mittels ftaaten . Partei fonbern auch bie Großbeutichen sans phrase bie hoffnung bes Belingens ihrer Bolitif gang und gar von ber energischen Unterftugung Defterreichs abhangig machten und machen mußten - bann mag man bie Bucht ber Entmutbigung ermeffen, womit bas Ausbleiben ber Defterreicher auf bic zwei Parteien in und außerhalb ber Berfammlung Der Reichsrath in Wien eriftirt nicht mehr, aber auch Die beutsche Bartei in Defterreich ift ju einem unfagbaren Ding geworben, bas jebenfalls fur bie Bergogthumer au

eristiren aufgehört hat. So hörte man im Saalbau gu Frankfurt bie leeren Banke ber öftlichen Bruber prebigen.

Aber Alles hatte fich noch verschmerzen laffen bis auf Man batte die Defterreicher und die Mittelftaaten-Bartei jur Roth entbehren fonnen, wenn nur bie Preußen wieber gefommen waren wie im Dezember 1863. gerade bie Breugen blieben erft recht aus und zwar mit bem größten Eflat. Diefe Erfahrung bes Abgeordneten - Tages war bie allerbitterfte, fie mußte ihm nothwendig ben Onabenftog geben. Die Calamitat mit ben Breugen bat alle Fraftionen ber ichleswig-holfteinischen Coalition vernichtenb ichmer getroffen, wenn auch die fogenannten Nationalvereinler am Denn alle biese Barteien batten - bie Berren fdmerften. vom Rationalverein thaten es nur am zuversichtlichften auf die unbeugsame Opposition bes preußischen Boltes und beziehungsweise ber Berliner Rammer gegen alle Absichten bes Grafen Bismart gerechnet. Sie meinten: bie Befeggeber Breugens murben unter allen Umftanben nicht nur bie Unnerion ber Bergogthumer, sondern felbft auch die befannten Forderungen vom 22. Februar icon beghalb jurudweisen, weil es fich um Forberungen bes verhaßten "Junter-Regiments" handle, bem man ichlechterbings feinen Erfolg gonnen burfe, am wenigften einen fo großen. Die preußische Kammer bat in ber That por balb zwei Jahren in gut anguftenburgifchem Sinne fic ausgesprocen; barauf gestütt fühlte man fich gang sicher, ba es ja unzweifelhaft fei, daß bie offenen ober verhüllten Blane bes Grafen Bismart, wenn auch an feinem anbern Sinberniß, fo boch gewiß an bem Widerfpruch bes eigenen Landes und Bolfes icheitern wurden.

Es hat nicht an Warnungen gesehlt vor ben Riden und Tuden bes preußischen Bolksgeistes. Aber man hat nicht baran geglaubt, man hat in unbesonnenster Weise ben Löwen Blut leden laffen. So mußte endlich zu allen andern Enttäuschungen bie größte und zermalmendste hinzutreten. Die hervorragendsten Führer ber preußischen Kammermehrheit haben sich augen-

49

LVL

scheinlich verabrebet, ehe die Herren Twesten, Jung, Mommsen, Rerst ihre sehr unmisverständlich stylisirten Absagebriefe nach Frankfurt sendeten. Sie trasen wie ein Donnerschlag. Namentlich schwebten die Worte des sonst so hoch geseierten Albg. Twesten in Fraktur über den Geistern im Saalbau, die erschütternden Worte: daß er "jede Alternative einer Niederlage des preußischen Staats vorziehe", und daß "man niemals Beschlüssen zustimmen werde, welche gegen die Racht und die Jukunst des preußischen Staats in die Schranken träten." Damit hörte denn in der That Alles auf, und blied freilich dem Abgeordneten-Tag nichts Anderes übrig, als "die sich vollendenden Thatsachen mit ohnmächtigen Resolutionen zu begleiten", wie Hr. Twesten vorausgesagt hatte und wie die ganze Fortschritts-Presse in Preußen nun nachsagt.

Ingwischen hatten auch bie Rurheffen bis auf Ginen, ben einzigen reinen Demofraten ber bortigen Rammer, und fammtliche Abgeordnete Braunichweige fich gegen ben Ruf bes 36ger Ausschuffes erflart. Die letteren empfanben es ale eine bunbesftaatliche Inconsequenz, bag man ben Breugen bie Bergogthumer nicht vergonnen wolle. Bon allen ben preußischen Namen, bie fich einft so entschieben fur Augusten. burg aufgeworfen hatten, ericbien nicht Giner in Frantfurt, nicht einmal Birchow; auch nicht Schulge-Delipsch, ber bamale bavon gefprocen hatte, bag man " Preugen ben Grogmachtsfigel austreiben muffe." Rur etwa ein halbes Duzend obfeurer Mitgliebec ber Berliner Rammer ließen fich in Frantfurt feben, fammtlich, foviel ich weiß, aus Rheinland und Beftfalen, ein Umftand ber bas lebel noch ärger macht. Denn man ift in Berlin nur gu fehr geneigt, biefe zwei Brovingen nicht zu ben achten und rechten Preußen zu rechnen, fonbern

<sup>\*)</sup> Gr. Mommfen forbert von einem richtigen beutichen Abgeordnetens Tage geradezu: baß "er befinitive ewige Unterordnung unter ben preußischeutichen Großstaat ben fammtlichen Mittels und Rieins Staaten und insbesondere jeht ben Eibherzogthumern vorfchriebe."

su ben ftets Anfruhr brütenden heimlichen Feinden Preußens, zu ben "Heloten", wie die Kreuzzeitung einmal unvorsichtig gesagt hat. Alle andern") stimmten ausdrücklich oder stillschweigend ben Erklärungen des Herrn Twesten bei. Die "Baperische Zeitung" klagt daher in gerechter Entrüstung: "Um das Maß voll zu machen, hat man durch die Einladung an die preußischen Abgeordneten diese dazu gebracht endlich Farbe zu bekennen, hat dem Grafen Bismark endlich die beruhigende Gewißheit verschafft, daß er, wie scharf auch der innere Constitt sei, für seine auswärtige Politik in der Stunde der Entscheidung auf die Unterstühung des preußischen Abgeordneten-hauses unbedingt zählen dars."

Rachdem nun der Abgeordneten. Tag diese, Riemanden mehr als ihm selbst unerwartete, Entscheidung herbeigeführt und somit die Lage endlich geklärt hat, ist seine Mission offenbar vollendet. Er hatte eine Coalition der Parteien aus allen deutschen Ländern, und insbesondere aus den Großstaaten zur Voraussetzung, welche nicht mehr besteht. Nicht nur die völlige Austösung dieser Coalition ist eine sesssehende Thatsache, sondern auch die Parteien selbst sind äußerlich und innerlich angesressen und dem Zerfallen nahe. Zedes öffentliche Austreten derselben kann nur noch mehr ihre Zerrüttung kundgeben, und dieß gilt namentlich vom Rationalverein. Warum also jest noch und jest erst mit polizeilichen Raßeregeln einschreiten?

Anders aber gestaltet sich ber Schritt ber zwei Großmachte, wenn sie baburch constatiren wollen, bag bie traurige Zeit vorbei ift, wo bei und eigentlich feine Regierung mehr vorhanden war und die Furcht vor den Parteien alle Rabinette bis zu vollendeter Willenlosigseit beherrschte, und wenn diese Demonstration von entsprechenden positiven Bor-

<sup>\*)</sup> Rur ber etwas queerfopfige alte hartort mare noch als Ausnahme gu nennen.

schlägen an die übrigen Mitglieber bes Bundes gefolgt seyn sollte. Hiezu mare ber Moment trefflich gewählt. Die Parteien haben in sich selber abgewirthschaftet, selbst die kleineren Rabinette branchen dieselben nicht mehr zu fürchten. Aber jene Parteien haben durch ibr, wenn auch innerlich unwahres, Zusammenwirken zwei Jahre lang eine Macht entwickelt, die jedes Widerstandes spottete. Wenn unsere Regierungen daraus nichts gelernt haben, so werden sie überhaupt nichts mehr lernen, und der nächste Sturm wird sie wegschwemmen. Denn er wird sie selber direkt, und nicht auf einem Umweg bis an die Königsan, zum Ziele haben.

Namentlich an bie Mittelftaaten ergebt jest ber bringenbe Ruf, fich ernftlich ju befinnen über bie Folgen ibrer bisberigen Bolitif. Schlesmig-Solftein ift nun verloren fur Diefe Bolitif; es ift geicheben mas von bem Mugenblide an porauszuseben mar, wo unfere Rabinette über ibrer gefpreigten Brincipienreiterei bie That vergagen, mit anbern Worten ben Bundesfrieg gegen Danemart verfaumten und aus ben Sanben fclupfen liegen. Ueber Schleswig - Solfteine Schidfal werben bie zwei Großmächte allein in einer europaifden Combination entideiben, und aus bem Gafteiner Bertrag ift bie Richtung biefer Entideibung unidwer ju prognofticiren. Alber es brobt noch viel mehr fur Die Mittelftaaten verloren gut geben, wenn fie fortan nur fdmollen gu muffen glauben wegen bes felbftverfdulbeten Fiasto in und mit ben Bergogthumern. Den Parteien freilich mare nichts angenehmer als bie Fortfegung einer faben Schmollpolitif; benn es gabe fein befferes Mittel, um die Bebentung ber Mittelftaaten immer noch verächtlicher ju machen, ale fie icon gemacht ift. Wegen ein ftetes Berabfinten folder Urt muß Salt geboten werben je eber befto lieber, und ber Salt fann nur barin befteben. bag bie Mittelftaaten nicht nur ihre ichlesmig . bolfteinifche Politit ba ruben laffen, wo fie nun einmal liegt, fonbern endlich auch bie Quelle bes lebels verftopfen. Die Urfache aller ber gebauften Brrthumer und haarstraubenben Berfaumniffe von 1854, 1859, 1863 und fofort war aber feine andere als die ungludselige Trias-Idee. Unstatt reale Politik zu machen, hat man einem nedischen Irrwisch nachgejagt. So mußten die Dinge fommen, wie sie gefommen sind.

Auch in diefer Beziehung hat fich ber Abgeordneten-Tag febr lebrreich gestaltet. 11m bie ichleswig-bolfteinische Bolitik ber Mittelftaaten zu unterftugen, hat fich ber erfte Abgeordneten-Zag verfammelt und icheinbar auch ber zweite. Sobald aber ber eigentliche Untergrund ber mittelftaatlichen und inebefondere ber bayerifchen Politit, bas Spftem von ber "britten bentiden Gruppe", ernftlich jur Sprace fam, und gwar von Seiten zweier Demofraten welchen bie Trias als Rriegs. mafchine gegen bie zwei Großmächte am Bergen liegt, fo brach bie Bersammlung barüber unbarmherzig ben Stab. Auch die neuerlichen Empfehlungen aus Wien, daß bie Magnaren bann bie beutich flavifche Balfte Defterreichs ber "britten Gruppe" wieder ju Sulfe iciden wurden, baben nichts fr. Braun aus Wiesbaben verfchenchte bas Befpenft mit einer gewaltigen Rebe. "Die Trias", fagte er, "war ber Rheinbund, biefes corrupte Bertzeug in ben Sanben bes Fremben, bas jur Schmach Deutschlands unfere Sobne für frangofische 3mede auf alle Schlachtfelber Europa's führte." Der Redner fügte bann eine febr mohl zu beachtenbe Bemerfung bei. "Ohne bochgebende Bewegung im Bolfe", fagte er, "ift ber Bund ber Mittel = und Rleinstaaten machtlos; wenn wir aber biefe Bewegung einmal haben werben, bann begnugen wir une nicht mit foldem Bettel, fonbern verlangen Befferes." Denen aber, welche fo tief befummert find um die angebliche Legitimitat in Schleswig-Bolftein, daß fie um berenwillen bas gerriffene Deutschland nocheinmal gerreißen möchten, gab Gr. Braun bas ichlagenbe Wort gu bedenken: "in Deutschland fei nichts legitim als Raifer und Reich, von ben übrigen fei einer fo legitim wie ber anbere." Der glanzende Durchfall aller Triad : Projette gehörte benn auch jur Charafteriftit ber Berfammlung. "Die Nieberlage

biefer Mittelftaatler tonnte nicht vollständiger fenn": fagt ein Lobredner bes Tages vom 1. Oftober").

In enger Wechselmirfung mit ber Befeitigung bes Trias-Gebantens hat die Berfammlung fich fobann bochft energisch, icon burch ben Dund bes Referenten Dr. Boll, gegen jebe hereinziehung bes Auslandes in ben fowebenben beutiden Streit vermahrt. Eine fur uns fehr erfreuliche Erfceinung; benn wir glauben, bag bei aller Berichiebenbeit ber Unfichten bod alle bentiden Chrenmanner in bem oberften Grundfat einig fenn tonnten und fenn follten: bag wir unter allen Umftanben einen Sieg ber preußischen Bolitif über une, wenn bas Unglud wollte, einem Siege ber frangofifden Bolitif über Deutschland vorziehen mußten und vorziehen Dieß ift fundamental. Es ift aber feineswegs Befinnung, welche man von allen mittelftaatliden Rreifen vorausseten barf. Im Gegentheil ift nur alle viel Grund vorhanden, ben herrn von Beuft mit feinem problematifchen Unbang ale ben Reprafentanten einer frivolen Bolitif angusehen, welche bie ultima spes auf ben 3mperator mit verzweifelter Bebarrlichfeit festbalten will. Freilich in aller Beimlichfeit und unter fteten Ablaugnungen; benn foweit find wir Gottlob, bag man nicht wieber wie in bet Beit bes 30jährigen Rrieges und in anbern Schand-Epochen ber beutschen Geschichte offen bie Dacht Frankreich als ben Broteftor ber "beutschen Freiheit" und "germanischen Libertat" anrufen und preisen barf. Aber bie mabre Farbe bricht bod immer wieder burch. Es mag fenn, bag ber Berbacht, welcher fic beim erften Unblid gar manden unwillfurlich aufgebrangt bat, ungegrundet ift, der Berbacht als habe ber frangofifche Minifter Droupn fein befanntes Circular über bie Safteiner Convention nach fachfichen Concepten gearbeitet; aber es ift boch eine Thatsache, bag bie halbamtliche "Leivziger Beitung" bamale wortlich geaußert bat: "unter biefen Um-

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 5. Dft.

ftanden habe Frankreich bie Grundfate bes europäischen Staaten = und Bölkerrechts bem Gafteiner-Bakt gegenüber mahren muffen."

Diese herren haben bas Circular Droupn's nichteinmal recht gelesen. Der frangofische Minister beruft fich feinesmegs auf die Grundfate bes europäischen Staaten. und Bolfer-Rechts. Sondern er fagt, Deutschland habe burch ben Rrieg gegen Danemart bas "Recht ber alten Bertrage" gerriffen; es babe fich au biefem 3wede auf bas neue Recht, auf ben "Willen ber Bevölferungen und bas Rationalitäteprincip", berufen und jest wollten die zwei Großmächte bennoch biefes neue Recht nicht gelten laffen. Das ift bie Rlage Franfreichs. Wollten bie Mittelstaaten Die Sand bes Imperators gegen Defterreich und Breugen ergreifen, fo mußten fie vor allem bas neue Recht bes Napoleonismus unterschreiben, fie mußten fich jum (fouverainen) "Willen ber Bevolferungen" und jum (unitarifchen) "Rationalitatsprincip" befennen - zwei Brincipien fraft beren auf einer Reihe umgefturgter Fürftenthrone bas Großfönigreich Italien entstanden ift. Wie lange im gegebenen Fall die parallele Entwidlung in Deutschland auf fich marten laffen murbe, barüber hat ber jungfte Abgeordneten. Tag feinen Zweifel gelaffen.

Der Beweis ift hergestellt, daß die eigentliche Mittelstaaten-Bolitik keine Partei für sich hat als sich selber. Offen ihre Sache zu vertreten wagt diese Partei gar nicht mehr; sie hat es eigentlich nie gewagt und ist jest völlig zu einer satalistischen Inaktivität herabgesunken. Wo die andern Parteien auftreten, da protestiren sie entschieden gegen die Mittel, durch welche allein die Politik der Partei noch aktiv werden könnte ohne und gegen die beiden Großmächte, und jener Protest muß in jedem wahrhaft deutschen Herzen Widerhall sinden. Ich sage, die Trias mit der hulse Frankreichs ware das einzige Mittel die bisherige Politik der Mittelstaaten aktiv sortzusehen, und zu dieser traurigen Wahl mußte es kommen, sodald das öfterreichische Gegengewicht

von ber mittelftaatlichen Schaufel berabfiel. Der fabe Sall ift aber wirklich und vollständig eingetreten. Defterreich ift in ber Lage, in ben mitteleuropaifchen Wirren nur mehr feine eigenen Intereffen zu Rathe zu ziehen und fich nicht langer für fremde Bunfche ju opfern; feinen gefcheiterten Berfuchen feit 1850 gilt bas Wort, welches jungft von ber Donau ber ju une gelangt ift: "Die beutsche Stellung Defterreiche fangt an ben Defterreichern felber laderlich ju werben"\*). Breugen feinerseits hat hiftorisch immer nur bann bie bargebotene Sand Frantreiche ergriffen, wenn es gegen Defterreich ftanb; trate aber jest wieder eine folche preugische Wendung ein. fo hatte man ju Berlin ficherlich vor ben Mittelftaaten bie - Borhand bei bem Imperator. Es bedurfte nicht erft neuerer Rundgebungen aus Baris, um biefe Thatfache gu erfennen, welche bem ganglichen Ruin ber bieberigen mittelftaatlichen Bolitif bie Rrone aufsett. Gie findet nirgenbe mehr Glauben an ihren Eruft.

Man fann fomit in ben, Mittelftaaten nur gewinnen und ichlechterbinge nichts mehr verlieren, wenn man endlich andere Saiten aufzieht und eine grundliche Frontanberung Co wie bisher geht es ja boch nicht mehr; bie Macht unabanderlicher Berhaltniffe und ber Unwille aller Barteien, Die lahmgelegte eigene ausgenommen, fteben ent-Unftatt mit ben zwei Großmächten fortmahrend über ein imaginares Bunbebrecht und über anbere Rechtefiftionen ju habern, muß man ihnen bie willige Sand bieten jur Berbefferung ber allgemeinen beutiden Rechtsverhaltniffe. Dazu gehört freilich auch ein entschloffener Bruch mit jener Afterjurifterei, bie feit Jahren ben politischen Berftand nicht nur bei und, fonbern auch in ben beiben Grofftaaten überflutbet und umnebelt hat. Mit ihren papiernen Belleitaten glaubte biefe unftaatsmännische Richtung ber naturlichen Logif ber Thatfacen einen unüberfteiglichen Damm entgegenfenen an

<sup>\*)</sup> Bochenblatt bes Rationalvereins vom 7. Sept. 1865.

fonnen. Bie berrlich weit fie es bamit gebracht, zeigt in Breugen bie mehr ale je befestigte Stellung bee Grafen Bismart und in Defterreich ber Magnarismus am Bunglein Die naturmuchfige Praris hat hier wie bort ben buchgelehrten Rrimeframe abgelost und ift jum Berrn ber Situation geworben. Rur bei uns genießt bie pfeudo. politifche Jurifterei noch ihres gefährlichen Credits mußte ber Banterott berfelben endlich überall von felbft eintreten. Wie die Ufterphilosophie welche Die vorige Generation gegängelt bat, an ihren eigenen lebertreibungen untergegangen ift, fo mußte bie Afterjurifterei welche unfere Beit bis jest beherrichte und ausmergelte, burch ihr eigenes llebermaß bas gleiche Schidfal erfahren. Aber wer mitgeht bis an's Enbe, ber ift eben auch mit verloren. Gine reale Bolitif brauchen wir in ben Mittelftaaten : mit afterjuriftifden Rechthabereien ift folechterbinge nichts geholfen, fie werben une nur immer tiefer in ben Sumpf hineinführen.

Unzweifelhaft macht fich in ben lebensfähigeren biefer Staaten allmählig ber Selbsterhaltungstrieb in ben Rabinetten geltend; man wird nachdenklich und man fieht, bag es fo wie bieber nicht fortgeben fann; ber politische Barometer zeigt ba und bort auf - Reaftion. Der Schritt ber zwei Großmächte in Frankfurt fteht infoferne nicht ifolirt, er ift nur bas bervorragenbfte biefer Symptome. Aber es gibt eine rechte und eine ichlechte Reaftion; Die lettere murbe bas Berberben bloß beschleunigen. Die rechte Reaftion hingegen mußte vor Allem auf ber lleberzeugung ruben, bag fein beutscher Staat mehr, weber ein größerer noch ein fleiner, aus eigenen Rraften in ben zerfahrenen Buftanben fich ju belfen vermag. Staaten fonnten fur fich nur mit einem erneuerten Bolizei-Regiment zweifelhafte Berfuche machen, und bas Sochfte was fie zu erreichen vermöchten, mare im gludlichften Falle bie Friftung auf ein paar Jahre, bie Balvanifirung einer Leiche. Bas für eine Dauer versprechenbe Erhebung unbedingt noththut, ift die thatsacliche Begrundung neuer beutfden Bubon ber mittelftaatlichen Schaufel berabfiel. Der fabe gall ift aber wirflich und vollftanbig eingetreten. Defterreich ift in ber Lage, in ben mitteleuropaifden Birren nur mehr feine eigenen Intereffen gu Rathe gu gieben und fich nicht langer für frembe Bunfche gu opfern; feinen gefcheiterten Berfuchen feit 1850 gilt bas Wort, welches jungft von ber Donau ber au und gelangt ift: "Die beutiche Stellung Defterreichs fangt an ben Defterreichern felber laderlich ju werben" \*). Breugen feinerseits bat biftorifch immer nur bann bie bargebotene Sand Franfreiche ergriffen, wenn es gegen Defterreich ftanb; trate aber jest wieber eine folde preugifche Wendung ein, fo batte man gn Berlin ficherlich vor ben Mittelftaaten bie - Borband bei bem Imperator. Es bedurfte nicht erft neuerer Rundgebungen aus Paris, um biefe Thatfache gu erfennen, welche bem ganglichen Ruin ber bieberigen mittelftaatlichen Bolitif Die Rrone auffett. Gie findet nirgenbo mebr Glauben an ibren Eruft.

Man fann fomit in ben Mittelftaaten nur gewinnen und ichlechterbinge nichts mehr verlieren, wenn man endlich andere Gaiten aufgieht und eine grundliche Frontanberung pornimmt. Co wie bisber gebt es ja bod nicht mehr; bie Macht unabanderlicher Berbaltniffe und ber Unwille aller Barteien, bie labmgelegte eigene ausgenommen, fteben entgegen. Unftatt mit ben zwei Großmächten fortwährend über ein imaginares Bundesrecht und über andere Rechtefittionen ju habern, muß man ihnen bie willige Sand bieten gur Berbefferung ber allgemeinen beutiden Rechtoverhaltniffe. Dagu gebort freilich auch ein entichloffener Bruch mit jener Afterjurifterei, Die feit Jahren ben politifden Berftand nicht nur bei und, fonbern auch in ben beiben Grofftaaten überflutbet und umnebelt bat. Dit ihren papiernen Belleitaten glaubte biefe unftaatomannifde Richtung ber naturlichen Logit ber Thatfachen einen unüberfteiglichen Damm entgegenfegen gu

<sup>\*)</sup> Bochenblatt bes Rationalvereins vom 7. Cept. 1865.

Bie berrlich weit fie es bamit gebracht, zeigt in Breußen bie mehr als je befestigte Stellung bes Grafen Bismart und in Defterreich ber Dagparismus am Bunglein ber Waage. Die naturwüchsige Praris bat bier wie bort ben buchgelehrten Rrimeframe abgelost und ift jum Berrn ber Situation geworben. Rur bei uns genießt bie pfeudo. politifche Jurifterei noch ihres gefährlichen Crebits mußte ber Banterott berfelben endlich überall von felbft eintreten. Wie die Afterphilosophie welche bie porige Generation gegangelt bat, an ihren eigenen llebertreibungen untergegangen ift, fo mußte bie Afterjurifterei welche unfere Beit bis jest beherrichte und ausmergelte, burch ihr eigenes llebermaß bas gleiche Schidfal erfahren. Aber wer mitgeht bis an's Enbe, ber ift eben auch mit verloren. Gine reale Bolitif brauchen wir in ben Mittelftaaten : mit afterjuriftifden Rechthabereien ift folechterbinge nichts geholfen, fie werben une nur immer tiefer in ben Sumpf bineinführen.

Unzweifelhaft macht fich in ben lebenefabigeren biefer Staaten allmählig ber Gelbsterhaltungetrieb in ben Rabinetten geltenb; man wird nachbenflich und man fieht, daß es fo wie bieber nicht fortgeben tann; ber politische Barometer zeigt ba und bort auf - Reaftion. Der Schritt ber zwei Großmachte in Frankfurt fteht insoferne nicht ifolirt, er ift nur bas bervorragenofte biefer Symptome. Aber es gibt eine rechte und eine folechte Reaftion; Die lettere murbe bas Berberben bloß beschleunigen. Die rechte Reaftion hingegen mußte vor allem anf ber lleberzeugung ruben, bag fein beutscher Staat mehr, weber ein größerer noch ein fleiner, aus eigenen Rraften in ben zerfahrenen Buftauben fich zu helfen vermag. Que diese Staaten fonnten fur fich nur mit einem erneuerten Boligei-Regiment zweifelhafte Berfuche machen, und bas Bochfte was fie zu erreichen vermöchten, mare im gludlichften Galle bie Friftung auf ein paar Jahre, bie Galvanifirung einer Leiche. Bas für eine Dauer versprechende Erhebung unbedingt noththut, ift bie thatfachliche Begrundung neuer beutiden Buftanbe; bem Boltsinftinft, daß es anders werben muß bei und und um uns, muß genügt werden; eine folche Biedergeburt ift aber selbstverständlich keinem einzelnen Staat im geographischen Begriff Deutschland, sondern nur einer loyalen Bereinigung aller beutschen Rabinette möglich. Die deutsche Frage, einst das Aergerniß unserer Conservativen, ift jest die einzige Juflucht, die uns noch bleibt.

Freilich fann biefes lette Rettungemittel nicht ergriffen werben, ohne baß eine Menge von liebgeworbenen Unfcanungen und altgewohnter Borurtheile fallen muffen. Je größer bieber bie ju ben Leiftungen unverhaltnigmäßigen Uniprude maren, befto mehr Selbftverläugnung wurde erforbert merben, und wer eine folde Selbftverläugnung für unmöglich balt. ber fann naturlich auch ber Doglichfeit einer rettenben Bereinigung zwifden ben legitimen Bewalten in Deutschland feinen Glauben abgewinnen. Bielleicht haben biefe beutiden Thomaffe gang recht. Aber man mußte bann auch jebe Soffnung aufgeben, bag ber natürlichen Abmartebewegung ber mittelftaatlichen Stellungen auf ber ichiefen Blace, bei ber fie angefommen find, ein irgendwie haltbarer Damm entgegengefest werben tonne. Es ift nun einmal fo: wenn ber Statusquo im beutiden Bund nicht gang unverrudt bewahrt werben fonnte, bann blieb nur Gine Alternative übrig. Bir haben biefe Babrheit Jahre lang von allen Seiten beleuchtet. Entweder mußten bie Mittel- und Rleinstaaten fest mit Defterreich zusammenfteben, folange es noch Beit mar, um Breugen ju amingen und eventuell nieberguschlagen, ober Preußen gewann in ber revolutionar erregten Begenwart fruber ober fpater burch fein compattes Maffengewicht bie Dberhand. So ift es jest gefommen.

Wir haben gefagt, die übrigen beutschen Staaten wurden nun dem Schritte ber zwei Großmächte gegenüber Farbe befennen muffen; und wir wiederholen aus dem Borftebenben unsere Meinung, daß Alles darauf antomme, welche Farbe sie demnächft befennen werden.

### XLVII.

# Choral und Liturgie.

Dem beutschen Episcopate in Chrfurcht und Demuth gewidmet von einem Benediftinermond bes Riofters St. Martin ju Beuron im Donauthale. Schaffhausen, hurter 1865.

(Gingefentet.)

Unter biefem Titel verläßt foeben bie Breffe ein Bert von fo tief greifender Bedeutung, bag wir es als Bflicht erachten, auf baffelbe bie Ratholifen Deutschlands, Laien fomohl als Priefter, aufmertfam zu machen. Bon bescheibenem Umfange - es fullt faum eilf Bogen aus - ift bas Buch in ter That ein Schapfästlein voll der toftlichften Wahrheiten. Der Berfaffer bat fich einen Stoff, ber eine vielbesprochene Frage ber Gegenwart bilbet, zum Bormurf genommen und benfelben mit einem Befchid und einer fachfunbigen hingabe behandelt, welche ibn ale Cobn jenes alteften und verbienten Orbens, ber feine Burgeln bis in die Urgeit bes Chriftenthums binabfenft und neuerbings fich wieber mit alter Triebfraft verjungen zu wollen icheint, genugiam fennzeichnet. monaftischen Ueberlieferung bat ber Berfaffer ju feinem Bwede ben acht tatholifchen, namentlich auf bem in Rebe ftebenben Bebiete allein forberlichen Weg eingeschlagen, ben ber ftreng firchlichen Trabition und bes unbefangenen ernften Quellenftubiums. tieffinnigfte Auffaffung ber Liturgie, ale beren geiftvoller Interpret ber berühmte Abt Gueranger von Golesmes eingeführt wirb, zieht sich einem golbenen Faben gleich burch bas mit Grundlichfeit und feinem historischen Blick ausgeführte Gewebe der Argumentation und hebt bas farbenfrische Gemälbe, welches ber Verfasser von dem achten ursprünglichen heiligen Choralgesang entwirft, in mahrhaft gelungener Weise hervor. Der Leser wird unwillfürlich in schönere blühendere Zeiten der Kirche versett, in denen eine unerhittlich strenge Disciplin wie ein Cherub mit dem Flammenschwert an der Tempelpforte Wache halt und das Gotteshaus vor Kunstprofanationen schirmt.

Wir glauben ben Lefern biefer Blatter einen Dienft ju erweisen, wenn wir 3wed und Inhalt ber Schrift in flüchtigen Bugen bes Mabern angeben. Die Tendeng fpricht ber Verfaffer giemlich ericopfend im Schlufworte aus. Wir entnehmen ibm folgende Sauptftelle: "Dem beiligen liturgifchen Gefange muß feine Bebeutung und Stellung im Culte gurudgegeben, bas beilige Opfer wieber mit ber glangenben Aureole gefiont werben und gwar von benen gunachft, in beren Sande feine Conficirung burch bie beil. Beibe gelegt ift. Der Chor muß fich bem Altare wieber naben, muß von ber bebren Opferftatte, vom Priefterthum feinen 3mpule erbalen, um in taufenbfachem Biberhall feine Segens- und Friebene-Hange hinausertonen ju laffen in's weite Schiff ber Rirche und in bie Bergen ber ergriffenen glaubigen Denge. Berfcwinben muß jene beflagenswerthe Entfrembung, welche gwischen bem fegenfchaffenden Priefterthum und bem fegenempfangenden Bolfe eingetreten und welche ten Darbringer bes Opfers am Altare ifoliet, bie Schaar ber Glaubigen aber einer unwurbigen Ergopung burch weltliche Mufit überantwortet, fie für die Bebeimniffe bes Glaubens und ber Religion abgestumpft und einem finnlichen Schwelgen in verschwommenen religiofen Befühlen ober einer apathischen Theils nahmlofigfeit am Gottesbienfte preisgegeben bat. Aufhoren muß jenes Borrecht, fo fich bas Drchefter im beiligen Tempel angemaßt bat, die beil. Sandlung ju ftoren, fle burch fremte, ungebubrliche Niraben bald abzufurgen, bald hinauszudehnen, fle ihrer Einheit, Bebeutung und Burbe zu entfleiben und ben Diener bes Altars blogzustellen. Dit einem Borte, ber Tempel muß wieber in allen feinen Theilen bas werben, mas er fenn foll, eine ausschliefliche Statte ber Gulbigung bes Allerhochften, und biefe Gulbigung muß

in allen ihren Thellen wieder in ber Beise bargebracht werben, wie ber herr fie burch ben Rund seiner heiligen Rirche verlangt, wie fie die Bater ber glaubensvollsten und liebeglühendften Beiten geübt und bas mitbetheiligte driftliche Bolt als das göttliche Bertzeug seiner Erbauung und heiligung mit unaussprechlicher herzensfreube ftets begrüft hat" (S. 170).

Augenscheinlich handelt es sich hier nicht um eines jener zahls reich eristirenden Sandbucher, welche lediglich die praktische Ansleitung zum Choralgesang bezwecken. Wit der bescheidenen Abssicht, "altehrwürdige, in Vergessenheit gerathene Aussallungen und Regeln zu constatiren, nicht aber neue Principien zu schaffen", führt der gelehrte Monch den Leser in eine ganz neue Welt von Anschauungen ein. Er versteht es, seinem Gegenstande Seiten abzugewinnen, die sich lange und allgemein der Beachtung entzogen, und neben der musikalischen namentlich die historische, ascetische und praktisch-religibse Bedeutung des Chorals so überzeugend nachzuweisen, daß man die vorliegende literarische Erscheisnung als eine tiesbedeutsame nicht nur für den Kirchengesang, sondern für das kirchliche Leben überhaupt bezeichnen dars.

Im erften Abschnitte ber Schrift forfct ber Berfaffer nach bem Grunde ber berrichend gewordenen Apathie gegen ben gregoris anischen Gefang und findet ibn "einerfeits in bem mangelhaften Bortrage beffelben, andererfeits in bem irregeleiteten Gefcmad ber letten Jahrhunderte." 3hm ift ber richtige Bortrag bes Chorals gu allernachft bedingt von ber "rechten Erfaffung feiner Bebeutung im driftlichen Gulte und feines Bufammenhanges mit ber Liturgie." Diermit entzieht fich ber Choral bem gewöhnlichen, blog mufikalifchen Standpunfte und ift, wie es feiner Bestimmung und Stellung jum Opfer, feinem Inhalt und univerfellen Bebetocharafter ans gemeffen, ben geweihten Sanden bes Priefterthums überwiefen. Die hierauf bezügliche, ben zweiten Abschnitt ausfüllenbe Erbrierung bilbet gleichsam bas Praludium zu dem Corpus ber Abhandlung. Lettere eröffnet ein meifterhaft gezeichnetes Bilb bes großen Altarbramas, bes beil. liturgifden Opfers, "bei beffen Bollziehung ber Choralgefang bas belebenbe Wort, bei beffen Buwenbung er bie berftanbigenbe Sprache zwischen Bott und seinem Bolle, gwischen bem Bolfe und feinem Botte ift." Da aber bas Opfer bes Altars

nicht "ein unvermittelter, ifolirter Blubpuntt im driftlichen Gultus" ift, "feine Licht - und Gluthftrome fich vielmehr wie die Strablen ber Sonne über ben gangen Rreis bes fatholifchen Rirchenjahres ergiegen", fo erweitert fich auch mit bem Rreife ber Liturgie bas Belb und machet bie Bebeutung und Tragmeite bes gregorianifchen Befanges, eine Auffaffung, die, wie ber Berfaffer mit Recht flagt, überall ba arg verfannt ift, "wo ber Befang, anftatt bie beilige Sandlung bes Altares Schritt fur Schritt gu begleiten, fich von ibr absondert, um entweder ale felbftftandiges und fo burchaus unberechtigtes Glement Priefter und Altar unwurdig zu bominiren, ober aber, vom Altare verlaffen und fich felbft preisgegeben, elenbiglich zu verfummern." - Rachbem ber liturgifche Choral bann im vierten Abichnitt nach Inhalt und Sprache bas Giegel ber positiven gottlichen Sanftion empfangen, tennzeichnet ibn bie folgende Untersuchung in weiterer boppelter Begiebung, "einerfeite ale bas allgemeine öffentliche Bebet bes driftlichen Boltes, andererfeits als die officielle, bem Schopfer bom Befchopf bargebrachte Gulbigung." Jenes wird burch eine bochft treffenbe Stelle aus Gueranger's liturgifdem Jahre belegt, Diefes aus bem übernaturlichen Standpuntte bes Chriften ale Pflicht beducirt.

Unde regeneratio? fragt ber Berfaffer im fecheten Abichnitt. Er hofft und erwartet bie ale nothwendig erfannte Bieberberftellung bes Chorale nicht von ben weltlichen Dufffern, ba "ber Choral por Allem eine Frage ber Liturgie, feinesmege eine blofe Frage ber Dufit" ift, fondern von ber Rirche unter ben Mufpicien ihrer hirten. Er fellt unter bie berufenen Bfleger beffelben in erfter Reibe bie Rlofter, bemnachft bie Geminarien und flerifalen Bilbungeanftalten. Bir fonnen une nicht verfagen, einen überaus beherzigenewerthen, ben Rlerus berührenben Baffus bier wiebergugeben: "Die beilige Liturgie ift bas eble, gefegnete Belb, auf bem ber Briefter ben bimmlifchen Belehrungeftoff fammelt, um bem driftlichen Bolte Intereffe und Freube an ben Gaframenten und Gnabenmitteln, ben von ber Liturgie umfüllten Gbelfernen, bei-Bie fruchtreich, wie ergiebig und Gott wohlgefällig murbe bas feelforgliche Birfen, wenn es wieber aus ber reichen. gottgefegneten Bulle ber Liturgie, biefer Funbgrube ber Beiligfeit, fcopfte, wenn ber driftliche Unterricht wieber gleichsam mehr vom Altare, als von ber Kanzel ausginge, wenn bie Blide fich wieber mehr frommgläubig zur heiligen Opferstätte, als grübelnd und zweifelnd auf ben Predigtstuhl richteten, wenn die liebung mit ber Lehre vollständig Sand in Sand ginge und der Altar auf ber Kanzel seine commentirende Erläuterung, die Kanzel am Altare ihre praktische Erfüllung fande"! (S. 53).

Gin afthetifch wiffenschaftlicher Ercurs tragt im achten Abichnitte bem funftlerischen Werthe bes gregorianischen Chorals in geiftreicher und umfaffenter Beife bie gebuhrenbe Rechnung. ruftet unternimmt es bann endlich ber Berfaffer, auf Grund einer tiefgreifenden Scheidung bes gesammten Gebiets ber Tonfunft in Platur- und Runftmufit, wovon erftere auf naturlichen, lettere auf conventionellen Gefegen bafirt, die Rriterien ber richtigen Ausführung bes Choralgefange logifc zu entwickeln. Die einschlägige burch treffende Unalogien und Parallelen erlauterte, burch Scharfe und Sicherheit bes Urtheils fich auszeichnende Erörterung lost mit überzeugender Rlarbeit die auf firchenmusikalischem Gebiete bislang berrichende Bermirrung und weist in gerechter Burbigung ber profanen wie ber beiligen Dufit beiben bie angemeffene Stelle und Competeng zu. Schlieflich erhalt ber Choral (biefes "liturgifche Bebet ber Rirche mit oratorifdem Rhythmus und diatonifder Modulation") in ben brei letten Abschnitten bie Begrunbung ber Befese, welche nach ben Principien bes Berfaffere ben Rhpthmus, bie Sonalitat und die Sonarten bes gregorianischen Gefanges normiren.

Wir haben in Rurze ben Gebantengang bes besprochenen Buchleins gezeichnet und ben Gindruck wiederzugeben versucht, welchen die Lesung besselben in uns zurückgelassen hat. Die Ansbeutungen werden genügen, um basselbe Allen, die ein Interesse nehmen an der Berherrlichung bes christlichen Cultus, in hohem Grade werth und willsommen zu machen. Insbesondere dürste es ben berusenen Pflegern des heiligen Gottesbienstes und Gefanges — namentlich den Prieftern, Klostergeistlichen und gebildeten Choralsangern — fruchtbar anregende Winke geben und Ideen vor ihnen enthüllen, die mit der Beit nothwendig einen ungeahnten Umschwung im Reiche der heiligen Tontunft herbeisubern muffen.

#### XLVIII.

# Katholischer Broschürenverein.

Der Frankfurter Broschürenverein, ten wir früher in unsern Blättern empsohlen, steht nunmehr am Schlusse seines ersten Jahrganges und hat folgende zehn Schristchen geliefert: 1) und 2) Dr. Joh. Friedrich, Johann Sus. Ein Lebensbild. Erste und zweite Abtheilung. 3) Bros. Dr. Hergenröther, Die französischsarbinische Lebereinkunst vom 15. Sept. 1864. 4) Bros. Dr. Joh. Janssen. Buffen, Rußland und Bolen vor hundert Jahren. 5) Dr. Chr. Germ. Vosen, Galiseo Galisei und die römische Berurtheilung bes kopernikanischen Spstems. 6) Jos. M. Sägele, Der moderne Fortschritt und die arbeitenden Klassen. 7) Dr. Aug. Reichensperger, Die Kunst, Jedermanns Sache. 8) Dr. Joh. Janssen, Gustav Abolf in Deutschland. 9) Dr. Haffner, Der moderne Materialismus. 10) Dr. Joh. Jos. Roßbach, Industrie und Christenthum.

Die Brofchuren find faft ohne Ausnahme von ber Breffe gunftig aufgenommen worben und mehrere berfelben, wie Rr. 4, 7 und 8, find in's Frangosische und Englische übersett. Rach bem Berichte bes Comité's zahlt ber Berein gegenwärtig über 27,000 Abonnenten. Indem wir bas zeitgemäße Unternehmen nochmals warm empfehlen, bemerken wir, baß alle Buchhandlungen (ber Subscriptionspreis für zehn Brofchuren à 1½ bis 2 Bogen beträgt nur 36 Kreuzer) Bestellungen annehmen und auch bie Post die Broschüren wie Zeitungen versenbet.

### XLIX.

# Politische Gedanken vom Oberrhein.

Der heutige Liberalismus junachft im fubweftlichen Deutschlanb.

VI. Die Liberalen mahrend ber Reaktion. Ihre haltung in ber beutschen Frage. Stand ber Partei im Anfang bes Jahres 1859.

Die Periode ber Reaftion, welche nach Besiegung ber revolutionaren Bewegung nothwendig eintreten mußte, wurde schon früher in diesen Blättern besprochen, es wurde die Aufsgabe berselben bezeichnet und die Art, auf welche die Lösung gesucht worden ist\*). Gegenwärtige Betrachtungen wollen nicht den Berlauf dieser Periode, sondern in derselben nur die Stellung und das Berhalten der Liberalen bezeichnen.

Bekanntlich ift eine Gewalt nie machtiger, als wenn fie einen Widerstand überwunden oder eine Ausliehnung besiegt hat. Die sübbeutschen Staaten waren in dieser gunftigen Lage; sie konnten ohne Schwierigkeit jede gedeihliche Maßregel ausstühren und die bitteren Erfahrungen sollten sie belehrt haben über das, was ihnen jest zur Aufgabe gestellt war. Jest konnten und sollten sie bie Freunde der wahren

50

<sup>\*)</sup> Die "Aufgabe ber Reaktion" und bas "Interregnum ber Reaktion", hiftor.spolit. Blatter Bb. 40 G. 925 ff. und Bb. 41 G. 71 ff.

Freiheit aufsuchen; sie sollten bie erhaltenden Glemente in Gruppen versammeln; sie sollten die Ungahl der Gesetze mindern und die Gesetzebung einsacher machen; sie sollten Anstalten schaffen, welche selbst berechtiget für die Erhaltung bes Rechtsstandes einstehen. Die deutschen Regierungen sollten jett den christlichen Kirchen die nothwendige Selbstständigseit gewähren; sie sollten in dem weiten Raum der Gesetze dem Bürger seine freie Bewegung gestatten, aber sie sollten die Grenzen des Bewegungs-Naumes gehörig bewachen; die deutschen Staaten sollten eine wahre und rechte Theilnahme des Boltes an den öffentlichen Angelegenheiten hervorrusen; sie sollten die Möglichseit schaffen, daß der wahre Wille des Boltes sich ausspreche — sie sollten aus den gegebenen Berhältnissen den Rechtsstaat entwickeln.

In allen ganbern, felbft in bem Großherzogthum Baben, war man jur Ginfict gefommen, bag bie Berbeerungen fo groß nicht gewesen waren als fie zuerft erschienen, und es zeigte fich, bag bie Bewegung nur von einem verhaltnigmäßig fleinen Theil ber Bevolferung gemacht, bag bie trage Dafe. feinen Wiberftand versuchend, nur fcmer und nur theilmeife fortgezogen worben war. Die Revolution hatte nicht in bem Sinne bes Boltes gelegen und biefes wollte nur Rube und Ordnung, es wollte gefichert feyn gegen Störungen feines Lebens. Die höberen Schichten ber Gefellichaft lebten lange Beit in laderlicher Ungft; fie furchteten fich vor jeglicher Bewegung und gang gewöhnliche Dinge machten fie icaubern; fie maren wie bie Rinber, welche nach einer großen Reners. brunft por bem Ungunben eines Schwefelholgleins erfcbreden In bem Großherzogthum Baben hatten bie Greigniffe bet Sturmjahre ben Charafter und bas Biel ber Bewegung flarer und ichroffer ale in irgend einem andern Lande berandgestellt, und beghalb mar bort ein mahrer Fanatismus für bie Erhaltung "ber Rube und Ordnung". In folden 3uftanben war jebe Dagnahme genehm, welche bie Erhaltung bes innern Friedens ju fichern ober ju forbern verfprad:

aber noch unter bem Drud bes Kriegsstanbes fühlten bie Leute, bag bie rechte Ordnung nicht geschaffen und nicht sicher gestellt werben könne durch bas bloße Polizeiregiment.

Man sah eine Hauptursache bes erlittenen Ungludes in einer sittlichen Berkommenheit, man gestand sich zu, daß diese aus dem Mangel religiöser Empfindung hervorgegangen set, und so war es die allgemeine Meinung, daß man den Einstluß der Religion wieder heben und stärken muffe. Die Bohlhabenden meinten, die Religion muffe ihre Guter, ihre Kaffen und ihre Papiere schühen, und die Staatsdiener glaubten, diese könne ihre Stellung und ihre Besoldung sicher stellen.

In bas Großbergogthum Baben maren feine Liberalen in bem Troß bes preußischen Beeres gurudgetommen und fie nahmen bort ichnell ihre fruberen Stellungen wieber ein. Sie, beren haltung ben Umfturg wenn nicht herbeigeführt, boch möglich gemacht hatte, fie hielten eine Berfammlung in Beibelberg, und and biefer erließen fie eine Erflarung, in welcher fie ber Regierung ihre Unterftugung versprachen. Die babifche Regierung nahm biefes Berfprechen an, und fie erneuerte nicht bie Bertretung; fie löste nicht bie Rammern auf, fondern fie rief bie alten wieder ein und biefe, biefelben bie fle gemefen, tagten nun in bem Schatten ber preußischen Auch in andern gandern traten bie Liberalen Bajonnette. wieder in ihre frühere Stellung; auch in andern gandern waren bie Bolfevertretungen wieder biefelben bie fie gemefen und diese liberalen Bolfevertretungen wurden die - Stuben ber Reaftion.

Wenn wir auch jest wieder vor allen anderen Staaten bas Großherzogthum Baden vorführen, so thun wir es nur, weil hier scharf und grell hervortrat, was sonst überall in minder bestimmten Umriffen und in milberen Farben erschien.

Auf bem gangen europäischen Continent ift vielleicht tein Land so fehr mit Gefeten, mit Aenberungen ber Gefete und mit Aenberung ber Aenberungen gefegnet wie bas Großberzogthum Baben. Um biese überreiche Gesetzebung einfacher

und bem Beift bes Bolfes mehr entsprechend zu bilben, bagu ware allerdings viel Beit und große Arbeit nothig gemefen; aber nicht die Regierung und nicht die Rammern thaten auch nur einen Schritt, um folche Arbeit vorzubereiten, und fein Beiden ftellte biefelbe in Aussicht. Allerdings mußte bie Regierung und mußten bie Rammern zuerft barauf benten, gefesliche Beftimmungen ju andern, welche, in bem Sturm ber Bewegung gegeben, ben Bang eines ruhigen Staatslebens ftoren mußten, und man muß begbalb manche Befchluffe billigen, die ohne genauere Renntniß ber Dinge allerdings auffallend erschienen. Wenn nun die liberalen Abgeordneten ben Antragen ju folden Menderungen nicht ihre Buftimmung versagten, fo haben fie nur gethan mas fie mußten; aber fie haben Befegesbeftimmungen gestrichen ober geanbert, welche bem freien Rechtsftaate wohl pagten, aber nicht ben Absichten ihrer Partei.

Die Liberalen hatten erfahren, daß ber Bolfewille fic gegen fie aussprechen tonne; fie mußten bas unmöglich machen und barum haben fie bie wichtigften Bewähren einer mahren Bolfsfreiheit verftummelt. Sie haben in bem neuen Gemeindegefet (25. April 1851) Bertretungen eingeführt; fie baben Ausschuffe an bie Stelle ber Burgerversammlungen gefest; fie haben bie Beitbauer ber Gemeinbeamter verlängert und burch mancherlei Bestimmungen bie Gemeinden wieder in größere Abbangigfeit unter bie Staatsbehörden geftellt. in bem früheren Gemeindegeset (31. Dezember 1831) mobl auch bas bemofratische Princip fichtbar, fo mar bieg burch bie Ratur ber Cache gerechtfertiget und es batte bisber nur ben einzigen Uebelftand gezeigt, baß fich ber Wille ber Burger frei aussprechen fonnte, auch wenn er mit ben Ubfichten ber Liberalen nicht im Giuflange ftund. Bei bem Beginne ber Sturme bee Jahres 1848 murbe bie unbeschränfte Freibeit ber Bereine und ber Berfammlungen ohne jegliche nabere Bestimmung gewährt, und fie murbe von ber Revolution und für bie Revolution mißbraucht. In bem 3. 1851 haben bie

babifchen Rammern ein neues Gefet über Bereine und Berfammlungen (14. Februar 1851) befchloffen. Wenn biefes Gefet ber Staatsgewalt ein Eingreifen möglich macht, wo Befahr ift, fo fann man foldes nicht tabeln; aber billigen fann man nicht bie Bestimmungen, welche einerfeits die Freibeit ber Bereine und ber Berfammlungen aussprechen, und anbererfeite ber Willfur einen großen Spielraum gemabrenb, bie Organe ber Staatsgewalt in ben Stand fegen bier Berfammlungen ju binbern und Bereine ju unterbruden und bort beibe ju begunftigen und ju unterftugen. zügellose Frechheit ber Breffe unterbrudt werben mußte, bas bebarf teiner besonderen Begrundung. Bir anertennen vollfommen die Rothwendigfeit, bag bie Staatsgewalt in ben Stand gefest werbe, bie Bergeben ber Preffe ju verfolgen; wir find auch gar nicht geneigt, eine vernunftige Strenge ber Repressiomagregeln zu tabeln; aber loben fonnen wir nicht ein Befet, in welchem einzelne oft unscheinbare Bestimmungen Die Mittel geben, um ju unterbruden mas migliebig, und ju förbern mas genehm ift. Gin foldes Gefet (15. Februar 1851) aber bat die liberale Rammer in Baben gegeben.

Berbient, so frägt man, die badische Regierung und verbienen die Rammern nicht Anerkennung dafür, daß sie in der ersten Zeit einer nothwendigen Reaktion Gesetz erließen, welche die Ausübung wichtiger Bolksfreiheiten gewährten? Wir anerkennen gerne ein solches Berdienst; wir glauben auch, daß es damals schwierig gewesen ware diesen Freiheiten eine noch freiere Ausübung zu gestatten; aber wir fragen, wäre es nicht besser gewesen, die Bevölkerung an eine seste unverrückbare Ordnung vorerst wieder zu gewöhnen und dadurch die Mühler von der Unmöglichkeit eines Erfolges zu überzeugen? Wäre es nicht besser gewesen, die vollkommene Besestigung der Ordnung abzuwarten, dann den nöthigen Oruck auszuheben, in dem regelmäßigen Gang der Dinge eine neue Bertretung zu berusen, mit dieser die Freiheiten und die Rechte des Bolkes genügend festzustellen und ehrlich "die Berfassung zur Wahr-

heit zu machen"? Sicherlich hatte ein folches Verfahren alle Berhaltniffe früher in ihre rechte Bahn gebracht und ber Ausnahmostand hatte nicht beinahe vier Jahre gewährt.

In andern ganbern, g. B. in ber Rheinpfalg, batte ber Rriegoftand lange genug, aber boch nicht fo lang wie in Baben gemährt, wo bas liberale Minifterium benfelben nach jebem Bierteljahr fur bie brei folgenben Monate verlangerte. Die babifden Rammern, wenn fie gerabe versammelt maren, beschloffen biefe Berlangerung ohne sonderlichen Widerstand und fie genehmigten die Berlangerung beffelben nachträglich. wenn beim Ausgang eines Termines bie Stanbe nicht getagt Die preußischen Truppen verließen bas Land im Monat Dezember 1850; aber ber Rriegestand, jest von babifden Truppen vollzogen, wurde immer noch feftgehalten. Als im Commer 1852 die Regierung wieder eine neue Frift, verlangte, fo widerftunden ber Forberung fowohl bekannte liberale, als andere Abgeordnete welche ju ber Partei nicht gehörten. Den Leptern allein war es Ernft mit ihrem Biberfanbe, aber bas Minifterium batte gebrobt aus ber Sache eine Rabinetofrage ju machen, und ber Ausnahmoftand murbe wieber verlangert. Die ausländische Breffe beurtheilte biefe Saltung ber Regierung und ber Rammern, wie fie es verbiente, und nach turger Beit erfolgte eine formelle Aufhebung bes Rriegsstandes, aber mit biefer bie Berordnung vom 24. Juli 1852, welche bas Ausnahmsgeset vom 5. Februar 1851 über Sicherung ber öffentlichen Rube aufrecht bielt und noch folimmer war ale ber Ausnahmsftand, weil fie Rraft haben follte für immer \*).

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer konnte über bie Aufnahme bes Rriegezustandes in Baben mancherlei erzählen, aber er will nun einmal lebente Berfenen nicht nennen. Die angeführte Bererdnung vom 24. Juli 1832 wurde vom Belte nur bas "Freischarlergejeh" geheißen und sie wird jeht noch so genannt. Die Allgemeine Zeltung bes sonbers hat sich bamals über bie immermahrende Berlangerung bes Rriegestandes in Baben sehr eingehend ausgesprochen.

In Deutschland waren bie Bemuther beruhiget und bie Liberalen hatten ihr altes Spiel wieber vollfommen in Bang fegen fonnen, wenn nicht eine neue Ungft bie Behaglichfeit gestört batte. In Franfreich waren bie Dinge noch immer nicht zu einem haltbaren Buftanbe gebieben; bie Bewalt bes Prafibenten mar mindeftens eine febr befchrantte und fein Berhaltniß gefichert; Die Barteien ftanden tampfbereit gegeneinander, Alles war unberechenbaren Bufallen anbeim geftellt. Die große Mehrheit ber Ration und befonders bas Beer maren in bobem Grad unzufrieden; eine große Rataftrophe mar nothwendig geworden und nach aller Bahricheinlichfeit mußte biefe bie außerfte, vielleicht bie fociale Republit ben Frangofen bringen. Die Furcht vor bem "rothen Gefpenft" wurde funftlich gefteigert, fie ergriff bie Bourgeoifie und fie verbreitete fich in Deutschland. In Diefer Furcht hatten auch Die Liberalen über ben Staatoftreich vom 2. Dezember 1851 gejubelt und fpater hatten die Radifalen, von bem Trugfpiel ber allgemeinen Abstimmung gewonnen, fich mit bem Raiferthum ausgeföhnt Wenn bas frangofifche Raiferthum auch fogleich als ein acht napoleonisches Regiment erschien, fo betrachtete eine große Maffe ber Rabifalen es boch für ein Regiment in ihrem Sinn, benn es hatte ja bie Souverainitat bes Bolfes anerfannt; es hatte ben Willen bes Bolfes über Befet und Bertrage und über jebes Recht geftellt. Der Imperator war ber Manbatar bes fouverainen Bolfes, fein Wille mar bes Bolfes Wille. Go fehr ber Staatsftreich ben Liberalen willtommen gewefen, fo fehr maren fie bem Raiferthum abgeneigt; aber weber in ber Reigung noch in ber Ubneigung erschien bie Achtung fur bie Ibee bes Rechtes. Bei bem Staatoftreich übersaben fie ganglich, bag er eben boch ber gewaltsame Bruch einer feierlich beschworenen Berfaffung gewefen, und in ihren Ausfällen gegen bas Raiferthum boben fie niemals hervor, bag bie Dachte in einem feierlichen Bertrag (20. Rovember 1815) bie Familie Bonaparte von ber bodften Gewalt in Frankreich ausgeschloffen hatten, und bag

fie jest mit ber Anerkennung bes Kaiserthumes die Grundfate ber Revolution anerkannten. Das Syftem ber Bartei
gestattet keine unmittelbare Theilnahme bes Bolkes; die allgemeine Abstimmung in Frankreich mußte ihr sehr unangenehm senn, und bennoch hat sie niemals sich gegen diese
erklärt. Dachten schon damals die Liberalen daran, sich wieder
gut mit ben Fortschrittsmännern zu stellen?

In ben submestdeutschen Landen war der Eifer für die Hebung des religiösen Wesens erkaltet, sobald man an die allgemeine Sicherheit glaubte. Die Liberalen erlaubten sich jest noch keine offenen Feindseligkeiten gegen die Rirche; wenn kirchliche Dinge in den Kammern zur Sprache kamen, so wurden die Berathungen nicht unanständig geführt; aber niemals haben sie oder haben die Regierungen einen Schritt gethan, um den Kirchen mit der rechtlichen Selbstständigkeit eine erfolgreiche Thätigkeit zu gewähren.

In bem Großherzogthum Baben entftund ber erfte Conflift mit ber fatholischen Rirche wegen ber firchlichen Trauerfeier fur ben verftorbenen Großherzog Leopold. Diefer Streit, welcher die Gefühle vieler Menfchen wirklich verlette, mar auf teiner Seite aus bofem Billen ober aus einer feinbseligen Befinnung, er war aus ber Untenntnig bes bamaligen Miniftere bes Innern bezüglich ber Grunbfage und bes Wefens bes fatholifchen Cultus entftanben, aber er hatte immer feine gewichtigen Folgen. Die Bewalthandlungen vieler Beamten zeigten, wie gern fie gegen bie Rirche verfubren. Die Beiftlichen batten unter bem ftaatlichen Rirchenregiment ben Bifchof vergeffen; jest faben und fühlten fie, baß ein folder noch vorhanden mar; bie Regierung ihrerfeits aber machte bie wiederholte Erfahrung, bag bie Rirche noch immer eine gewiffe Gewalt auszuüben vermochte. Die befannte Dentidrift ber funf Bifcofe ber Oberrheinischen Rirchen. proving mar feit Jahren ben betreffenden Regierungen übergeben, aber noch batte biefelbe feine Untwort erhalten. im Marg 1853 erfcienen, gleichzeitig in allen Staaten beren

Diocefen in biefe Rirchenproving gehoren, bie gleichlautenben Berordnungen, welche fruber vielleicht hatten burchgeführt werben fonnen, welche jest aber, nach bem 3. 1849, wie ein Sohn auf die gerechten Forderungen ber Ratholiten erschienen. Die Confereng ber Bifcofe, abgehalten ju Freiburg, erließ eine zweite Denkfdrift, welche ihre Forberungen noch weiter begrundete; bie Margverordnungen wurden in feinem Staate vollzogen, in Baben aber erschienen im Oftober bes Jahres 1853 Die monftrofen Erlaffe, welche Die firchliche Autoritat unter bie nnmittelbare Aufficht eines Ortsbeamten und unter beffen Gutheißen alle Umtehandlungen bes Erzbischofe ftellte. So entftund jener Rirchenftreit, welcher bas gange Land in Aufregung brachte, welcher gar viele Berhaltniffe ftorte, welcher mit einer brutalen Berhaftung bee Ergbifchofe feinen Sobepuntt erreichte und in ber Berhandlung einer Convention mit bem papftlichen Stuble nicht fein Ende fand, fonbern nur einen Stillftanb. Die liberalen Rammern genehmigten biefe Unterhandlungen burch unzweibeutige Meußerungen.

Bahrend ber Daner bee Rriegestandes wurde bie ftaatliche Billfur und Gewalt von ben Beamten nur mittelbar ausgeubt und fie maren verbrieflich barüber, baf fie ju ben Bemalthandlungen ber Militarfommanbanten auffordern mußten. 216 aber ber Rriegestand aufgehoben mar, fo legte bie ermahnte Berordnung vom 24. Juli 1852 bie unmittelbare Ausübung ber Bemalt wieder in ihre Sande, und in ben Wirren bes Rirchenftreites gebrauchten fie Diefe Bewalt in unerhörter Ausbehnung. Denun. ciationen, Saussuchungen, Uebermachungen bes Berkehres zwischen ehrenhaften Privatpersonen und alle bentbaren Dudlereien einer unbeschränften und rudfichtelofen Bolizei maren bie Tagesordnung; Priefter, welche die Befehle ihres Borgefetten vollzogen, wurden um Belb geftraft ober in's Befangniß gefest und gaien welche, ibrer Rirche ergeben, fein Gefes verletten und niemale fich bem Unfeben ber ftaatlichen Beborben widerfesten, murben um ihrer Befinnung willen beobachtet, verbachtiget, gequalt und, wenn es ja anging, auch mit Strafen bebacht.

In bem benachbarten Franfreich mar bie Dacht ber liberalen Bourgeoifie vollfommen gebrochen; ber 3mperator berrichte mit unumschränfter Gewalt. Diefer behandelte Die Rirche mit Chrinicht und Die Geiftlichfeit mit unverhohlener Gine Verfolgung ber fatholifden Rirche lag nicht in bem Ginn ber Frangofen; vielmehr tabelten biefe fcarf und herb bas Berfahren ber fleinen babifchen Regierung. Die Buftante und bie Gefinnungen in bem nachften Radbarland bestärften bie beutschen Liberalen in ihrem Syftem ber Burudbaltung, und fie traten in bem babifchen Rirchenfreite nicht augriffsweise voran; aber sie tabelten bas Berfahren ber "reaftionaren" Regierung nicht, weil es ju gemaltfam, fonbern weil es ihnen ju wenig "energifch" erfcbien. Die Liberalen wollten immer fur bie Bachter bes Rechts und ber Freiheit gelten; und boch hatten fie fein Bort, feinen Laut für bie Mahrung biefer Guter und fie liegen bie Billfur gemabren. Gine einzige Erflarung von ben Subrern ber Partei, und bie Beamten maren vorfichtig geworben, auch wenn bas Ministerium ihnen ein milberes und anftanbigeres Benehmen nicht befohlen batte. Daß bie Bartei fich nicht gegen bie Bolizeiwirthicaft erhob, baß fie fur Diejenigen, welche um ihrer Gefinnung willen gemagregelt wurden, aud nicht ein Wort hatte - bas zeigt um fo mehr ihren Dangel an Rechtsfinn und ihren Sag, ale fie gerabe bem bamaligen Minifter reaftionare Abfichten jufdrieb, und vielleicht nicht mit Unrecht.

Als die staatliche Ordnung besestigt erschien, da erlangten bie materiellen Interessen wieder ihre Gewalt. In allen Ländern entstunden neue industrielle Unternehmungen, die Eisenbahnen wurden ausgebaut und der Berkehr behnte sich aus zu immer größeren Verhältnissen. Der Krimfrieg brachte sehr viel französisches Geld in die sudwestdeutschen Lande; die Stodungen in dem großen Handel gingen sehr schnell vorüber und ihnen solgte eine desto größere Lebendigseit des Verkehres. Die Liberalen gaben sich den Schein, daß sie ihre Kräfte jest

- bauptfächlich nur ber Forberung nütlicher und gemeinnütiger Unternehmungen wibmeten; baburch bemächtigten fie fich wieber ber materiellen Intereffen und viele Leute, welche Bermogen befagen und viele, welche foldes erwerben wollten, wendeten fich du ihnen. Die Liberalen gewannen baburch einen vortheilbaften Bebel fur ihr funftiges Wirfen; aber ber Bumachs an gang neuen Rraften fouf in ber Partei jest mehr als früher einen vorherrichenden Ginfluß bes Reichthums, und bie fraftigften Glieder tonnten fich biefes Ginfluffes nicht ferner erwehren. Der bewegliche Reichthum erschuf nicht, aber er handhabte und gebrauchte bie Eintheilung ber Burger in Steuerflaffen ju feinem 3med. In größerem Berhaltniß benütte bie preußische Bahlordnung biese Eintheilung, um bem Bermögen eine faft lacherliche Bevorzugung in ber Ausübung politifcher Rechte ju verschaffen. Solche entftund thatfachlich in ben fleineren Staaten, aber mehr ober weniger offen ericbien fie in ben Berhaltniffen ber Gemeinden. Bebeutung eines Burgere murbe balb nur nach ber Große feines mahren ober icheinbaren Bermögens gemeffen; bie Ungelegenheiten famen in die Sande ber Bermöglichen, und bamit famen bie Gemeinden felbft mehr ober weniger in Die Gewalt ber liberalen Bartei. Benige Jahre nach ber Beit ber Sturme waren in bem subweftlichen Deutschland bie Bemeinden ber Stabte, ber großen und ber fleinen, wieber vollfommen in ben Sanden ber liberalen Bartei, Die Landgemeinden wurden unter ftrenger Bormundichaft gehalten von ben Beamten, welche aus Reigung ober aus Berechnung ber Partei bienten, und bie Regierungen fonnten ober wollten bem Uebel nicht fteuern.

Die Thätigkeit ber liberalen Bartei trat offen hervor in ber Auffassung ber fog. beutschen Frage. Ihr hauptwerk aus ber Paulektiche, bas preußische Raiserthum, war zurüdgefunken in bas Reich früherer Träume; bie Bersamm-lung in Erfurt hatte kläglich geenbet; bie Olmüger Bereinbarungen hatten ben Bund wieber hergestellt und ber Bundes.

tag zeigte auch jest wieder bie flagliche Berriffenheit ber Deutschen. Die Beltlage mar schwierig und brobend; ber frangofische Imperator batte, wenn auch seine Berrichaft, bod nicht feine Dynaftie befestiget; er mußte eine That thun, welche ihm bas Beer gewann; er mußte einen großen Schlag führen, um die Frangofen wieder burch einigen Ruhm ju beraufden. Und biefer Schlag tonnte gegen Deutschland geführt werben; benn wie febr auch bie besitenden Rlaffen und wie febr ber größere Bewerboftand einem Eroberungs. frieg auch abholb fenn mochten - bie Wiebererwerbung ber Rheingranze mar immer noch eine nationale Ibee ber Franjofen. Deutschland geeiniget ift unüberwindlich; Deutschland in feiner Spaltung ift fcmach. Dag biefes aber fart und machtig werbe, bag bie Stamme fich einigen, bag bie Bunbes. ftaaten zu einer Dacht fich geftalten: bas mar ber bringenbe Bunich eines jeden Deutschen, welcher fein Baterland liebte und welcher ein Gefühl hatte fur Die Ehre feiner Ration.

Die Art biefer Ginigung ber beutschen Stamme mar ber Gegenstand ber Frage, welche mehrere Jahre lang bie politischen Röpfe beschäftiget und alle Schichten ber Bolter in Aufregung verfest bat. Gine preugische Begemonie mar ber Bedante, welcher in ben fubweftbeutiden ganben vorzüglich von ben Protestanten aufgefaßt, in bie obern und mittleren Schichten ber Gefellichaft einging und welcher folgerichtig von einem großen Theil ber liberalen Bartei aufgenommen und von biesem besonders in ben Stadten verbreitet worden ift. War Preußen boch ein conftitutioneller Staat geworben und tonnten bie Profefforen wie bie andern Saupter und Redner ber Liberalen boch hoffen, in ben Rammern eines groß gewordenen Preugens ihre Rollen ju fpielen ober bobe Memter und Burben in ber Regierung bes "Bunbesftaates" ju erbalten, und bennoch bie inneren Angelegenheiten ihrer betreffenden ganber ju leiten. Biele Manner ber liberalen Richtung jedoch maren ber preußischen Segemonie mit aller Entschiedenbeit abbold; bie ebrlichen und verftanbigen wollten

nicht Defterreich mit feiner Dacht, mit feinen Sulfemitteln und feinen Intereffen von Deutschland entfernen, fie wollten nicht bie Geschichte verläugnen und ihr Baterland unmächtiger feben, als mit bem thatunfahigen Bunde. Die Eigennütigen und Schlauen aber fühlten wohl, baß fie etwas bebeuten und Einfluß ausüben fonnten nur in ihren fleinen Berbaltniffen, baß fie aber unbemerft verschwinden mußten in großen. Diefe Liberalen und jene erfannten recht gut, bag unter ber "preußischen Führung" Die Couverainitaten nicht ferner befteben fonnten und gerade biefe, meinten fte, follte jegliche Geftaltung conserviren. In bem fudweftlichen Deutschland war die große Daffe bes Boltes feineswegs fur bie Souverainitaten ber mittleren und ber fleinen Staaten begeiftert, aber die Mehrheit aller Rlaffen war entschieden gegen bie preußische Führung und barin mag eine weitere Urfache gelegen haben. Die gemäßigten Liberalen wollten fich fur Diefe Unordnung nicht aussprechen, weil fie nicht gelten wollten als Solde, welche an ber Berreifung bes Baterlanbes arbeiten.

Der allbefannten Bolfomeinung gegenüber ftund bie liberale Bartei in bem Großherzogthum Baben. Die Beibelberger Professoren, welchen bie Freiburger nachbeteten, maren jest die Führer Diefer Partei; es maren biefelben, melde vor bem Jahre 1848 bie Berrichaft geführt und fo fläglich geenbiget hatten. Das Großherzogthum Baben mar auserfeben ju ber erften Erwerbung ber preußischen Oberherrschaft und ju bem feften Buntte, von welchem die Angriffe auf bas ub. rige Deutschland ausgeben follten. Sollten biefe Ungriffe auch mit ben Waffen ausgeführt werben muffen - bie Bothaer icheuten nicht den inneren Rrieg. In bem Groß. bergogthum Baben mar ber Rern, um welchen die "Rleinbeutschen" aller anderen ganber fich ichaarten. Die Bartei ber Gothaer ericbien viel größer, ale fie mirklich gemefen, benn fie machte in allen Begenden entfeglichen garm. Rach ibrer Art gebrauchte fie alle bie befannten Mittel ber Berlaumbung und ber Luge; fie verbrebte bie Thatfachen; fie

fälschte bie Geschichte; fur bie Gegenwart wie bie vergangene Beit erfand fie Berbaltniffe und Beziehungen, bie in Wirf. lichkeit niemals bestunden, und um eine billige Beurtheilung Defterreichs zu verhindern und ben Sag besonders ber Broteftanten aufzuregen, erhob fie ben garm über bas Concordat. Die Saupter ber Bartei, wie erwähnt, fagen in Beibelberg und von bort aus brachten fie bie unpraftische Ginfeitigfeit bottrinarer Professoren in die große Ungelegenheit ber Ration. Sie ichufen und unterhielten bei ihren Anbangern eine faft unglaubliche Berblendung und fie verwirrten bie an fich ichon vermidelte Sache in einen Anauel, welchen am Enbe nur bie Sharfe bes Schwertes hatte burchhauen muffen. finnige Treiben ber Gothaer entfernte fie immer mehr bon bem Bolfe; ber Berbacht gewiffer Berbindungen und Rante nahm ihnen ben letten Reft von ber Achtung ehrbarer Leute; bie preußische Regierung wollte nicht fich ben unberechenbaren Bechselfallen unvermeiblicher Ereigniffe aussehen und auch bie neue Aera in Preußen wollte nichts zu ichaffen baben mit ber gewiffenlofen Bartei.

Es sei uns gestattet einen kurzen Rudblid auf bas Berhalten ber Liberalen in ben großen europäischen Fragen zu
wersen. Durch ben Krieg gegen Rußland wollte ber Imperator die europäische Allianz (vom 20. Rovember 1815)
brechen. Ungeachtet der Bestimmungen jener Alte hatten die Mächte den Imperator anerkannt, aber er wollte auch die Form des Bündnisses zerstören, sowohl weil beren Grundsätze diejenigen durch die er geworden, verdammten, als auch weil er Frankreich aus seiner Bereinzelung zu reißen und neue Gruppirungen der Mächte zu schaffen gedachte. Mit England war ihm die Einigung leicht, viel schwerer jedoch war ihm die Allianz mit Desterreich geworden\*), welche ohne irgend eine

<sup>\*)</sup> Der Allianzvertrag zwischen Frankreich, England und Defterreich wurde ichon burch bie fruberen Conferengprotofolle festgestellt, bie formelle Afte jeboch erft am 2. Dez. 1854 zu Wien unterzeichnet.

für biefe Somache, welche eine Borbereitung mar für gang anbere Bruche bes europäischen Rechtsftanbes.

Im 3. 1859 wurde die Revolution in Italien und ihr Raubspftem mit frangofischen Baffen burchgeführt. Defterreich war angegriffen; ber Rechtsftand von gang Europa mar bebrobt und Deutschland mar in allen seinen Berhaltniffen gefahrbet. Die beutschen Bolfer verstanden ober fühlten bie Lage ber Dinge; eine ungeheuere Erregung ergriff alle Rlaffen und man fah einen Aufschwung, wie er früher fast niemals erhört mar. Der Deutsche konnte wieder Soffnungen begen. benu bie Ration war jur Thatfraft ermacht; fie forberte laut, baß es ihr vergönnt werbe, bie Gelbstftanbigfeit ber Staaten und beren Besit mit ihren Waffen ju fougen und bamit fich felbst wieder auf die Stelle ju erheben, welche ihre Beftimmung verlangt. Selbftverftanblich maren bie Liberalen in Deutschland ber "italischen Freiheit" gewogen; fie ließen ba und bort wohl ihren Unmuth über ben nationalen Gifer gu Tage treten; aber fie fonnten ber allgemeinen Bewegung ber Ration fich nicht entgegenstellen, und fo gezwungen ftimmten fie widerwillig mit ein in ben allgemeinen Ruf. In ben fühmeftbeutichen ganden forberten biefe Liberalen, bag man fich rufte, aber fie forderten bas Gintreten bes Bunbes und bie Ruftung bes Bundesheeres, weil fie hofften: bas bedrangte Desterreich werbe bie Berwendung und bie Fuhrung ber beutschen Behrfrafte ber Rrone Breugen ohne Schwierigfeit überlaffen und baburch beren Oberherrschaft über bie beutschen Staaten berftellen. 216 nun Breugen in feiner Bolitif "ber freien Sand", ale beghalb ber Bund in feinem flaglichen Reutralitätespftem verharrte, und ale bie Ruftungen ber beutschen Truppen vergebens gemacht worden maren; ba ift es wieder die Bartei ber Gothaer gemefen, welche ben ehrenbaften, fast erhabenen Aufschwung ber beutschen Bolfer verläfterten und verhöhnten als eine gemachte "ultramontane" Bewegung.

So offenbarte sich in ben politischen Fragen ber nationale LVL 51

aber Preußen ben wenig genügenden Allianzvertrag und die Militärconvention (20. April 1854) mit Desterreich abgeschlossen, übrigens sich die "freie Hand" bewahrt und als der Bundestag in seinem Beschluß (vom 24. Juli 1854) eigentlich nur erklärt hatte, was die Bundesaste und die Wiener Schlußaste erklären: da wurde Preußen nicht mehr berührt, Desterreich wurde geschmäht und die "Reaftionären" und die "Ultramontanen" hatten verschuldet, daß Deutschland versäumt habe als solches wieder in die Reihe der Mächte zu treten.

Hatte ber frangofische Imperator bie früheren Bertrage vernichtet; batte er ben europäischen Areopag auseinanbergesprengt; batte er Franfreich aus feiner Bereinzelung berans. geriffen und in eine überwiegende Stellung gebracht, fo wollte er nun in ben internationalen Streitigfeiten als Schieberichter ober ale mächtiger Bermittler auftreten. wollte mit fleinen Dingen beginnen und die Reuenburger Sache gab eine Gelegenheit, welche bie Beschicklichfeit feiner Agenten berbeigeführt batte. Das Berfahren ber Someiger in biefer Sache mar eine rabifale Berlaugnung bes Rechtes. es war ein ichreiendes Unrecht gegen Breugen und gegen bie Dynastie ber Sobenzollern. Das Fürftenthum Renenburg. ein Ranton ber Schweig, ein Glieb bes helvetifchen Bunbes und boch ein Befitthum bes Konige von Breugen, mar eine ber ungludlichen Ginrichtungen bes Wiener Congreffes, aber ber Miggriff ber Staatsmanner vom 3. 1815 fonnte ein gebeiligtes Recht nicht entfraften. Die beutiden Liberglen batten feinen Sinn fur biefes Recht eines beutiden Rurften; fie verhöhnten bie wenn gleich etwas ungeschickte, boch immer febr ehrenhafte Ergebeuheit getreuer Berfonen, aber fie fomarmten fur bie revolutionare Unverfcamtheit bes Bobels in bem Fürstenthum Reuenburg und fie priefen bie Saltung ber fcmeizerifden Bunbebregierung. Ale jedoch Breugen bie Bermittelung bes Imperators angenommen und fein gutes Recht aufgegeben batte, ba batten Die Liberalen feinen Tabel

## L.

## Siftorische Movitäten.

Die Rheinpfalz in ber Revolutionszeit von 1792 — 1798 von Dr. Franz Xaver Remling, Domfapitular 2c. I Bb. Speper, Bregenzer 1865.

Die französische Revolution hat außerhalb Frankreich wohl nirgende fo weitgreifenbe und beziehungeweise fo verheerenbe Umgeftaltungen im Gefolge gehabt, ale in ber Rheinpfalg. Die entfeffelten Fluthen brachen fo rafc und unaufbaltfam über unfer fleines ganbden berein und fanben badfelbe fo fouglos und unvorbereitet, bag in furgefter Beit ber gange frühere Bohlftand, bie gange feitherige burgerliche und ftaatliche Ordnung fast ganglich binweggefdwemmt mar. Ber bie Bfalg 1790 fannte, für ben war fie icon im Beginn bes 3. 1793 ein anderes, und im Anfang bes 3. 1799 ein frembes Land. Die Stadte und Dorfer ausgeraubt und jum Theil zerftort, aller Wohlstand vernichtet, bie Rirchen verobet und entheiligt, bie einzelnen Dynastien, die sich in bas Land getheilt hatten, vertrieben und ihrer Berrichaft beraubt, fammtliche Abelsfamilien geflüchtet, bas uralte Bisthum Speper aufgehoben und unter bie Rachbarbiocefen vertheilt. bann bas Land an bie Rrone Bavern fam, blubte es allerbings wieber ju gesegnetem Boblftanbe auf. bifterifden Erinnerung war baburch wenigftens fur bie ebeSinn ber beutschen Liberalen und ihre Achtung für bas

Seit auch in Berlin Landstände tagten, mar bie frühere Wichtigfeit ber fubweftbeutiden Rammern bebeutenb gefunten und biefes Sinken mar noch vergrößert burch bie Saltung berselben. In ber Unfrnchtbarfeit ihrer langweiligen Berhandlungen, in ber Unfelbstständigfeit ihrer Beschluffe, in ben Lobpreisungen fur fich felbft und in ben plumpen Schmeicheleien für bie Regenten gewahrte man nicht mehr bie Intelligeng und bie Gewandtheit, welche fruber ben fudbeutichen Rammern nicht abzusprechen war, und biefer Mangel zeigte fich jest am meiften in ber babifden Rammer. Die ftanbifden Berhanblungen hatten auch in bem Innern ber betreffenben Lanber bie Buneigung und bas Intereffe ber Bevolkerung verloren, die liberale Bartei ichien verschwunden ober tobtmube ju fenn; aber wer tiefer in bie Dinge blidte, ber mußte gar mobl, daß fie noch lebte. Sie beberrichte bie materiellen Intereffen; fie batte bie Bemeinden ber Stabte in ihrer Gewalt; fie wußte, bag bas gefinnungelofe Burgerthum ibr folgen wurde, fobalb fie wieder offen auftreten tonnte; fie fab alle Manner welche fich einft gegen ihr Treiben erhoben und bem Umfturg fich entgegengestellt hatten, von jeber Birfs famteit entfernt. Die fog. Confervativen waren migmuthig und gersplittert; Die Staatsallmacht war Diefelbe geblieben und fie murbe ausgeubt von Organen, welche ber liberalen Bartei anhingen und jedes felbstftanbige Leben haßten. Wenn Unfange bes 3. 1859 in einzelnen Staaten, g. B. auch im . Großbergogthum Baben, billige Manner bie Regierung führten, fo übten bie Liberalen boch einen vorwiegenben Ginfluß. In bem erften Jahrzehnt nach ber Sturmzeit bat die liberale Bartei feine Erfolge errungen welche nach Angen glangten, aber fie bat ihre Birkfamkeit und ihre Stellung für fpatere Tage mit Befdid vorbereitet, und biefe Tage famen febr balb.

Beit, und wollte von Bugeftanbniffen an die frangofischen Reuerungen burchaus nichts wiffen. Er glaubte noch feft an ben Beftand und bie Dacht bes beutschen Reiches und feste feine Soffnung barauf. 216 bie erften Berfügungen ber frangofischen Ummaljung feine Rechte antafteten, wendete er fich unterm 20. Januar 1790 an bie unter ihrem allerhochsten Dberhanpte ju Regensburg versammelten Reichsftanbe, "baß fie folde Beeintrachtigungen beutschen Befiges mit vereinten Rraften jurudweifen follten." In Baris protestirte er fcriftlich, in Strafburg burch einen Bevollmächtigten gegen bie Eingriffe in feine Rechte. Ja er feste fich mit faft allen Reichsftanben, welche burch Frankreichs neue Berfaffung in ihren Besitzungen und Rechten ebenfalls beeintrachtigt maren, in Berhandlung, wie bie brobenben und bereits erlittenen Doch Alles half nichts. Berlufte abzumenben fenn burften. Ein Defret ber frangösischen Nationalversammlung 28. Oftober 1790 beraubte ibn ber Befigungen und Gefalle bes hochftiftes ju Beiffenburg. Er protestirte wieder und machte abermalige Anzeige bei ber Reicheversammlung in Regensburg. Mit bem gleichen negativen Erfolg. Da erließ er am 24. Dezember 1790 einen hirtenbrief an bie Beiftlichfeit seiner Diocese oberhalb ber Queich, in welchem er in folgender Beife bie Lage auseinander fest:

"Wir haben zur Bertheibigung ber Rechte unferer Rirche und Rlerisei Alles erschöpft, was in biesen trubsalvollen Beiten übrig blieb, und wir glaubten schon über ben Erfolg uns beruhigen zu können, als bie fraglichen Beschluffe unser Baterherz mit neuen Sorgen erfulten."

"Es betrifft hier die geistliche Gewalt (die Lostrennung eines Theiles seiner Diocese). Es ist hier die Rede von einem Gesete, welches die Berfassung der Kirche selbst angreift, indem es die Gewalt des Oberhirtenamtes umstößt, worauf jenes majestätische Gebäude schon so viele Jahrhunderte gestützt war. Man will die Racht des kirchlichen Regimentes in die hande des Bolkes legen;
— man will diesem die Briefter und selbst die Bischofe unter-

mals pfalzzweibruden'ichen und für die furpfalzischen Theile bes Landos Genüge geschehen. Aber ein neugestaltetes Land war die Pfalz doch. Es gleicht darin seinem herrlichen Dom in Spener; auch er ist vortrefflich restaurirt, aber fast kein Deukmal der alten Zeit ist mehr zu sinden. Alles ift neu.

Die jegige Generation in ber Pfalz weiß barum auch nicht mehr viel von ber Bergangenheit, weil fo wenig ba ift was fie baran guruderinnert. Es war um fo mehr an ber Beit burch eine Schrift bas Anbenfen neugubeleben und aufzufrischen, wie es ebedem in ber Pfalz gemefen und welche barte Schidsale fie betroffen baben, ebe fie ihre jegige Bestaltung erhalten bat. Riemand war mehr berufen bieß zu thun, als ber gelehrte und unermublich fleifige Forfder ber Befchichte feines Beimathlandes, Berr Domfapitular Remling in Speper; Riemand batte biefe Aufgabe beffer lofen fonnen, ale er es in bem erften Bande feines neuesten Berfes gethan bat. Er gibt und in bemfelben ein fo grundliches und authentisches, ein fo flares und ausführliches Bild bes bie Pfalz verheerenben Revolutionofturmes, bag menigstens wir Bfalger bas Buch nicht lefen fonnen, ohne jest noch vom tiefften Unwillen gegen unfere frangofifden Nachbarn, Die Enfel unferer ebemaligen Dranger, erfullt ju werben. Doch bafur bebt bas Buch auch manche glorreiche Erinnerung und manche eble Belbengestalt aus ber Bergangenheit wieber an's Licht.

Da tritt uns gleich in ber Einleitung die fraftige Erscheinung bes für beutsche Ehre und Größe hochbegeisterten Speyerer Fürstbischofs, August von Styrum, entgegen. Die
reichsten und schönsten Besigungen seines Hochstiftes und ber
mit bemselben vereinten Propstei Weissenburg, lagen auf ber
linken Rheinseite. Ja sechs ber einträglichsten Alemter, welche
oberbalb ber Dueich lagen, standen unter der Oberherrlichseit
ber Krone Frankreichs. Unter allen Reichsständen war darum
er ganz besonders in seinen geistlichen und weltlichen Gerechtsamen durch die französische Staatsumwälzung gefährdet. Aber
er kämpste für seine Rechte muthvoll wie ein Mann ber alten

auf ber schwer bedrohten Grenzwache Deutschlands. Da setten endlich, im Juli 1792, die ersten öfterreichischen Truppen auf die linke Rheinseite über. Die französische Emigrantenschaar unter Führung des Prinzen von Coude hatte sich ihnen angeschlossen. Die herumschweisenden Haufen der Franzosen waren bald zerstreut, aber die Ungeschicklichkeit und Langsamfeit in der Führung der beutschen Truppen verhinderte die Einenahme Landau's.

So war es bem französischen Generale Cuftine möglich, auf diese Festung gestüht, im September 1792 eine Armee zu sammeln, um in die deutschen Rheinländer einzubrechen, aus denen sich unterdessen die österreichischen Truppen sast alle entfernt hatten, um sich der an der Mosel lagernden Armee des Herzogs von Braunschweig anzuschließen. Speper hatte nur eine ganz schwache Besahung und die Anordnungen zur Bertheidigung waren durch den Obrist Winkelmann so lächerlich schlecht getroffen, daß die Stadt in wenigen Stunden von Custine eingenommen und beseht war.

Run begannen die französischen Brandschapungen. Der Stadt wurde eine Kriegssteuer von 500,000 Livres, dem Kürstbischof eine solche von 100,000 Reichsthalern und dem Domfapitel eine von 50,000 Reichsthalern aufgelegt. Der Stadt gelang es zwar, sich die Befreiung von dieser schweren Abgabe zu bewirfen, nicht aber dem Kürstbischof und dem Domfapitel. Zehn Tage blieb Custine in Speyer; er ließ alle Borrathe von da nach Laudau schleppen, pflanzte den Kreiheitsbaum auf und warb um Freunde für die große Ration. Die härtesten Contributionen wurden in den fürstbischössischen Dörfern ausgeschrieben und das persönliche Besthribum des Fürstbischofs wurde aufe Unerhörteste verwüstet.

Nach bemselben Maßstab, wie in Speyer, versuhr Cuftine in bem ebenfalls sehr rasch eroberten Worms. Der Kurfürst von Mainz mußte als Fürstbischof von Worms 400,000, das Domfapitel 200,000, die Stadt selbst 600,000 Livres Kriegssteuer zahlen. Dabei führte Cuftine immer das Wort im

Munbe: "Krieg ben Paläften ber Uebertreter ber anvertrauten Gewalten, Friede ben ruhigen Sutten und ben Gerechtigfeit liebenben Mannern."

Bon Worms ging ber Weg nach Mainz. Der Gouverneur Gymmich wollte anfangs ben Franzosen Wiberstand
leisten, ber Kriegsrath stimmte jedoch für llebergabe ber Stadt.
Nun schildert und ber Berfasser in höchst anziehender Weise
bas Treiben ber Franzosen in Speyer, Worms und Mainz
und zeigt uns an der Hand seiner gründlichen Attenstudien,
welche Mittel angewendet wurden, um diese rheinischen Städte
für die sittlichen, religiösen und socialen Grundsähe und für
die Freundschaft der Frankenrepublik zu gewinnen.

Ginen außerft intereffanten Abidnitt bes Budes bilbet ein bier jum erftenmal veröffentlichter Briefwechsel gwifden bem bamaligen furpfalgifden Sofgerichterathe und nachberigen baverifden Feldmarfchalle und Fürften, Rarl Bhilipp von Brebe, welcher ale faiferlicher Rriegscommiffar bei ber Urmee bes gurften von Sobenlobe weilte, und gwifden bem Speperer Kurftbifchofe. Bon Brebe berichtet ale Angenzenge, wie bie Breugen bamale gegen bie ihrem Oberbefehle unterftellten öfterreichischen Truppen unreblich maren und fie abfichtlich ju Schaben fommen liegen. Ueberhaupt fchilbert von Brebe bie Berhaltniffe Deutschlands und Franfreiche und bie Lage ber vereinten preußifd-öfterreicifden Truppen mit ber anfchaulichften Lebenbigfeit. And Die Briefe bes Fürftbifchofe, ber fich von Bruchfal nach Beitebochbeim bei Burgburg gurudgezogen batte, find von ber größten Bebeutnug fur bie Beurtheilung ber bamaligen Beitlage.

In einem folgenben Abschnitte schilbert und ber Berfasser ben Fortschritt, welchen ber neue Geift allmählig von
felbst in ber Pfalz machte. Die ersten Spuren besielben
zeigten sich in ber Stadt Bergzabern, welche berzoglichzweibrudisch war. "Dort war allgemeines Murren und
Migvergnugen über bie oberamtliche Behandlungsart ber
Geschäfte und ber Untergebenen, und es wurde baburch ber

neufrantische Freiheitschwindel mächtig genährt": so lautet ber Bericht bes von Remling angeführten Zeitgenossen, bes Regierungsrathes Rlid. Schon am 4. November 1792 begannen in ber Stadt Bergzabern und im ganzen herzoglichen Umte Barbelrodt die aufrührerischen Bewegungen; sie wurden von Landau auf's wirtsamste unterstützt. Um 7. November hatte sich Bergzabern bereits der grande nation angeschlossen. Das zur Niederhaltung des Ausstandes abgesendete herzoglichzweidrückses Militär mußte sich wieder zurückziehen, ohne irgend ein Resultat erzielt zu haben. Auch in Annweiler und Zweibrücken selbst brachen bald Unruhen aus, die jedoch für diesesmal badurch beschwichtigt wurden, daß der Herzog sofort die ärgsten Mißstände, welche die Unzusriedenheit erregt hatten, abstellte.

Nachbem bie Frangofen fo bas pfälgische Land und Maing jum Theil befest und bereits gang untermublt hatten, gingen fie, wie ber Berfaffer im vierten Abichnitte ergablt, einen Schritt weiter. Sie suchten bas befeste Rheingebiet mit Franfreich ju vereinigen. Ju Dlainz leifteten bie bortigen Clubiften biebei ben erfledlichften Dienft. Wir finden in unserer Schrift bie interessanteften Aufschluffe über beren Treiben. Bon Maing wurde die Constitution "der Freiheit, Bleichheit und Bruderlichfeit" nach Speper, bann in bie fürftbifcoflich-fpenerifchen Memter und in bas naffauifche Bebiet Rircheimbolanden verpflangt. Man verfuhr babei fo leichtfertig ale ob es fich bloß um einen neuen Rleiberschnitt handelte; das Bolf mar barum auch in feiner Dehrzahl faft überall mißtrauifch gegen bie neue Verfaffung. Un einzelnen Orten ber Bfalg, g. B. in Obermofchel, welches zweibrudisch mar, wies man bie Colporteure entschieben gurud und bie Burger erflarten: "Wir wollen biefe Freiheit und Gleichheit nicht, wir genießen bereite Freiheit und Gleichheit. Bir find mit unferm ganbesherrn und mit allen Ober. und Unterbeamten zufrieden." Doch bie Frangofen brauchten einfach Bewalt, wo man nicht gutwillig ihre Freundschaft und ihre Freiheit annehmen wollte.

Munbe: "Rrieg ben Palästen ber Uebertreter ber anvertrauten Sewalten, Friede ben ruhigen Sutten und ben Gerechtigfeit liebenben Mannern."

Von Worms ging ber Weg nach Mainz. Der Gouverneur Gymmich wollte anfangs ben Franzosen Widerstand
leisten, ber Kriegsrath stimmte jedoch für llebergabe ber Stadt.
Run schilbert uns ber Verfasser in höchst anziehender Weise
bas Treiben der Franzosen in Speyer, Worms und Mainz
und zeigt uns an der Hand seiner gründlichen Attenstudien,
welche Mittel angewendet wurden, um diese rheinischen Städte
für die sittlichen, religiösen und socialen Grundsähe und für
die Freundschaft der Frankenrepublik zu gewinnen.

Einen außerft intereffanten Abschnitt bes Buches bilbet ein bier jum erstenmal veröffentlichter Briefwechsel zwischen bem bamaligen furpfälgifden Sofgerichterathe und nachberigen baberifden Feldmarfchalle und Fürften, Rarl Philipp von Brebe, welcher ale faiserlicher Rriegscommiffar bei ber Urmee bes Fürften von Sobenlohe weilte, und gwifden bem Spenerer Fürstbischofe. Bon Wrede berichtet ale Angenzenge, wie bie Breugen bamale gegen bie ihrem Oberbefehle unterftellten öfterreichischen Truppen unredlich waren und fie abfichtlich ju Shaben fommen ließen. Ueberhaupt schilbert von Brebe bie Berhaltniffe Deutschlands und Franfreichs und bie Lage ber vereinten preußisch ofterreichischen Truppen mit ber anschanlichften Lebendigfeit. Auch bie Briefe bes Fürftbifcofs, ber fich von Bruchfal nach Beitehochheim bei Burgburg gurud. gezogen hatte, find von ber größten Bebeutung far bie Beurtheilung ber bamaligen Beitlage.

In einem folgenden Abschnitte schildert uns der Berfaffer den Fortschritt, welchen der neue Geist allmählig von
selbst in der Pfalz machte. Die ersten Spuren deffelben
zeigten sich in der Stadt Bergzabern, welche herzoglichzweidrucklich war. "Dort war allgemeines Murren und
Misvergnügen über die oberamtliche Behandlungsart der
Geschäfte und der Untergebenen, und es wurde dadurch ber

Diese Commission hatte wieder für einzelne Diftritte besondere Seftionen. Sie mablten jum Bolljuge ihrer Ausplunderungen Untercommiffare, welche jum Theil aus beutschen Flüchtlingen. aus verwegenen Clubiften und herabgefommenen Rramern, Wirthen und Metgern bes Elfaffes und Lothringens bestanden. Was Berr Remling über biefe Bedrudungen und Raubereien berichtet, welche bie Frangofen ju Speper, 3weibruden, Somburg, Rufel, Bliebfaftel, Raiferslautern, Reuftabt, Ebenfoben u. f. w. verübten, ift in ber That haarstraubend. Um 22. Jan. 1794 fdrieb ber Beneral Leval, Commanbant ber Belagerungs. Truppen Mannheims, von Frankenthal aus an ben National-Convent: "Wir fahren fort, bas reiche Land unferer Feinde ju vermuften. Wir foleppen Alles, 49 Meilen im Umfreise, in unfer Land; mehr als 10,000 Bagen find mit Fruchten, Eifen, Rupfer, Blei und Millionen an baarem Gelb belaben; furg wir laffen ben Rheinlandern nichts als bie Augen, ibr Unglud zu beweinen." So mar es in ber That; mas nur irgend Werth batte und fortzubringen mar, ichafften bie Frangofen über bie Grenge. Gelbft bie iconen Fluren murben fie fortichleppen, fo brobten fie, wenn man fie auf Walgen bringen und wegfahren fonnte. Mit einem Borte, Die Pfalg murbe vollständig ausgeleert.

Herr Dr. Remling hat uns durch seine fleißige und aktenmäßige Darstellung ein so klares Bild von dieser Plunderung, wie von dem ganzen Verlauf der französischen Revolution in der Pfalz gegeben, daß wir ihm aus's höchste dafür dankbar seyn mussen. Wir haben hier keinen Roman und auch keine Compilation vor und. Das ganze Buch ist aus den ersten und besten Duellen geschöpft. Daher kommt es auch, daß es in der einfachen Art, mit der es seine Darstellungen gibt, sich dennoch so frisch und lebendig liest. Wir sind sicher, daß dasselbe sich viele Freunde erwerben wird, und sehen mit Spannung dem zweiten Band entgegen, welcher uns die Ereignisse in der Pfalz von 1794—1798 vorsühren wird.

Unterbeffen aber nabten die öfterreichischen Truppen, flegreich burch bie Rieberlande heraufbringend, ber Pfalg. Much die preußische Armee feste am 26. und 27. Marg 1793 bei Bacharach über ben Rhein und jog fofort auf Maing 106, um es ben Frangofen wieder ju entreißen. Die nun folgende Schilderung von der Bertreibung ber Krangofen aus ber Bfalz und aus Mainz bat etwas wirklich Unterhaltenbes. Um erften April mar Cuftine bereits bis Landau gurud. geworfen und alles Land bis dabin wieder im Befite ber beiben beutschen Dachte. Run wurden die Clubiften überall aur Strafe gezogen und die alten Verfaffungen wiederhergeftellt. Es wird bann eine Reihe jum Theil fehr bebeutenber Rampfe ergablt, welche mabrend bes Jahres 1793 an ben Ufern bes Rheins, ber Rabe und ber Blies vorfielen. Im Berlauf berfelben wurde auch bas Schloß bes Bergoge Rarl in homburg gerftort. Die Frangofen wurden endlich gurudgeworfen bis nach Sagenau, aber auch von ba vertrieb fie ber tapfere öfterreichische General Wurmfer in fiegreichen Rampfen bis binter bie Gor.

Nun wendete sich aber auf einmal das Schlachtenglud wieder und zwar durch die Schuld der Preußen. Denn nicht nur daß sie vor Landan ihre Schuldigkeit nicht thaten, zogen sie sich auch an der Saar zurud, so daß die verstärkte Macht der Franzosen die Desterreicher mehr und mehr zurudbrängte und sie unter dem Ruf "Tod oder Landau" am 26. Dezember wieder hinter die Weissendurger Linie zurudwarf. Preußen hatte den Ocsterreichern die Eroberung des Elsasses mißgönnt und dieselben darum in die Lage gebracht, dem Feinde die Pfalz wieder preisgeben zu mussen. Denn sodald die ganz erschöpfte Rheinarmee sich nun über den Rhein zurudgezogen hatte, drangen die Franzosen wie hungrige Wölse hinten drein, um alles zu verschlingen, was ihnen in die Sände siel.

Ein mahres Raubspftem wurde jest in ber Pfalz eingeführt und zu dem Zwede die sogenannte "allgemeine Ausleerungs. Commission d'evacuation) niedergesett. Es war wieber die Königin, welche sich angelegentlichst mit dem Plane befaßte und mit Wissen von nur vier Personen die vorbereitenden Schritte that. Durch Mercy setzte sieren Bruder den Kaiser und den Minister Kaunis von dem Entschlusse in Kenntniß; an Frankreichs Grenze gegen Luremburg und zunächt dem Elsaß sollte eine Uchtung gebietende Heeresmacht ausgestellt werden. Eine Hauptschwierigkeit war indes die Herbeischaffung der nöthigen Geldsumme, die man auf 15 Millionen Livres schätte. Auch hiefür sollte Mercy thätig seyn, vor Allen aber de la Borde, Intendant der königlichen Finanzen. Inzwischen versolgten die Emigrirten mit Artois und Conde an der Spise ihre Pläne, mit gewassscher Hand in Frankreich einzusallen.

Much Seitens bes Ronigs wurden Schritte an allen europäischen Sofen gethan, um eine Coalition gegen Frantreich ju Stande ju bringen. Um geneigteften biegu mar bas mit ben Emigrirten in Berbindung ftebenbe Breugen, fowie Piemont; man bot Alles auf Spanien ju gewinnen. Raifer Leopold war im Allgemeinen fur ben Blan; aber Marie Untoinette erflarte fich mit ber größten Energie fomobl gegen Die Invafionsplane ber Pringen, als gegen eine Occupation Franfreichs burch die Allierten. Sie wollte nichts als bie Umftellung Franfreiche burch eine Achtung gebietenbe Truppenmacht, um nach bem Gelingen ber Flucht, ale beren Biel bie Sefte Montmeby unweit Det auserseben murbe, an ihnen einen Rudhalt gu haben. Der bem Sofe unbedingt ergebene General Bouille bei Rancy wurde in die Blane eingeweiht, war vielleicht gar, wie Sybel annimmt, ihr Urheber und follte ju ber gur flucht verabrebeten Beit mit feiner Mannfcaft bem Monarchen entgegen tommen. Der gleichfalls eingeweihte, icon ben 20. Rovember 1790 vom Ronig ju feinem Generalagenten bei allen Sofen ernannte Breteuil übermittelte ben Blan in einem langen Brief an Mercy (bei Beuillet S. 420), ber ibn mit verschiedenen Mittheilungen über ben Gang ber Dinge in Baris ben 22. Januar 1791

## LI.

## Die Königin Marie Antoinette nach ihrem neuestens herausgegebenen Briefwechsel.

IV.

Bergebens erwarteten ber König und die Königin von Mirabean's Einfluß auf die Rationalversammlung eine für sie günstigere Wendung der Dinge. Ihr Schmerz steigerte sich von Tag zu Tag, weil einerseits die Nationalversammlung durch ihre Dekrete ein Hoheitsrecht nach dem andern der Krone entriß, andererseits die Mißachtung des Hoses bei den Massen täglich stieg. Man sah kein anderes Nettungsmittel als das von Mirabeau schon im Sommer 1790, freilich in anderer Weise angerathene, der Entsernung aus Paris, die jeht nur eine mit der größten Heimlichkeit vordereitete Flucht sehn konnte. Der Plan war, sich in eine Festung zu begeben und dort, auf ein treues Truppencorps gestüht, die dem Monarchen Getreuen um sich zu versammeln und von der Pöbeltyrannei befreit, mit der Nationalversammlung zu unterbandeln.

<sup>\*)</sup> Mirabeau folug teine Flucht in eine Grenzfestung vor, fonbern bie Berlegung bes hofes und ber Rationalversammlung in eine andere Stabt.

fall ber bas Berlangen ber Konigin ben Fluchtverfuch gu befchleunigen, auf bas Sochfte fteigerte. Gie hatte ben 14. wieder eingehend über ben Plan an Derch gefdrieben (Sunolftein G. 182 ff. und Feuillet II. 36), und betonte nochmale, fie wolle feine Invafion Franfreiche von Seite ber allierten Dachte, fonbern nur, um einzuschüchtern, bie Aufftellung einer aufehnlichen Truppenmacht an ben Grengen. Es gelänge ihr nicht, die Beschaffung ber nothigen 15 Dill. ju bewertstelligen u. f. w. Man fpreche von ber fpateren Ginberufung eines gefengebenben Rorpers; ber Ronig muffe nun um jeben Preis verhindern , daß bie (neue) monftrofe Constitution fich confolibire (beshalb bie Rothwendigkeit feiner balbmöglichften Entfernung aus Paris). "Gine Bereinbarung ift nicht mehr möglich mit biefen Leuten ba." Bom Auffchieben, wovon ber Raifer immer fpreche, tonne nicht mehr bie Rebe feyn. Bor Juli muffe Alles ausgeführt werben. Den 20. April melbet fie ihrem Bruber bie am 18. erfahrenen Difhandlungen. Der Ronig und fie haben ju gleicher Beit ben Gebanken alsbalbigfter Flucht ausgesprochen; ber Raifer moge gefaßt fenn, ploglich Runbe von einer geheimen Reife von ihnen zu erhalten. Das Unternehmen fei zwar febr gefahrvoll, aber ihre Lage fei fo unerträglich, bag man eber Alles auf's Spiel feten muffe, ale langer ausharren. Graf Mercy hatte Ginwendungen gegen ihre Plane gemacht und fie beantwortete Diefelben ausführlich in einem Bricfe vom 30. April unter Mittheilung weiter ju beforbernber Schreiben (Sunolftein G. 191).

Den 2. Mai fcreibt Raiser Leopold seiner Schwester, er werde von Seiten bes Grasen Artois fortwährend bestürmt, werde aber nichts thun, als was sie ober der König wünschten, und bittet sie durch vertraute glaubwürdige Abgesandte ihn in Kenntnis zu setzen. Den 6. ergeht von ihr ein neuer Brief an Merch (bei Feuillet II. 43, Hunolstein S. 193), beginnend mit den Worten: "Notre position est affreuse!" Seit dem 18. April sei ihnen keine andere Bahl

bem Fürften Raunit überfanbte. Der Ronig fei entichloffen auf ben mit' bem Raifer verabrebeten Beitpunft Paris gu verlaffen, und biefer merbe gebeten, bie Cache burch Hufftellung ber Truppenmacht, aber auch burch bie Chaffung ber gewünschten Gelbfumme ju unterftugen. Die Thiere richtig angibt, gab es alfo zwei Sofparteien, beren jebe einen anbern Blan verfolgte, bie ber Ronigin, Breteuils und Bouille's fur bie Ansführung bee Fluchtplane, und bie ber ausgewanderten Bringen, beren Agent Calonne war, fur eine bewaffnete Invafion\*). Den 3. Februar fandte Marie Untoinette bem Grafen Mercy in Bruffel eine ihre Diamanten enthaltenbe Caffette, bie aber ber fpater als Finangminifter Lubwigs XVIII. befannte 21bbe Louis erft Anfangs Darg mit einem weiteren Briefe (bei Feuillet II. G. 15) ihm überbrachte. Gie machte barin ibn mit bem von Breteuil und Bouille verabrebeten Blane genauer befannt, that ibm auch ju miffen, bag fonft niemand, feiner ibrer Minifter und felbft nicht ber ftete fur fie fo thatige Graf la Marf in bas Gebeimniß eingeweiht fei. Gie ichreibt, ihr Bruber billige ben Blan, rathe jeboch beffen Ausführung auf fpatere Beit gu verfdieben. Gie fei aber ber Unficht, bag feine Beit gu verlieren fei. Much melbet fie Deren, bag man an bie perfciebenen Sofe fich wenbe. Bon England wunfcht fie nichts ale Reutralitat (Feuillet G. 444-453).

Den 2. April ftarb Mirabeau, von welchem man noch immer bie Rettung ber Monarchie erwartete und weßhalb man feinen Tob fehr bebanerte. Den 18. wurden ber König und die Königin als fie, um in St. Cloud die öfterliche Zeit zu begehen, borthin fahren wollten, in ber Straße in Baris aufgehalten, auf bas Gröbste vom Pöbel infultirt und nur burch Lafavette's energische Dazwischenfunft befreit, ein Bor-

manyon palls, but guaronta

dian in store in april

<sup>\*)</sup> Siehe bie Correspondeng Calonne's mit Cobengt bel Beuillet S. 434 f. und Artole' mit Leopold S. 441.

fall ber bas Berlangen ber Konigin ben Fluchtverfuch ju beschleunigen, auf bas Sochfte fteigerte. Gie hatte ben 14. wieder eingehend über ben Plan an Derch gefdrieben (Sunolftein S. 182 ff. und Fenillet II. 36), und betonte nochmale, fie wolle feine Invafion Frankreichs von Seite ber allierten Dachte, fonbern nur, um einzuschüchtern, bie Aufftellung einer ausehnlichen Truppenmacht an ben Grengen. Es gelange ihr nicht, bie Beschaffung ber notbigen 15 Dill. ju bewerfftelligen u. f. w. Man fpreche von ber fpateren Einberufung eines gesetgebenben Rorpers; ber Ronig muffe nun um jeden Breis verhindern , daß bie (neue) monftrofe Constitution fich consolidire (beghalb die Rothwendigkeit feiner balbmöglichften Entfernung aus Paris). "Gine Bereinbarung ift nicht mehr möglich mit biefen Leuten ba." Bom Aufichieben, wovon ber Raifer immer fpreche, tonne nicht mehr Die Rebe fenn. Bor Juli muffe Alles ausgeführt werben. Den 20. April melbet fie ihrem Bruber Die am 18. erfahrenen Dighandlungen. Der Ronig und fie haben ju gleicher Beit ben Bebanten alsbalbigfter Flucht ausgesprochen; ber Raifer moge gefaßt fenn, ploglich Runbe von einer geheimen Reife von ihnen zu erhalten. Das Unternehmen fei zwar febr gefahrvoll, aber ihre Lage fei fo unerträglich, bag man eber Alles auf's Spiel fegen muffe, ale langer ausharren. Graf Mercy hatte Einwendungen gegen ihre Plane gemacht und fie beantwortete biefelben anoführlich in einem Bricfe vom 30. April unter Mittheilung weiter ju beforbernber Schreiben (Sunolftein G. 191).

Den 2. Mai fchreibt Kaiser Leopold seiner Schwester, er werde von Seiten des Grasen Artois sortwährend bestürmt, werde aber nichts thun, als was sie oder der König wünschten, und bittet sie durch vertraute glaubwürdige Abgesandte ihn in Kenntwiß zu setzen. Den 6. ergeht von ihr ein neuer Brief an Mercy (bei Feuillet II. 43, Hunolstein S. 193), beginnend mit den Worten: "Notre position est affreuse!" Seit dem 18. April sei ihnen keine andere Wahl

geblieben, ale blindlinge Alles gu thun, mas bie Bolfeaufwiegler verlangen, ober burd bas Comert ju fallen, bas beständig über ihren Sauptern bange. Er miffe, fie fei immer fur Dilbe und Beachtung ber Zeitverbaltniffe fowie ber öffentlichen Meinung gestimmt gemefen. "Best ift Alles anbere, es beißt entweber untergeben ober ben gefaßten Bludtplan ausführen. Bir verfennen nicht bie biemit verbunbenen Gefahren; aber gilt es unferen Untergang, fo foll es wenigstens ein rubmlicher fenn, und nachbem wir Alles gethan haben fur unfere Bflicht, fur unfere Chre und bie Religion." Grauelthaten folgen auf Grauelthaten; man babe ein Mannequin bes Papftes verbrannt und werbe mit ben übrigen Converginen ebenfo verfahren. "Alles legt une bie Bflicht auf einen Ort ju verlaffen, wo wir burch unfer Stillfdweigen und unfere Ohnmacht folde Grauel gu billigen ben Unichein haben." Der Beift ber Provingen fei beffer, und fonne ber Ronig in einer befestigten Stabt ale frei anftreten, man murbe bann erstannt fenn über bie große Babl ber Gutgefinnten, Die jest im Gebeimen feufgen. Warte man langer, fo werbe ber republifanifche Beift mehr und mehr Fortidritte machen, und bie bon ben Demagogen bearbeiteten Eruppen werben nicht mehr ficher feyn. Dann fpricht fie von ber Schwierigfeit, Die nothigen Gelber fich ju verschaffen. Laborbe folage ben Berfauf ihrer Diamanten vor, fei uberbaupt nicht zuverläffig. Man wolle Barthelemi nach Conbon fenben, um bie bortigen Minifter ju fonbiren. Es gebe jest nur zwei Fragen: 1) Goll man mit Ausführung bes Kluchtplans noch warten? Rein! 2) Wirb man, wenn ber Berfuch gelingt, bie notbigen Finangmittel fur einige Monate baben? Dieg hoffe fie! Es find nur vier Berfonen in bas Gebeimniß eingeweibt; erft 30 bis 35 Stunden von Baris werbe militarifche Bebedung fommen; in Montmeby werbe man bleiben, bei Luremburg, Berton und Arlon erwarte man bie Aufftellung von 10,000 Mann Defterreicher. "Gie fennen mobl (bemerft fie folieglich) bie Abneigung meines Brubers, Truppen in Frankreich einruden zu laffen: Mais reclamées par son beaufrère, son allié dont la vie, l'existence et l'honneur sont en danger, je crois le cas différent, il les donnerait." Länger als Ende des Monats werbe man die Sache nicht verschieben. Den 14. Mai schreibt sie nochmals an den Grafen Artois und dringt in ihn von seinen nur den Bürgerkrieg herbeiführenden Plänen abzulaffen.

Den 16. Mai fest fie in einem ausführlichen, bochft lefenswerthen Schreiben bem Grafen Merch nochmals bie Lage ber Dinge in Frankreich auseinanber, theilt ihm auch ihre Unficht über bie einzuhaltenbe Politif ber europäischen Machte mit; fie erklart fich gegen ben Berfauf ihrer Diamanten und nochmals gegen bie Invafionsplane ber emigrirten Bringen. Sie erwarte bie Antwort bes Raifers. Denfelben Tag befiehlt ber Ronig felbft feinem Bruber Artois von feinen Planen abzulaffen und fich von Coblenz, mo er bamals mar, in's Innere Deutschlands gurudjugieben (Feuillet II. 59). Den 20. Mai fdreibt Raifer Leopolb: er fei febr betrubt über bie Lage ber koniglichen Familie, feit bem 18. April nahme er ben größten Untheil baran. Er muniche bag bas Bluchtprojett aus Paris bewerfftelligt werben fonne, es fcbiene ibm aber, obwohl er es vor mehreren Monaten forberlich gehalten habe, gegenwärtig bochft gefährlich, wenn bie Blucht nicht gelänge. Er habe ben Grafen Artois von ber Berfehrtheit eine Begenrevolution ju versuchen, ziemlich übergeugt; man muffe bamit warten bis nach bes Ronigs Flucht und ben barauf von ben allirten Sofen genommenen Dagregeln. Ein Brief Breteuils vom 24. Mai nebft Mittheilungen Plane bes hofes aus Solothurn an Artois (Keuillet II. S. 61), barauf ein Brief Antoinette's an Leopold vom 1. Juni, worin fie nochmals um bie Aufftellung von 8 bis 10,000 Mann, auf ihr erftes Begehren, bittet, bann ein weiterer an ibn vom 7. Juni (bei Sunolftein S. 202), in welchem fie fich nochmals gegen Artois' Unternehmen ausspricht, und auf bas balbige Freisenn ihres LYL 52

Gemahls hindeutet. Den 12. Juni Antwort Leopolds auf den Brief vom 1. Der Kaiser ist jest mit der Aussührung des Fluchtversuchs einverstanden und versichert, es werde weder von seiner Seite noch von der Artois' und der allierten Mächte irgend etwas geschehen (für Conde könne er nicht einstehen), bevor Alles vorbereitet und übereingekommen sei. Graf Merch habe Ordre, falls die Aussührung des Planes gelänge, auf ihr Berlangen ihr zu hülse zu eilen und Alles was er könne, zu verschaffen; Geld und Truppen stünden zu ihrer Berfügung (Feuillet S. 79).

Der Raiser befand sich im Juni leidend in Padua und erwartete dort mit Sehnsucht Nachrichten über die Ausssührung bes Fluchtplanes. Den 16. übersandte Graf Mercy an den Minister Kaunis ein Memoire gegen die verfehrten Unternehmungen der emigrirten Prinzen, sowie eine an den Kaiser selbst gerichtete Depesche, worin er um Berhaltungsbefehle bittet für den Fall, daß der König und die Königin nach dem Gelingen ihrer Flucht nach Belgien sommen sollten (Fenillet II. 85, 86). Indeß war die Lage der österreichischen Gesandtschaft in Paris so fritisch geworden, daß die beiden zurückgebliebenen Sefretäre abreisen zu dürfen verlangten.

Befanntlich wurde ber Fluchtverfuch in ber Racht vom 20. auf ben 21. Juni unternommen, miglang aber burch bie Arreftation ber foniglichen Familie in Barennes\*). Den 19.

<sup>\*)</sup> Feuillet de Conches gibt S. 91 und 128 eine fehr intereffante Darfiellung ber bieß Ereigniß betreffenden Thatfachen und theilt bie bisher unbekannte mit, die Bergögerung ber Reife in St. Menehould sei dadurch veranlaßt worden, daß der seinem großen Appetit nachgebende König zu lange bei einer Mahlzeit, die ihm sein Kammerdiener Chemilly gegeben, sien geblieben sei. Dieß habe der Sohn des Generals Bouille, dem sein Bater das Chrenswort abgenommen, die Sache zu verschweigen, herrn Feuillet selbst erzählt. Der Bersaffer der oft genannten Artitel in der Allg. Beitung (Beil. vom 7. April 1865) erhebt indeß nicht ungegründete Bweisel gegen die Richtigkeit dieser Angabe.

forieb ber Legationsfefretar Blumenborf aus Baris an Mercy, bas Berücht einer bevorstehenden Flucht bes Ronigs habe fic verbreitet. Leiber fei ber Sof von Spionen umgeben und bas Unternehmen höchst gefahrvoll. Er bittet um Berhaltungsmaßregeln, fein College Thugut fei in Berlegenheit mas er thun folle (Feuillet II. 98). Den 20. richtete bie Ronigin felbft einige in Chiffern geschriebene Beilen an Merch (Fenillet II. 91). "Wir reifen ab, Montag ben 20. um Mitternacht, nichts wird ben Blan mehr aufhalten, wir fegen fonft bie, welche um benfelben wiffen, Befahren aus; Beleitsbebedungen find bestellt und Alles ift fur biefen Tag bereit. Wir find verdrieglich, daß wir feine Antwort vom Raifer erhalten haben, ber wohl bie Erfüllung unferes Berlangens uns jufagen mirb; nichts barf Gie aber abhalten 8 bis 10,000 Mann nach Luxemburg abgeben gu laffen. Sie werben weitere Radrichten von mir erhalten; fur ben Fall, wenn wir ungludlicher Beife auf bem Bege festgehalten werben follten, find bie nothigen Magregeln getroffen."

Bor ber Abreife hatte ber Ronig ein biefelbe rechtfertigendes Manifest, bas ber Nationalversammlung vorgelefen werben follte (auch vorgelefen murbe), bem Intenbanten be la Borbe übergeben, worin er feine politifche Unichauung über die Defrete und Entwurfe berfelben ausführlich auseinandersett. Es findet fich bei Feuillet II. 95-119, blieb aber wirfungelos. Den 22. überfandte Mercy bas Billet ber Ronigin vom 20. an Raunit, melbet aber, bag er gur Beit vom Ausgange bes gefährlichen Unternehmens nichts wiffe, beffen Diflingen eine Rataftrophe, vor ber er jurudichaubere, nach fich ziehen wurde (Feuillet II. 121). Er habe auch gestern von einem ihm unbefannten Bertrauten ber Ronigin eine Rifte mit Gelbfaden und etwa 20,000 Livres in Ded. feln auf Amfterbam, London und hamburg erhalten. "So eben tommt Axel von Ferfen, ein ichwedischer Graf, ber in ber Racht bes 20./21. Die königliche Familie als Ruticher aus Paris gebracht hatte, und melbet bie Ausführung ber Flucht und bie Anfunft von Monfieur (bes Grafen von Brovence) in Belgien."

Raifer Leopold erhielt aus Turin bie Radricht, ber Ronig fei gludlich nach Des entfommen, glaubte nun er mare frei, und ichrieb an feine Schwefter Marie Chriftine, Statthalterin ber Rieberlande, Die ebenfalle Berhaltungebefehle von ihm verlangt hatte, bag er jest feinen Bermanbten, Freund und Allierten mit all feiner Rraft und all feinem Bermogen unterftugen werbe. Er fonne jebe Summe Belb, bie er nothig babe, aus feiner Raffe entnehmen und jebes Unleben auf feinen Ramen und feinen Grebit erheben. Darfcall Benber folle fich mit allen Ernppen an bie frangofifche Grenge in Bewegung fegen und, wenn ber Konig es munichen follte, in Franfreich einruden, aber nur ale Alliirte, und nicht ein Biquet folle von Frangofen, wenn es felbft ber Graf Artois mare, befehligt werben ; Spanien, Carbinien und bie Soweig feien von ibm aufgeforbert baffelbe gu thun, auch bas Reich werbe um Mithulfe erfucht werben und nicht gurudbleiben \*). - Aber an bemfelben Tage mo biefer Brief abgefdidt murbe, erhielt Leopold bie Radricht vom Diglingen bes Bluchtversuche. Er erließ begbalb am 6. Juli ein Rundidreiben an alle Dachte, worin er fie nachbrudlich gur Errettung Lubwige XVI. aufforberte, und ichrieb augleich an bie Rurfurften von Coln und Trier jeden Sanbftreich ber Emigrirten ju verhindern \*\*). Der Ausgang ber Cache mar aud Merch alebalb befannt geworben.

Der auf bie Rudfehr bes Königspaares bis jum 13. September 1791 folgende furze Zeitabschnitt bilbet in ber Geschichte ber frangösischen Revolution eine wichtige Beriode, mit beren Ende bas erfte Stadium bes großen politischen Drama's burch bie fonigliche Unterzeichnung ber

\*\*) Bolf E. 114.

<sup>\*)</sup> Siehe bes Raifers Schreiben bei Bolf: Marie Chriftine Erge herzogin von Defterreich (Wien 1863) Bb II. S. 111 f.

enblich vollenbeten Conftitution jum Abschluffe fommt. auf bie Greigniffe mabrent berfelben bezüglichen Briefe bei Fenillet und Sunolftein find febr gablreich und geben ein viel getreueres Bilb von bem Entwidlungsgange ber Dinge als bie Darftellungen ber meiften Geschichtschreiber. nachfte große, gang Europa in angftlicher Spannung haltenbe Frage mar bie: wie wird bie Rationalversammlung ben gewaltsam nach Baris jurudgeführten Ronig behandeln ? Man erwartete auf vielen Seiten feine Absetung und bie Broflamirung ber Republit. Es gefcah nicht; bie Berfammlung war im Gegentheil bestrebt, Die monarchische Regierungsform aufrecht zu erhalten und bas Ronigthum mit bem möglichften Unfeben ju befleiben, bamit es nach ber Unnahme ber neuen Berfaffung mit ber Nation ausgeföhnt, bie nothige Dacht befige bie Constitution aufrecht zu erhalten und zum Bollzuge ju bringen. Man fragte gwar Anfange: ob man ben Ronig in Unflageftand verfeten folle? Da baburch jeboch ber eben bezeichnete 3med gefährbet worben ware und man icon bas conftitutionelle Brincip ber Unverleglichfeit bes Monarchen fanftionirt hatte, fo that man es nicht, fonbern verfuhr nur gegen bie bie Ausführung leitenben und unterftugenben Manner, namentlich gegen Choiseul und Bouillé, die jedoch beibe außer Franfreichs in Sicherheit maren. Man begnügte fich mit einer Sufpenfion ber foniglichen Gewalt, bewachte ben Monarchen und feine Familie in ben Tuilerien ftrenger, und beeilte fich die lette Sand an die Redaftion der Berfaffungeurfunde, b. b. bie Busammenfaffung ber bieber einzeln erlaffenen Gefete, ju legen, welche benn auch ben 5. Auguft beendigt, ben 3. September von ber Nationalversammlung angenommen und barauf bem Ronige jur Unterfdrift vorgelegt murbe.

Während berselben Zeit befaßte man sich außerhalb Franfreich auf bas angelegentlichste mit bem Schidsale ber in Gefangenschaft schmachtenben königlichen Familie, und sann auf Mittel bie allen Thronen Gefahr brobenbe frangofische

Revolution zu befämpfen und niebergufchlagen. Thatig biebei maren einerfeits bie Emigrirten, mit ben beiben Brubern bes Ronige (Brovence und Artois) an ber Spige, andererfeite bie von benfelben beftanbig ju Rriegeunternehmungen gegen Franfreich angespornten europäischen Rabinette, namentlich Defterreich, Carbinien, Reapel, Schweben, Rugland, Breugen, mehr ober weniger Spanien und in einem gewiffen Sinne auch England. War nun bie Stellung bes außer Unflage verfesten Ronige und feine, fowie ber Seinigen perfonliche Siderheit gefdust und murben bie von Beit gu Beit fic wiederholenden Bobelaufftande felbft mit Baffengewalt niebergehalten, fo mar boch feine und ber Ronigin Lage gerabe burch bas Gebahren ber Emigrirten und bas vom foniglichen Baar gefürchtete Ginfdreiten ber auswärtigen Machte fo febr gefährbet, bag es ber größten Borficht und einer richtig calculirenden Bolitif bedurfte, um nicht als mit bem Mustanbe einverftandene Mitfdulbige ber Emigrirten behandelt gu merben. Die Ronigin erfannte vollständig biefe Befahr; es murbe auf's neue ihr bie fcmere Aufgabe ju Theil bas Steuerruber in bie Sand ju nehmen, und einerfeits bas mas von Geite bes Sofes gefcheben follte zu bestimmen, anbererfeite ben gefahrvollen Blanen ber emigrirten Bringen entgegengnarbeiten und ben auswärtigen Dadten ben Bang ihrer Bolitif porauzeichnen.

Die zahlreichen Briefe Marie Antoinette's an ihren Hauptcorrespondenten Graf Mercy, an ihren Bruber, an Graf Artois, zuweilen auch an die Herzogin Lamballe, ihre Busenfreundin, find in allen diesen Beziehungen überaus schätzbare Dofumente, von deren Lefture man auf das lebhafteste ergriffen wird und sozusagen die Thatsachen selbst gleich Aftualitäten an seinen Augen vorüber ziehen sieht. Referent kann daher nur bedauern, daß die schon jest so große Ausbehnung seines Berichtes es ihm unmöglich macht in die Einzelnheiten einzugehen.

Die Carbinalfrage mar bie: ob ber Ronig bie ihm gu

unterbreitenbe Conftitution annehmen ober verwerfen folle. Die Emigrirten fowie bie meiften Bofe waren ber Anficht, er burfe nicht unterzeichnen. Der Ronigin mar biefelbe ein Gräuel und fie fagt von ihr in einem ihrer wichtigften in biefer Angelegenheit an Mercy gefdriebenen Briefe vom 16. bis 20. Marg 1791: "Wir find in bem Moment, wo man uns biefe Conftitution jur Unnahme vorlegen wirb; es ift ein fo monftrofes Dachwert, bag es fich unmöglich lange halten kann." Und noch einmal: "Sie ift in fich felbft fo folecht, bag fie unmöglich Beftand haben fann, außer burch ben Widerftand, ben man ihr entgegenfest." Demungeachtet ift fie ber Meinung, und vertheibigt biefe in mehreren Briefen, Die Unnahme ber Berfaffung fei bas einzige Mittel ber Revolution Salt ju gebieten, nach und nach bas verlorene Unfeben bes Thrones wieder berguftellen, und wenn nach bem Legen ber Sturme Die Leibenschaften ber Besonnenheit wieber Blat machten, burch bie wiederhergestellte Gewalt bie Bunben, welche bie Revolution gefchlagen, ju beilen.

Bu bieser Ansicht gelangt die Königin allmählig, zuerst durch eine in einem Briese an Kaiser Leopold vom 30. Juli (bei Feuillet II. 179) gemeldete Wahrnehmung einer Umstimmung der Nationalversammlung. Sie schreibt ihm, daß im Schoose der Nationalversammlung sich mehrere Parteien bekämpsen, sowie daß die für die Aufrechthaltung des monarchischen Princips streitenden die bei weitem größere Mehrzahl bildeten, und verschiedene früher von ihr für seindselig gesinnt erachtete Mitglieder, wie vor kurzem Mirabeau, aufrichtige Anhänger des Königthums wären, unter diesen Barnave, AI. Lameth und Advokat Duport, die sie früher selbst soelerats genannt hatte, und nun in Briesen an Merch\*), der sie noch bafür hielt, als wohlmeinende Männer bezeichnet auf welche sie baue.

<sup>\*)</sup> Merch melbet bieg auch Raunis ben 12. Aug. 1791 (Feuillet II. 209).

In einem vom 16. bis 26. August gefdriebenen Brief (bei Fenillet G. 220 und bei Sunolftein G. 205, 215) fest fie in überzeugenbfter Beife bie Grunbe fur bie Nothwendigfeit bie Conftitution angunehmen auseinanber, mit Wiberlegung ber gegen biefen Entichluß gemachten Ginwenbungen. "Der Ronig wirb, wenn fie ihm überreicht wirb, fie einige Tage behalten, bann bie Commiffion ber Rationalversammlung gu fich bitten, nicht um vielleicht einige Abanberungen gu ergielen, fonbern um ihnen ju fagen, bag, obgleich er feiner Erflarung vom 20. Juni gemäß noch glaube, baß eine Berfaffung biefer Urt jebe Regierung unmöglich mache, er bennoch entichloffen fei, biefelbe anzunehmen." Er werbe bann ftreng an bas Befet fich haltend regieren, bieß fei bas befte Mittel baffelbe überbruffig ju machen. Wo aber bie biegu geeigneten Minifter finben? - "Man fagt gwar immer, namentlich bie Bruber bes Konige, man folle Alles abweifen, wir wurden unterftust werben! Aber von wem? Es icheint nicht, bag bie europäischen Dadte Reigung baben, und gu Sulfe gu fommen." Spanien habe bie Bringen von feinem ehrenhaften Rudzuge unterrichtet; ber Raifer zeige burch ein tiefes Schweigen bag er, auch burch bie norbifden Ungelegenbeiten abgehalten, fich in bie frangofifche nicht mifchen wolle; England halte jurud, um 3wietracht ju faen, und Breugen habe nur feine Privatintereffen im Muge. Wie alfo mare eine Burudweifung ber Berfaffung möglich; es murbe unfehlbar gur Abfegung bes Ronige und gu noch ftrengerer Uebermachung fubren. Es bliebe alfo nichts übrig ale bie Buflucht gur Partei ber Bringen! Aber wie viel murbe bieß icaben? "Allein banbelnb murben fie mobl nichts erreichen, und gelangen ihnen ihre Plane (mas nicht mahricheinlich), fo fielen wir unter ihren Agenten in eine neue, noch weit folimmere Abbangigfeit (esclavage) ale bie bieberige, meil wir ihnen bann Alles mas fie verlangten, gemabren mußten; fie wollen ja jest icon, bag wir und Calonne überliefern." Man ichreibe ihr von Mugen, fabrt fie fort, in menigen

Tagen werben alle Machte jufammentreten und ein Manifeft erlaffen, bem burch eine impofante Truppenmacht Rachbrud gegeben werben folle. "Ich muniche febr, bag bieß mabr fei, glaube es aber nicht, obgleich bei ber Betheiltheit ber Rationalversammlung und ber Bleichgultigfeit bes Bolfes ein Borgeben biefer Art Erfolg haben tonnte . . . Dann fcreibt man: Monfieur werbe, weil ber Ronig nicht frei fei, jum Regenten Franfreichs und Artois ju feinem Statthalter von ben Machten ernannt werben. 3ch munichte gerne Raberes hierüber von Ihnen ju erfahren. In wenigen Tagen wird man bie Conftitution uns jur Unterzeichnung vorlegen, fegen Sie mich baldmöglichft von Allem was vorgeht in Renntnig." Dhne Freunde, ftete von Spionen umgeben, fei ihre Lage bie betrübtefte. - Go weit ben 16. August. Bebn Tage fpater fabrt fie fort ihre Lage ale bie gleiche ju foilbern, wunfct noch immer Rachricht von Außen zu erhalten und fest noch immer einige hoffnung auf die Intervention ber Dachte, will aber feine andere, namentlich nicht bie ber Bringen, welchen ber Raifer befohlen batte fich jeder Ginmifchung ju enthalten.

Raum war Raifer Leopold in Wien jurud, ale unerwartet ber Graf Artois bort eintraf und Truppen fur ben offenen Rrieg gegen Frankreich, sowie bie Unerkennung bes Grafen von ber Provence als Regenten Franfreichs verlangte. Der Raifer nahm ibn fuhl auf, fehrte aber ju bem Gebaufen jurud, im Ginverftandniß mit allen Bofen gegen bie Revolution, nothigenfalls mit Baffengewalt, vorzugeben. unterhandelte noch mit Spanien und England, batte aber fon mit bem Ronige von Breugen eine Busammentunft in Billnit verabrebet und reiste ben 20. August babin ab. Babrend biefer Beit hatten bie Bringen und ihre Rathgeber Alles aufgeboten um bie Machte zu vermögen, fich mit ihnen au verbinden und als ihre Allierte Frankreich ben Rrieg ju erklaren. Feuillet be Conches theilt eine große Ungahl auf ihr Treiben bezügliche Aftenftude mit, namentlich ihren Brief. wechsel mit ber für fie gunftig gestimmten Raiserin Ratharina von Rufland. Ludwig XVI. scheint ben 14. August noch nicht mit fich einig gewesen zu seyn und übersandte Provence und Bouille eine Bollmacht zum Unterhandeln mit den Mächten (Feuillet II. 211). Graf Merch, seiner Gesundheit halber in Spaa, hatte schon im Juli bem Raiser vom Kriege abgerathen, und hielt eine Drohung für hinreichend (II. S. 176).

Artois begab fich ebenfalls nach Billnig und that alles Dogliche, um bie Blane ber Emigrirten burchzusegen. Da Spanien und England fich von jebem Unternehmen gegen Franfreid jurudzogen, fo fam es ben 27. Auguft gu ber befannten Convention, welche im Grunbe nichts anderes mar ale eine Erffarung bee Richtintervenirene \*). Der Raifer überfanbte fie ben 30. von Brag aus feinem Staatefangler Rannig mit einer Berbalnote über beren Artifel (Renillet II. 260), und fdreibt ausführlich über ben Ausgang bes Congreffes an feine Comefter Marie Chriftine, worin er fic febr ftart gegen bie Bringen und Calonne ber fie leite, fic in Alles mifde und ein falides ichlechtes Gubjeft fei, ausfpricht \*\*). Untoinetten mar gejagt worben, bie Dachte murben bie, wenn auch vom Ronige angenommene, Conftitution nicht anerfennen, und bem Bunfche ber Emigrirten gemäß porgeben; fie gerieth aber begbalb in bie größte Unrube, mas fie ben 12. Ceptember Mercy mittheilt. Unfange mar biefer nicht fur bie Unnahme, murbe aber anberer Unficht, worüber fie benn ihre Bufriebenheit ausbrudt (Fenillet II. 311, Sunolftein G. 255). Gie fcheint aber bennoch ben Sintergebanfen einer Intervention ber Dachte ju nabren, über beren Chancen fte ben 8. September noch ein ausführliches Memoire nebit Brief an ben Raifer fenbet (Fenillet II. G. 287, 288-310, Sunolftein G. 225, 227-251).

<sup>\*)</sup> Bolf G. 114.

<sup>\*\*)</sup> Bolf S 115. In einem zweiten Schreiben an fie fpricht er fich noch energlicher gegen bas Gebahren ber Pringen aus. Ebenb. S. 117

Lubwig XVI. unterschrieb ben 13. bie Conftitution, rechtfertigte fich bei feinen Brubern in einem Schreiben vom 16., fandte ihnen ben 25. ein apologetisches Memoire und gab ihnen Berhaltungebefehle fur ihr funftiges Benehmen. Befanntlich wurde nun bem Konige bie Ausübung ber Regierungsgewalt gurudgegeben und feiner Familie volle Freiheit gemabrt. Unfange marb baburch ihre Lage beffer, fogar nicht unerfreulich, mas bie Ronigin ihrer Schwefter ichon im September melbet (bei Sunolftein S. 259). Aber icon ben 4. Oftober ichreibt fie bem Raifer: es geben um fie fo viel Abideulichkeiten vor, baß fie ju feiner Freundichaft fich fluchten muffe, um Troft und Rube ju finden. Sie habe bie große Freude gehabt einmal einen Bertrauten bes Grafen Merch zu fprechen, leiber nur auf ju furge Beit (Feuillet S. 404). melbete icon ben 2. bem Fürften Raunit, bag nach Briefen ber Königin Frankreich fich noch fortwährend mitten im Sturme ber Revolution befinde, fo bag man unmöglich berechnen fonne, mas fommen werbe. In einem weiteren Briefe vom 9. Oftober bestätigt er biefe Ungabe.

Die Mächte trugen sich bamals mit bem Gebanken eines in Nachen abzuhaltenden Congresses, Merch halt dieß noch nicht für zeitgemäß. Denselben Tag schreibt er an den Raiser einen ausstührlichen Bericht über die französischen Justände, vertheidigt die königliche Annahme der Constitution, weil diese ja unaussührbar und so der König eigentlich mit seinen Brüdern einverstanden sei. Uebrigens sei das französische Bolt jest besserer Gesinnung gegen seinen König und die Königin, die durch einige populäre Afte das Vertrauen der Menge wieder gewonnen hätten. Man sei in einer Art von Rausch, der aber, nicht weiter genährt, bald vorübergehen werde. Die Königin sei für die Idee eines Congresses, den er aber im gegenwärtigen Augenblicke für zwecklos halte (S. 416).

Das lette Aftenftud bei Feuillet II. S. 421 — 432 ift ein geheimes Memoire fur bie Konigin, bas Kaifer Leopolb

im Berlaufe bes Monate Oftober ihr zustellen ließ. Er rath barin bem frangofifden Sofe, ber acceptirten Berfaffung gemäß ju regieren, fich an die gemäßigte Partei ju halten und nichts ju übereilen. Gin Burudgreifen auf die alte Berfaffung ware bodft gefahrvoll und wurde alle Parteien gegen ben Sof vereinen. Gine Intervention von Seite ber Machte wurde jest nur bie ichlimmften Folgen baben, ber Augenblid wo fie möglich gewesen, fei vorüber. Die gewiffen Folgen einer versuchten Begenrevolution werben mit ben lebhafteften Farben geschilbert, Die bieber eingehaltene Bolitif bes Ronigs gebilligt und die 3wedwidrigfeit eines von ber Rouigin gewunichten Congreffes bargethan. Diefes wichtige Dofument, wovon Ausfertigungen sowohl im faiferlichen Archiv ju Wien als in bem ju Baris fich befinden, enthält bie beften Auffoluffe über bie Befinnungen und Absichten bes Raifers, ber, wie man freilich jest weiß, niemals gewillt mar, an ber von ber Emigration verlangten Invafion Franfreichs jur Bieberberftellung bes alten Ronigthums Theil ju nehmen.

Den 6. Dezember fendet die Königin ihrem Bruber eine ihm zustimmende Antwort auf das Memoire (Hunolstein S 264). In demfelben Sinne schreibt sie ben Tag darauf an die Kaiserin über die Constitution, fürchtet aber so viel Schlimmes, daß sie auf ben Gedanken eines Congresses der europäischen Mächte zurücksommt (Hunolstein S. 261). Den 7. Dezember schreibt sie hierüber aussührlich an Merch mit Depeschen, die er an den Kaiser und die Kaiserin zu expediren gebeten wird. Auf dieses Schreiben folgen bei Hunolstein noch sieben andere Briese oft unbedeutenden Inhalts (bis 4. Juli).

Weber Feuillet noch Hunolstein ward ein bocht intereffanter Brief Marie Antoinette's vom 29. Mai 1792 an ihre Schwester befannt, ben Bolf S. 123 als eine geistige Reliquie ber unglücklichen Königin seinem ganzen Inhalte nach abdrucken ließ. Sie schreibt, wie schwierig und gefahrvoll es für sie sei, Briefe an die Schwester gelangen zu lassen, weil man auf ber Bost ihre handschrift kenne und um sie zu verberben, die-

felbe fälschen könnte. Nur dieß habe sie von Uebelwollenden zu fürchten. "Ich kann die Welt herausfordern mir ein wirfliches Unrecht nachzuweisen; ich kann sogar nur gewinnen, je schärfer man mich überwacht und beobachtet. Denn alle meine Worte, Gedanken und Handlungen haben keinen andern Zweck als vor Allem das Wohlergehen des Königs, für den ich mein Blut geben werde, in Wahrheit aber auch das Glück Aller; denn ich verlange nichts als eine Ordnung der Dinge, die diesem unglücklichen Lande den Frieden und die Ruhe wieder gibt, und meinem armen Kinde eine glücklichere Zukunst bereitet als die unsrige war. Denn was uns betrifft, so haben wir zu viel Gräuel und zu viel Blut gesehen, um jemals wieder wahrhaft glücklich zu seyn."

Die Lage bes Hofes wurde inzwischen balb auf's neue gefahrvoll. In bem Briefe vom 4. Juli wird biefelbe mit ben schwärzesten Farben geschildert und jest bringend um eine burch eine imposante Heeresmacht auszusührende Intervention gebeten. Dieses Verlangen ber Königin erscheint auf ben ersten Anblid unerklärlich, da sie früher sich immer gegen eine Invasion Frankreichs durch die Mächte ausgesprochen hatte. Allein der Stand der Dinge war ein total anderer geworden. Rur durch ihren Hülfeschrei hoffte die Königin jest den Thron des Königs und ihr eigenes Leben zu retten.

Es ift bekannt, daß die im Oktober zusammengetretene sogenannte gesetzgebende Versammlung sehr bald andere Dinge betrieb als die Aufrechterhaltung der neuen Versassung. Gestachelt durch die von Tag zu Tag mächtiger werdenden Clubs der Jakobiner und mehr noch der sogenannten Cordeliers steuerte sie dem Ziele zu, die Republik an die Stelle der Monarchie zu sehen. Günstig für ihre Plane war die zweimal hintereinander versuchte Ausübung des nach der Bersassung dem Könige zustehenden Rechts des Veto, (den 9. November) gegen den Gesetzenrichlag, die Todesstrafe gegen die Emigranten zu dekretiren, welche dis zum 1. Januar 1792 nicht in das Vaterland zurückgekehrt sehn würden; dann

am 29. November gegen bas Gefet über bie Berbannung ber ben Civileid verweigernben Briefter. Der Ronig jog fich burch feinen Widerftand gegen biefe Magregeln ben Berbacht reaftionarer Gefinnungen und Plane ju. 3mmer fuhner geworben nöthigte ibn ben 14. Januar 1792 bie Berfammlung, von ben geiftlichen Rurfurften Dentschlands bie Entfernung ber Emigranten, welche mit einem Becre von 4000 Mann an Franfreiche Grenze ftanben, ju verlangen und fur ben Beigerungefall bie Rurfürften mit Rrieg ju bedroben, mofür eine Urmee von 150,000 Mann aufgestellt wurde. Raifer Leopold nahm fich ber bebrohten Reichsfürften an, und erwiderte ben 17. Februar bie Drohung mit ber Erflarung, ber in Belgien ftebenbe Maricall Bender werbe fofort benfelben ju Bulfe eilen. Ludwig XVI., ber ein neues, friegerifc gefinntes Minifterium anzunehmen genothigt marb, mußte bem König von Ungarn, feit Mary Raifer Frang II., ben Rrieg erflaren, mas ben 20. April gefcab. Ingwischen ging man auch in Deutschland bamit um, eine Coalition gegen Franfreich ju bilben, beren Brund ben 7. Februar burch bas Bundniß Preugens mit Defterreich gelegt wurde. Der Bergog von Braunschweig wurde jum Oberbefehlshaber bes Bundesheeres ernannt. Bald feste man auch ben Felbjugoplan feft, ergriff aber nicht bie Initiative. Ludwig XVI. war bieß Alles nicht unlieb, nur ließ er burch einen gebeimen Agenten bie Alliirten wiffen, ibr Rriegemanifeft burfe nicht von ber Art fenn, ale bezwedten fie bie Burudführung ber Emigrirten und die Wiederherstellung ber alten Feudalmonarchie, eine Bitte ber man jeboch fein Gebor ichenfte. Doch murbe ben Emigrirten bebeutet, fich ben Unordnungen ber Machte burchaus unterzuordnen, wenn fie nicht ifolirt ihrem Schid. fale preisgegeben werben wollten. Dennoch warb bas ben 25. Juli in Cobleng erscheinenbe Manifest im Sinne ber Emigration redigirt. Freilich hatten ichon feit bem mißgludten Einmariche ber frangofischen Truppen in Belgien (April 1792) in Paris fic von Tag ju Tag fteigernde aufrührerische Ereignisse statt. Die Revolution war permanent geworden und ging, von den Führern der republikanischen Barteien immer mehr angescuert, auf die Massen des niedrigsten, mord- und raublustigen Bobels über. Die Anarchie und die Herrschaft der Sansculottes begann, welcher selbst die gemäßigten Männer der Revolution nicht mehr Halt gedieten konnten. Den 20. Juni sand der allgemeine Aufstand statt, in welchem die Tuilerien wie am 6. Oktober 1789 das Schloß zu Bersailles von den fanatisirten Hausen überrumpelt, und der unglückliche Ludwig XVI. genöthigt wurde, die Jakobinermühe auszusehn. Zwar gingen darauf die Wogen der Volksdewegung etwas niedriger, aber die dem Königthum widersahrene Schmach war so groß, daß man dessen baldiges Ende vorhersehen mußte.

Es ift also febr begreiflich, warum Marie Antoinette gu ihrem letten Rothanter greift, mas ihren Brief vom 4. Juli fomit vollständig erflart. Ihr und ihres Gemable tragifches Schidfal erfullte fich nur ju balb. Der Sturm vom 10. Auguft auf die Tuilerien nothigte die fonigliche Familie im Schoofe ber Rationalversammlung Sout ju fuchen, ben 13. September ward fie icon in bas Gefängniß bes Tempels gebracht, bie Republik barauf proflamirt, und ben 21. Juni 1793 fiel Ludwigs, ben 16. Oftober Marie Antoinette's Saupt unter bem Beil ber Guillotine. Die letten Verfuche zu ihrer Rettung batte ibr und ihrer verewigten Mutter treuester Freund, Graf Mercy, obwohl felbft auf ber Flucht, gemacht. Schon im Januar und offen beschwor er bas Wiener Rabinet bie Schmach und unauslöschliche Schanbe, Die Raifertochter hingeopfert ju feben, nicht auf fich ju laben; er machte ju ihrer Befreiung einen Bestechungeversuch bei Danton, und brang noch im September 1793 in den die allitten Beere befehligenden Bergog von Coburg, burch eine Ueberrumpelung von Paris fie ju retten. Seine brangenoften Bemühungen blieben indeß erfolglos").

<sup>\*)</sup> Juste, le comte Mercy-Argenteau p. 200-208.

Ob es ber Königin im Gefängniffe noch möglich gewefen, Briefe an ihre Freunde zu richten, fteht babin. Finden fich welche, so wird Feuillet be Conches wohl nicht versaumen, fie ber Welt bekannt zu machen.

#### LII.

## Gine Biographie bes Bischofs Sailer.

Man follte es faum glauben und boch ift es fo: ein Mann von ber weittragenben, tief auch noch in unfere Begenwart hereinragenden Wirtsamfeit Sailers ift 32 Jahre lang ohne eigentliche Biographie gewesen. Sein Rame ift im fatholifden Deutschland unfterblich, ja er ift zu einem Symbol und Schlagwort geworben, bas feit einem halben Jahrhundert und bis ju biefer Stunde oft gebraucht und öfter migbraucht warb; tropbem hatte immer noch feine fatholifche Feber fic baran gemacht, biefes reiche und vielfeitig intereffante Leben grundlich ju erforschen. Sailers Rachfolger auf bem Regens. burger Stuble, ber fromme Bifchof Wittmann, bat an bem unermubeten Siftorifer bes Stifte Metten, an P. Mittermuller, einen wurdigen Biographen gefunden; Sailers Lieblingejunger, ber unvergefliche Cardinal Dievenbrod, bat von ber Meifterband feines fürftbischöflichen Rachfolgers, ein monumentum aere perennius erhalten; fur Sailer aber ift bis auf ben letten Commer nur ein protestantischer Baftor als Biograph aufgetreten mit einer Tenbengschrift, beren 3med und Werth leicht ju errathen ift.

Auch die nun endlich erschienene Biographie Sailers verdanken wir nicht der bevorrechteten Junft. Der Berfasser ift zwar bereits seit einigen Jahren literarisch befannt, und schon seine Erstlingsarbeit zeichnet sich ebenso durch minutiösen Fleiß wie durch stylistische Begabung aus "). Aber er unterzeichnet sich immer noch als "Cooperator in Bondorf bei Wörth a. d. Donau." Die Fülle der literarischen Hussen, der natürlich meder einem bayerischen Dorffaplan nicht suchen, der natürlich weder ein Schüler Sphels noch ein Mitarbeiter der historischen Commission ist. Aber er hat mit mühsamer Sorgsalt alles Material zusammengesucht, das ihm erreichbar gewesen ist, wir lesen in den Citaten manche vergessene Duelle der Zeitgeschichte, und aus dem Stoff der ihm zu Handen war, weiß er mit weiser Dekonomie ein ausdrucksvolles Bild zu gestalten.

Wie Hr. Nichinger erzählt, so hatte ber selige Diepenbrod bereits an einer Biographie Sailers zu arbeiten begonnen, und als er die Feber mit dem Hirtenstab vertauschen mußte, erhielt ber berühmte Musit, Historifer, Kanonifus Brosse in Regensburg, seine Materialien. Auch Prosse starb, ehe er sich an diese Aufgabe machen konnte. Wohin aber bie gedachten Materialien gekommen sind, das ersahren wir nicht, und auch sonst sind ohne Zweisel noch die instruktivsten Papiere über Sailer unbenüht und ungekannt an verschiedenen Orten vorhanden. Es wäre hohe Zeit, daß diese Vernachlässigung oder Verheimlichung endlich ein Ende nähme. Die glücklichen Besitzer wissen nun die richtige Abresse für ihren Schap, um benselben zum Gemeingut zu machen; Herrn Alchingers schönes Buch wird unfraglich balb eine zweite

<sup>\*)</sup> Riofter Metten und feine Umgebungen. Bon Georg Aichinger, Cooperator in Ponderf. Landshut, Thomann 1859. Stn. XII, 376. LVL. 53

Auflage erleben, und Riemand ber zu einer größern Bollftändigkeit berselben beitragen kann, sollte versäumen dieß inzwischen zu thun. Der Berfasser braucht dann sein Werk nicht abermals einen bloßen "Bersuch" zu nennen \*); und daß er jeder vertraulichen Mittheilung werth ist, dafür hat er den Beweiß geliefert \*\*).

Hebrigens ift es bankenswerth, bag Gr. Aichinger mit feiner Arbeit nicht langer gurudgehalten bat. Das Buch fommt ju rechter Beit und wie gerufen. Gin unverfälfchtes und ungeschminktes Bilb Sailers, wie es Gr. Aichinger aufftellt, bilbet ein lehrreiches Stud unferer firchlichen Bergangenbeit, bas aber feine eigenthumlichen Reflexe auch auf unfere firdliche Begenwart wirft. Derlei Bebanten werben fich unwillfürlich jedem aufmertsamen Lefer aufdrangen. Bir fteben in Deutschland wieder inmitten ftreitender firchlichen Barteien; biefelben find feineswegs congruent mit ben Parteien in Sailers Tagen, aber fie haben Etwas mit benfelben gemein, mas fic fower mit einem Worte ausbruden lagt. Wir möchten fagen: es mangle ba überall bas rechte Gleichgewicht und biefes Bleichgewicht fei bis jur Stunde noch nicht erreicht. Es mare fonft eine harmonie im fatholischen Deutschland, nicht ibr bloger Schein, und es gabe eben feine Barteien. Borin aber jenes Gleichgewicht besteht, bas lagt fich an feinem Beispiel beffer ftubiren als an bem Lebensgange Sailers, an feinem Freundesfreise und feiner gangen Beit. Sie hatten

<sup>\*;</sup> Joharn Michael Saller, Blichof von Regensburg. Gin biographis feber Berfuch von Georg Aldinger, Cooperator in Bondorf. Freiburg, herber 1865. Stn VI. 466.

<sup>\*\*)</sup> Ingwlichen berichtet die lette Nummer bes "Liter. handweifere", bag b'e oben ermanten Materialien in die haude des hin. Doms Capitulars Dr. Amberger in Regensburg, Berfaffere berühmten Baftoraltheologie, gelangt seien und bag bas Elaborat nicht zu lange auf fich warten laffen werbe. Das ware allerdings für ein weiter angelegtes Wert bes hrn. Alchinger eine nicht zu bestehende Concurrenz.

bas Gleichgewicht erftlich noch nicht, aber fie fuchten es inniger als wir.

Der "beutsche Fencion", wie man ben geifterfüllten Schufterefohn von Arefing genannt bat, ift befanntlich, feitbem in Deutschland wieder bas Gefühl ftrengerer Rirchlichkeit berrichend geworben ift, in febr ungleichem Unbenten geftanben. Er ift mehrfach, wenn nicht verfegert, fo boch mit abschäpigen Augen betrachtet worben. Und allerbings, wer ben Mann nicht rein objektiv aus feiner Beit berans verftebt, ber muß ihn migverfteben; ber fann auch bie verschiebenen Stimmungen nicht murbigen, bie trop bee einheitlichen Grund. tons in verschiebenen Berioben bes Lebens bie Seele Sailers beberrichten. Seinen Selben aus feiner Zeit ju verfteben und ju erflaren, bas ift auch bie Aufgabe bie Br. Aidinger fich vor Allem gestellt hat, und es ift ihm gut gelungen. Er fcreibt feine Apologie, aber noch weniger eine Anflageschrift; er nimmt bie Denfchen und Dinge wie fie maren und find, und ohne bag er es fagt, ergibt fic bas Facit am Schluffe: bag in bem geiftigen Befen Sailers und ber Seinen etwas lag, was wir im Gangen mehr ober weniger entbehren, und baß in unferm geiftigen Wefen etwas vorhanden ift, mas Sailer und bie Seinen erft fpater, einige gar nicht erreichten. Die Bereinigung beiber Borguge mare bie reine fatholifde Barmonie in beutschen Seelen, fie mare jenes Bleichgewicht, welches ber Bufunft ber Rirche in Deutschland vorbehalten ju fenn icheint, wenn andere unfer armes Baterland noch eine Bufunft baben wirb.

Wir wissen nicht, in welche Bahn Sailer hineingeleitet worden ware, wenn es ihm vergönnt gewesen ware als Priefter ber Gesellschaft Jesu seine unter allen Umftänden große Mission anzutreten. Er fludirte als Novize der Jesuiten in Ingolstadt, als der Orden ploglich aufgehoben wurde und badurch der lette Damm gegen den tiefsten kirchlichen Berfall andeinander stob. Während das Bolt in seiner christlichen Gewohnheit fortlebte, zeigte sich in der höhern Gesellschaft

ein schrechaftes Berberben; bas neue Geschlecht schien wiberftandlos bem Antichristenthum geweiht. Der berüchtigte EmserCongreß bezeugt, wie weit es mit den hirten der Kirche in Deutschland bereits gekommen war; im Suden seierten der Bluminatismus und die Freimaurerei, im Rorden der triviale Rationalismus der Nifolai und Genossen ihre Orgien unter ben Gebildeten. Wer den Namen Christi in diesen Schichten wieder geltend machen wollte, der mußte mit seiner Persönlichkeit bezahlen, und dieß war der Standpunkt Sailers.

Der Nimbus ber Kirche verschwand überhaupt in jener Zeit hinter der Persönlichkeit. War nun die geistige Natur bes Einzelnen wie bei Sailer, trop allem Feuereiser und aller Treue, doch weich und sanguinisch, so ergab sich ein starkes Maß von religiösem Subjektivismus ganz von selbst. Sailer bezeichnet sich und die Seinigen einmal als die "Freunde der Innigkeit", in der That ein durchaus zutreffendes Wort. In der heiligen Innigkeit Sailers wurzelte die Macht, womit seine Persönlichkeit eine Menge trefslicher Menschen hinris durch Umgang, Wort und Schrift. Die fromme Innigkeit hat aber, je inniger sie ist, um so leichter geschlossene Augen für das Gebiet der äußerlichen Regeln und Grenzen, und dieß war unfraglich auch bei Sailer der Fall, nur daß er sich stets zu rechter Zeit mahnen ließ und, wenn ich so sagen darf, gleich wieder zu sich kam.

Als seine ersten Schriften sich verbreiteten, wurde er von zwei verschiedenen Seiten angegriffen. Das Organ ber rationalistischen Brotestanten behandelte ihn als verkappten Besuiten, der den Katholicismus in den protestantischen Kreisen trügerisch einschwärzen wolle, und darum den römischen Kirchenglauben so einschmeichelnd mit absichtlicher Ignorirung der Unterscheidungslehren darstelle. Eben deßhalb erfreut sich auf der andern Seite der selige Sailer bis heute des ausgezeichnetsten Beifalls bei den gläubigen Protestanten; sie wollen ihn eigentlich vollends zu den Ihrigen zählen, und nichts hat dem Eredit Sailers später mehr geschabet als diese pietis-

ftifden Aufbringlichkeiten. Er hatte auch wirklich ju Bebgeiten viel protestantischen Bertehr und protestantische Freund. icaften, namentlich in ber erften Beriobe, und auch noch fpater pflegte er, wenn er nach Dunden fam, regelmäßig bei bem Brafibenten ber neuen Afabemie, bem aus Rorb-Deutschland berufenen Philosophen Jafobi, fein Absteige-Quartier zu nehmen. Schon bei ben bamaligen Buftanben und Parteiungen in Bayern, von welchen Sailer in feiner Innig. feit freilich gar teine Rotig nahm, tonnten bie Folgen nicht ausbleiben. Er wurde querft von ben firchlichen Altconfervativen - ber Br. Berfaffer nennt vor Allen bie Erjesuiten von St. Salvator in Augsburg — bei bem bortigen Orbinariat ber heterodorie und bes Muminatismus beschulbigt, und barüber verlor er feine Profeffur in Dillingen. Spater murbe er in Rom bes Mufticismus, Separatismus und Rroptoprotestantismus verbachtig. Gewiß mit Unrecht; boch meint auch fr. Aidinger, es fei ein Glud fur ben guten Brofeffor gewesen, daß Rom feine Berufung auf den bifcoflichen Stuhl von Angeburg nicht jugab. "Das Bisthum Angeburg war ber Sauptsit bes aftermpftifchen lebels . . . Sailer aber war, wenn and fur fich felbft frei von ben Irrthumern ber Aftermyftifer, boch ju eng mit vielen Sauptern ber Sette perfonlich befreundet. Die oberhirtliche Stellung batte ihm aller Boraussicht nach bie peinlichsten Berlegenbeiten und bie bitterften Conflifte gwifden ber Stimme bes Bergens und ber Nothigung bifcoflicher Bflicht bereiten muffen."

Das Buch enthält einen ausgiebigen Abschnitt mit ber Ueberschrift "Sailer und die Aftermystiter". Der Berfasser gesteht, baß er nicht ohne eine gewisse Bangigkeit an diesen intrikatesten Bunkt in Sailers Leben und an die Frage herangetreten sei: mit welchem Rechte die Aftermystiker Sailer als einen der Ihrigen präconisiren konnten? Es geschah mit Unrecht, dieß ergibt sich als Endresultat aus der aktenmäßigen Darstellung des Berkassers. Aber man empfängt zugleich den

lebhaften Einbrud, bag bie Befestigung unb, wenn ich fo fagen barf, Die Stählung ber weichen Seele Sailers boch erft bas Wert feiner Erfahrungen mit ben enthufiaftifden Freunden bes Boos'ichen Rreifes war. Er wurde allmäblig vorfichtiger und lernte die Geifter beffer unterfcheiben als au-Als bann endlich bie Bewegung ihre vorzüglichften Rubrer einer zugellofen Schwarmerei und bem Broteftantismus in Die Arme führte, ba ftand Sailers Urtheil freilich gang feft. Aber bieß batte nicht gehindert, bag feine Junigfeit mit ber Juniafeit von Manuern wie Boos, Gogner, Lindl anfänglich bie tiefften Sympathien fühlte. Er glaubte auperfichtlich, daß ihr Wert aus Gott fei, aber freilich unter ber wenigstens fillschweigenden Bedingung, daß bas innere Leben ber Ermedten bas außere Leben ber Rirche, beffen Regeln und Grengen nicht burchbrechen und gerftoren werbe. Je nachbem biefe hoffnung bei ihm flieg ober fiel, ließ Sailer feinen wahlverwandten Sympathien freien Lauf ober er tampfte fie mubfam nieber bis jur endlichen Firirung. 3mangig Jahre lang bauerte ber Rampf in ber Seele Sailers. Den Grund feines Widerftrebens burchichauten bie rudfichtelofen Freunde ber Junigfeit von Aufang an mit richtigem Inftiuft, "Sailer babe allzuviel Gelehrtes, um auf die einfältigen Bege Gottes genug einzugeben", fo fagten fie. Mit andern Worten: Sailer hatte bie Beschichte genug ftubirt, um bei all seinem Bertrauen auf die inneren Führungen Gottes boch bie beberrichenbe Thatfache ber Rirche, b. h. über ben Führungen Bottes im Gingelnen bie Führungen Gottes in ber Belt, nicht überseben zu fonnen.

Er hat selbst am 17. Nov. 1819 eine Rechtsertigung niebergeschrieben, welche seine Stellung zu ben firchlichen Bewegungen
und Barteien der Zeit präcisirt. Diese Sate find heute noch
ernster Ermägung werth, vielleicht nicht weniger als damals wo
sie geschrieben wurden. Sailer unterscheidet in der katholischen
Religion ein doppeltes Leben: erstens das innere Leben der
Rirche oder das verborgene Leben christlicher Gottseligseit,

zweitens bas außere Leben ber Rirche ober ihre Birfung als gegebene Beilbanftalt. Er betont nun, bag biefes boppelte Leben nur in ber Einheit gebeiben und in ber Trennung fich unmöglich balten fonne. Auf zwei Seiten, fagt er, werbe biefe Bahrheit verfannt: einmal vom falfchen Dhifticismus, bann von benjenigen, welche er früher, in einem apologetischen Briefe fur Boos, ale bie "mechanischen" und bie "scholaftischen Chriften" bezeichnet bat. "Run habe ich mich", fährt ber Selige fort, "von jeher zwischen biefen beiben Extremen in ber Mitte gehalten, habe gegen bie bloß angerlichen Chriften bie Rothwendigfeit bes innern Chriftenthums, und gegen bie bloß innerlicen Chriften die Nothwendigfeit bes außern Chriftenthums vertheidigt, habe ftets auf inneres und außeres Rirchenleben gebrungen and werbe ftete barauf bringen bis an's Enbe meines Lebens. Die Trennung bes außerlichen Chriftenthums von bem innern tonnte man allerdings ben Bharifaismus unferer Beit nennen, die Trennung bes innerlichen von bem außern haben fie Dofticismus genannt. Run habe ich ben lettern ftete verabscheut wie ben erftern, und wie ich auf Bemeinschaft bes Gemuthes mit Chriftus gebrungen habe und noch bringe, fo habe ich ftete gebrungen und bringe noch auf Gemeinschaft mit ber Rirche."

Es besteht kein Zweisel, daß Saller wirklich in der eben angedeuteten Weise das rechte Gleichgewicht endlich gefunden hat; Tansende haben es gefunden gleich ihm und sinden es sortwährend in ihren stillen Herzen. Aber die streitenden kirchlichen Parteien der Gegenwart! Es hat sich mir unwillstürlich die Frage aufgedrängt: welcher von ihnen Saller aus seinem gefundenen Gleichgewicht heraus wohl beitreten würde, wenn er heute wieder käme? Ich sürchte, als solcher keiner von beiden. Die Einen schelten die Andern "Scholastiker" und "Mechaniser"; ich will hier nicht untersuchen, mit wie viel Grund. Sailer aber würde vielleicht erwidern: was ihr den Gegnern vorwerft, das seid ihr selbst erft recht, benn während ihr mit dem änsern Leben der Riche und

ihren Denkmälern euch ausschließlich beschäftigt, habt ihr bes innern Lebens ber Kirche mehr ober weniger vergeffen. Er, ber Mann ber gottinnigen Geistigseit, hat die Eine ftreitende Schule seiner Zeit nicht goutirt; jest müßte er zwei im Ramen ber katholischen Sache streitende Schulen sehen, und ganz gewiß würde er die am hestigsten perhorreseiren, welche mit einer exclusiven Wissenschaftlichkeit das profanste Gepränge treibt. Er würde fragen, wo benn bei einem solchen llebergewicht des Kopfes das Herz hiukomme, von dem doch die alte Zeit gesagt hat, daß es eigentlich den Theologen mache; und er würde im katholischen Deutschland eine neue Bewegung von all dem Kormalismus weg nach dem innern Leben der Kirche zu entzünden suchen, unter seinem alten Feldrus: "das Thun ist der sicherste Weg zum Wissen."

Bielleicht fteht bald ein Anderer auf, um ju thun mas ber felige Sailer thun murbe, wenn er beute wieber fame. Die Zeit ift reif bagu, benn augenscheinlich bat fich wieber eine Periode firchlicher Entwidlung in Dentschland aus. und abgelebt. Man fann biefelbe, wenn man will, auch füglich vom Tobe Sailers an datiren. Der ehrmurbige Bischof mantte bereits bem Tobbette ju, als er in bas Borpoften-Gefecht bes großen Kampfes um bie Freiheit ber Rirche gegenüber ben großen und fleinen Staatsallmachten in Deutschland verwidelt murbe. Es war ber Streit über bie gemischten Ehen und Sailer gablte ju ber Minoritat ber baverifchen Bifcofe, welche bie Uebergriffe ber Staatsgewalt energisch abwehrte. Mit Recht bemerft ber Gr. Berfaffer barüber : "Der Ruhm eines treuen Beugen ift ibm ungeschmalert, und berjenige wird immer ale Berleumder ju brandmarten fepn. ber Sailers unbeflecten Ramen mit einem Berrath an ber Sache unserer beiligen Rirche in Berbindung ju bringen unterfängt" \*). Der Selige erlebte bas Ende bes einheimischen

<sup>\*)</sup> Dieß ift namlich in ber Allg. Beitung vom 23. Rov. 1864 in einem Artifel mit ber Ueberfchrift "Saum onique" gefchehen, in-

Conflifts nicht mehr, noch weniger bie große Erschütterung in Brengen, auf welche ber Babrheit gemäß bas Biebererwachen bes fatholifden Rirchenlebens in Deutschland jurudgeführt Es war in ber That eine neue Periobe frifden und freudigen Aufschwungs. Aber nach ber Ratur bes erften Unftoges bewegte fie fich boch mehr im außern Leben ber Rirche und in ber weltlichen Rechtssphare berfelben. Das ift jest febr beutlich mahrzunehmen, wo bie angerften Auslaufer ber Bewegung in beren Gegentheil jurudjufallen gu beginnen. Der Wurm verweltlichter Unschauung und profaner Biffenfcaftlichfeit beginnt an ber Bluthe ju nagen, auf bie mir fo ftolg gewesen find, und die Beraugerlichung bes Rirchenlebens ift, unter ben Ginfluffen einer eminent materialiftisch gerichteten Beit, icon foweit gedieben, daß man bereinstige Rampfer für Die Freiheit ber Rirche jest wieder auf ben Schut bes Staats für die Freiheit ihres perfonlichen Dentens und Foridens von ber Rirde poden bort.

Wir haben in biesem traurigen Streit stets nur bas Symptom eines tiefer liegenden llebels erblidt, das uns erschreden mußte, wenn es in gleichmäßigem Fortschritt auf die jungere Generation überginge. Dagegen gibt es aber nur Ein Heilmittel: das was Sailer sehr richtig das innere Leben der Kirche nannte, muß wieder mehr betont, in den Schulen muß ber Same wahrer Geistesmänner nen ausgestreut werden. Das was dem eblen Sailer und seiner Zeit lange und beforglich mangelte, die strenge äußere Kirchlichkeit nämlich, ift von der nun hinschwindenden Generation für die deutsche

bem bort Febronius, Beffenberg und Sailer bem herrn Bifchof von Speyer als Borbilber zur Rachahmung empfohlen murben. In ber That liegt in biefer Zusammenstellung ein lächerlicher Miggriff. Denn gerabe von bem was die alten Gallifaner und neuen Weffenbergianer charafterifirt, hatte Sailer absolut nichts als das Gegentheil an fich, von der Berweitlichung nämlich. Wer sich auf Sailer berufen will, der mußte vor Allem so gotte innig fromm sehn, wie er war.

Rirche erobert worden; bas aber bleibt uns noch hinzuguerobern, was Sailer und seine corretten Freunde in so reichem Maße besaßen: jene heilige Liebe und freudige Gottinnigkeit, welche ben Personlichkeiten dieser Manner ihre überwältigende Erscheinung verlieh.

Solche Gebanken hat in uns die Biographie Sailers erweckt, indem wir sie unbefangen lasen, wie sie unbefangen geschrieben wurde. Jedenfalls ift diese Lekture eine sehr zeitzemäße, und es scheint uns fast, als sei es kein Zufall, daß ber bescheidene Cooperator von Bondorf eben jest in so eindringlicher Beise das Andenken an Sailer und seine Zeit in der firchlichen Gegenwart wachruft.

### LIII.

# Zeitläufe.

England am Grabe Balmerftons.

Es find balb fieben Jahre verfloffen, seitbem diese Blatter jum lettenmale die innere Lage Englands eingehender in's Auge gefaßt haben \*). Die sogenannte Resormfrage, b. i. das schwierige Problem, ob und wie weit die Wahlrechte jum brittischen Parlament ausgedehnt werden sollten, hat damals die nächste Veranlassung geboten. In dieser Resormfrage ift unmittelbar die ganze englische Versassungsfrage beschlossen; mit

<sup>\*)</sup> Banb 43. G. 324 ff.

andern Worten: von der Frage ob die englischen Bahlrechte überhaupt und nach dem Bunsche der treibenden Geister unserer Zeit ausgedehnt werden oder nicht, hängt die Entscheidung ab, ob die englische Berfassung als das was sie ist, als Unifum in der Welt fortbestehen, oder ob sie umgestattet werden soll nach dem allgemeinen Zuschnitt französischer Constitutionen, die bis jest für alle anderen Berfassungen der Neuzeit das einzige Muster geblieben sind.

Damals nun - es war in ben erften brei Monaten bes verhangnigvollen Jahres 1859 - fand bie Sache fo, baß man icon ein febr genauer Renner Englands und mit ben Beheimniffen ber brittifchen Regierungofunft intim vertraut fenn mußte, um es fur möglich halten ju fonnen, bag bie Bewegung boch wieber von ber Tagesorbnung verschwinden und resultatios ausgeben werbe. Man pflegt bie zwei großen englischen Barteien, Tories und Whige, gang ungutreffenb nach unferen continentalen Begriffen ju bezeichnen, bie erfteren als "confervativ", bie letteren als "liberal". Dag biefe Bezeichnung zweier Barteien in berfelben Ariftofratie, beren feine ariftofratischer ift als bie andere, im Befentlichen feines. wegs jutrifft, hatte fie eben bamals handgreiflich erwiefen. Die Tories waren an ber Regierung, und fie felbft hatte eine Reformbill eingebracht, viel liberaler ale bie nachher von ben Whige eingebrachte Bill. Die letteren benütten eine an fic unbedeutenbe Bestimmung, ob namlich ein Befiger an mehreren Orten jugleich mablberechtigt fenn fonne, um bie Regierung bes Lord Derby jum Falle ju bringen, und ale bann Lord Ruffel feine eigene Reformbill einbrachte, ba gefcab es nur jum Schein und in ber vorgefaßten Abficht bas Rindlein im Barlament beblings erftiden ju laffen. Es war eine gewaltige Agitation im Lande; Die fogenannten "Rabifalen" - welche indeß im Durchschnitt auch noch nicht fo "liberal" find wie unfere gemäßigt liberalen Minifter auf bem Continent batten mit ihrem garm über bie fcreiende Ungerechtigfeit bes bestebenben Buftanbes bie zwei Infeln erfult. Riemand batte



Monate hatte gezeigt, wie gefährli nahme ber Reformfrage für die i Parteien seyn würde, und daß 1 zwei Parteien bieten würden und 1 halb ihres Kreises stehenden und ringenden Elementen genügen würt eine Abschlagszahlung, auf die man sich gründen sähe, und noch dazu derzwingen. Die Augst vor einer mehrte die Reihen der Tories sehr Jahl von Nachwahlen siel zu ihren shatten sie die auf ein paar Augen ment. Aber der Sis Palmerstons gefährdet.

Shou am 1. Mai 1861 hielt Haupt ber Tories, eine fehr merfron Stellung ber Parteien. Er wies au seine Partei Tag für Tag an Zahl wachse; warum aber, fragte er, greife Regierung, was jeden Augenblick in ware? Warum? gerade um die Bartei

für die Stellung der alten Parteien überhanpt. "Ließe die conservative Partei", sagte er, "in der Wachsamkeit nach, womit sie jest J. Maj. Regierung (also die der Gegenpartei) im Parlament beschützt, so würde der jest an der Spise der Regierung befindliche edle Viscount bald das Schicksal Altdons erleiden und von seinen eigenen Hunden zerrissen werden. Die sich widerstreitenden Elemente, aus denen die liberale Partei jest besteht, werden einzig und allein durch ihre Furcht vor der einigen großen conservativen Partei zusammengehalten... Wollten wir die jesige Regierung zum Rücktritt zwingen, so würde der Amtsbesitz der conservativen Partei wieder zu jenen Combinationen der weitergehenden liberalen Sektionen sühren, die wir aus Erfahrung kennen, und ein abermaliger Rabinetswechsel mit Störungen unserer socialen und politischen Berhältnisse würde die Folge seyn."

Das ift bie Stellung Palmerftons in ben letten fanf Jahren gemefen. Er warb gehalten nicht nur burch bie große Bopularitat feiner fpaghaften Berfonlichfeit, fonbern noch mehr burch bie unbestimmte Furcht beiber alten Parteien vor bem, was nach ihm tommen wurbe. Auch die Raditalen hatten ibre Projefte vertagt bis auf die Zeit, wo Balmerfton nicht mehr fenn und in Folge feines Todes ber Angftbund ber alten Barteien von felbit gerfallen murbe. Der berühmte Maitator Bright, im 3. 1859 erfter Stimmführer ber Reformer, bat nachber wieberholt erflärt: folange Balmerfton lebe, werbe er feinen Reformantrag mehr ftellen, ba biefer Mann boch Alles wieber zu nichte machen wurde. Seit bald einem Monat ift nun Balmerfton tobt, und es bedarf nur eines Blides auf bie Bebeutung ber letten funf Jahre feiner Umteführung, um fich ju überzeugen, bag mit ihm in ber That eine große Beriobe ber englischen Beschichte zu Grabe getragen worben Eines wird unfehlbar erfolgen: Die Wogen ber Reform-Bolitif werben fich über ben eingefuntenen Damm ergießen, und biefes ift gerabe genug, um bie englifche Berfaffung felbft als bas was fie bisber mar, in Frage ju ftellen.



Lord Derby in seiner benkwurdigen ift es bann gu Ende.

Wenn man fich fragt: wer a getreten ift, um ihn ju erfegen, fo Symbol ber großen Beranberung, a 36 meine ben Namen Gla freilich bas reconstruirte Rabinet na Graf Ruffel genannt, aber thatfacli beffelben, und auch bas Programm fann nicht anders beißen als Glabft Elemente ber neuen Combination r geworfen fenn. Run fteht aber fr mehr innerhalb ber alten Parteien, for Marfirung feine Stellung außerhall vorerft vollftandig genug; mehr braud wiffen, um bie gang neue Situation Es besteht fein 3meifel, baß bie 3 werben ein Rabinet aus ihrer Mitte ftone's entgegenzuwerfen; ihre Reiher neuen Umftanben fogar febr verftart über fleht fortan immer nichte ninnen.

Führer ber liberalen Ariftofratie ift icon feit Ruffels Uebergang in die Bairie nicht mehr im Unterhaus gefeffen, und junge Wbige gibt es nicht. Schon im Sommer 1861 bat Balmerfton bas fatale Eingeständniß gemacht, bag bie Jungern unter feinen Aubangern jum Boften eines Staatsfefretars nicht befähigt feien. Schwach und zusammenhangelos wie fein Rabinet von Unbeginn war, tonnte es icon nicht gu Stande fommen ohne Succurs ber Rabitalen, und bei ben letten Bablen konnten bie Minifter fich nur insoweit Sieger nennen, ale fie bie fogenanuten "unabhängigen Liberalen", fonft auch ale Rabifale und Manchefter-Manner befannt, ju ben Ihrigen rechnen. Denn fie, bie unabhangigen Liberalen, waren bie eigentlichen Sieger, nur burch ihre Stimmen fonnten Balmerfton und Ruffel im Ramen ihrer Bartei Die Mehrheit im Barlament behaupten. Der unabhangige Liberalismus ift aber icon fein englisches Gewächs mehr, foubern eine continentale Abstraftion. Gr. Gladstone bat baber nur ber thatfachlichen Lage bie Ehre gegeben, wenn er nicht mehr "Whig" fenn wollte, fondern fich unumwunden außerhalb ber traditionellen Barteien aufftellte.

Wie gesagt, möchten wir nicht behaupten, daß Gladstone ein Ministerium bes unabhängigen Liberalismus sofort mit bem ersten Stoß zum Siege führen werde. Im Gegentheil wird auf ben ersten Bersuch wohl balb ein "conservatives" Interregnum solgen; die Trümmer ber alten Parteien werden alle Kräfte zusammenraffen, um der Fluth noch einmal einen Damm entgegenzuwersen, und England besitzt immer noch mehr conservatives Knochenmark als ganz Europa zusammengenommen. Wie aber die socialen Boraussehungen nun einmal sind, so werden die Conservativen nicht die Sieger sein; sie werden ehrenvoll untergehen, aber inzwischen wird sich das System des Liberalismus im Schooß der Opposition erst recht ausgebildet haben. Was das heißen will, begreift man bei uns jest besser als vor 17 Jahren. Damals schrie ganz Deutschland nach einer freien Bersassung und einem

liberalen System "wie in England". Die Rüchternen hatten unendliche Mühe bem Publikum begreistich zu machen, daß die englische Constitution das gar nicht sei, wofür man sie ansehe, und daß dieselbe am wenigsten "liberal" sei im modernen Sinne des Worts. Seitdem haben sich richtigere Ausichten geltend gemacht. Arnold Ruge rechnet das englische Bolfsthum in allem Ernste zu den Ueberresten des Katholicismus und er spricht von einem Mittelalter, das in England heute noch fortdauere. Auch unsere liberale Presse in Deutschland hat sich gewöhnt, sogar von dem "Vendalismus Englands" und von der "herrschenden Classe der englischen Fendalen" zu reden. In Wirslichseit sommt das der Wahrbeit sehr nahe. Wenn man irgendwo in Europa noch von Beudalismus und von feudalen Fortpflanzungen sprechen kann, so ist es in England \*). Die Krisen der Säkularisation und

<sup>\*)</sup> Der befannte Richard Cobben hat baber noch furg vor feinem Tobe erflart, bag bie "Lanbfreiheit", b. i. bie Huebehnung ber allgemeinen Wefete bee freien Raufe und Berfaufe auf ben Grund und Boben, ble bringenbfte aller englifden Reformen fel. Gine folde Reform mare freilich auch gleichbebeutend mit ber Abichaffung ber Brimogenitur, ber Fibeicommiffe und aller verwandten Brivis legien, welche bis beute bie fociale Bafis ber englifden Ariftofratie bilben, im fcreienbften Biberipruch mit bem Epftem ber liberalen Defonomie, welches bie Begiehungen ber anbern Stanbe ausfolieglich regelt. Auf Grund jener Ginrichtungen beftebt eine Art Lebenswejen bie gur Stunde felbft in ben reichften Fabrifbegirfen fort, und bie "Lanblorbe" gieben baraus ein bebeutenbes Dag politifchen Ginfluffes bei ben Wahlen. Die grofartigen Fabrifgebaube und bie glangenben Lanbhaufer find gwar Gigenthum ber reichen Fabrifanten; aber ber Grund und Boben auf bem fie fleben, gehort bem ganblord, ber gegen einen jahrlichen Grundgine bie Unfiedlung auf feinem Gigenthum erlaubt und von bem ber Fabris fant bie gu feinem Beichaftebetrieb erforberlichen ganbereien in Bacht nehmen muß. Befanntlich ftebt ble Beltftabt London feibft mit bem größten Theil ihrer Stragen in bemfelben Lebeneverhaltnif. Dag nun bie reiche Bourgeoifte gegen biefen "Feuballemus" fich aufbaumt, ift febr naturlich. Gleichzeitig baumen fich aber gegen

ber Bobenbefreiung, furz die großen Staatsumwälzungen die wir hinter uns haben, hat England noch vor sich. Dieß alles begreift aber das Wort "Reform" in sich, mit dem Herr Glabstone sich auf den Schild geschwungen hat; diese Reform bedeutet ganz einsach das Ende der herrschenden Classen.

Das haben bie alten Parteien langft gewußt, aber ebenfo gewiß wußten fie, bag bie focialen Borausfegungen mit jedem Tage für ihre Stellung ungunftiger fich gestalteten. Darum haben fie einerseits bei jeber Bahl obligate Berfprechungen binfictlich ber Reform gemacht, und andererfeits ebenfo obligat im Barlament bie Reform wieber vereitelt. Seit bem Reformjahr von 1832 maren bie focialen Brundlagen Englands gang andere geworben; auch bas Parlament fonnte baber nicht bas alte bleiben; bas faben bie berrichenben Barteien nothgebrungen ein, aber fie mußten bie lenberung jugleich auf's außerfte furchten und um jeben Breis verhindern. Um nun blog von Brift ju Frift bas Spftem biefer politischen Escamotage fortzuführen, mußte eine conditio sine qua non unbebingt gutreffen. Die auswärtige Politif Englands mußte Aushulfe leiften. Das Reich mußte fortwährend in auswärtige Banbel verwidelt fenn und fo bas Bolf mit andern Dingen beschäftigt werben, um nicht einem aufregenben Bruten über die leidige Reformfrage ju verfallen.

Es ift ein stereotyp geworbener Borwurf ber englischen Rabitalen gegen bie herrschende Classe gewesen, daß dieselbe in ber vermeintlichen Sorge für das "europäische Gleichgewicht" nur die Affecuranz ihrer eigenen Stellung anstrebe; diese Whig. oder Tory. Regierungen stürzten sich in die europäischen Sändel, um einer für die Aristofratie unter allen Umftänden mißlichen innern Bewegung zuvorzukommen. 3ch

ihren eigenen "induftriellen Feubalismus" bie niereren Bolles schichten auf, und fo ift in der That die Reformfrage in doppelter Beziehung viel weniger eine politifche ale eine fociale Brage.

glaube in ber That, bag ber Borwurf nicht unbegrunbet mar, und bag er insbefonbere bezüglich ber funfzigjabrigen Arbeit Balmerftone in ben auswartigen Angelegenheiten gutreffenb gemefen ift. Ber weiß, ob es im 3. 1859 gelungen mare Die Reformfrage jum Stillftand gu bringen, wenn nicht bie große Epifobe ber italienifden Revolution gludlich bagwifdengefallen mare. Bielleicht mar fonach ber trabitionelle Bapftbag bod nicht bas einzige Motiv, wenn bie englifche Urifto. fratie bem rotben Garibalbi por ein paar Jahren fo begeiftert bie Sand brudte. Der biplomatifden Runft bat bann aud noch bas enormfte Glad unter bie Urme gegriffen. Denn ein größeres Glad fonnte ber englifden Untireform - Politif nicht begegnen ale ber norbamerifanifde Burgerfrieg. Rur batte biefer gludliche Bufall auch geborig beim Stirnbaar ergriffen werben muffen, und baran bat es gefehlt. Das Berfaumniß mar überbieß nicht ein ifolirter politifder Tebler, fonbern es trat barin bas integrirenbe Moment eines neuen Spfteme ber auswartigen Politif Englands ju Tage, eines Spfteme bas mit ber innern Lage bes Lanbes in engfter Bechfelmirfung ftebt und auf biefelbe binwieber ben weittragenbften Rudichlag ausuben muß. Lord Balmerfton fonnte jest in ber That nichts Befferes thun als fterben.

Ware es auf ihn angetommen, bann waren bie Subftaaten ber amerikanischen Union als selbuftanbiger Bundesftaat anerkannt worden, und ebenso hatte England im Bunde
mit Frankreich gegen die beutschen Mächte für Danemark
intervenirt. Nach allen Regeln der traditionellen Politik Englands mußte das Eine wie das Andere geschehen; aber
auch nach allen Regeln der politischen Bernunft mußte die
brittische Regierung alles Mögliche ausbieten, um wenigstens
ben Sieg der transatlantischen Nordstaaten über die Conföderation zu verhindern. Bon der so oder so wiederhergestellten Union war leicht vorauszusehen, daß sie als ftändige
Drohung im Rücken Englands stehen musse, und daß die
siegreichen Jankee's den brittischen Löwen, sobald sie ben Respekt vor seinen Taben verloren, bis auf ben gunftigen Moment wenigstens mit Nabelstichen unablässig qualen wurden. Dieser Zustand ift benn auch bereits eingetreten, und in bem jahen Schreden ber Londoner Regierung über die mysteriöse Berschwörung ber irischen Fenier hat sich die neue Achilles-Ferse Englands nur allzu deutlich enthüllt. Das freie England verrieth einen Angenblick lang komische Anlagen zu einem zweiten Dezember.

Aber noch aus einem aubern Grunde ift ber Sieg ber amerifanischen Rorbstaaten eine schwere Calamitat fur bie berrichenbe Claffe in England. Bu bem ploplicen Stillftanb ber Bewegung auf Barlamentereform, welcher feit 1859 von Seite ber Mittelclaffe unverbrudlich eingehalten murbe, bat nichts mehr beigetragen als bie große Rrifis in Amerika. Die burgerlichen Organe fagten feitbem fein Wort mehr von ben Borgugen ber nordamerifanischen Berfaffung und ausgebehnter Bablrechte; nur die Arbeiterclaffe fubr, und amar um fo eifriger, ja jest erft recht, in ber Agitation für allgemeines Stimmrecht fort. Die bleibende Trennung ber Union mare fur die Bourgeoifie auf lange bin ein warnendes Beispiel, eine Urt Medufenhaupt in ben Banben ber berrichenben Claffe gewesen. Singegen wirb - man mertt es jest icon beutlich genug - ber Sieg bes norbameritanischen Rabifalismus allenthalben in Europa ber Demofratie ju Gute tommen, und nicht am wenigften in England.

Palmerstons geubter Blid hat die lange Reihe ber Folgen sehr wohl durchschaut, welche dem Ausfall ber nordameritanischen Krisis so oder so entspringen mußten. Auch die geheimen Zusammenhänge zwischen dem "enropäischen Gleichgewicht" und den vererbten Institutionen des englischen Reichs kannte er sehr wohl; er war daher auch für Danemark zu interveniren bereit. Aber mit beiden im eminenten Sinne englisch-conservativen Vorsähen siel er im Ministerrathe durch. Warum? Man hat gesagt, England habe gefürchtet mit dem französischen Imperator, der sich immer den Löwentheil der



Nordamerifa's, Bolens und Dane politischen Sporen verdient bat. ! beren einer in ber Berfon Milner & fist, hatten fich langft eine neue aus auf bie Lehre von ber freien Con Forberung ging babin, bag England f nicht mehr einzumischen babe, und b paifde Bleichgewicht eine Chimare fe Finger fich rubren burfe, es fei bei icamte Rote im Style Graf Ruffeli bas fei icon ju viel. Die Richtinte im italienischen Rriege ein perfiber Franfreichs, murbe im brittifchen Ra Much ber ichmache Graf Ruffel beuc Evangelium, weil er nicht wie fei Balmerfton erfannte, baß eine fo g ausmartigen Politif eine ebenfo grundl Politif nothwendig bedinge. Der Di entspricht unmittelbar bie Demofratie

216 bas Rabinet vor bem Unter bung feiner banifden Bolitif, woburd

und Prosperität, wie sie noch keinem andern Bolke zu Theil geworden sei, und er zog baraus den Schluß, welcher Krevel es wäre, das fortschreitende Gebeihen des Nationalreichthums auch nur einen Augenblid zu stören, um sich in die Händel fremder Bölker einzumischen. Wie man sieht, so wurde hier die traditionelle Politif Englands den Bedürfnissen der liberalen Dekonomie förmlich aufgeopfert. Das Schickal der transatlantischen Conföderation, Bolens und Dänemarks haben die politische Abdankung Englands und den Sieg der Dekonomisten besiegelt.

Rur Gine, freilich febr große, Ausnahme fchien noch fortzubefteben, namlich ber Großsultan und bas englische Broteftorat über die Turfei. Aber man vermuthet mit Grund, baß mit bem Tobe Balmerftons auch biefer Glaubensfas aus bem Ratecismus ber englischen Politik verschwinden und überhaupt nichts barin fteben bleiben werbe als bie brei Borte: Gelb, Gelb und wieder Gelb. Gr. Glabftone ift ber fünftige Leiter bes Unterhauses, por bem ber alte Bam fo oft bas bewundernswerthe Schaufpiel bes civilifatorifcen Bortidritte ber Turfei gepriefen hatte, und Br. Glabftone war in feiner Jugend Philhellene. Auch feitbem bat er oft genug bie fegerifche Anficht verrathen, bag bas Turfenthum ein vermobernber Leichnam fei und bie Bufunft am Bosporus ben driftlichen Stammen ber Salbinfel gehore. Auf sold einen perfonlichen Glauben fame nun freilich nicht viel an. Aber ber liberale Defonomismus bekennt fich ziemlich bestimmt an einer gleichen Anschanung. Die alte Schule bat ben Beftand ber Turfei fur ben wesentlichften Pfeiler ber englischen Machtstellung, insbesondere ihrer affatifden Intereffen angefeben; ber liberale Defonomismus aber gibt auf bie gesammte Colonialpolitif nicht viel; er will nur Sandel treiben und fann barum leicht ber Unficht febn, bag ber Untergang ber Pforte in Europa fur England nuglicher mare ale ihre Erbaltung. Eritt nun einmal eine englische Regierung für biefe Meinung ein, bann ift bas lette ber großen Ariome gefallen, die bis auf bas neue Recht bes Rapoleonismus bas unveränderliche UBC jeber europäischen Politik gebilbet haben. Gar nichts existirt bann mehr, was wahr und sest ware in ber Politik ber alten Belt. Europa kann und muß bann neu werben aus bem Fundament; aber England auch.

or. Glabstone, ber Bremier ber englischen Butunft, bat bie fammtlichen Confequengen bes neuen Princips an feiner eigenen Berfon bereits icharf und voll ausgebrudt. Bulest auch bie Confequent, bag ber öfonomifde Liberalismus in's Berfaffungs. Bolitifde überfest ber boftrinare Gefammt-Liberalismus ift. Das wollte bie berrichenbe Classe in England bis jest Die liberale Defonomie allein gebietenb nicht anerfennen. in der socialen Ordnung bes Erwerbs und Berkehrs, in ber politischen Berfaffung aber bie Erbweisheit ber Bater, bie complicirte Freiheit auf feubalen Grundlagen: bas war ber große Biberfpruch in ben Bliebern "Renenglande". Auf bie Lange fonnten fic bie widerstreitenben Glemente in bemfelben Staatborganismus unmöglich nebeneinanber vertragen. Staat und Befellichaft laffen fich eben in Birflichfeit boch nicht trennen, und früher ober fpater mußte bas breite fociale Brincip auch jur entsprechenben Umgestaltung bes Staates führen. Lord Derby wußte icon im 3. 1861 bavon, bag or. Glabstone fich bagu qualificirt habe, bei ber großen Rrifis bie Dienfte eines Beburtehelfers ju übernehmen, und feitbem bat berfelbe fich öffentlich angeboten.

Der Mann, von bem unsere Leser wohl kunftig soviel zu hören bekommen werben wie weiland von Lord Feuerbrand, bat in der That eine lehrreiche Entwidlung durchgemacht. Ursprünglich war er Torn, und noch die zu den letten Bahlen vertrat er den conservativsten Bahlbezirk des Landes, nämlich die streng staatskirchliche Universität Orford. Denn Herr Gladstone zählt nebenbei gesagt auch zu dem Genus der englischen "Frommen". Inzwischen hatte er sich längst zu dem liberalen Dekonomismus bekannt, und war so unter die jest ausgestorbene Mittelpartei der Beeliten gerathen. Indem

er bann bie Lehre ber öfonomifden Schule auf bie gesammte Finang. und Saubelspolitif bes Reichs anwandte, berührte er fich mit ben fogenannten Manchefter-Mannern; aber immer noch ftand er mit bem andern Bug im ariftofratischen Whiggismus und noch immer mar er fein politischer Reformer. Erft mit seiner berühmten Rebe vom Mai 1864 fündigte er ben letten und enticheidenben Durchbruch an. Es mar bei ber Debatte über Baine's Bill jur Berabsehung bes ftabtischen Bablcenfus. Da erhob fich ber Schapfangler Glabftone, um bie fast gangliche Ausschließung ber arbeitenben Claffen vom Mahlrecht - nicht ber 50. Theil ihrer Gesammtmaffe gable ju ben Bablern, und mahrend ber untern Schichte ber Mittelclaffe bas Bahlrecht vergonnt fei, befige bie obere Schichte ber Arbeiterclaffe bavon nichts - als ein ichreienbes Unrecht ju betonen, und bann mit faltem Blute ben Cas auszusprechen: "Mun ift aber nach meiner Unficht Jebermann, von bem gefetlicher Beise nicht Unfabigfeit ober politische Gefährlichfeit vorauszuseben ift, berechtigt innerhalb ber Bfeiler ber Berfaffung ju fteben und burch bas Bablrecht einen perfonlichen Untheil an ber politischen Gewalt bes Landes ju baben."

Das haus soll wie versteinert barein geblickt haben bei einer solchen Sprace aus Ministermund. Und kein Bunder. Der radikale Quaker Bright ward fünf Jahre zuvor als ein Ungeheuer verschrieen, das durch sein Reformprojekt Altengland in den Abgrund des "amerikanischen Systems" hinabstürzen wolle; jest erklärte Hr. Bright im Parlament, er fühle sich durch den liberalen Eiser des Schapkanzlers ganz überholt. In der That hatte er nebst einer billigen Herabsehung des Census hauptsächlich nur eine gleichmäßige Bertheilung der Size und der Wählerzahl verlangt; die letztere würde etwa verdoppelt worden sehn, und damit zugleich die Aussichten der städtischen Kauf- und Gewerbsleute. Seinen Borschlägen kam die Reformbill der Tories von 1859 und die der Whigs von 1860 ziemlich nahe, indem beide einer größern oder geringern

Bahl von verrotteten Fleden ihre Site zu Gunften ber größeren Städte entzogen, und den enormen Census von 50 Pfund Miethe auf 10, resp. 6 Pfund herabgeset hatten. Rie hatte es sich bis jest bei der Resormfrage um mehr als um dieses Detail der Zahlen und lokalen Berschiedenheiten gehandelt.

Die Reformbill von 1832 nämlich trug wie bie meiften ber englischen Befete, bie man bei und ale "organische" behandelt, ben Charafter eines "gigantifchen Flidwerfe". unferer Bewöhnung an bie arithmetifch einfachen und gleich. artigen Bablipfteme bes Continents machen wir uns nur fdwer einen Begriff von bem englischen Bablgefes. allgemeines Wahlrecht gibt es bier überhaupt nicht, alle beftebenben Bahlrechte aber find aus alter Beit berftammenbe Brivilegien. Daber find nicht nur bie Bestimmungen über biefes Recht in ben brei Ronigreichen febr verschieben, fonbern auch die Bablfreife find bochft ungleich ausgetheilt, und anbem unterliegen bie Babler beffelben Rreifes einem verfchiebenen, von 40 Schilling bis ju 50 Pfund auf. und abfteigenden Census. Bis babin bat jebe Reformagitation nut an diefen Ginzelnheiten zu beffern gefucht, und wenn fr. Bright alle feine Forberungen burchgefest batte, fo mare bas englische Bablipftem immer noch bas illiberalfte in Europa Bis 1860 hatte eben nur bie Bourgeoifie bie gemelen. Bolitif ber Reform betrieben; ihre Abficht ging bloß babin, ber jundchft unter ihr ftebenben und von ihr beeinflußten Mittelclaffe in Stadt und gand einen breitern Bugang gu eröffnen. Die englische Bourgcoiffe ift nämlich febr wefentlich verschieden von der continentalen; fie ift zu vielfach verwandt und gefreugt mit ber Aristofratie, als bag ibr wie ber unfrigen bie liberale Schablone naturlich ju Geficht ftunbe. lleber bas englische Burgerthum batte bie bangle Bbrafe noch immer feine Macht. Erft Gr. Glabftone bat aus ben alten Parteien beraus ben gewaltigen Sprung gewagt; fein Programm vom Dai 1864 ift bas formelle Glaubensbetenntniß bes boftrinaren Siberalismus, bas erfte welches je ein englischer Minister abgelegt hat, und bei ben befondern Berhältniffen Englands nahert es ben Minister zugleich ber industriellen Demokratie.

Bir baben Glabstone als ben Bremier ber englischen Bufunft darafterifirt, fo wie er fich bis jest fundgegeben bat unter bem maßlofen Staunen bes eigenen Lanbes. wird aber ben Mann begreifen, wenn man fich bie politifchen Stellungen und Spannungen im Innern Englands lebhaft ju vergegenwärtigen im Stanbe ift. Mit einem Gemeinplat lagt fic biefes complicirte Bilb nicht aburtheilen. ftitutionen bes Feubalismus bilben bie mefentiiche Bafis ber berrichenden Ariftofratie: bas muß man vor Allem festhalten, aber fich gleich baneben vorstellen, in welch schreienbem Wiberfpruch mit biefer Thatfache bie weitere Thatfache fteht, baß bie Begiehungen ber anbern Stanbe ansichließlich nach bem Suftem bes liberalen Defonomismus geregelt find. Innerhalb bes liberal-öfonomischen Spftems bat fic bann ein weiterer Reudalismus, der industrielle, herangebildet und in unmittelbarem Gegensat ju bem induftriellen genbalismus fteht und fampft bie induftrielle Demofratie, bie in ihrer innern und außern Organisation seit einigen Jahren reißenbe Fortschritte gemacht bat und noch täglich macht. Die berühmte Rebe Blabftone's mar im Grunde nichts Anderes als bas feierliche Anertenntniß, bag bem breiteften Element ber Bevolterung, ber induftriellen Demofratie, trop ber ichweren Beforgniffe ber grundbefigenden und ber gelbmächtigen Seubalen bie entsprechenbe politische Bertretung nicht langer porentbalten werben fonne und burfe. Daran folieft fich bann aber unmittelbar bie fociale Frage ale folche, bie Arbeiterfrage an, bie nirgenbe größere und tiefere Dimenfionen bat als in England.

Seit 1856 hat ber berühmte Renner ber englischen Buftanbe, Graf Montalembert, zweimal feine Meinung gewechselt aber bie Frage: ob für England Gefahr brobe von ber induftriellen Demofratie ober nicht ")? Sobald die BarlamentsReform mit dem Ernste Gladstone's, des nach innen gewenbeten Lord Feuerbrand, in Angriff genommen seyn wird, ist
die Frage entschieden und zwar im bejahenden Sinne. Wir
sind nicht geneigt für diesen Fall das Ende der Welt zu
prophezeien, selbst dann nicht, wenn einmal eine demofratische
Wehrheit des Parlaments das herrschende System des liberalen
Dekonomismus einer gründlichen Revision unterwerfen sollte.
Was aber bei den Ansichten Gladstone's aus den hochberühmten Institutionen des Reiches werden, ob England dann
noch England bleiben, und nicht mit über den continentalen
Kamm geschoren werden wird: das ist eine andere Sache.

Die Entwidlung, sobalb bas Barlament ift, wird bas intereffantefte Schauspiel bieten, bas jemals ein Bolitifer von Sach genoffen bat. Bum vorhinein viel barüber ju raisonniren, icheint nicht angemeffen. Aber auf Ginen lehrreichen Befichtspunkt möchte ich jum Schluffe noch aufmerkfam machen. Man bat mit Recht gefagt: an ber englischen Berfaffung sei nicht bas Barlament bie Sauptfache und bas Befentliche, fonbern bas allgemeine Selfgovernment. Richt minder mahr ift aber ber Cas, bag bas berühmte eng. lifche Selfgovernment - es nimmt feit einigen Jahren ohne. bin icon fortichreitend ben Rrebegang - mit bem fenbalen Parlament fteht und fallt. Sobald bie Bertretung anfhort "feubal" ju fenn, und fich mit Leuten fullt, benen ihre gefellichaftliche Stellung nicht bie Beit lagt, um fich ben öffentlichen Intereffen ber Bermaltung ju wibmen, fo muß bas Regieren ein bestimmtes Gefdaft werben, fur bas man eine eigene Bunft aufftellt und befolbet, fur bas man auch einen Theil bes Bolfe eigens erzieht und ju Staatsbienftsabipiranten beranbilbet. Die Berricaft ber Bourgeoifie ift baber immer ibentisch mit bem Bureaufratismus, und bie ber induftriellen Demofratie wird berfelben Confequeng noch weniger

<sup>\*)</sup> Diftor. s polit. Blatter Bb. 43 G. 340.

entgeben tonnen. Gang richtig bat bie Times besthalb gesagt: "Wenn einmal Jebermann Wähler senn wird, so wird man bas Bubget verdoppeln, um aus Jebermann einen Staatsbiener zu machen."

Es ift bieß ein kleines aber einleuchtendes Beifpiel für bie gewiffe Wahrheit: bei ber nachsten besten Reform des Barlaments handle es sich um die gesammte Berfassung Englands, und erst wenn von dieser hochberühmten Berfassung kein Stein auf dem andern bleibe, dann erft werde England "liberal" seyn.

#### LIV.

## Beitrage jur Glodenkunbe.

Bon Dans Beininger in Regensburg.

Das beutsche Wort glocca sommt vor bem 9. Jahrhundert nicht vor. Rach Grimm ift bas althochbeutsche Wort "din clocha" von clochen — schlagen, klopfen, abzuleiten. In der angelsächsischen Sprache hieß die Glode gleichfalls clugga, im Islandischen klucka, also nur in der Schreibart ungleich.

Der lateinische Rame für die Glode war campana, nola. Balafried Strabo, Abt ber Reichenau, berichtet, daß Italien bas Baterland der Gloden sei, daß dieselben zuerst in Rola, einer Stadt in Campanien, angesextiget worden und daß hievon der Name campana für die größeren und nola für die kleineren herrühre. Beil das Erz aus Campanien dazumal als das beste zum Glodengusse galt, so sind Andere der Ansicht, daß die erste Bezeithnung von dem Stoffe abzuleiten sei. Um das 3. 550 verbreitete sich

ihr Gebrauch aus Italien nach Frankreich und von ba 680 nach England. Als Ronig Clothar die Stadt Sens in Burgund 615 belageite, begab sich Bischof Lupus in die dortige Stephanstirche und ruhrte, um das Volf zu versammeln, bas signum ecclesiae. Da wurden die Feinde von so großem Schreden ergriffen, daß sie davon liefen, wie aus den kirchlichen Annalen des Baronius auf 615 erbellet.

Die erste Spur von Gloden in Deutschland zeigt sich zur Beit bes heil. Bonifacius (722—755). Befanntlich mar berfelbe ein geborner Englander und hieß vorbem Winfried. Als er in Deutschland bas Christenthum verbreitete, brachte er ben ba noch unbefannten Gebrauch ber Gloden aus seiner heimath zu une. In ben Bontisicalien bes 8. Jahrhunderts sindet man schon ben Ritus ber Glodenweihe und in den Spnoben des 9. Jahrhunderts trifft man bereits die Bestimmung, daß alle Priefter zu den sestigesesten Stunden des Tages und ber Nacht die Gloden ihrer Kirche läuten sollen.

Bur Beit Kaiser Karls bes Großen (794 — 814) waren bie Gloden in Regensburg nicht nur schon bekannt, sondern auch auf bem flachen Lande eingeführt, benn 864 wird in dem Traditionsbuche zu St. Emeram von der in der Oberpfalz liegenden Dorffirche Puebach gemeibet, daß sie bereits eine eherne Glode (campana aerea) und eine Schelle (tintinnabulum) besitze.

Die Glodengießerei scheint im Allgemeinen weniger von herumziebenden Glodengießern (campanisicos) als von Monchen betrieben
worden zu seyn. So ließ Karl ber Große die Glode zu Aachen durch
Lanko, einen Mönch des Rlosters St. Gallen aussubren, beren schöner
Klang die Bewunderung des Kaisers erregte. Bon dem Monche
Lanko erhielt sich als Sage, er habe Silber, das zum Glodengusse
hätte verwendet werden sollen, veruntreut. Niemand habe die Glode
läuten können. Als Zanko nun selbst den Glodenstrick anzog, siel
ber Klövfel berab und erschlug ibn.

Alle Gloden jener Beit hingen in ifolirt ftehenben Thurmen ober hutten neben ber Kirche, wie bas noch in Rufland ber Fall ift. Abt Latto in Rempten ließ zwei neue Gloden, als fein Rlofter nach einem Branbe fich wieber aus ber Afche erhob, in einem bolgernen Gestelle auf ber Anbobe ber jehigen Reuftabt

aufhängen, wo jest die Bfarrtirche zu St. Lorenz prangt. Den erften Glodenthurm in Freising baute um bas 3. 992 ber Bifchof Abraham. Als 994 die Domfirche zu Augsburg eingestürzt war und burch Bischof Luitolf in großartigem Waßstab und von Steinen aufgebaut wurde, erhielt sie auch Thurme. Der Kirche zu Tegernsee gab der Abt Beringer († 1012) zwei große Thurme.

Mit einem Glodlein versah St. Wolfgang († 994) ben Thurm ber von ihm erbauten Rirche bes Rlofters Mittelmunfter in Regensburg. Leiber wurde biefelbe anfangs ber zweiten Salfte bes 19. Jahrhunderts, trop mancher gehaltreichen Gegenvorstellung, eingeschwolzen. Jest geschähe so etwas nicht mehr. Roftbare Gloden zerschmolzen, als am 15. August 1073 ber Blit in den Regensburger Dom schlug, zu einer Zeit wo noch die Priester das Läuten derfelben besorgten.

Am Ausgang bes 10. Jahrhunderts erbat Gogbert, Abt von Tegernsee, vom Bischofe Gotschalt zu Freising sich von dort ben Glodengießer Abalric und bald konnte ber Abt herrand von Tegernsee selbst eine Glode nach Benediktbeuern schenken. Liemo, Erzbischof von Salzburg, erlernte in seiner Jugend zu Riederaltaich tie Gießkunft, und die Glodengießerei scheint eine Lieblingsbeschäftigung der Salzburger Mönche (1128) gewesen zu sehn, da selbe bei einem Guffe sogar ihre Kirche in Brand stedten. Rebenbei bemerkt, bilbete die Glodenspeise (nes campanarum) schon 1192 einen Einsuhrartisel Desterreichs, wie die Berichte des Alterthumswereines zu Wien uns belebren.

In der Mitte bes 10. Jahrhunderts beachtete man ichon viels fach die harmonie bes Geläutes, jedoch waren die Gloden noch nicht so groß wie vom 11. und 12. Jahrhundert an. Die größten Gloden fommen im 15. Jahrhundert vor. Die große Glode des Domes zu Erfurt (Maria Gloriosa) von 1497 wiegt 275 Centner, ihr Umfreis beträgt 15 Ellen, ihre hohe 5 Ellen, ihre Dide & Elle. Ihr Rlopfel ist 3% Elle lang und 11 Centner schwer.

Wie wir fpater feben werben, hatten bie alteften Gloden teinerlei Inschriften, nicht einmal ben Namen bes heiligen, welchem fle geweiht waren. Die Beit, wann man bie Gloden zu taufen und ihnen einen Namen zu geben angefangen, läßt fich nicht genau bestimmen. Alcuin, Karls bes Großen Lehrer, schreibt, bag bie

Glodenweihe schon zu seiner Zeit üblich gewesen, daß dieser Kaifer sie jedoch wieder abgestellt habe. Im Jahre 958 weihte Bapft Johannes XIII. die vornehmste Glode in der Laterankirche zu Rom und ließ ihr den Namen Johannis Baptistae aufdrücken. Nach dieser Zeit wurde es allgemeiner, den Namen des Geiligen, den die Glode führen sollte, dieser einzuprägen, und zulest fügten die Glodengießer nebst ihren eigenen Namen auch noch die Jahrese zahl bei.

Bu Bilparting, einer Filiale von Irichenberg (bei Bofenheim) befindet fich eine Glode aus gehämmertem Eisen. In Form
einer Saube gestaltet, hat sie ein Gewicht von 11 Pfunden; ihre Sohe beträgt 6 und ihre untere Weite 11 Bolle. Der eiserne Rlöpfel hängt an einer eisernen Safte. Es geht von ihr die Sage, daß der heilige Marin, der 697 den 5. November hier den Märtyrertod erlitt, mit derselben seine gläubige Geerde zum Gottesbienste gerusen habe. Die Leiber des Glaubensapostels Marin und seines Gehilfen Anian, welche aus dem fernen Irland hieher gepilgert waren, ruben daselbst unter einem prachtvollen Sochgrab (Tumba).

Bon febr bobem Alter in Bayern find noch bie Gloden von Drefling und Afchering bei Starnberg, bann jene gu Ramfach bei Murnau. Die Form ber erfteren ift halbfugelformig. Gie wird für ein beibnisches Opferbeden gehalten, in bas man erft fpater einen Schwengel machte. Bwifchen ben Dorfern Dreffling und Frieding, auf einem mit Buchen bewachsenen Bergruden, mo por Beiten ein uraltes Rapelichen ftund, murbe biefe Schale von weibenben Schweinen ausgewühlt. Beil man babet eine fleine Broncefigur fanb, bie einen Bogen vorftellte, fam man auf ben Bebanten, jenes Beden mochte ein beibnifches Opfergerathe gewesen fenn. In ber Familie bes Megnere erbte fich biefes Gogenbild fort bis zu einem Brande, ber bas Definerhaus in Afche legte. Als jene Felbfapelle 1805 abgebrochen wurde, mo biefe Schale als Glode bing, fam fle in die Pfarrfirche nach Drefling, ohne weiter benütt ju werben. Die Bobe biefer Glode beträgt 4 Boll 8 Linien, Die untere Beite 10 Boll und 6 Linien.

Die Glode ju Afchering bei Starnberg hat eine abnliche haubenartige. Bestalt, ift von geschmiebetem Gifen, mißt in ber

Sobe 5, in ber Beite 10 Bolle und beträgt die Starte bes Metalles etwa 2 Linien. Jene im Rirchthurme zu Ramfach bei Murnau hat nahezu die vieredige Gestalt einer Ruhschelle, besteht aus gehämmertem Eisen und mißt in der hohe einen bayerischen Buß. Sagen über fle find keine vorhanden.

Wie wir gesehen, wurde in sehr alter Beit ein Theil ber Gloden nach Art der Ruhschellen mit freier Sand aus Eisen gesschwiedet. Die vormals in der Cacilientirche zu Koln hangende und nun im Walrastanum daselbst besindliche eiserne Glode besteht aus drei mittelst tupsernen Nägeln zusammen genieteten Studen und soll aus der Beit des Erzbischofes Aunibert um 613 herrühren. Im Boltsmunde hieß sie der "Saufang" und sollte von Schweinen ausgewühlt worden sehn. Am Nande beträgt ihre Weite nahezu 14 und ihre Sohe fast 16 Boll.

In der vormaligen Pfarrfirche zu St. Ulrich in Regensburg hangen zwei sehr alte Gloden, welche die Form eines Zuderhutes haben. Sie sind weber mit dem Bildniß eines heiligen noch einer Inschrift versehen. Ihre Farbe ift schwarzgrau, so daß man vermuthen mochte, sie seinen min mit einer solchen Farbe überstrichen worden. Mehrentheils waren die alten Gloden bienenfordsormig gestaltet. Erst die späteren erhielten die anmuthiger geschweiste Form, wie sie jest noch gebräuchlich ist. So haben beispielsweise die älteste Glode in der Kathedrale von Siena aus dem 3. 1159 wie jene zu Diesdorf bei Magbeburg, welche aus der im 3. 1011 abgebrannten Stistestriche herrührt, noch ganz die Gestalt eines Bienenfordes.

Sonderbarer Beise pflegt bas Landvolk in Aprol alle alten Gloden, beren Formen sich entweder bem eines Bienenkorbes ober einer Ruhschelle nähern, kurzweg heibnische zu nennen. Nach bem Bolksglauben ruht in diesen vorzüglich die Kraft, die Better zu vertreiben wie die Unholbe ber Lüste machtlos zu machen. Als von den Heren ganz besonders gefürchtet gelten in Aprol die Betterglode zu Selrain, von St. Moriz zu Ulten und jene auf dem Lartscher Bühl bei Mals. Wie lange sich der Glaube an die Unholbe der Lüste erhielt, ergibt sich aus einer Bolkstage bos erfigenannten Ortes. Als einst ein Sochgewitter im Anzuge war, sing die Betterglode zu Selrain von selbst zu läuten an.

Die Geren riefen einander in ber Luft zu: "gichleints ent, gichleints ent (fputet euch)! b'Gelrainer Schellen tuet laut'n." Wie bas Gewitter vorüber war, lag auf ber Brude eine here auf bem Gesichte, bamit man fle nicht erkennen sollte. Riemand wagte es aber, sie zu berühren ober umzukehren. Aehnliches anderwarts.

Bisher galt als die altefte inscribirte Glode in Bayern jene zu Gilching unsern Brud an der Amper, so zwischen 1162 und 1194 entstanden sehn mag, benn Arnoldus sacerdos de Giltekin (me secit) sommt in Urfunden jener Jahre vor. Die Namen der vier Evangelisten stehen verkehrt darauf. Bu Iggensbach bach bei hengersberg in Riederbayern hangt eine Glode mit der Inschrift: Anno MCXLIII (1144) ab incarnatione Domini susa est campana. Diese ist demnach alter. Nicht unwahrscheinlich aus der Wertstätte des Klosters Niederaltaich hervorgegangen, hat diese mit Delsarbe überstrichene Glode die Gestalt eines Bienenfordes.

Bum Zweck ber Beitbestimmung muß bemerkt werben, daß bis etwa zum 3. 1370 die Buchstaben der Inschriften neugothische Majuskeln, von da bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts eckige Minuskeln, von da an modernen Alphabeten entnommen wurden. Bis zum 14. Jahrhundert sind alle Juschriften in lateinischer Sprache abgesaßt, erst von da kommen Inschriften in der Landessprache vor. Bu den ältesten deutschen Juschriften gehören wohl die zu Musig im Elsaß, von welchen eine lautet: In sante Mauricien ero so lute ich gar sere. Meister Andreas von Kolmar mathe mich. Anno Dni MCCCL (1350). Amen. Die andere liest sich: Gont ar in ze Messe, das Got ewer niemer sirgesse (Geht nur in die Wesse, das Got ever vergesse). Amen. Avo Maria.

Im erften Theile seiner christlichen Symbolit fagt Bolfgang Mengel: "Das fromme Mittelalter fah in ben Kirchengloden ungern nur tobtes Erz, sonbern legte benselben eine gewisse Berfonlichkeit bei, wie ben Chorsangern und Abministranten bei bem Gottesbienste und ben kirchlichen Wächtern über ber Gemeinbe. Die gewaltige Stimme ber Glode, immer nur ertonend im Dienste Gottes und zum Nuben ber Gemeinbe, verlieh ihr nicht nur etwas Chrwurbiges, sonbern auch etwas Verschliches. Daher ber unschundige Gebrauch, bei ber Einweihung ber Gloden

benfelben auch einen Namen beizulegen, was man boch nur uneigentlich eine Taufe nennen und als gottlosen Aberglauben bekämpfen konnte, wenn man nur in ben Schranken ber Symbolik blieb. Die sogenannte Glodentause, wie sie noch in der katholischen Kirche geübt wird, ist rein sinnbilblich und sieht in der Glode nicht einmal eine Persönlichkeit, sondern nur das Symbol des göttlichen Wortes, verkundet in der Stimme bes Priesters. Die Waschung der Glode bedeutet die Reinigung der Lehre, das weiße Linnen, womit sie getrocknet wird, die Alba des Priesters, die Räucherung mit Weihrauch die Vertreibung der Dämone oder alles Unreinen und Gemeinen, die siebenfache Salbung die eben so vielen Gaben des Geistes."

Liegt nun auch in ber Symbolit ber firchlichen Glodenweihe nichts, mas ben Glauben an eine Berfonlichfeit ber Gloden poraussehen und ale Superftition fich bezeichnen liege, fo faßte boch ber poetifche Bolfeglaube jenes Perfonliche auf. Babricheinlich gab bie Burcht der Beiden vor ben Gloden die erfte febr unschuldige Beranlaffung bazu. Bo in alteregrauer Borzeit bie Rirchengloden burch bie faft unwegsamen Balber Deutschlanbs ertonten, glaubten bie erfdrodenen Beiben bie Stimme eines neuen unbefannten Gottes zu horen, vor bem alle ihre Beimathegotter flieben mußten. Der allgemeine Glaube, daß durch ben Ion ber Gloden die Teufel und infonderheit auch die Gewitter, Sagel vertrieben murben, ftammt Der heibnische Donnergott (Thor) war vom ohne Zweifel baber. Bolfe am meiften verehrt ale ber machtigfte, aber auch er mußte mit feiner Donnerstimme ber Glodenftimme bes Chriftengottes weichen. Wahrscheinlich wurden die erften Gewittergloden geläutet, um bie Neubekehrten von ber Angft zu befreien, Thor nabe im fcredlichen Bewitter, um fich an ihnen wegen der Befehrung ju rachen. Wie ber folachtenlentenbe Buotan vor Allem ber Bott ber Belben und friegerischen Begeisterung, fo war Donar (Thor) insonberbeit ber Gott bes Landmannes und ber friedlichen Pflege bes Aderbaues. furchtevoll verließ ber Beibe Arbeit und Dabl, wenn ber rothbartige Donnerer in feinem Bagen gurnend burch bie Bolfen rollte. Rach ber Chriftianifirung Deutschlands ging viel von Donar auf St. Beter über.

In viel späteren Beiten begten die heibnischen Indianer in LVL 55

Beru, als fie bie erften Gloden ber fpanischen Einwanderer borten, vor benfelben bie namliche Furcht. Das war bie Stimme bes Christengottes, vor bem ihre Gogen in nichts versanfen.

Bei Marburg in Rurheffen führt bie Sauptglode ber Bfarts firche bes Stabtchens Biebenfopp bie Infchrift:

Dum turbor, procul cedant ignis, grando, tonitru, Fulgor, fames, pestis, gladius, Sathan et homo malignus.

Im 3. 1554 brannte in Pföring bei Ingolstabt bie Pfarrsfirche nebst ben zwei Thurmen ab. hievon zeugt bie auf bem einen Thurm hangende große Glocke mit der Legende "Anno sulutis am Sambstag nach Inbilate ist diese St. Leonharden geweihte Pfarrfirche in Pföring sambt zweien Thurmen und einer Glocke verbrunnen und ich Gott zu ehren den besen Geistern zum Widerstand besselben Jahrs wider gossen worden." Am unteren Rande: "Campana loquitur. Vox mea sublimis depellit nubeculam. Hoc mihi Naturae vis genuina dedit. In Gottes Namen goß mich Caspar Dietrich in Ingolstabt."

Bu Benray (richtiger Weenrade) in ber Proving Limburg liest man:

Ano domini 1521. Jacob Venraid. Ave Maria heit ik, al quaet vertreif ik (alle Gewitter vertreib ich), den doden beklaich ik, den lebenden roep ik.

Auf ber neueren großen Gloce eben baselbst:

Den Naem Jesus is mi gegeven,
wie Jesum volckt sal eeuwelik leven,
gelyk die apostelen hebben ghedaen
haeren arbeydt altoos mit Jesu bestaen.
bliexem haegel donder can Jesus vertryven,
alle dyvelen doet hy sidderen ende beven.
Petrus Verberckt pastor in Venray anno 1643.
(Der Name Zesus ist mir gegeben,
Wer Zesus solgt, wird ewig leben,
Wie die Aposteln es haben gemacht,
Die ihre Arbeit stets mit Zesus vollbracht.

Alle Teufel macht er gittern und beben. Betrus Berbertt Baftor ju Benrap im Jahr 1643).

Auf ber großen Glode zu Erfurt steht geschrieben: "Ich heisse Susanna und treibe die Teusel von danna." Auf einer in Stuttgart: "Ofanna beiß ich, ber bose Feind slieht mich. Fulgura frango — noxia frango — Campana debellat singula vana." Im Munsterthurme zu Schaffhausen eine im 3. 1486 gegoffene Glode, welche einen Umfang von 29 Schuhen hat und als Inschrift führt: Vivos voco, mortuos plango, sulgura frango, bie Schister auch seiner "Glode" vorgeset. Dabei steht noch: Miserere domine populi, quem redimisti sanguine tuo. Anno dom. MCCCCLXXXVI. Erweitert brucht die Inschrift ber Glode zu Steatborn bei Constanz benselben Gebanken von Schillers Motto aus:

Colo verum Deum
Plebem voco et congrego cierum
Divos adoro
Festa decoro
Defunctos ploro
Pestem daemonesque fugo.

Bu Bergfelben bei Bohringen hangt eine Glode, welche ben Namen Sufanna führt. Als man bei Aufhebung bes Ridfterleins die Glode fortschaffen wollte, lautete fie von selbst:

> "Sufanne, Sufanne, 3'Bergfelbe will i hange 3'Bergfelbe will i bleibe, Bill alle Better vertreibe."

Als Infchrift zu St. Pauls in Throl:
"Anna Maria heiß ich,
Alle Better weiß ich,
Alle Better vertreib ich,
In St. Pauls bleib' ich."

Bu St. Emeram in Regensburg, bem vormaligen Beneditstinerflofter, nun Pfarrfirche ber oberen Stadt, führen die nach bem Brande von 1642 gegoffenen funf Gloden verschiedene lateinische Inschriften. Diese beziehen sich mehr ober weniger auf die Gewitter und lauten im Deutschen etwa: "Der größten Jungfrau sei diese, bie großte Glode mit Ton und Erz suffällig bargebracht. Weichet

ihr Molken, benn unser Gebet bringet bis zu ihrem mutterlichen Gnabenthrone." — "Den hochseligen Bischöfen Emeram und Coelestin weihet biese Glode Coelestin ber Abt (im 3. 1658) bas Pflegkind seinen Patronen, auf baß durch dieses Erzes Stimme zu Schanden werde die Gewalt der Lüste. D himmel sei günstig dem (Abt) Coelestino!" — "Auf dieser Glode siehest du, wie der guten Dinge drei sind: Sanct Benedict, Sanct Wolfgang und Sanct Dionis, durch deren Fürditte der gebenedeite Gottvater und vor allem Uebel behüten wolle." — "Der rusenden Stimme und dem hoch sliegenden Adler zu Ehren geb ich meinen Ton, damit hierdurch die Wolfen zertheilt werden und das Gebet gen himmel dringe." — "Auf den Schall der Glode setzen sich die himmlischen Geister in Bewegung. Zweiselt nicht, sie werden nach Wunsch das Ungewitter stillen."

Die Inschrift ber gtoßen Glode ber Frauenfirche zu Munchen enthält Alles, was man sonst auf verschiedenen Gloden anzubringen pflegt: Namen, Stifter, Gießer, Wirfung und Zeitangabe ber Glode. Das Tetragrammaton bedeutet ben Namen Gottes, bas Jehova ber Hebraer ohne Vocalistrung. Dieser heilige Name Gottes sollte zur Verscheuchung ber Gewitter und alles Unglude beitragen:

#### Sufanna heiß ich,

In Jefus, und Lucas Marcus und Matthaus und Johannes Ramen goß man mich.

Der burchlauchtig hochgeborne Furft und herr Albrecht bei Rhein

und Bergog in Dber: und Riederbabern mar Stifter mein. Bon Regensburg ber bracht man mich, Die bofen Wetter vertreib ich,

Den Tob erwehr ich, haus Ernft gof mich,

Als man gahlt von Gottes Gepurt Taufend vierhundert brei bem neunzigften Jahr. Tetragrammaton.

(Schluß folgt.)

#### LV.

## Die Politik Desterreichs im Jahre 1813.

I.

Die einseitige Geschichtsschreibung hat seither Desterreich wegen seiner Politik im 3. 1813 vielfach verdächtigt, ben Staatskanzler Metternich geradezu als einen Ausbund von Berschmittheit und Intrigue dargestellt. Der Wichtigkeit bes Gegenstandes gemäß haben wir jungst die historischen Quellen und diplomatischen Berichte aus jener Zeit verglichen, und es sei uns vergönut, das Resultat hier in kurzen Zügen niederzulegen.

Als Napoleon nach bem eiligen Rückzuge aus Rußland in Dresben aufam, schrieb er (14. Dezember 1812) einen zärtlichen Brief an seinen Schwiegervater nach Wien. "Die große Armee", heißt es barin, habe sich aus Mossau zurückgezogen, um die Winterquartiere näher an der Grenze aufzuschlagen. Sofort mit Beginn des Frühlings werde er (Rapoleon) die Campagne mit verstärkten Kräften wieder eröffnen. Er habe die Armee unter die Besehle des Königs von Reapel gegeben, um nach Paris zurückzusehren, wo seine Gegenwart nothwendig geworden. Da man dem Wechsel der Kriegsläuse sich nicht aussehen könne, sei es gerathen,

während bes Winters auf ber Hut zu bleiben. Drum sei es gut, baß Desterreich seine Truppen in Galizien und Ungarn mit 60,000 Mann verstärke. Er habe ein volles Vertrauen zu den Gesinnungen Desterreichs und hoffe, daß das Bundniß, welches er mit seinem Schwiegervater geschlossen und wovon die Völker sich so großen Vortheil versprechen, dauernd seyn werde." An seinen Gesandten am österreichischen Hofe, Grasen Otto, ließ Rapoleon in denselben Tagen durch den Herzog von Bassano also schreiben: "Seine Majestät (Rapoleon) halte nach dem unglücklichen Verlause der russischen Campagne Alles auf das Bundniß mit Lesterreich. Er glaube, daß es nicht schwer halten dürste, Desterreich dauernd an das französische Interesse zu sessen. Darauf möge der Gesandte alle seine Vemühungen richten."

Otto unterließ nichts, Detternich ju Gunften Franfreichs gu ftimmen. Aber fo gang millenlos wollte fich ber ofterreicifche Rangler biegmal nicht ftimmen laffen. Metternic fühlte febr wohl, bag nach ber jammervollen ruffifden Camragne Alles auf ben Entidlug Defterreichs anfame, bag von Diesem Entschluffe bie neue Rarte Europas abbange. Seine Besprechungen mit bem Grafen Otto verratben nichts von ber "allerunterthanigften Rriecherei", womit Sarbenberg um Dieselbe Beit ben Grafen St. Marfan in Berlin überbanfte. Edon unter bem 16. Dezember 1812 ichreibt Otto an ben Bergog von Baffano, ben frangofifchen Minifter bes Ausmartigen: "Graf Metternich fcheint fur unfer Bunbnis au fürchten. Er bat fich einige Dal fo febr vergeffen, mir gu fagen, bag, wenn Defterreich eine anbere Partei ergriffe, es binnen furger Beit mehr als funfzig Millionen auf feiner Seite feben murbe. Wie er fagt, murben fich gang Deutschland, gang Stalien fur Defterreich erflaren. Gine fo befremb. lide, fo unbegranbete Infinuation fann nur Antragen gugefdrieben werben, bie ibm von ansmarts gemacht morben finb. Man glandt und eine besonbere Gunft gu erweisen, wenn man fich weigert, bie Waffen gegen und ju ergreifen, in

einem Augenblide; wo man uns für weniget ftart als bie Ruffen halt. Ich kann bergleichen Anfichten nichts als eine ruhige Haltung und das Bertrauen zu der Ueberlegenheit Frankreichs, welche vorübergehende Unfälle ihm nicht entziehen werden, entgegensehen. Man macht die größten Anstrengungen Desterreich zu gewinnen, man dietet ihm Italien, die Ilhrischen Provinzen, die Oberherrschaft in Deutschland, mit einem Worte die Wiederherstellung des alten Glanzes der Raiferkrone an."

Graf Otto fpricht bier in einem vertraulichen Schreiben an ben frangofifchen Minifter bes Answärtigen und begbalb ift feinen Borten Glauben ju fchenten. Bir wollen nicht vergeffen, bag Metternich icon um bie Salfte bes Dezembers 1812 fo felbftbewußt mit bem Rapoleonifcen Gefcaftetrager rebet; ju einer Beit, wo in Berlin fich noch Riemand regte. Es biene uns als Fingerzeig fur bas Folgenbe. In einer Unterredung, welche Otto ben 24. Dezember mit Metternich batte, brudt ber erftere fein Befremben barüber aus, bag bas öfterreichische Cabinet auf einige vorlauten Stimmen au febr achte, bie Franfreich feindlich gefinnt feien. "Es fei", fagte Dtto, "nicht ju rechtfertigen, einen Bundesgenoffen aufzugeben, weil er in einem Feldzuge ungludlich gewefen. Wenn bie Feinde Franfreichs fagen, daß biefem Lande bie Mittel abgingen ben Rrieg fortaufeben, fo fei bas eine fabe Luge. Der Raifer (Napoleon) werbe binnen brei Monaten an ber Spige von 300,000 Mann am Rheine erscheinen und ben Glang feiner Baffen wieberherftellen." 218 Metternich bierauf bemerkte, bag es gar nicht in ber Abficht bes ofterreichischen Rabinets liege mit Frankreich gu brechen; bag es aber boch nicht wohl möglich fenn burfte, binnen biefer furgen Frift eine fo ftattliche frangofifche Armee an ben Rhein gu fibren, jog Otto ein Betzeichniß ber frangofischen Streitfrafte and ber Tafche, ben öfterreichischen Staatstangler ju übergengen. Aber Metternich wollte fich nicht fo leicht überzeugen laffen and wieberholte: "er bege bie größte Achtung vor ben

ausgezeichneten Felbherrntalenten Sr. Rais. Majestät, aber 300,000 Mann seien eine zu stattliche Macht, die nicht so leicht zu beschaffen. Doch somme eine solche Frage hier gar nicht in Betracht. Desterreich sei der Bundesgenosse Frankreichs durch die russische Campague; es werde auch fürderhin ein solcher bleiben und nicht leichtsinnig eine Verbindung ausgeben, die es durch die engsten Familienbande bestegelt; aber man könne Desterreich auch nicht zumuthen, den Krieg gegen Russland allein fortzusehen und die Erblande einem russischen Einfalle preiszugeben. So erscheine es als das Beste, wenn sich Se. Kais. Majestät (von Frankreich) baldigst mit seinen Feinden absinde, wozu Desterreich zu jeder Zeit gern die Hand bieten werde."

Soon hieburd brudte Metternich aus, bag Defterreichs Sauptstreben fei, ben Frieden ju bemirten; bag es bierin Rapoleon jur Seite ftebe, im Uebrigen jeboch gesonnen fei, fich aus bem Schlepptau ber frangofischen Abbangigfeit lodaumachen und eine felbftftanbige Bolitif ju befolgen. Roch finden wir nirgends eine Undeutung, baß es gegen feinen ebemaligen Bundesgenoffen bie Baffen febren wolle. lag (wenigstens in ben erften Monaten bes 3. 1813) nicht in ber Absicht Metternichs. Er wollte Freundschaft mit Franfreid, aber Friede in Europa. Ber biefem wiberftrebte, mar Metternich's Reind. Roch beutlicher finden wir ben Gebanken in einer Besprechung vom 3. Januar 1813 ausgeführt. Graf Otto batte Beisungen aus Baris befommen, bei bem Wiener Rabinet bie Verftarfung ber öfterreichischen Streitfrafte in Galigien und Ungarn burchzuseten. Metternich zeigte fich nicht abgeneigt, barauf einzugeben. "3mar", fagte er ju Otto, "werbe biefe Orbre bei ben faiferlichen Lanben Unwille erregen, weil ber Rrieg gegen Rugland von vornberein unbeliebt gemefen fei; boch werbe bie Regierung an bem Bundniß mit Franfreich festhalten und bie Truppenentfendung befehlen." In ber Folge bemertte Metternich gu Otto: "Sagen Sie und offen, mas Sie thun wollen, und

sehen Sie und in ben Stand, und gegen Sie als ein guter Bundesgenoffe und — gegen bie Andern als eine unabhängige Macht zu benehmen. Glauben Sie es mir, daß wir von der Bedeutung des Bündnisses durchdrungen sind und daß wir Ihnen wesentliche Dienste zu leisten vermögen."

Es ist flar, daß Metternich schon nach der ruffischen Campagne das Bundniß mit Frankreich, das einer völligen Abhängigkeit gleichkam, in seiner Wesenheit für erloschen ansah, daß mithin Napoleon in einem fortgesetzen Kriege mit Rußland auf öfterreichische Mitwirkung im Felde a tout prix nicht sicher zählen konnte, obwohl der französische Gewaltberrscher sich noch in diesen Gedanken wiegte. Auf der Seite von Napoleon's Gegnern stand indes Metternich noch lange nicht. Seine Stellung ging am Schlusse des I. 1812 allmählig aus der eines Bundesgenossen Frankreichs in die eines friedlichen Vermittlers zwischen den streitenden Mächten über. Je weiter die Ereignisse vorräcken, desto mehr schwand der geschmeidige Vermittler, es wurde ein besehlender Diktator daraus, der das Schicksal Europas in händen hielt. Aber offen ist Metternich in allen seinen Verhandlungen gewesen.

Graf Otto hatte bereits im Dezember 1812 gegen Metternich die Bemerkung fallen lassen: wie es Se. Kais. Majestät (von Frankreich) gerne sehen wurde, wenn ein österreichischer Gesandte nach Paris käme, die Freundschaft beider Höse besto sester zu binden. Metternich ging ohne Jögern auf diesen Wunsch ein. General Bubna wurde zu dieser Mission ausersehen. In dem Begleitschreiben, das Bubna nach Paris überbrachte, hieß es: "Das Wiener Rabinet sei überzeugt, das das Bündniß mit Frankreich seinen Interessen am zweckbienlichsten sei und werde es unerschütterlich bei diesem Systeme verharren." Um aber Napoleon nicht im Unklaren zu lassen, das die mahre Meinung des Wiener Rabinets der Friede seit, heißt es etwas schmeichelhaft am Schlusse: "Nicht Frankreich seißt welches wir fürchten, wir sürchten Rusland, und

wenn die Ruffen gemäßigte Borschläge zurudweisen, bann werben wir gegen fie nicht bloß bas burch ben Bertrag feftgesette Gulfscorps, sondern die gesammte heeresmacht ber Monarchie aufbieten. Bir verpflichten uns, nicht anders zu handeln, als es bem Kaiser Napoleon genehm ift, und nicht einen Schritt ohne sein Wiffen und seinen Willen zu thun."

Auch gegen ben Grafen Otto außerte fich Metternich in ber freundschaftlichften aber in bestimmter Beife. "Blauben Gie mir", fagte er gu bem Frangofen, "wir haben tanfenb Mittel und Bege, um ju erfahren, mas vorgeht. Franfreiche Feinben gelieblost, erfahren wir von bem Ginen, was ber Unbere uns verschweigt, und wir find im Stande jo viel verschiedene Berichte ju vergleichen, bag und bie Bahrbeit niemale entschlupfen fann. Tros Ihres letten Unglude in Rugland ift Ihre Stellung noch immer bie brillantefte. Sat Napoleon nicht Luft, angreifend vorzugeben, fo bangt es von ibm ab, mabrend eines, mabrend zweier Jahre an ber Weichfel fteben ju bleiben; Die Ruffen werden Diefe Linie niemale überfcreiten. Gie werden mit Leichtigfeit bie Saltung, welche fie vor bem Rriege hatten, wieder annehmen; allein Deutschland, Breugen, Bolen und vor Allem Defterreich find es, bie von einem folden Stanbe ber Dinge leiben. Richts ift alfo naturlicher, ale bag wir mit lauter Stimme nach bem Frieden verlangen. Cobald und 3hr Raifer feine Unficten mitgetheilt haben wird, werden wir fie geltend gu machen miffen. Moge er ju uns ein volltommenes Bertrauen baben; moge er fich offen gegen und erflaren, wir werben ihm eben jo antworten." Benige Tage fpater (11. Januar) erhalt Metternich Rachrichten von bem Abfalle Dort's. Er lagt ben frangofischen Besandten rufen und theilt ihm bie wichtige Nadricht mit. Otto ift aufgebracht über eine folche That. Alber Metternich meiß ibn ju befanftigen. "Bir verfteben", fagt er, "Franfreichs ungeheure Bulfequellen ju murbigen; wir tennen fehr mohl Alles, mas fie gethan haben und gu thun im Stanbe find. Außer ben fieben Millionen Pfund

Sterling, welche England an Rußland zahlt, hat uns daffelbe zehn Millionen geboten, wenn wir das Syftem ändern wollten. Wir haben dieß Anerbieten mit der größten Berachtung zurudgewiesen, obschon unsere Finanzen sich in traurigem Zustande besinden."

In biefe Beit fallen auch bie erften Unterhandlungen Metternichs mit Rugland. Der Car Alexander batte in Wien ben Bunfc außern laffen, bag er einen öfterreichifchen Agenten gerne bei fich feben murbe. Metternich fragte gunachft bei Rapoleon an. Diefer zeigte fich einverftanben. Der Rangler beauftragte ben Baron von Lebzeltern nach Wilna abzugehen. Aber um ja freie Sand zu behalten, gab er ihm feine bestimmten Instruktionen mit auf ben Weg. Metternich befahl ibm : "ben ruffifden Raifer vor allen Dingen auszuhorchen, wie er über ben Frieden bente; zeige fich berfelbe geneigt mit Franfreich in Unterhandlungen zu treten. fo merbe bas Wiener Rabinet es übernehmen, bie Unterhandlungen in Gang zu bringen; von bestimmten Berpflichtungen gegen Rufland fonne jeboch Seitens bes Raifere (von Defterreich) vorläufig feine Rebe feyn." Als Graf Otto Aufflarungen über bie Inftruktionen bes Baron von Lebgeltern verlangte, ertheilte fie Metternich ohne Rudhalt. "Wir haben", fagte er (25. Januar 1813) "feine bestimmten Bunfte angegeben, ba folde fich fpater von felbft ergeben werben. Rechnen Sie auf une, wir werben nichts vernachläßigen". Um indeß bem frangofifchen Befandten offen ju betennen, wie Defterreich feine Stellung ansehe, fahrt Metternich fort: "Bon unserer Saltung hangt Alles ab; ber Raifer (Frang) hat die Aufftellung von 100,000 Mann befohlen. Berührt ber Rrieg öfterreicifche Intereffen, fo werben wir nicht mit 30,000 Mann, fonbern mit gesammter Rraft gegen bie Ruffen ruden. Inzwischen wird unfere verftartte Urmee in Galigien binreichen, ben Ruffen Refpett einzuflößen." Dit mehr Offenheit ift wohl felten ein Staatsmann gu Bert gegangen wie bier Metternich. Es lag aber in Rapoleon's Charafter, daß er fremde Willensäußerungen verachtete: unerklärlich bleibt es wenigstens, wie er nach folder offenen Sprache Desterreichs Einfluß noch ignoriren konnte. Er sah in Desterreich weiter nichts als die "Hulfsmacht, die seinem Winke folgen werde". Diese Kurzsichtigkeit hat seine Ratastrophe beschleunigt.

Daß Napoleon wieberholt über bie Stellung aufgeflärt morben, welche Metternich einzunehmen beschloffen, erhellt am beutlichften aus bem Schreiben, welches Raifer Frang (23. Jan. 1813) an feinen Schwiegersohn nach Paris fanbte. "3ch fenne", heißt es barin, "bie Buniche meiner Bolfer, bie Ausbehnung ber Opfer, Die ich ihnen auferlegen fann; fie burfen groß und gablreich fenn, wenn ihr 3med ber allgemeine Friede ift. Es gibt zwei Bege, zu biefem Frieden ju gelangen; ben ber lleberrebung: ich werbe nichts verfaumen, bei England und Rugland biefem Mittel Gingang ju verichaffen - und ben ber impofanten Saltung einer intervenirenden Macht. 3ch habe Befehl gegeben, meine Armee auf 100,000 Mann ju bringen. Diefe Streitfrafte werben ben Rriegeschauplat von meinen Staaten fernhalten und bem Feinde imponiren." Rach folden Andeutungen batte Rapoleon bie Freundschaft Defterreichs fuchen muffen, ftatt es verächtlich über bie Schultern anguseben. Wichtig aber find alle biefe Bemerfungen fur Colde, welche feither glaubten, Defterreich habe in ben erften Monaten bes 3. 1813 Franfreich über feine mabren Abfichten taufden wollen. Defterreich fagt offen: es gebore weber ber einen noch ber anberen Bartei an; feine einzige Absicht fei ber Kriebe, biefen berbeiführen, fei es mit Aufwendung aller feiner Streitfrafte entschloffen. Das mar gerade fo viel gefagt, ale: wer gegen ben Frieden ift, ift gegen mich. Bedurfte Rapoleon noch mehr, um fich Defterreich ju nabern? Aber ber Stoly bes Usurpators vermied jeben Schein einer Gefälligfeit. Dit bem Somerte wollte er breinhautn, aber er wollte feinen Frieben. And in einem auberen Schriftftude aus biefen Tagen

th bentlich die Tenbeng ber öfterreichifden Bolitit (nach einem bauerhaften Frieden) ausgebrudt. Unter bem 11. Februat 1813 erließ namlich ber Rangler Ugarte auf bie Beifung Metternichs bin an bie fammtlichen beutschen Provinzen ber ofterreichischen Monarchie einen Aufruf, worin er bie Bermehrung ber Armee forbert und alfo begrundet: "Radbem", heißt es barin, "ber Rrieg mit feinen verheerenden Folgen fich ber Grenze ber faiferlichen Erblande genähert, genuge bie Aufstellung eines Observationscorps nicht mehr. Eine Bermehrung ber vorhandenen Streitfrafte fei ber eigenen Sicherheit willen geboten. Aber noch eine bobere Rudficht malte ob: es fei bie bes Friebens. erfte Beburfnig aller europäischen Staaten fei gegenwartig Rube." Ein Friebe, beißt es bann mit ausbrudlichen Borten, "welcher in feinen Grundlagen bie Burgichaft feiner Daner trägt, ift bas Biel ber thatigften Bestrebungen Gr. f. f. Dajeftat. Aber auch jur Erreichung biefes heilfamen Bieles muß Defterreich in einer ben Beitumftanben angemeffenen Militarverfaffung ericheinen. Diefe Dacht wirb, wenn gegen beffere Erwartung bas Unternehmen nicht mit Erfolg gefront fenn follte, ben Schauplat bes Rrieges auch noch ferner auf die wirksamfte Beise von ben Grenzen ber Monarchie entfernt halten." Auch in Diesem Aftenftude fpricht fich bie Bolitit Defterreiche beutlich genug Metternich verlangt ben Frieben, aber einen Frieben; ber in feinen Grundlagen bie Burgichaft feiner Dauer tragt.

Metternich wandte um diese Zeit Alles an, Europa vor bem neuen Ausbruche ber Kriegssurie zu bewahren und Rapoleon gunstig für den Frieden zu stimmen. Er ist sogar bereit, mit Frankreich zu gehen, wenn dieses ernstlich und ohne Hinterhalt den Frieden sucht. In dieser Hinsicht erscheint ihm das Bundnis mit Frankreich als ein Bedürsnis. "Unser Bundnis mit Frankreich", äußert der Staatskanzler (16. Febr. 1813) gegen den französischen Gefandten Otto, "ift und so nothwendig, daß wenn Sie es heute brächen,

wir Ihnen morgen vorschlagen murben, es auf benfelben Bebingungen wieber aufzurichten. Frankreich hat uns viel bes liebels jugefügt, allein es liegt in unferem Intereffe, bas Bergangene ju vergeffen. Wir wollen ibm in ber gegen. wartigen Beit nuglich fenn, weil es uns ju anderer Beit benfelben Dienft leiften fann. Diefes Bundniß ift nicht bas Ergebniß eines Rrieges noch bie laftige Bebingung eines Briedensichluffes, wie ber jn Tilfit; es ift aus reiflicher Ermägung bervorgegangen und wurde durch allmählige und freiwillige Unnaberung vorbereitet. Rehmen Gie es boch als eine Thatfache und ale unbestreitbare Babrheit, bag mir nur Guer Bestes wollen, bag mir Franfreich jest nicht mehr fürchten, fondern die Ruffen, beren Dacht Guer Raifer felbit burch fortmabrenbe Bugeftanbniffe vermehrt bat." Bir haben feine Urfache, biefen Auslaffungen Metternich's ju mistrauen. Mirgende find wir bis jest einer Thatfache begegnet, welche barauf binbeutete, bag Metternich gefonnen fei, Frankreich leichtfinnig und ohne Beiteres im Stiche gu laffen. Berfteht fic Franfreich du einem allgemeinen Frieden, fo bleibt Metternic nach wie vor Frankreichs Freund. Das ift bas Alpha und Omega ber öfterreichischen Bolitif 1813.

Diese Sehnsucht nach einem allgemeinen Frieden wird burch folgende Thatsachen mehr begründet.

Man hat vielfach behauptet, Desterreich habe ichon zu Anfang bes Jahres 1813 im besten Einverständnisse mit Rußland gestanden, seine ganze Rolle sei ihm von Rußland vorgezeichnet gewesen. Diese Ansicht zu entkräften, sei es uns gestattet, nur Ein Beispiel anzusühren, das jedoch zur Genüge beweist, daß Desterreich zu Ansang des J. 1813 noch lange nicht der "intime Freund" Rußlands war, als welcher es so start verschrieen wird. Es ist die polnische Frage.

Im Großherzogthum Warschau rührte sich (wir faffen und furg) nach ber ruffischen Campagne eine abelige Partei, welche auf bie Wieberherstellung Polens unter ruffischer Oberhoheit hinarbeitete. Ihr haupt war ber Fürft Czarto. rpofi. Diefer richtete an ben Raifer Alexander (27. Dez. 1812) ein Schreiben, morin es u. A. heißt: "Die 3dee, ein felbftftanbiges polnifches Reich ju grunden, fei eine ber erbabenften in ber Beschichte. Der bochbergige Charafter Alexanders fei vor Anderen bagu ausersehen, Diese 3dee in die Birf. lichfeit ju führen. 3mar fei von manchen Seiten Wideripruch ju fürchten: benn Breugen und Defterreich fonnte es nicht angenehm febn, fich Brovingen beraubt zu feben, Die fie ebebem wiberrechtlich an fich geriffen. Aber es werbe bem Raifer (Alexander) nicht ichwer fallen, biefen Widerspruch ju besiegen: er fep bei seinem Borgeben ber freudigen Buftimmung aller polnischen Provinzen gewiß." Der Kurft ichließt mit ben Borten: "Wenn Ew. Dajeftat une bie Sand reichen, werbe ich die Freude meiner Laubsleute, wenn Sie uns jurudftogen, ihre Befummernig und ihre Berzweiflung vollständig theilen."

Der Raifer Alerander ließ mit ber Antwort hierauf nicht lange warten. Schon unter bem 13. Januar 1813 richtete er ein eigenhandiges Schreiben an den gurften Caartorpeli. In bemfelben bemerkt er: wie er allegeit bie freundschaftlichften Befinnungen gegen Bolen gebegt babe und bas Mögliche aufbieten werbe, jur Reconstruction bes Reiches etwas beigutragen; er werbe nichts verfaumen, fich ben Bolen geneigt ju zeigen. Der gegenwärtige Feldzug fei jum Ruhme Rußlands ausgefallen und die Feinde murben es mohl nicht magen, jum zweitenmale einen folden Ginbruch ju unternehmen. Go fei freilich bie Belegenheit febr gunftig. eine Reconstruttion Bolens ju benten. Die Reconstruttion fei immer feine Lieblingsibee gemefen. Doch wolle er nicht verheimlichen, daß fich berfelben mancherlei Schwierigkeiten entgegen ftellten. Daß fich die Bolen fo jahlreich an Napoleon jur Befampfung Ruflands angefoloffen, habe bei ben Ruffen bofes Blut gefest. Doch werbe fich biefe Feindschaft legen, wenn die Bolen jest bewiesen, bag es ihnen Ernft fei, bie

Rapoleonische Oberherrschaft zu beseitigen. "Gine verfrubte Beröffentlichung meiner Abfichten jeboch", heißt es bann, "in Betreff Bolens murbe Defterreich und Breugen vollständig Franfreich in die Urme werfen; bieß zu verhindern ift wefentlich, und zwar um fo mehr, ale biefe beiden Dachte mir bereits bie beste Beneigtheit bezeugten. Diefe Schwierigfeiten merben burd Beisheit und Rlugheit besiegt werben; allein ich bebarf bagu Ihrer und Ihrer Landsleute Sulfe. Es ift nothwendig, daß Sie felbft mich babei unterftugen, ben Ruffen Befchmad an meinen Planen beigubringen; und bag Gie bie Borliebe rechtfertigen, welche ich, wie man weiß, fur bie Bolen und ihre Lieblingsidee bege. Segen Sie einiges Bertrauen in mich, in meinen Charafter, in meine Grundfate. und Ihre Soffnungen werben nicht getäuscht merben. In bem Dage, wie bie militarifchen Erfolge bervortreten, werben Sie feben, bis ju welchem Grabe mir bie Intereffen Ihres Baterlandes theuer find und wie treu ich meinen alten Ibeen bin."

Im weiteren Berlaufe biefes merkwurdigen Aftenftudes fest ber Raifer Alexander bem polnischen Fürften auseinander, baß eine Bereinigung von Litthauen, Bolhynien und Bodolien mit ben polnischen Weichselprovingen nicht wohl ftattbaft fei; benn jene ganber betrachteten fich bereits als ruffifc und wurden in eine Auflöfung biefes Banbes auch nicht leicht willigen. Das hindere jedoch nicht, bag Furft Czartoryefi an ber Reconftruftion ber polnischen Beichfelprovingen arbeite. Bunachft aber möchten bie Bolen einen guten Billen zeigen, indem fie ein heer aufftellten, um Rapoleon befriegen ju belfen. Daran febe man, baß fie eine Ration feien und einen nationalen Sinn zu befunden die Absicht hatten. "Bas ein unauflösliches Banb", beißt es am Schluffe, "amifchen ben Bolen und mir befestigen murbe, mare ein nach ber Befegung bes Landes gefchloffenes Bundnig. Dann murbe ich mich von Seiten bes ruffifden Reiches für ermächtiget halten, bie gebeiligte Berpflichtung ju übernehmen, bie Baffen nicht eher nieberzulegen, als bis bie Hoffnungen ber Polen erfüllt waren, weil die Polen Angesichts Europa's und der Welt gezeigt hatten, daß sie ihr ganzes Vertrauen in mich gesetzt hatten, und es ist niemals vergeblich gewesen, wenn man Bertrauen zu meiner Rechtlichfeit hatte."

Diese Correspondenz zwischen bem Fürsten Czartorpsti und Alexander mar ben Defterreichern in die Sande gefallen. Schwarzenberg begnügte fic, Abidrift von ben einzelnen Aftenftuden ju nehmen und ließ ben Agenten alsbann wieber paffiren. So wurde man gleich von vornherein in Bien unterrichtet über bas, mas fich in Bolen (b. h. in bem Große bergogthum Barichan, wozu feit bem Wiener Frieden von 1809 auch Defterreich fein Quotum : Weftgaligien und Rratan gestellt batte) entwidelte. Run war Metternich nicht geneigt. bas übrige Baligien abzutreten, um baburch ein polnisches Ronigreich unter Bormundichaft bes Czaren Alexander errichten ju belfen. Er mar überhaupt gegen jede Ermerbung, welche Rufland an ber Beichfel machte. Denn er fab barin mit Recht eine Befahr, welche junachft Defterreich bebrobte. In biefem Sinne fpricht er fich auch gegen ben frangofischen Befandten Otto (18. Februar 1813) aus: "Wir verlangen", fagt er, "ben Frieden; aber biejenigen vertennen unfere Abfichten, welche glauben, bag wir hierbei Rugland begunftigen wollten. Das wird nie geschehen. Rugland ift unfer naturlicher Feind; es begunftigen, hieße bas Gleichgewicht in Europa, bas ohnehin icon mehr als bebroht ift, gang in Befahr bringen. Diefes Gleichgewicht ift tein Birngespinuft, wie man vielfach behauptet hat, es ift eine Rothwendigkeit und wird die Grundlage ber Bolitif Defterreichs bilben. Run bat Rugland in ben letten Jahren Fortschritte gemacht, welche bebenflich find. Es bat Riefenschritte jur herrschaft gethan und feinen 3med in ben einschmeichelnbften Formen erreicht. Es hat fich weit mehr Land ale Frankreich angeeignet und mußte babei feine Ehrsucht fo geschickt ju verbergen, bag die Bolfer, weit entfernt es ju haffen, bemfelben

noch vielmehr für die Unterbrudung fich bautbar bezeigen. Schließe Frankreich Friede, so werbe es bas brobenbe Uebergewicht Rußlands weit eher beseitigen, als selbst burch die Erobernngen eines gludlichen Feldzuges".

Dieß find die wichtigen Anslaffungen Metterniche, foweit fie bas Borgeben Ruflands 1813 betreffen. Das ftebt ungweifelhaft feft: Metternich farchtete 1813 Rufland ebenfo febr, vielleicht noch mehr als Frankreich. Babrent feit 1792 bie übrigen großen Continentalmachte (Defterreich und Breußen) an Macht und Ginfluß mehr und mehr in ben Rriegen gegen Frantreich einbußten, wuchs Rufland an allen Orten: im Suben gegen bie Turfei, an ber Beichfel gegen Bolen, im Rorben gegen Schweben; von bem "verbundeten" Brenfen nahm es 1807 ben Rreis Bjalpftod, von Defterreich 1809 ben Rreis Tarnopol. Co war es naturlich, bag Metternich fich nichts Gutes verfah, ale Alexander 1813 von einer Bieberberftellung Bolens unter ruffifchem Schupe rebete. Er mißtraute ber ruffifden Politif. 218 fich in ben erften Monaten bes Jahres 1813 bie ruffifchen Runbgebungen in Bolen auffallend mehrten, angerte Metternich gang unverbolen: wenn Rufland ju einer Bieberherftellung Bolens im Ernfte entschloffen fei, fo febe fich bas Wiener Rabinet genothigt, einer folden mit Waffengewalt entgegen ju treten.

So war die entente cordiale zwischen Rußland und Desterreich bei Beginn bes 3. 1813, von ber in ben historischen Büchern gur Manches zu lesen gewesen. Das Benehmen Metternichs in jener Zeit läßt sich in wenige Worte zusstammenfassen. Er mißtraute Frankreich und mißtraute Rußland: die Politif beider Mächte war aggressiver Ratur. Bon Napoleon erwartete Metternich trot ber Berschwägerung nichts Gutes, von Rußland kounte er nach den letten Kriegen in Folge der Traditionen der Catharinischen Politif keine ausrichtige Freundschaft erwarten. Wohin Metternich 1813 ausschaute, lief er Gefahr, einem Bentelustigen in die Hände zu sauf fallen. Half er Rapoleon das zwischen Elbe und Weichsele

an die Ruffen Berforene gurud erobern, fo festigte er einen Berrider, beffen gannen unberechenbar maren wie bas Benie, bem fie bienten; ichlug er fich ohne Beiteres auf bie Seite Ruglands, fo unterftuste er eine Bolitif, bie auf nichts Geringeres ausging, als fruber ober fpater Diftator in Europa ju werben. So finden wir es febr natürlich, bag Metternich 1813 ben Frieben unter allen Umftanben, als Beiden auf feine gabne fdrieb. Diefer Friebe, wie ibn Metternich wollte, batte bie brudenbe llebermacht Rapoleons im bentichen Reiche befeitigt - er batte aber auch bas brobende Hebergewicht Ruflands fur fpatere Jahrzehnte aus unferen bentiden Ganen fern gehalten. Roch wußte Metternich ju Unfang bee Jahres 1813 nicht, auf welcher Seite er einft fteben wurde: er mar bereit, mit Rapoleon ju geben, wenn biefer bem Frieden Conceffionen brachte; er mar aber auch mit bemfelben Ernfte bereit, fic auf bie Seite ber Berbunbeten zu ichlagen, wenn Rapoleon auf ber Beltenbmachung feines Ginfluffes jenseits ber Elbe mit Eigenfinn beftanb. Das that Rapoleon: und fo ift Metternich fpater nolens volens ein Sulfegenoffe Ruglande geworben. Aber burchaus ehrenhaft ift und bleibt biefe Bolitif, um fo ehrenhafter, weil fie unter allen Umftanben Unbantbarfeit im Gefolge hatte.

Als es Metternich (Februar 1813) nicht gelingen wollte, Rapoleon durch freundliches Entgegenkommen zum Frieden zu bewegen, versuchte er ihn einzuschücktern. Er machte ihm bange vor der neuen Campagne. In einem Schreiben an den Grafen Bubna, bestimmt für den Herzog von Bassano, heißt es (18. Februar): "Wir würdigen vollfommen die wirklichen Streitkräfte Frankreichs. Handelte es sich nur um eine Berechnung der materiellen Mittel, würden wir über die Zufunft anders urtheilen; allein wir müssen vor Allem die moralische Stellung der Fürsten und Bölfer in Anschlag bringen. Die kolossasse der Begebenheit der modernen Geschichte liegt vor uns. Bisher waren alle Unternehmungen Napoleon's vom Gelingen gekrönt; von diesem Standpunkte aus

muß man ben Einbruck beurtheilen, ben auf alle Bölfer bas fürchterliche Enbe bes lepten Feldzuges machen mußte. Man muß in Berlin ober in Wien sepn, um die hestige Aufregung zu beurtheilen, welche in den Ländern zwischen der Weichsel und dem Rheine herrscht. Möge sich der Herzog von Bassand nur einmal außerhalb Paris umsehen. Der Friede ist unter allen Umständen nothwendig, um Europa vor Ungluck zu bewahren." Also Metternich.

Wir finden bis jest nirgends eine Andeutung, bag es Metternich mit Teinen Eröffnungen gegen Franfreich nicht Eruft gemefen, baß er mit feinen mabren Abfichten gurud. gehalten; welchen Borwurf bie meiften Siftorifer ber Reugeit Defterreich gemacht. Metternich hat bas frangofifche Rabinet mehr als genug aufgeflart. Roch ben 17. Februar fagt er ju bem frangofifden Gefanbten : "Wir haben von ber Ration neue Opfer verlangt; babei mar es von Bichtigfeit, fie über amei wesentliche Buntte aufzuflaren; ber eine, bag unfer Bundniß mit Frankreich unerschütterlich ift, bas aubere, bag wir maffuen, um einen allgemeinen Frieden ju erzielen." Sollten benn Napoleon und feine Diplomatie fo bornirt gewesen fenn, ben mabren Sinn biefer Busammenftellung ju verfennen ? Metternich will ber Bundesgenoffe Frankreichs bleiben, aber - ber allgemeine Friede muß ju Stande tommen; beghalb nur bat er gemaffnet. Bierin liegt, bag bas bochte Biel ber öfterreichischen Bolitif ber allgemeine Friebe ift, mithin bie öfterreichischen Streitfrafte fich gegen Den wenden, welcher biefem allgemeinen Frieden entgegen ift. Un ben Grafen Bubna fdreibt Metternich in bemfelben Sinne (18. Februar): "Gegenwärtig ift bas einzige Mittel, bem Unglud Europas ju fteuern, ein allgemeiner Friede, wenn England bingutritt; wenn nicht, ein festländischer Friede. Um besten laffen fic biefe Berbaltniffe auf einem Congreffe verhandeln, zu welchem Bevollmächtigte Kranfreichs, Defterreichs, ber boben Pforte, Ruflands und Englands eingelaben merben."

In biefe Beit fallt bie Senbung Schwarzenberge nach

Baris. Ueber seine Instruktionen außert sich Metternich (Marg 1813) gegen Otto alfo: "Diese Miffion wird einen boppelten 3med erfüllen: Paris über ben mabren Stand ber Dinge aufflaren und Europa bie Dispositionen bes ofterreicifchen Rabinets fundgeben, inbem baffelbe ben Befehlehaber feines Bulfecorps nach Baris fchidt, um bort bie Befehle feines Chefe entgegen ju nehmen." Bas Detternich bier fagte, mar in biplomatische Keinbeit eingefleibet. Denn Somargenberg felbft fpricht fich beutlich gegen ben frangofischen Befandten in Munchen alfo aus: "Was uns jest Roth thut, ift ber Friede, ich werbe Alles aufbieten, um ben Raifer bagu ju bewegen. 36 beforge, er wird bavon nicht wollen fprechen boren, bevor er nicht die Waffen wieder ergriffen hat. Und wenn er fich nun in einen neuen Feldzug verwickelt haben wirb, was wird bas Enbe bavon fenn? Reue Unfalle fonnen Alles gefährben, gludliche Erfolge fonnen ihn zu weit führen. Ift Franfreich nicht groß genug, nicht ftart genug innerhalb feiner Rheingrenze, um ju feinem Ginfluffe in Dentschland noch andere Titel ju beburfen, ale bie, welche feiner Dachtftellung felbft angehoren? Die Banfeftabte muffen wieder frei werben, man verzichte auf Juhrien, Die Farften Deutschlands muffen unabhangig fenn, ber gegenwärtige Buftand barf nicht bleiben. Defterreich will nur mit einer Bermittlung jum Beil und ju Gunften Franfreiche bagwifden treten. 11m ju einem allgemeinen Frieden ju gelangen, an welchem auch England fich betheiliget, muß ber Raifer Rapoleon Opfer bringen." Wenn auch bie Inftruftionen Schwarzenbergs nicht in biefe kategorische Form gebracht waren, fo follte boch ber Felbmarfchall vor Allem bem Buftanbetommen eines allgemeinen Friebens an ber Seine bas Bort reben. Daß biefer Friede mit Darbringung von Opfern fur Franfreich verfnupft fei, lag auf ber Sand. Das mußte Rapoleon und beghalb zogerte er, bie Propositionen Schwarzenberge entgegen ju nehmen. Sein unbeugsamer Starrfinn ftraubte fich gegen jebe, auch bie fleinfte Conceffion. Ale bie Minister unter bem Borsite bes Kaisers zusammentraten, bie Sendung bes Feldmarschalls in Berathung zu nehmen, fragte Napoleon auch Talleprand nach seiner Meinung. Dieser sagte: "man werbe wohl thun, Frieden zu schließen, so lange man einige angenehme Effekten in der Hand habe." Ebenso dachten die übrigen Minister, aber keiner wagte, sich zu äußern. Napoleon schnitt ein grimmiges Gesicht, klopste an seine Schwert und jagte die Minister auseinander. "Reine Bedingungen!" war seine Devise.

Danach fiel auch bie Untwort an ben Felbmaricall Chwarzenberg aus. Rapoleon hatte einen folden Abiden gu unterhandeln, baß er biefen nur ein einzigesmal gur Andieng vor fich ließ. Er forberte vorher von bem Rriegs. Minifter fofortigen Bericht, wie weit bie Ruftungen vorgerudt Danach follte fich bie Untwort an ben öfterreichischen Botidgafter richten. 218 ber Rriegsminifter mit Rambaft. machung ber Divifionen bem Raifer erflarte, bag bereits 120,000 Mann theils auf bem Mariche nach bem Rheine feien, theils icon biefen Strom überfcritten batten; bag in weiteren vier Bochen 100,000 Mann folgen murben, fullte fich die Seele bes Eroberere mit ftolger Freude. "Reinen Frieden !" rief er; und ließ ben Minifter bes Auswartigen au fich befcheiben. Der Bergog von Baffano erfchien. "36 werbe ben öfterreicisichen Botichafter empfangen", fagte er, "aber nicht um feine Friedenspropositionen entgegen zu nehmen. 3d will feinen Frieden ber Franfreich erniedrigt. Geben Sie bem Botichafter ben Beideib, bag ce jest nicht an ber Beit fei, in biplomatifche Correspondenzen zu treten, wo meine Regimenter mariciren. Defterreich hat im vorigen Jahre mit mir ein Bundniß geschloffen und biefes gilt noch bis In Diefem Bertrage hat fich Defterreich verpflichtet, ben gegenwärtigen Beftanb bes frangofifden Raiferreiches aufrecht zu erhalten. Sagen Sie bas Schwarzenberg und beißen Gie ihn fein Bulfecorps bereit halten, um mit mir gegen bie Ruffen und Preußen ju marfdiren." 216 fpater

Sowarzenberg zur Aubienz vorgelaffen wurde, ließ fich Rapoleon in feine nabere Besprechung ber politischen Lage ein. wie ber Botichafter vermuthet hatte. Mit faltem Tone fagte ber Imperator: "Feldmaricall, ich werde mahriceinlich amifchen bem 22. und 25. April abreisen. 3ch werbe 3brem Stellvertreter, bem General Frimont, Befehl zuschiden, ben Baffenftillftand, ben Sie abgeschloffen haben, ju fundigen. 3ch werbe mich in ben ersten Tagen bes Dai auf bem rechten Ufer ber Elbe mit 300,000 Mann befinden; Defterreich fann feine Armee bei Rrafau auf 150,000 Mann bringen, mabrent es ju berfelben Beit 30-40,000 Mann in Bohmen gufammengiebt. Un bemfelben Tage, an welchem ich an ber Elbe eintreffe, werben wir gemeinschaftlich auf bie Ruffen losgeben. Dieß ift ber Weg, wie wir Europa ben Frieden geben werben." Damit wandte ber Imperator bem verdusten Relb. maricall ben Ruden und verschwand im Rabinet, feinen Minifter bes Auswärtigen bebeutenb, bas Beitere mit bem Botichafter ju vereinbaren.

Um folgenden Tage (15. April) reiste Rapoleon zur Armee ab. Die Miffion Schwarzenbergs war miggludt, bie Waffen follten entscheiben. Ehe auch Schwarzenberg Baris perließ, übergab er bem frangofischen Minifter bes Auswartigen eine Rote, worin auf's neue bem Frieben bas Wort geredet wurde. Der Bang ber Ereigniffe (bieß es) habe fic veranbert, so bag ber Raiser von Defterreich nicht mehr als bloße Sulfemacht am Rriege gegen Rugland und Breugen Theil nehmen tonne. Defterreich fei bereit, ben Bertrag ben beutigen Berhaltniffen entsprechend ju andern, und werde selbft mit Aufbietung ber gefammten Rraft bann für einen beilfamen Frieden einstehen. "Die öfterreichische Ration", beißt es u. A., "burch jahrelanges Unglud erschöpft, hatte nur Ginen Bunfch: ben nach Rube, wodurch es ber Regierung gestattet wurbe, frühere Leiben ju beilen, Ordnung in ben Finangen bergu-Rellen und ben ehemaligen Boblftanb, beffen bas Bolf feit langer Beit fich nicht mehr erfreut, gurudgurufen. Das

Bundniß mit Frankreich follte alle jene hoffnungen erfullen und nur unter biefem Gefichtspuntte fonnte nach einer langen Reihe von Leiben biefe neue Ordnung ber Dinge popular merben. - Die Greigniffe bes letten Feldzugs haben alle Berechnungen getanicht. Der Raifer, welcher nur ftellenweis an biefem Rriege fich ju betheiligen gebachte, fieht mit einemmale bie Grengen feiner Staaten in weiter Ausbehnung be-Trop ber großen Berlegenheiten im Buftanbe ber Binangen verlangen bie Umftanbe gebieterifch eine bebeutenbe Streitmacht in's gelb ju ftellen; ber Raifer fieht fich gegmungen, Buflucht zu feinen Bolfern zu nehmen. Unftatt ber Rube, welche man ihnen als bie einzige Frucht ber neuen Ordnung ber Dinge versprach, fundigt ihnen Alles einen allgemeinen Rrieg an. Bei biefer Sachlage bleibt bem Raifer nichts anberes übrig, ale ben guten Billen ber Ration gu iconen, welcher bie toftbare Grunblage feiner Bulfequellen Ilm bieß ju erreichen, gibt es fur ihn nur ein Mittel: ju erflären, bag er rufte, um ju einem fonellen unb fichern Frieben ju gelangen."

Das war eine Sprache, wie fie Frankreich feit Langem nicht gehört. Defterreich, bas zeigte fich flar, mar entschloffen im Intereffe eines allgemeinen Friedens bie größten Opfer gu bringen. Dit Sohn begegnete Rapoleon bem freundlichen Entgegenkommen Defterreichs. Der Ugurpator batte fich bie Freundschaft feines Schwiegervaters mit Abficht verfcherzt. nach Befanntwerben ber ichimpflichen Aufnahme Schwarzenberg's in Baris, befahl Metternich bem General Frimont : ben Ruffen ben Baffenftillftand nicht zu fundigen. jebe Feinbfeligfeit gu meiben und weitere Befehle abzumarten. Das fam Rapoleon unerwartet: er munichte febnlichft eine Diversion Seitens ber Defterreicher gegen bie Ruffen von Galigien aus. Er ließ burch feinen Gefandten in Bien, Grafen Narbonne (Otto war wegen feiner "Unfabigfeit" abberufen), Borftellungen bei Metternich (21. April) machen. "Ce. Majeftat (Rapoleon) habe bereits an Schwarzenberg

in Baris die Orbre ertheilt, burch General Frimont ben Ruffen ben Waffenstillftand zu fundigen; biefe Orbre fei auch noch besonders an Frimont burch ben Raiser gefommen; ftatt beffen habe fich Frimont gurudgezogen. Es icheine, bag bie Befeble bes Raifere nicht vollzogen werben follten und bag Defterreich absichtlich verfaume, Die Feindfeligfeiten gegen Die Ruffen, wie es bod ber Bertrag vom 14. Marg 1812 porfdreibe, ju eröffnen. Es fei Gr. Dajeftat (Rapoleon) nur ermunicht, wenn Defterreich ftatt mit 30,000 Mann mit feinen gefammten Streitfraften aufbreche: aber foldes tonne nur auf Grund jenes Bertrages geschehen. In biefem Bertrage fei ausbrudlich gefagt, daß bas öfterreichifche Salfecorps unter bem Befehle Gr. Majeftat ftebe. Defibalb fei Frimont fofort anguweisen, feinen Rudjug einzuftellen und angreifend gegen bie Ruffen vorzugeben." Auf biefe Rote. bie gerabe nicht in höflichem Tone abgefaßt mar, ermiberte Metternich: "Defterreich fei entschloffen, in bem neuen Feldauge mit 150,000 Mann in Galigien und Schlefien, 30 - 40,000 Mann in Bohmen ju erscheinen, um gemeinschaftlich mit jenen 300,000 Mann, welche Rapoleon führe, ju agiren - aber es fonne bas nicht ale Sulfemacht, fonbern ale vermittelnbe Dacht; es fei bas einzige Beftreben Defterreichs, einen Frieden zwischen ben habernben Barteien berbeizuführen, und wenn bas nicht gelange, als entscheibenbe Macht ben Ausschlag ju geben, b. b. ben Frieben au biftiren."

Napoleon verneinte Alles. Er verlangte, daß die öfterreichischen Regimenter unter seinem Befehle gegen die Russen zögen. So hat Napoleon absichtlich im J. 1813 ben Frieden hintertrieben, und zu diesem Zwede wollte er Desterreich willenlos in sein Schlepptau nehmen. Gibt es aber eine offnere Rolle, als die Metternich vom Dezember 1812 bis zum Mai 1813 spielte? Wohl hatte er im russischen Feldzuge 30,000 Desterreicher mit den Napoleonischen Massen marschiren lassen, aber ohne große ernstliche Absicht. Als ber Krieg zwischen Rapoleon und Rußland von neuem anszubrechen brobte (Frühjahr 1813), wirft sich Metternich als der Mann auf, der ohne Blutvergießen einen heilsamen Frieden zu Stande zu bringen wünscht. Rußland und Preußen waren zu diesem friedlichen Abschlusse einverstanden — nur Rapoleon widerstrebte. Offen sagte Metternich zu wiederholtenmalen, daß dann Desterreich nicht mit Frankreich gehen könne; diese Mahnung verhallte fruchtlos an Rapoleons Ohren. Mit Gewalt hat Rapoleon Desterreich zu den Wassen und gegen sich in die Schranken gerufen. Welch namenloses Elend, welche Ströme von Blut wären erspart worden, hätte der franksische Imperator auf die Borstellungen Metternichs hören wollen!

Der Schlachtengott follte entscheiben.

### LVI.

#### Bistorische Rovitäten.

Mahrens allgemeine Gefchichte. Im Auftrage bes mahrischen Lanbesausschuffes bargestellt von Dr. Beba Dubit, O. S. B. Bierter Band. Bom 3. 1173 bis jum 3. 1197. Mit zwei Beilagen und zwei Landfarten. Brunn 1865. 451 S. 8.

Wir hatten bereits mehrsach Gelegenheit, bem außerorbentlichen Forscherfleiß bes mährischen Benediftiners in
biesen Blättern bie verdiente Anerkennung zu zollen. Schon
liegt wieder eine neue Leistung bieses Historisers vor. Rachbem wir über die früheren Bande ber mahrischen Geschichte

bon Dr. Dubit regelmäßig Bericht erstattet, freuen wir uns um fo mehr bente bereits ben vierten Band gur Anzeige bringen gu fonnen, ba mit bem ichnellen Fortichreiten bes Bertes bie Burgichaft gegeben wird, bag bie ichwierigsten und biober bunfelften Abschnitte ber Gefchichte Mahrens burch bie grundlichen Forfdungen Dubite in bas Sochlicht gebracht werben. Und eben ber vorliegende Band ift hiefur ein fprechenber Beweis, indem fich hier ein ebenfo intereffanter als mufterhaft ansgearbeiteter Abschnitt über bie Culturzustanbe Mahrens vom 3. 906 bis 1197 finbet. Man fann benfelben als einen Glangpunkt bes gangen Bertes anfeben, ber um fo verbienftvoller ift, ale fur biefen Theil bis jest teine Borarbeit vorlag, ber Historiograph also bas Material fich eigentlich erft schaffen mußte.

Der neue Band enthält nun bas fünfte Buch ber ganzen Gefchichte: "Mähren ein bohmisches Theilfürstenthum, 1029 bis 1197", und gibt zuerst (Cap. VI) bie Lanbes- und Kirchengeschichte (S. 1—160), von ba an aber (Cap. VII) bie lehrreiche Darstellung ber Culturzustände.

Der Inhalt bes fechsten Capitels ift eine Reihenfolge unruhiger Rampfe, Theilungen und Thronftreitigfeiten, in welche bie gewaltige hand Raifer Friedrichs bes Rothbart mehrmale ordnend eingriff. Buerft unter Gobeslav II., ber 1173 bie Regierung bes bohmifden Reiche übernahm, mabrend fein jungerer Bruder Udalrich, Pring Bengel und Rourad III. Mahrens Berwalter wurden, "gubernatores", wie fie urfundlich bezeichnet find. Dann unter Bergog Friedrich, welcher, nachbem Sobeslav 1177 wieber entfest worden, vom Raifer mit Bohmen belehnt warb, wogegen fein von ben Großen bes Landes aufgestellter Rivale Bergog Otto auf bem Softag ju Regensburg (26. Sept. 1182) mit bem "ungetheilten Dahren ale Markgraf bee beil. romifden Reiche" betraut murbe. Richtebeftoweniger murbe Mahren fpater abermale und wieberholt unter bie Prempeliben getheilt. Erft mit bem Tobe bes folgenben Herzogs, Bifchof Beinrich von

Prag, 15. Juni 1197, trat ein Wenbepunkt in ber Geschichte Mährens ein, indem er die Beranlaffung ward, das Berbaltniß Mährens zu Böhmen und Deutschland fortan zu normiren, wie die Geschichte unter Bladislaw III. des Weiteren zeigt.

Unziehender, ale ber unruhige Berlauf ber politischen Bechselfalle in ben beiben Rachbarlanbern, ift fur uns bas fiebente Cavitel, welches bie Culturauftande vom 3. 906 bis 1197 auseinanberfest. Aus ben Geschichtsquellen biefer Beriobe wird junachft bie Orographie bes Landes mit feinen Fluffen und Bachen entwidelt, wird bie Colonisation beschrieben, werben Stragen, Mauthen, Marktplage, Dorfer, Burgen und Unfledlungen besprochen. Dit bem größten Intereffe wird aber ber Lefer bei ber belehrenden Auseinanderfepung verweilen, welche Dr. Dubit über Die Feldwirthschaft, Die Grengmarten, über Dag und Gewicht, über bas Bergbaumefen gibt, fowie über bas Sandwert, bas icon im eilften und amölften Jahrhundert in feinen Gewertschaften ber Urt entwidelt mar, bag mit Ausnahme ber Fleischer und Schneider bereits alle heutigen Sandwerfe vertreten maren; nur murben biefe nicht von freien fondern nur von "unterthanigen" Leuten ausgeabt. Es folgen bann Unfichluffe über bas Berhaltniß ber Stlaverei in Mabren, in beren Bereich auch die Diffethater fielen, bie von ben Juden erfauft und verfauft wurden! Ueber bie bem Bolfe verhaften Juben felbft findet man gleich. falls bemerkenswerthe Mittheilungen. Sierauf fommt ber Berfaffer auf bie Breife ber Guter und Lebensmittel, auf ben Arbeiter-Lobn, auf Gelb und Sandel ju fprechen. Mit biefem letteren fteht bann in unmittelbarer Berbindung bas " Deutschthum im ganbe", ein Capitel von intereffanten Aufschluffen. Dubit befpricht ferner noch bas Berhaltniß bes Regenten und ber Regierung, bes Abele und ber Beamten, bas Rriege. wefen, Gefete und Gewohnheiten, Immunitaten und bas baneliche Leben. Bon bier macht er ben Uebergang auf Runft und Wiffenicaft, ber fic aber auch ber Aberglaube anreiht. Gine Ueberficht bes firchlichen Lebens befchlieft bas trefflich ausgeführte Gulturbilb.

Die Beilage I gibt eine Uebersicht ber Bischöfe in Mahren, Beilage II die Stammtafel ber Premysliben bis 1200.

#### LVII.

# Mandgloffen zu bem Studentencongreß von Lüttich \*).

"Wir bekennen uns offen zum Materialismus. Wir sind Revolutionare, Socialisten, Atheisten. Rachdem wir die Austorität Gottes abgeschüttelt, wollen wir auch von keiner menschlichen Austorität etwas hören. Das ist die Wissenschaft ober sie ist nichts. Mit Gewalt muß man die Menschheit zum Fortschritte bringen; die rothe Fahne ist das wahre Bauner der Freiheit. Es lebe Danton, Marat, Robespierre und alle jene Helben des Jahres 93! Ihr Beispiel muß man befolgen, um den letzten Rest von Austorität abzuschaffen — sei's auch in Strömen von Blut!"

So spracen die Sohne ber "freien Wissenschaft." Habt ihr sie gehört, ihr französische Bourgeois, die ihr so unwillig an euren Retten zerret; ihr belgische Freimaurer, denen der Anblid eines katholischen Priesters Krämpse verursacht; ihr Liberale der deutschen Bundesstaaten, die ihr voll Sehnsucht über ben Rhein schaut, ob nicht balb der Mann an der Seine,

<sup>\*)</sup> Abgehalten am 29., 30. unb 31. Otigber 1865.

ber fein liberaler Strohmann zu werben Luft hat, vom Schauplat verschwindet!

"Wir find bie Berrn", fprachen bie Liberalen unter bem Bourgeois-Ronig Louis Philippe, ber ihnen feine Rrone verbankte und bafur ewige Rnechtschaft gelobte und hielt; "wir find die herrn", fo fprechen noch jest die Liberalen in Belgien unter bem vielgepriefenen Bepter bes "fchlauen" Leopold, "und gehört bie Rammer, und bie Befeggebungemafdine, uns gehören bie Memter und Burben bes Staats, uns bie Steuern und Geldmittel bes Landes, uns gehört auch bie Soule! Wir wollen nicht, bag bie Jugend in einem anderen Beifte, in anderen Grundfagen erzogen werbe, ale une genehm ift; Die heranwachsende Generation muß Alles unbebingt loben und bewundern lernen, mas wir gesprochen und gethan; baburd fichern wir und felbft bie Berrichaft fur bie Bufunft und unferen Thaten ewigen Radruhm. Wie wir felber nichts glauben als mas unferer Willfur genehm ift, fo barf auch die Schule nichts lehren als mas mir ihr vorzuforeiben geruben. Wie wir bie Befete mit ben humanften Rebensarten verfüßen, aber fo einzurichten verfteben, bag nur wir - bie Abvofaten, Fabrifauten, Borfenmanner und Capitaliften - burch fle im Befit ber Dacht und bes Reich. thums befdust werben, wie wir aber jeben, ber nicht gu unferer bevorzugten Rafte gebort, von aller Dacht, allem Einflug und Emportommen ausschließen: fo muß auch bie Soule, bie wir befolben, amar bie fconften Bbrafen gebrauchen von Freiheit, Fortidritt und Wiffenschaft, aber fic wohl huten, biefe Worte anbers als wir befehlen gu interpretiren. Behe bem Lehrer, ber eine objeftive Begrundung bes Rechts ju lehren und bie fur unfere Partei gefchaffenen Befete anzugreifen fich unterfteht! Daß ihr aber über Mangel an Freiheit euch nicht beflagen fonnt, fo erlauben wir euch, auf bie und verhaßte fatholifche Rirche ju ichmaben nach Bergendluft; Die Bapfte, Die Bifcofe und Briefter, Die Rlofter und alle Institute und Sandlungen ber Rirde burft und follet

ihr verhöhnen und laftern und taglich euern Big und Spott Ihr burft alles Beilige und Ehrmurbige, mas bem fatholischen Bolfe thener und unantaftbar erscheint, als Unfinn und Abermit und alberne Thorheit brandmarten; aber unfer golbenes Ralb bas wir aubeten, bie Grunbfate bie wir euch als Dogmata vorlegen, die Unfehlbarkeit ber liberalen Partei, welche bas Bepter führt, bie abfolute Bernunftigfeit ber Befete, welche mir geben, bie Berechtigung ber Reichen, ben Staat als ihre Domane zu betrachten und in feinem Reichthum ju fcwelgen, bas naturliche Belotenthum ber Armen, bie wir ju unfern 3meden ausbeuten, bie volltommene Rechtlofigfeit unferer politifchen Begner, bie wir au vernichten bestrebt find: all biefe Grundfage und Dogmata unferes Blaubens muffen ench beilig fenn; fobalb ihr fie nur burd ein Wort anzugreifen euch erfrechet, werfen mir end von euren Lehrftühlen berab und nehmen euch eure fette Befoldung! Und wenn ench biefes Daß von Freiheit noch nicht genügt, fo erlauben wir euch noch, ben hiftorischen Abel, bie Fürften, bie Ronige und Raifer, fie mogen perfonlich gut ober bofe, human ober graufam gefinnt fenn, ihre Regierung mag gefegnet und gludlich ober bas Gegentheil fenn, mit eurem Spott und Bohn gu besubeln und fie jum Begenftand bes Belächters ober bes Abicheu's ju machen. Denn wir erflaren jeben für einen Attentater an ber Majeftat unferer Bartei, ber auf Geschichte, Recht und Bertrag eine Macht grundet, bie wir nicht gnabigft ihm übertragen haben. Rur jene Fürften mußt ihr mit ben Pfeilen eures Spottes verschonen, welche nns unbedingt folgen, die uns als ihre Batrone betrachten und alle einflugreichen Stellen bes Landes uns überlaffen. Solde Fürften find une nicht binberlich; im Begentheil, burch ihren Ramen, ber auf bie ungebilbete und am alten Recht bangenbe Daffe noch immer großen Ginfluß ausübt, find wir gebedt und fonnen um fo leichter und ficherer unfere 3mede verfolgen, ber gangen Staatsgewalt uns bemächtigen, unfere Begnet als Hodverrather brandmarten und unfere Theorien burchführen."

So spracet ibr ju euren Lehrern, ihr Liberale Frankreichs und Belgiens, als ihr burch Lift und Berleumbung, burch Intriguen und offene Gewalt euch ber Regierung bemachtigt hattet. Dach eurem Grundfas "Freiheit fur uns, Rnechtschaft fur unfere Begner!" habt ihr bie Rirche aus euren Schulen vollständig verftoßen, habt Staatsichulen gefcaffen und Millionen bafur bewilligt; ihr babt, um eure geiftesverwandten Lehrer und Professoren besto fefter in euer Intereffe ju gieben, glanzende Befoldungen gefcaffen aus bem Staatsichat, ber jum größten Theil mit ben Steuern ber driftlichen Burger und Bauern gefüllt war. Und nun fowelgte ener Berg in Jubel, benn ihr glaubtet nicht bloß ber Begenwart, fondern auch ber Bufunft verfichert ju febn! -Aber nicht zufrieden, die Schulen zu Diffionsanftalten eurer Barteigwede ju machen, betratet ibr auch noch eine andere Bahn, um eure Partei ju verherrlichen und eure Grundfage in bie weitesten Rreise au tragen : ibr bemächtigtet euch ber Breffe; und burd Buder und Zeitungen, burd Bampblete und Plafate, burch Spottverse und Carrifaturen suchtet ibr eure Begner auch moralisch zu tobten und jeben Berfuch, eure Allmacht zu brechen, ale Bahufinn erfcheinen zu laffen. Dit biefen Waffen feib ihr eingebrungen in bie Balafte ber Burften, aber and in die Sutten ber Urmen und in bie Wertstätten ber Arbeiter: überall habt ihr cure Grundfage verbreitet und fühltet euch gludlich, bag man euch fo aufmertfam borte.

Ja sie haben euch gehört, eure Arbeiter, die ihr schon so lange als rechtlose Paria's behandelt und aus beren Schweiß und Blut ihr eure Paläste und Landhäuser und euren Thron in den Rammern gebaut habt; sie haben eure Lehren — ihr habt es ja so gewollt — ihrem Geiste tief eingeprägt: aber sie machen eine andere Anwendung davon, als ihr ihnen gezeigt! "Wenn die Auftorität Gottes", sagen sie, "abgeschafft ist, warum sollen wir uns der Austorität des von unsern Herrn angebeteten goldenen Ralbes unterwerfen? Ift es nicht ver-

nunftiger und confequenter, jebe Auftoritat abzuschaffen und bie pure Gewalt gur herricaft gu bringen? Und wenn bie Dajoritateregierung bie befte Staatsform fenn foll, wie unfere herrn uns taglich verfichern, warum follten benn wir für immer biefe Majoritat gegen uns haben? Bablen wir unfere Ropfe, fo finden wir ja, bag unfer Stand, bie Arbeiter und die Urmen, bei weitem ber gahlreichste ift; barum verlangen wir bas gleiche Wahlrecht wie andere Burger, ba boch alle Burger vor bem Gefete gleich find! Dann werben wir bie Majoritat bilben und bie Befete, bie lange genug unfere Bebruder gefdutt, ju unfern Gunften einrichten. endlich ber Staat die Domane ber herrichenben Claffe fenn barf, wie er es in ber That fur bie liberale Bartei ift, bie alle Memter und Gelbquellen unter fich theilt, marum follten wir fo uneigennutig und gutmuthig febn, im Befit ber Rammermajorität die Aemter, Capitalien, Steuern und Ginfunfte bes Staats nicht auch fur uns in Unfpruch ju nehmen ? Und wenn ber Staat auch bie Armenpflege in ben Rreis feiner Befugniffe gieht und ber Rirche auch biefes Recht raubt, fo hat er offenbar auch bie Bflicht, fur bie Urmen gu forgen und, in Ermangelung freiwilliger Gaben barmherziger Ditburger, aus bem Staatsichat bie Mittel ju icopfen; ber Staat nehme und alfo bie Pflege und Erziehung unferer Rinder ab und errichte in jeber Gemeinde ein von ihm botirtes Inftitut fur bie Rinder ber Urmen, benn fo wenig wir burd unfere Armuth entehrt ju fenn glauben, ebenfo wenig fonnen wir jugeben, bag unfere Rinber burch unfere Urmuth einer forgfältigen Erziehung beraubt werben; es ift bie Aufgabe bes Staats, ber lange genug nur bie Intereffen ber Reichen begunftigte, ben Armen endlich gerecht ju werben. Und wenn ber Staat für bas Theater jahrlich fo große Summen ans. geben barf mit Bustimmung ber bieberigen Bertreter bes Bolts, fo verlangen mir, bag auch uns Arbeitern ber Befuch biefer vielgerühmten "Bilbungefcule" bes Bolfes möglich gemacht werbe; es bezahle alfo ber Staat fur uns ben Gintrittspreis, wie in bem hochgebilbeten Athen, nach Abschaffung ber Privilegien, ben Urmen ein Theatersold bezahlt wurde; wir aber wollen ben Urmen Uthen's nicht nachstehen!"

Sabt ihr fie nun gehort, ihr Manner ber liberalen Bartei! Go haben eure Arbeiter eure Lehren verftanden, und wenn ihr euch barüber ärgert, fo zeiget ihr nur, bag logisches Denfen nicht eure Starfe ausmacht. Wift ihr benn nicht, baß die Revolution ihre eigenen Rinber verschlingt? Revo-Intionare aber feib ihr und oft genug habt ihr euch beffen gerühmt. Unaufhörlich habt ihr gewühlt und gespottet und geschmäht über bie von Gott gesette Konigegewalt, bis fie gestürzt mar und ihr an die Stelle bes gestürzten Thrones bes rechtmäßigen Ronigs bas Rammerregiment fegen fonntet. Ilub wo in ber Welt freche Berfdmorer einen Aufftand verfuchten, wo immer verzweifelte Berbrecher bie legitime Regierung augriffen, um burch beren Sturg ber Juftig au entgeben und in ber Bermirrung reiche Beute ju machen, ba babt ibr wie rafend Beifall getlaticht, habt burch eure Breffe, burch eilends berufene Berfammlungen, burch Dankabreffen fie ber Bewunderung Europa's verfichert, babt ihnen Belo, Baffen und Mannichaft geschickt, bag bas begonnene Bert nicht miglinge, bag wieber eine legitime Bemalt aus ber Belt verschwinde und eure allein berechtigte und Bolfer begludenbe Regierungeweisheit nach und nach jur ausschließ. lichen Berrichaft über Europa gelange! Und ihr maret fo + thoricht ju glauben, euer Beispiel, bas icon feit 50 Jahren unermudet fortwirft, werde nicht auch von andern Gefellichafts. Claffen endlich befolgt werben! 3hr konntet euch in ben Wahn bineinleben, bloß euch ftebe es gu, bie Auftoritat bie euch unangenehm mar, ju fturgen; alle andern Bolteclaffen aber feien für alle Butunft bagu verurtheilt, bie Auftoritat eurer Berrichergewalt gehorfamft anzuerkennen! D ihr Thoren! Wer bie von Gott gefeste Auftoritat ber Rirche und bes angestammten Fürften mit Fugen getreten bat wie ibr, ber hat alles Recht verloren, eine neue Auftorität zu begrunden:

er hat sich selbst an die brutale Gewalt bes Stärkern verkauft! War es den Girondisten in Paris möglich, die Revolution in ihrem rasenden Lause zu hemmen? Rein, denn
nachdem sie Alles gethan, um die Königsgewalt zu zerstören,
und nun an der Stelle des machtlos gewordenen Herrschers
im Besitz der Rammermajorität zu schwelgen und ihres
Triumphs sich zu freuen ansingen — da ereilte auch sie das
Berhängniß, es kamen noch unreinere und tollere Menschen
und fraßen sie auf, die zulest die dämonische Hpäne von
Arras auch diese wüsten Gesellen verschlang!

Die Girondiften bes 19. Jahrhunderts feib ihr, Manner ber liberalen Partei! Huch über ench fommt bie Rache, auch ihr werbet einmal von ben Danton's, Marat's, Bebert's verfolungen werben. Alle Bermehrung ber Boligei, alle Rnechtung ber Preffe, die nicht in euerm Sold fiebt, alles Berbot ber Berfammlungen und Agitationen, Die von euch nicht bie Lofung annehmen, rettet euch nicht vom Berbangniß. Guer Reben und Thun ift auf Luge und Selbftfucht gegrundet, barum muß es, fo mahr ein gerechter Gott lebt, ichmablich ju Schanden werben. Die Jafobiner von Unuo 93, jene "Patrioten" ber großen Ration, jene gepriefenen Borfampfer ber allgemeinen Menschenrechte, jene barten Faufte, por benen bie Bourgeois gitterten, jene Bollftreder ber Conventebeschluffe gegen bas Gigenthum, jene unbarmbergigen Gintreiber ber "freiwilligen" Revolutionsanleben fie stehen icon bereit und find fogar beffer geschult und breffirt ale vor 72 Jahren: es find eure Arbeiter, und fie barren nur noch auf ben Ruf ihrer Fuhrer und bieß find - o Graufen! - eure eigenen Sobne!

Aus eurem Blut entsprossen, mit euren Grundsaben von ber Mutterbruft an gespeist und getränkt, mit eurem bem Schweiß ber Urmen erpresten Reichthum in Ueberfluß und Ueppigkeit aufgezogen, au euren Mittel- und Hochschulen gebildet zeigen sie sich aller Dankbarkeit gegen euch so bar und lebig, baß sie unter Jauchzen euer Werk zu zerpteren beschlossen

baben! Richt mahr, fo lange fie ihre bubifden Unflatereien gegen Chriftenthum und Rirche ansspien, fo lange fie bie "fcone" beibnifche Moral priefen und bie driftliche mit Roth bewarfen, fo lange fie auf gurften Europa's ihre frechen Reben ergoffen: ba lachte euer Berg und ihr bachtet in ftillem Entguden: es ift une gelungen, unfere Cobne find feine Ultramoutane, feine Finfterlinge, feine Fürftenfnechte geworben. Unfere Schulen find vortrefflich organifirt und befest; gang in bem Beift, in welchem wir fie gegrunbet, wirten fie fort; gleich in ber nachften Rammerfigung muffen bie Lehrer megen ihrer Leiftungen eine Befolbungegulage er-Aber wie graufam murbe eure Frende geftort, als ihr am britten Tag bes Congreffes biefelben Jungen, bie ihr in ben erften zwei Tagen gern an euer Berg gebrudt battet, Die garftigften Worte aussprechen bortet! "Wir wollen bie Republif und ben Socialismus; bas Beifpiel ber großen Revolutionshelben vom Jahre 93 muß wiederholt und alles Eigenthum abgefcafft werben. Es lebe Danton, Marat, Robespierre!" - So fprachen eure Sobne. Seht ihr nun, baf ibr armselige Bauberlehrlinge feib? Die Beifter, bie ibr · riefet, bie werbet ihr nicht mehr los! Sie machfen nicht erft, nein fie find euch icon über ben Ropf gewachsen!

Eure Schulen haben ihre Aufgabe gar zu gründlich erfaßt. Mährend ihr bloß die Anktorität der Kirche und des Christenthums, der legitimen Monarchie und des historischen Rechts ihrem Spott und Lästerung preisgabet, sind sie weiter gegangen und haben die Austorität überhaupt, also auch die Austorität des Geldes, die Austorität der privilegirten und monopolisirten Bourgeois und Rammertyrannen angegriffen und die pure Gewalt des Stärfsten als höchstes Geses, und den Staat als ein herrenloses Gut dargestellt, das dem Stärfsten zur beliebigen Brandschahung naturgemäß zusale! Und diese Lehren haben euren Sohnen besser gefallen als die ganz Europa mit Etel erfüllenden Rammerdebatten, die mit dem wahren Gedanken nie herausrücken dürfen. Urtheilt über

eure Sohne wie ihr immer wollt : confequenter find fie jebenfalls als ihr, bie Bater berfelben. Gure Brundfage ruben auf purftem Unglauben und Chriftenhaß; Gelbftvergotterung und Materialismus ift eure Religion; aus absoluter Willfur babt ibr bas Gigentbum, b. b. euren Reichtbum anftatt bes lebenbigen Gottes für beilig erflart und ein Bablgefet und eine Berfaffung geschaffen, welche euch, und nur euch, ben Staat mit all feinen Intereffen überantwortet. Glaubtet ibr nun, eure Cohne wurden fich biefer Billfur ber Bater ftets unterwerfen ? Sie wurden nie andere als ihr über Gesellschaft und Staat, Recht und Befet benfen ? Glaubtet ibr, bas Sprichwort "Wie die Alten fungen, fo zwitschern bie Jungen" werbe auch bei euren Gohnen fich bestätigen? 3hr habt euch Wer felbst nicht gehorchen gelernt hat, ber findet auch bei feinen Rinbern feinen Behorfam. Gure eigenen Sobne - und barin liegt euer tragisches Loos, ihr liberale Bourgeois, Freimaurer und Solidaires! - eure eigenen Sohne find die modernen Titanen, die erdgebornen Simmelefturmer, bie euer politifches und fociales Bebaube gerftoren werben; fie find entichloffen, ja fie tonnen ben Zag faum erwarten, fic an bie Spipe eurer unzufriedenen Arbeiter gu ftellen und bas unterbrochene Werf bes blutigen Jahres 93 mit frifder Rraft in Angriff ju nehmen! Darum neiget eure Saupter, ihr Bater, und verhullet euer Angeficht und ermaget bas ernfte Bort ber beiligen Schrift: "Gin ungezogener Sohn ift bem Bater jur Schanbe." (Sir. 22, 3.)

Euch aber, bie ihr noch immer bie Staatsichulen und Staatsuniversitäten als ben höchsten Beweis unserer Civilisation betrachtet, frage ich: habt ihr sie gehört biese Früchte ber vielgepriesenen Staatsuniversitäten Frankreichs und Belgiens? Seht ihr nun, welcher Geift sie erfüllt, wie sie bie Freiheit ber Wissenschaft auffassen? Von bem bamonischen Christenhaß, von ber cynischen Frechheit bes Urtheils über Religion und Moral, von ber schmubigen Unsittlichkeit bieser

jungen Abepten ber Freimaurer und Solibaires fei bier gar nicht bie Rebe; aber bie grenzenlose Berachtung alles ernften wiffenschaftlichen Strebens, ber totale Mangel alles tiefen grundlichen Wiffens, bie an Wahnfinn grengende Selbftuberfcanng, die aus ber gangen Berhandlung ale Grundton beraustritt - wen erfullt bieg nicht mit Gfel und Abicheu! Während unverdorbene, talentvolle Junglinge gerade in ben Jahren, in welchen biefe Mufterrebner von guttich jest fteben, ausschließlich ber Wiffenschaft leben und ben Genuß eines grundlichen Studiums erft recht zu empfinden im Stande find, weghalb fie von allem garm und Beraufch ber Belt fich freiwillig abschließen und von unfruchtbarem Bolitifiren gang besonders fich fern halten: seben wir diese jungen Frangofen und Belgier von ber Außenwelt vollfommen beberricht, obne Sinn für grundliche, tiefere Studien, ohne Spur eines burchgebilbeten Geiftes und positiver geschichtlicher, philosophischer, ftaatswiffenschaftlicher Renntniffe. 3br ganges Biffen ift ein Conglomerat armseliger politischer Bhrasen, Die bei Bechgelagen und in Saufern ber Ungucht ohne Dube fic lernen laffen; und in bem frivolen Befeuntuiß: "unfere Religion ift ber Materialismus", hat fich bie bobenlofe Flachbeit und geistige Impoteng biefer Menfchen fcmablich verrathen. Bebe bem Staat, ber aus foldem Material feine Beamten, Juriften, Mergte und Lehrer ju nehmen genöthigt ift!

Aber bei uns, sagt ihr, ift bie Staatsuniversität boch noch nicht so tief gesunken! Ich gebe es gerne zu und bin überzeugt, daß der beutsche Geist vor solcher Oberstächlichkeit und Frivolität, wie die wälschen Studenten in Lüttich gezeigt, sich entseht. Aber wer bürgt dafür, daß jene Lehrer an unsern Hochschulen, die den Ernst wissenschaftlicher Forschung, ber sie selber beseelt, auch ihren Schülern mittheilen und dem Materialismus und der Hand in Hand mit ihm gehenden moralischen Corrnption Widerstand leisten, immer in Bluthe

und Unfeben fteben und ben Beift ber Stubenten beberrichen werben? Ber burgt bafur, bag eine politifde Binbebraut, nachbem fie die Ministerien und Kammern mit Freimaurern und Atheisten beset hat, nicht auch die Universitäten erschüttern, gerade bie beften und ebelften Lehrer ale "Reaftionare", "Ariftofraten", "Ultramontane", "Bietiften" vertreiben und unfähigen, corrupten und fervilen Creaturen ber Machthaber bie vermaisten Lehrstühle überantworten mirb? Sollte es benn icon ganglich vergeffen feyn, was in biefem Buntte in Deutschland icon möglich war? Erinnert fich Riemand mehr an bas Minifterium Altenftein in Preußen, an Graf Montgelas, Kurft Ballerstein und Lola Montes in Bayern, an Minifter Schlager in Burttemberg und an die andern Machthaber in ben fleineren Bundesstaaten, Die mit ben Lebrern ber Universitäten nicht anders umgingen als mit bem obscurften Dorficulmeifter. wenn fie in einem ber Regierung nicht convenirenben Beifte ju lehren fich unterftanden! So lange bie Staategewalt bie Lebrstuble befest - in ben meiften Fällen ift ja bie Befragung bes afabemischen Senats pure Formalität - fo lange hat die Wiffenschaft felbst und ihre Lehre feine genügende Garantie ihrer Freiheit. Ein Glud ift es bloß und eine Onabe ber Borfehung, wenn folche Manner bas Staatsruber führen, welche bem Reig bie Landesuniversität gu beberrichen, Widerftand leiften ober eine ber objektiven miffenschaftlichen Forfchung und beren Resultaten jugangliche Gefinnung auch im Befit ber Dacht fich bewahrt haben. Solche Buftande find aber, wie bie Geschichte feit brei Jahrhunderten zeigt, nur gludliche Ausnahmen; Die Regel fpricht fur bas Begentheil. Wollen wir also bie Berwilderung unserer ftubirenben Jugend grundlich befampfen, wollen wir folche wiffenfchaftliche und sittliche Bertommenheit, wie fie ber Stubenten-Congres von Luttich vor gang Europa enthullt hat, von ben beutschen Studenten fur alle Bufunft fern halten - und wer follte biefes nicht wollen - fo gibt es fein anberes

Mittel als die Quelle bes Uebels zu verstopfen; biese Quelle ift aber die Abhängigkeit ber Schule von den Trägern der Staatsgemalt, welche ihre wenn auch noch so einseitigen und unwahren und unpraktischen Grundsähe und ftets wechselnden Barteizwede der Schule als Norm und Richtschnur vorsschreiben.

Endlich and an euch alle, die ihr bei conservativer Befinnung und bei ben ebelften und beißeften Bunichen fur bas Bobl Deutschlands, über bie gegenwärtige Alliang ber beutichen Grofftaaten nicht genug Worte bes Diffallens auffinben fonnt, eine Frage, wozu ber Stubentencongreß von Luttich Beranlaffung gibt. Glaubt ibr, es fei in Luttich nichts weiter ale ein politisches Rinderspiel aufgeführt worden ? Meint ihr, daß das mas biefe Jungen fo offen berausgesagt, felbft auf die Gefahr bin als politische Rarren verspottet ju werben, nur ihre eigene Unficht fei, bag nicht febr viele, vielleicht Millionen ihrer Landsleute von bemfelben Kanatismus ergriffen feien? Wieget euch nicht in ju große Sicherheit ein! Es ift gar fein 3meifel, bag biefe Revolutionsmuth, biefe biabolifche Gier nach Bernichtung ber Altare, ber Throne und ber gangen politischen und socialen Ordnung Europa's Millionen von Frangosen, Belgiern und Italienern erfüllt und daß die Freimaurer, biefe ebenfo hochmuthigen als gewiffenlofen Berichwörer, gegenwärtig fich thatiger zeigen als ie, um an bem Bapft Rache ju nehmen und mit bem Papft alle legitime Gewalt ju gerftoren. 3m Mai bes Jahres 1847 wurde in Strafburg ein großer europaifcher Freimaurer-Congreß abgehalten, auf welchem unter vielen andern Brangofen Lamartine, Cremieux, Cavaignac, Cauffibiere, Rollin, Louis Blanc, Proudhon, Marrat, Marie Baubelle, Bilain, Phat erschienen; aus Deutschland hatten fich unter andern eingefunden Sidler, Beder, Bermegh, von Gagern, Baffermann, Ruge, Robert Blum, Feuerbach, Simon, Jafobi, Struve, Bis, Beller und Beficher. Bas beichloffen murbe,

wiffen wir nicht aus ben Aften ber Berhandlungen, aber bie unmittelbar folgenden Thaten beweisen mehr als genug. 3m Spatjahr beffelben Jahres wurde bas hiftorifde Recht in ber Soweig niedergeschmettert, Die Jesuiten in Acht und Aberacht erflart, bie fatholifden Rantone, welche fur ihr gutes Recht ju ben Baffen griffen, mit Rrieg überzogen, niebergeworfen und ju Beloten gemacht; und an ber Spige ber rabifalen Armee ftand berfelbe Dufour, ber mit ben fpanifchen Rebellen und Maurern Die lebhafteften Berbindungen unterhielt. Und bie maurerifden Berfdwörer beherrichten fo febr alle Sofe Europa's, bag fein Mann aus ben legitimen Urmeen bem mißbandelten Conderbunde ju Bulfe fam. Richt lange nachber begann die Revolution in Sicilien und pflanzte fich von ba nach Reapel und Rom fort. 3m Februar bes folgenben Jahres - es ift bas tolle Jahr 1848 - brach ber Thron Louis Philippe's jufammen, und Diefelben Frangofen, Die auf bem Congreß von Strafburg erschienen maren, spielten in ber jungen Republik eine Sauptrolle: Lamartine murbe guerft, nach ihm Cavaignac Prafibent und bie anbern wurben mit Ministerstellen und andern einträglichen Burben bebacht. In unmittelbarer Folge hievon brach die Revolution in Ober-Italien los gegen Rabepty und feine von ber Beimath vergeffene Urmee, und ber alte Carbonaro Carl Albert brach wie ein Dieb in ber Racht in die Combarbei ein. Bu gleicher Beit maren bie beutschen Mittel- und Kleinstaaten an Sanden und Kugen gebunden ber Revolution preisgegeben; und auch bier fpielten die Apostel von Strafburg überall die Sauptrolle. Ber bat nun, fragen wir, bem muften Berentange querft ein fraftiges Salt jugerufen ? Etwa bie Mittel- und Rleinstaaten ? Rein, sondern ber brave Radepfy an der Spige feiner lowenmuthigen helben! Und als im Jahre 49 bie Revolution einen neuen Unlauf nahm, ba mar es wieder Radenty, ber fie mit feinem icharfen Schwert gleich bem beiligen Ritter Georg nieberfdlug und ben Erzverrather Carl Albert zu fcmablicher

Flucht aus Italien zwang. In Deutschland aber, wo bie Berschwörer unter bem plausibeln Vorwand ber Reichsverfassung neue Revolutionen in's Werk sesten, war es Preußen beschieden, das unterbrückte Recht zu retten: preußische Regimenter erstürmten Dresden und gaben es seinem König zurück, preußische Regimenter entrissen die Pfalz den Krallen der Revolution, und preußische Regimenter führten den verjagten Großherzog von Baden in das Land seiner Väter zurück!

Wenn nun bie rührigen Maulwurfe ber mobernen Befellichaft wieder eine große Revolution ju Stand bringen baß fie eine folde energifch betreiben, fann nur ber Blinde nicht feben - wenn fie Napolcon III. befeitigen ober ihn ale haupt und Ruhrer fur fich gewinnen, und wenn bie gottlofe Maffe ber Romanen voll Raubgier und Berftorungewuth über ben Rhein und bie Alpenpaffe fich auf Deutschland losfturgt: wer wird uns helfen, mer Baben etwa? Ja bieser traurig gerrüttete une retten? "Mufterstaat" wird ohne weiters mit ben maurerischen Führern ber großen Ration einen Waffenbund ichließen und mit ihnen vereint auf bie beutschen "Reaftionare" "Ultramontanen" und "Bietiften" losfturgen. Dber Burttemberg und Bayern? Aber auch in biefen reichgefegneten und ferngefunden gandern bat bie Berftorungspartei großen Unhang und Boben gewonnen, und mahrlich nicht ohne Sould ber Regierungen, welche bie wahrhaft conservativen und driftlichen Elemente bes Boltes feit 1850 nur ju oft tief gefrantt haben. Co bleibt und nichts übrig als bie Sulfe Defterreichs und Breugens! Wenn beibe treu und ritterlich ausammenfteben, fo find fie im Stanbe, une por ber gerftorenben Sturmfluth ber neuen Revolution ju retten und ber mächtig angeschwollenen Schlange ber europäischen Berfcworung ben Ropf ju gertreten. Sind fie aber getrennt, fteben fie einander gar als Feinde gegenüber, bann ift auch

Alles verloren, bann ift ber Sieg ber Berschwörer gegen Christenthum, Recht und Geset gang zweifellos, bann beginnt ein neues Zeitalter bes brutalften Faustrechts, benn nur zum Zerstören find biese Rebellen gegen bas göttliche und menschliche Geset fähig, aufbauen und neuschaffen können sie nicht, so wenig als die fluchbelabenen Jasobiner in Paris.

Darum ihr Alle, benen Deutschlands Chre und Bluthe ein Gegenstand ber beißeften Bunfche bilbet, ihr Alle benen bie finftern und unbeimlichen Absichten und Machinationen ber offenen und geheimen Berschwörer gegen bie von Bott gefette Ordnung in Rirche und Staat ein Greuel boret auf bas Bundnig zwischen Defterreich und find. Breugen ju ichmaben, ju verbachtigen und 3wietracht amifchen beibe au faen; verlaffet enern engen und befdrantten Standpunft und erhebt euern Beift mit ben Schwingen bes achten Patriotismus, ber nicht blog bie Buniche und Tenbengen eines Mittel = und Rleinftaates, fondern bas Bobl und die Intereffen ber gangen Ration in Ermagung giebt: bann werbet ihr gang gemiß - fatt über bie Eintracht beiber Großstaaten ju fcmaben - ben Ronig ber Ronige inbrunftig anfleben, baß Er biefes Banb fefter und fefter fnupfe gur Ehre bes beutichen Ramens und gum Schreden feiner unverföhnlichen Feinbe.

## LVIII.

Aphorismen über bie Geschichte ber Kirche in Deutschland. Programm für frankische Bisthumsregesten.

Es gibt wohl feine iconere Aufgabe fur die Biftorifer Deutschlands und feine wiffenschaftliche Arbeit berfelben murbe einem größeren Bedurfniffe abhelfen, ale bie Ausarbeitung einer grundlichen Befchichte ber Rirche unferes großen Bater-Die gegen alles positive Christenthum von ber lanbes. Glaubenslofigfeit und Unwiffenbeit erhobenen Unfeindungen fonnen nicht ficherer befampft und nicht folagender widerlegt werben, ale burch bie Rraft offener Babrbeit und bas Beugniß ber unverfälschten und unbeschleierten Thatsachen, welche unter bem Schute ber oberften Sittengefete gur Reife gebieben find. Der fo vielfach erhobene Bormurf, bag bie fatholische Rirche vorzüglich bas Licht ber freien Forschung ju ichenen habe, ftellt fich immer mehr ale ungerechtfertigt beraus und je flarer fich ber Blid in bie Bergangenbeit ber Rirche eröffnet, um fo glangenber tritt bie Bulle ihrer geiftigen Schönheit bervor, um fo verdienftvoller und rubmreicher ericheinen ihre Berte, um fo unwiderstehlicher brangen fic bie Beweise ihrer Gottlichfeit auf.

Bei ber innigen Berbindung awischen Rirche und Staat, Papfithum und Raiserthum, Episcopat und Abel, wie fie

mahrend bes gangen Mittelalters bestand, wird eine Gefdichte bes beutiden Reichs nicht jur Bollenbung gelangen außer mit fteter Rudfichtnahme auf die firchlichen Berhaltniffe, ine. befondere auf die Bisthumer und die hohen geiftlichen Burbentrager, auf bie Machthaber, welche ftatt bes Sceptere ben Rrummstab führten. Ju bem firchlichen Wefen lag einigende Rraft, welche bem Raiserthume feine Bebeutung verlieb, auf ben firchlichen Inftitutionen rubte bie Bilbung und Cultur, bie beutichen Bifcofe legten oft genug bas ausfolaggebenbe Gewicht in Die Waagichale, in welcher bas Gefchid bes Abenblandes gewogen ward. Wohl manches Rathfel in ber Beschichte Deutschlands findet nur feine Losung burch Berbeigiehung ber Bisthumsgeschichte und wenn ber Faben ber Entwidlung ber Reichsgeschichte in ber Rabe bes Raifers und ber weltlichen Großen abbricht, findet er fich oftmals ba wieber, wo ein geiftlicher Fürft feinen boben Beruf erfüllt. Es fann bemnach wohl fein Zweifel mehr walten, bag in ber Forberung ber beutschen Rirchengeschichte auch eine große Bereicherung ber allgemeinen Geschichte unseres Baterlandes liegt; eine mahrhaft nationale Geschichte Deutschlands wird fich ber firchlichen Berhaltniffe nicht entschlagen fonnen, ihr Blid wird nicht weniger auf bie geiftlichen als auf die weltlichen Mächte bingewiesen fenn.

So munichenswerth baher bie größte Rührigkeit gerabe von Seiten ber Ratholiken auf bem Felbe beutscher Kirchen-Geschichte sehn muß, so gunftig sind die Berhältnisse unserer Tage für dieselbe; es bedarf nur eines ernsten Willens und bie Erfolge können nicht ausbleiben. Mit vollem Rechte konnte noch neulich der Fortseher von Stolberg's Geschichte ber Religion Jesu Christi, Herr Brischar, in der Borrede zum 53. Band jenes Werkes die beherzigenswerthen Worte sprechen: "Schmerzlich berührt die Beobachtung, daß von katholischer Seite in Deutschland in neuerer Zeit im Allgemeinen verhältnismäßig so wenig für die beutsche Geschichte geschieht. Eine ganz auf Quellenstudien basirte, den wissen-

schaftlichen Anforderungen unserer Zeit entsprechende, von einer Gesellschaft von Geschichtsforschern nach einem gemeinsamen Plane, etwa unter der Aegide einiger hervorragenden, für die Hebung und Förderung der Wissenschaft sich interessirenden Kirchenfürsten ausgeführten Geschichte sämmtlicher einst innerhalb des deutschen Reiches bestehenden Bisthümer, sowie eine von mehreren Gelehrten zu gleicher Zeit in Angriff genommene Kirchengeschichte Deutschlands wäre gewiß sehr verdienstlich und fast eine Ehrensache, und würde außerdem ein fruchtbares Feld für die gelehrte Thätigseit einer ganzen Reihe von vielleicht brachliegenden tüchtigen Kräften darbieten, an denen unser Baterland so reich ist."

So gerechtfertigt biefe Bunfche find und fo ficher ber angegebene Weg jur Erfullung berfelben fubren mag, ein Bebenten muß fich bei jebem Sachfundigen regen, fobalb er an bie Berftellung einer beutschen Bisthums. und Rirchen-Beschichte im Allgemeinen benft: Gind bie fur folche Arbeiten erforderlichen Materialien bereits jur Sand ober bebarf ce noch einer aufehnlichen Bermehrung bes vermenbbaren Stoffe? Die nothwendige Bejahung ber letteren Frage muß brudend auf jedem Forfcher liegen, fo lange noch bie reichften urfundlichen Schäte fur Die Beschichte mancher Bisthumer Deutschlands in ben Archiven verborgen find ober an taufend Eden und Enden gerftreut ale nuplofes Berolle umberliegen, und fo lange noch nicht bie Rloftergeschichte in ihren vielseitigen Beziehungen nach bem Mage ihrer Bebeutung gewürdigt worben ift. Erft wenn alles belangreiche Material, welches noch aus ber Bernichtung ber Beit gerettet wurde, bem fur eine grundliche Forfdung nothigen Apparat einverleibt ift, wird es möglich werben, bie Gefdichte ber Rirche Deutschlande in ber bem beutigen Stand ber Wiffenfchaft entsprechenben Beife abzufaffen.

Es foll hiermit jedoch ebenso wenig gesagt werben, baß es nicht an ber Zeit sei, die gur Bearbeitung einer Rirchen-Beschichte Deutschlands erforberlichen Studien ichn jeht au beginnen, ale wir nicht einen Augenblid anfteben, bie alteren Reiftungen für beutiche Bisthumsgefchichte in ihrer gangen Bebeutung ju ichagen. Es murbe großen Mangel an Pietat fur bie geiftige Sinterlaffenschaft ber reblichen und fleißigen Arbeiter fruberer Beit verrathen, wollte man mit eitler Selbstgefälligfeit nur bie miffenschaftlichen Werke unseres Jahrhunderts achten, mir murben und bes höchsten Undanfes fouldig machen, wollten wir ben Berbienften ber Meifter, auf beren Schultern wir fteben, einen Augenblid bie vollfte Anerfennung verfagen. Rur mit Achtung burfen wir bie Ramen eines Sund, Gewold, Meichelbed, Sanfig, Ludewig, Uffermann, Gropp, Edhart, Falfenftein, Schaten, Brower, Schannat, Burbtwein, Guben und vieler Unberer neunen, um ftete eingebent zu bleiben, bag bie Fruchte unferer Arbeit nur auf bem Felbe reifen, welches von jenen Mannern urbar gemacht wurde.

Berhaltnismäßig am wenigsten ift feither fur bie 21usbeutung ber auf die Rirchengeschichte Deutschlands bezüglichen urfundlichen Schate gefchehen. Und boch find ja Urfunden gewiffermaßen bie überlebenben Beugen, welche mit offener Sprache ben ihre Beit beberrichenben Beift verfunden und fiber bas Schaffen und Wirfen, in welchem fich bas leben ber Bergangenheit bewegte, Aufschluß ertheilen. Chronifen, Unnalen, Biographien und andere biftorifche Darftellungen noch fo genau über Borgange jedweber Urt berichten, mag ihre Sprache noch fo einbringlich ju und reben, mogen ihre Radrichten frei von absichtlicher Entstellung fenn; in ben Urfunden feben wir bie Entwidlung ber Berhaltniffe unmittelbar vor uns, in ben Urfunden finden wir bas firchlice, politische, sociale und culturhistorische Dasenn ber Berrfcer wie ber Unterthanen in feiner gangen Mannigfaltigfeit verförpert.

Alfo muffen es fammtliche Gefchichtsfreunde Deutschlands, welche fur die Rirchengeschichte unseres Vaterlandes wirfen wollen, als ihre nachfte und vorzüglichfte Aufgabe ansehen,

recht fleißig bie noch erhaltenen urfundlichen Denfmaler ju fammeln und fie fur bie Wiffenschaft nugbar ju machen. Die Aufange jur Lofung biefer Aufgabe find langft vorhanden und an einigen Stellen ift bereits burch Urfundenausgaben ein großes Stud Arbeit vollendet. Seben wir ab von ben gablreichen Urfundenbuchern einzelner Staaten, Territorien, Stabte, Rlofter und Gefchlechter, Die fo fcapbares Material für bie beutsche Rirchengeschichte beigebracht haben, und befdranten wir und barauf bie fpeciellen Ilrtundenbucher beutfcher Bisthumer namhaft zu machen, fo muffen wir noch in bas vorige Sahrhundert gurudgeben. Denn ber treffliche Codex diplomaticus Dioecesis Constantiensis bes St. Blafianers Reugart gebort noch bem vorigen Jahrhundert an; Ried's Codex diplomaticus Ratisponensis, welcher im 3. 1816 an bas Licht trat, wird wohl niemals ben Ruhm einer tüchtigen Leiftung verlieren; Remling's Urfunbenbuch jur Befchichte ber Bifchofe von Spener (1852 und 1854) bat einen guten Grund fur bie Geschichte biefes Bisthums gelegt. Ferner find hier aufzuführen: einzelne Theile ber Monumenta Boica und bee Codex diplomaticus Brandenburgensis von Riedl, die Urfundenbucher bes Sochfifts Silbes. beim und bee Sochftifte Deifen, ber Codex Wangianus (Urfundenbuch bes hochstifte Trient), Die Monuments de l'histoire de l'ancien évêché de Bâle von Trouilsat.

Auch die jungfte Zeit hat sich bereits vielfach mit ber Geschichte ber beutschen Bisthumer beschäftigt und dieselbe besonders durch herausgabe von Regestenwerken gefördert. Dieselben enthalten Auszuge aus den bischöflichen Urfunden in dronologischer Reihe und ersehen, wenn sie sorgfältig gearbeitet sind, oftmals Urfundenausgaben völlig, wie wir das z. B. an Böhmer's Raiserregesten oder an Jaffe's Regesten der Bäpste sehen. Durch die Bublisation eines stattlichen Bandes Trierer Regesten hat sich Görz um die Geschichte dieses Erzbisthums höchst verdient gemacht, Breslauer Regesten werden soeben nach Borarbeiten von Wattenbach

mit Unterftühung bes herrn Fürstbischofs körster von Grunhagen und Rorn ebirt, bas Erscheinen von Salzburger Regesten wurde burch 2l. v. Meiller, bessen Rame für die beste Leistung bürgt, in nahe Aussicht gestellt; die Regesten ber Mainzer Erzbischöfe, welche sich im Rachlaß Böhmer's, des verdienstvollsten Forschers unserer Zeit, nahezu vollendet vorsanden, werden in Balde von Prof. Arnold edirt werden.

Große Luden aber bleiben noch andzufullen, ba manche ber fraftigften Blieber ber Rirche Deutschlanbs, welche jugleich auch ansehnliche Territorien bes Reiches reprafentirten, von Seiten ber hiftorifden Forfdung jur Stunde noch ber Burbigung barren, die ihnen ihrer firchlichen und ftagtlichen Bebeutung wegen gufommt. In ben Sigungeberichten ber Wiener Afabemie ber Wiffenschaften hiftor. philos. Claffe Bb. XXXII. S. 633 bemerft R. F. Stumpf: "Wenn wir bier einen Bunfc jum Gebeiben unferer mittelalterlichen Gefchichts. Forschung außern burfen, fo ift es ber nach Regesten ber machtigften beutiden Rirchenfürften, vor allen ber Ergbifcofe von Maing und Goln und ber Bifchofe von Burgburg. Die Marten ihres Gebietes umfaßten bas beutsche Kronland, ihre Dacht und ihr Unsehen, erhöht burch die Burbe ihres Umtes und bas Gewicht bedeutender Perfonlichfeit, überftrahlte weit bie weltlichen Großen und wog gleichviel im Rathe ber Burften wie auf bem Felbe ber Maffen; fo mußte bemnach auch ihre gange Wirksamkeit entscheibend fur bie Schichfale unferes Baterlandes fenn. Defhalb icheint uns and jur wirklichen Enthullung biefer Schidfale bie volle Ginfict in bie Runbamente bes politifchen Lebens und Bebeibens biefer gurften, wie fie allein Regeften ju gewähren im Stande find, beinabe unenibebrlich." Sier gilt es alfo noch eine große Arbeit gu bewältigen, ber Mahnung ju folgen, die Bohmer im 3. 1848 aussprach: "Bielleicht erfteben noch andere Gefdichtsfreunde, bie bas mas ich fur Bapfte und Raifer begonnen babe, auch auf bie Bifcofe und weltlichen Berrn erftreden. Sier felbft

in beschränkterem Kreise (etwa burch Regesten eines einzelnen Bisthums) etwas Bleibendes zu leiften, wäre so leicht! Die Schwierigfeit ift nur, sich für einmal zur Arbeit zu ermannen. Was dann schon ein Einzelner vermag, hat noch fürzlich Stälin gezeigt. Dem der mir nachfolgt, sei's auch auf engerem Gebiet, wenn nur mit Ernst und Liebe, meinen Gruß!" Wohlan, verdienen wir den Gruß eines der ehrenwerthesten Männer, die in unserem Jahrhundert gelebt und der, wie Wattenbach sagt, "allein mehr wirft als die meisten Vereine und von dem sich der auregendste lebendigste Einstuß nach allen Seiten verbreitet."

Roch immer entbehrt bas herrliche Fraufenland, ju allen Zeiten eine glanzenbe Berle in ber Krone bes Reiches. einer historischen Behandlung, die une die summa vis imperii. von welcher icon Otto Frisingensis rebet, in bem Lichte erfceinen läßt, in welches j. B. bas Land ber Schmaben burd Mone's und Stälin's Forschungen verfest marb; noch haben bie bieberen Stamme, welche bie Bauen bes beutigen Bayern im Bergen Deutschlands bewohnen, burch bie neuere beutiche Geschichtewiffenschaft nicht bie Anerkennung gefunden, welche ihnen wegen ber Fulle ihrer Unlagen, ihrer geiftigen Regsamteit und phyfischen Rraft zufommt; nur ein bunner Kaben ber Erinnerung verbindet bie Spröglinge gablreicher Abelogeschlechter, bereu Wiege im Frankenlande fteht, mit ihren an Rraft, Mannermurbe und Ebelfinn fo reichen Abneu; nur ber noch fliegenbe Segen ihrer Wirffamfeit balt beutzutage bie Erinnerung an bie erlauchten Rirchenfürften mad, welche von ihren altehrmurbigen und hochberühmten Sigen Burgburg, Bamberg und Gichftatt aus ale Berfunder und Bewahrer bes Chriftenthums, ale Beforberer ber Civilifation und mabrer humanitat fur bie Befriedigung ber geiftigen Beburfniffe ihres Bolfes wirften und als weise Berricher bas Blud ihrer Unterthanen forberten.

Rann es baber eine schönere That bes Batriotismus geben, als bas Anbenten an bie Thaten ber fraftigen Bor-

fabren möglichft frisch zu erhalten und für die Tugenden berfelben die Jehtzeit und die späteren Nachsommen zu begeistern?
Müffen sich die Söhne der hervorragenden Geschlechter nicht
gehoben und geehrt fühlen, wenn die Berdienste ihrer Ahnen
vor Bergessenheit geschüht und ihnen von der Nachwelt noch
unverweltbare Lorbeern des Ruhmes gestochten werden?
Und wo gilt es die Erfüllung einer schöneren Pflicht,
als den obersten firchlichen Burdenträgern, welche zugleich
die Träger der auf Gottvertrauen und die erhabensten Sittengesetze begründeten Gultur waren, den Tribut des Dankes
mit fröhlichen Herzen darzubringen durch Stiftung eines
Densmals, auf welchem ihre Thaten verzeichnet stehen?

Inbem wir nun ein foldes Denfmal benjenigen Rirden. Burften aufzurichten gebenfen, welche bie Bisthumer Burgburg, Bamberg und Cichftatt von ihren Anfangen bis jum Ende des Mittelalters inne hatten, wird ber Geschichte ber Bebiete, welche ju jenen gehörten, ohne 3meifel nach allen Richtungen eine große Forderung ju Theil werden. Denn während wir eine Sammlung von Auszugen aus ben Urfunden veranstalten, welche entweber von ben frantischen Bischöfen ausgestellt murben ober menigstens biefelben berühren, und in die Reihe berfelben auch die auf die Bisthumer fich begiebenden wichtigften Radrichten aus ben Unnalen, Chronifen, Refrologien u. f. w. einfügen, muffen junachft bie Berhaltniffe in culturhiftorifder Bezichung bie mannigfachften Auftlärungen finden, und über Personen aller Stände werben fich Auffoluffe ergeben, von benen bis jest wohl faum eine Uhnung vorhanden ift. Die Beziehungen ber brei Bisthumer jum Reiche aber fowie jum Saupte und vielen Großen beffelben muffen ebenfalls an Durchsichtigfeit und Rlarheit gewinnen, woburd bann über viele bunfle Bartien ber Reichsgeschichte belles Licht verbreitet wird. Ferner burfte unfer Bert, bas feinen Mittelpunft in ben geiftlichen Regenten hat, ebenfowohl für die Geschichte ber Rlöfter als für die Ortsgeschichte ber Stäbte, Dörfer und Beiler von großem Belang werben,

und die zahlreichen Berührungen, in welche es zu ben socialen Berhältniffen tritt, werden nothwendig die mannigfachsten Aufschluffe über bas Dichten und Trachten ber Borzeit bieten.

Nach bem Mage ber Ausbehnung und Berbienftlichfeit bes beabsichtigten Regestenwerts bemist sich aber auch bie Schwierigkeit seiner Aussührung. Da für dieselbe die Kraft eines Einzelnen nicht ausreicht, so haben sich mehrere Männer vereinigt, welche aus Liebe zur Kirche, zur Wissenschaft und zum heimathlichen Boben jenes Wert nach einem einheitlichen Plane auszuführen gedenken.

Bur jedes ber brei Bisthumer ift ein leitenbes Ditglied ber Gefellichaft aufgestellt worben, bem fic mehrere Bulfearbeiter unterordnen, und bie gesammten Arbeiten laufen in ber Sand eines Sauptrebatteurs jufammen. Das hanbichriftliche Material wird von einem jeben an bem Unternehmen Betheiligten überall ba bearbeitet, wo es fich findet, bie gebrudten Werfe aber werben fo vertheilt, bag bie fmeiell einem Bisthum angehörigen bem fur baffelbe bestimmten leitenben Mitglied gufallen, welches aber bann bie ibm gufällig begeg. nenden Urfunden für bie beiben andern Bisthumer mitbearbeitet. Die Urfunden- und Regestenwerte allgemeinen Inbalte werben unter bie Mitarbeiter vertheilt, ein jebes aber mirb von einem und bemfelben Arbeiter jugleich fur bie brei Bisthumer ausgebeutet. Ebenfo ift bie Sammlung ber bezug. lichen Rotigen aus ben Annalen, Chronifen u. f. w. fur bie brei Bisthumer jur Aufgabe nur eines Mitarbeiters gemacht.

Ueber bie technische Ausführung ber Arbeit hat bereits unter ben an berselben Betheiligten eine Berabrebung stattgefunden und find bie zu befolgenden Principien festgestellt worben.

Damit aber bie Aufgabe in ihrem gangen Umfang gelöst werbe, erübrigt noch, baß ber hochwurdige Rlerns ber franklichen Diocesen, bie Behörden, vorzüglich Burgermeister und sonstige Municipalbeamte, sowie alle bie anderen Manner, benen es nicht an patriotischem Bewußtseyn und Liebe zur Borzeit fehlt,

unser Werk förbern helfen, indem fie von jeder ihnen bekannt werdenden Bambergischen, Burzburgischen ober Eichstättischen Bischofdurkunde einem der Unterzeichneten gefällige Nachricht geben. Als Schlußjahr der Sammlung ift für Burzburg 1519, für Bamberg 1522, für Eichstätt 1537 festgestellt.

Bir glauben überzeugt fenn ju burfen, bag bie Ungeborigen ber frantischen Bisthumer in ber Folge feine Beranlaffung zu ber Rlage haben werben, wie fie ber hochverbiente Chmel im 3. 1855 im Rotigblatt ju bem Archiv fur öfterreichifche Gefdichtequellen aussprach: "Gesucht muffen biefe \* (urfundlichen) Schape merben, bas ift tein 3meifel, benn bie Indoleng ift zu groß. Nachtrage hofft man umfonft von bem Eifer berjenigen, bie an ben Quellen figen, ohne fie ju tennen, ohne fie weiter untersuchen zu wollen. Die Ignorang wie bie Bleichgültigfeit, felbft ber Bebilbeten, gegen Urfunben und altere Schriften ift zu berrichend, als bag auf bem Wege ber Aufforderung und ber Bitte viel ju hoffen und ju erlangen mare." Streben wir mit vereinten Rraften barnach, "ut aetas nostra thesaurum quemdam relinquat", wie Leibnis feinen Beitgenoffen gurief, um fie jur Sammlung und Berausgabe von Dofumenten und Urfunden anzueifern.

Moge unser Unternehmen bei allen Freunden ber ruhmreichen Vergangenheit ber Kirche Deutschlands und eines großen, geeinten und mächtigen Vaterlandes in demselben Geiste ber Bietät für die Vorzeit aufgenommen werden, aus welchem es entsprungen ift und beffen Verbreitung und Kräftigung zu ben Zielen gehört, die es verfolgt.

Dr. Cornelius Bill,

Archivconfervator bes germanifchen Dufeums in Rurnberg.

Schweiter, ergb. geiftl. Rath unb Stabtpfarrer in Bamberg. Suttner, D. geiftl. Rath und Archivar des b. Ordinar. in Eichftätt.

Rubles, Domprabenbar, Archivar u. Registrator bes bijch. Ordinar. in Würzburg.

## LIX.

## Das Leben Friedrichs von Thiersch und die neueste Geschichte Bayerns.

Der alteste Sohn bes vor einigen Jahren in hohem Alter verstorbenen Geheimen Raths von Thiersch hat eine Lebensbeschreibung seines Baters unternommen, beren erster Band fürzlich erschienen ist. Das Werf ist von bem würdigen Berfasser sehr gut angelegt. Reben bem subjektiven Urtheile bes pietätsvollen Sohnes, das übrigens durch ruhiges Rasbalten nur wohlthuend berühren fann, läuft ein reichliches Material von Briefen her, welches dem Leser den freiesten Stoff barbietet, um sich seine eigenen Gedanken und ein objektives Urtheil bilben zu können. Der Herr Berfasser theilt nämlich den Lebenslauf seines heimgegangenen Baters in kleine Abschnitte, und nachdem er zur geschichtlichen Orientirung jedesmal das Röthige vorausgeschickt, läßt er die in die betreffenden Zeitabschnitte fallenden Briefe von Thiersch und an Thiersch solgen, eine Methode die sich musterhaft bewährt.

Friedrich Thiersch wurde im Jahre 1809 als ein junger Mann von fünfundzwanzig Jahren aus Göttingen nach München berusen, zunächst als Lehrer am Gymnastum. Mehr als fünfzig Jahre lang entfaltete er bann in ber baberischen Hauptstadt und von ihr aus seine Wirksamkeit, und biese

Birffamkeit war sehr bebeutend. Nach ben vorliegenden Briefen war sie noch bedeutender, als man bisher angenommen hat. Wenn wir auch vielleicht von dem Inhalt der Briefe Manches als Ausstuß einer gewissen Ruhmredigkeit in Abzug bringen und auf die Rechnung einer sich gerne spiegelnden Selbstgefälligkeit sehen wollen: immerhin bleibt als Resultat, daß der Einfluß des alten Thiersch in Bayern und auf Bayern nahezu unvergleichlich dasteht. Um so mehr mussen die vertrauten Briefe aus den verschiedenen Berioden seines langen Lebens von historischer Wichtigkeit sehn. Das haben wir denn auch in vollem Maße gefunden, und es ist zu wünschen, daß das vorliegende Buch in Bayern recht sleißig gelesen werde. Wer immer es mit kundigem Auge thut, wird sich für die Mühe reichlich entschädigt finden.

Berr Thierich ber Sohn hat von ben hinterbliebenen Bapieren naturlid "nur eine Auswahl" veröffentlicht. Wenn man fich bie nach verschiedenen Seiten bin febr aggreffive Stellung vergegenwärtigt, bie ber frembe Brofeffor nach eigener Babl inmitten feines Aboptiv-Baterlandes einnahm, fo wird man begreifen, baß bie erforberliche Auswahl giemlich tief einschneiben mußte. Aber es ift immerbin genug übriggeblieben, um die Biographie Friedrich Thiersch's mit ihren Dofumenten zu einer wichtigen Quelle ber neueften Gefchichte Baperns zu erheben. Diese Geschichte - Bayern unter ben erften brei Ronigen aus bem Pfalgifchen Saufe - ift befanntlich noch nicht geschrieben, und nicht sobald wird ein Siftorifdes Seminar ober bie entsprechenbe Commiffion gu fold einer bornenvollen Aufgabe ben Anftoß geben. wird es mit jedem Tage unwidersprechlicher, daß die Befchide Baverns in eine trubselige Wendung bineingerathen find, in einen Berfall aus bem nach ber Meinung Bieler bie Rudfebr bei bem beften Billen nicht mehr in's Bereich ber Dog. lichkeiten geboren burfte. In bemfelben Dage muß fich allmablig bas Beburfniß nach einer hiftorifden Austunft regen, wie benn bie Dinge fo über alles Erwarten oberflächlicher Beobachter ungludlich gefommen find, und solange die Lude nicht durch ein historisches Gesammtwerk ausgefüllt wird, find Monographien wie die vorliegende doppelt willfommen. Rur daß sich hier ein Jeder den historischen Causalnerus selber zusammenzusesen hat.

Eine furge und verhaltnismäßig weniger bebeutfame Beitspanne am Unfang und am Enbe ausgenommen, bat Friedrich Thiersch bie gange Regierungszeit ber brei erften Ronige Bayerns aus bem Pfalgifchen Saufe miterlebt. feinem Beifall ober feinem Diffallen hat er bie Ausschlag gebenden Thaten Mar Josephs I., Ludwigs I. und Marimilians II. begleitet. Der vorliegende erfte Band reicht indeß nur bis jum Jahre 1830; bie letten Blatter verlaffen ben Lefer in neugieriger Spannung auf bie bemnachft folgenben Meußerungen bes unermublichen Aufpaffers an ber Arcisftrage. So viel beweisen icon die Briefe bis 1830, bag Thierich und fein Rreis einen argusäugigen Beobachtungs-Blotus um bie Munchener Refibeng gezogen batten, wo feit balb fünf Jahren Rouig Ludwig mit fraftiger Ginficht bas ererbte Scepter führte. Die Beobachter fcmanften noch amifchen Furcht und Soffnung, bod übermog bis babin bie Bufriebenbeit mit bem neuen Berricher. Aber gerabe 1830 mar bas fritische Jahr. Bon ba an fixirte ber neue Ronig feine Unichauungen und Regierungsgrundfate auf ein halbes Menfchenalter hinein, und in die barauf folgende Beriode muffen bie intereffanteften Briefe Friedrichs von Thiersch bineinfallen. Im Intereffe ber Geschichte und einer immer tiefern Ergrunbung ber neuesten Schicfale Bayerns wird uns ber Berr Chitor hoffentlich von bem vorhandenen Material nicht mehr porenthalten, als ichlechthin unumgänglich ift.

Befanntlich hat die neueste Geschichte Baberns eine Eigenthumlichfeit, die sonft nirgends in Deutschland, geschweige benn in der übrigen Belt vorfommt. Bielleicht hatte auch fein anderes Land und Bolf biese merkwurdige Singularität ertragen und sich unter die betreffenden in zwei großen

Regierungs-Berioden wiederholten Erperimente geduldig gebengt. Jedes andere Bolf nämlich hat sich aus sich selbst entwickelt; auch die von außen empfangenen Impulse sind überall sonst aus dem eigenen Bolksichos wiedergeboren und zu einheimischen Strömungen ausgebildet worden; die Ausländer die bei einem bestimmten Bolke sich etwa niederließen, haben sich demselben anbequemt und affimilirt, nicht aber umgekehrt; und schließlich kann jedes Bolk sich rühmen, daß seine innere geistige Geschichte das Werk seiner eigenen Bäter und Söhne sei von einer Generation zur andern. Nur in Bayern war es anders, und ist es anders bis heute. Hierin beruht die Eigenthümlichkeit der neuesten Geschichte Bayerns, die wir meinen; und um sich von dieser Besonderheit ein concretes Charakterbild zu machen, gibt es keinen passendern Stoff als er in den vorliegenden Briesen niedergelegt ist.

Man wird überall auf einen bleibenden Grundzug ber Thiersch'iden Stellung in Babern ftogen. Der Mann ift nicht nach Munchen gefommen und in baberische Lebramter eingetreten, um fich hinfort Gine ju fühlen mit bem baberifchen Bolte und ein Professor ju fenn wie ein anderer; fonbern er ift gefommen mit fertigen Grundfagen und Unichauungen, von welchen er wußte, daß fie mit bem Wefen bes bayerifchen Bolfes im ichroffften Gegensage ftunben, und er bat nicht einen Augenblid baran gebacht etwa ju einer billigen Ausgleichung bes Gegenfages fich berbeigulaffen, fonbern es mar feine principielle Absicht, feine ausgesprochene und ftete festgehaltene Forberung, bag gerabe umgefehrt es bie Bflicht und Schuldigfeit bes baperifchen Bolfes fei fo wie ber junge Thierich aus Thuringen benten und fuhlen ju lernen, und awar in möglichfter Balbe. In biefer Beziehung ftanb er aber nicht etwa allein, sondern erscheint er nur als ber Typus aller andern "Berufenen" feines Rreifes. Man fieht in ben vorliegenden Briefen, wie herr Thierfch, wenn ich mich biefes Bilbes bebienen barf, ftets mit gefälltem Spieß ber gangen geschichtlichen Bergangenheit und ber natürlichen Gigenart

feiner neuen Beimath gegenüberfteht, nicht etwa Ungriffe abwehrend fonbern angreifend von bem Moment an, wo er ben Buf über bie Grenze feste. Er verlangt bedingungelofe Unterwerfung bes bayerifden Bolfsthums unter feine importirte Berfonlichfeit. Raturlich find bann er und bie Genoffen feiner Stellung unabläffig befliffen ihre Reihen burch weitern Succure aus ber Frembe, burch ihnen homogene Elemente ju verftarten; Giner gieht ben andern nach fich. Bor Allem verlangen fie aber ben unbedingten Beiftand ber Regierung fur ihre 3mede, benn fie find ja von biefer Regierung berufen worden, um die geiftige Physiognomie bes Landes umzugeftalten, um es ju "cultiviren" und bas Bolt "aufzutlaren", um ben Bayern eine bieber unbefannte miffenschaftliche Bilbung beigubringen. Db irgend eine einheimische Berfonlichfeit gu biefem Berfe als Sanblanger bienen will ober nicht, ob bie Regierung ihrem urfprunglichen Borfat treu bleibt und ben Forberungen ber Berufenen aus allen Rraften gefällig ift ober nicht: bas gibt fur Grn. Thiersch ben einzigen Dafftab ber perfonlichen Beurtheilung und insbefonbere ber politifden Rritif ab.

Gelungen ist die Absicht der Herren bis heute nicht. Sie haben mit den Mitteln der Regierungsgewalt eine formliche Fremdherrschaft in Bapern begründet. Nirgends in der Welt ist es sonst vorgesommen, daß eine Regierung ihr eigenes Land und Bolf der geistigen Herrschaft von einer Anzahl eigens hiezu herbeigerusener Ausländer unterworsen hätte. In Bayern ist dieß zweimal in einem halben Jahrhundert geschehen, einmal seit 1805 und das zweitemal seit 1850. Die Herrschaft der Fremden bestand die auf die Zeit Rönig Ludwigs I., und sie besteht jest wieder mit unvermindertem Drucke fort. Aber die damit beabsichtigte Wirfung ist weder von der Regierung des ersten noch des zweiten Max erreicht worden. Die nicht beabsichtigte Wirfung hingegen steht in voller Blüthe: ein bedauerlicher, in seinen tiesern Folgen sehr gefährlicher Dualismus, wie man ihn in

· teinem andern Land und Bolt findet, ber aber in Bayern nothwendig hervortreten mußte, sobald es der Fremdherrschaft nicht gelang mit ihrem eigentlichen Ziel vollständig zu triumphiren, spaltet Land und Bolf. Dieses dualistische Uebel hat sich jest sogar weiter ausgebreitet als vor fünfzig Jahren. Denn einerseits ist die Jahl derjenigen gestiegen, welche im Stlavendienst der Fremden und ihres Schweises die Beförderung der eigenen Interessen suchen, andererseits tritt in demselben Maße das empörte Gesühl in allen Schichten des Boltes ohne Ausnahme hervor, wenn es sich auch vorderhand nur in einem politischen Pessimismus äußert, der seines Gleichen such.

Berfolgen wir nun in Rurze die historische Burzel bieser traurigen Stimmungen, soweit das Leben des alten Thiersch biezu den Leitfaben bietet.

Thiersch hatte noch in Göttingen die Bekanntschaft eines jungen Livlanders, Andreas von Baranoff, gemacht der im Sommer 1808 auf einer Reise in München verweilte und über die hiesigen Zustände sich in folgender Weise äußert: "Aus dem gelehrten Auslande ruft man gelehrte Männer herbei, die gut besoldet als Austlärer der einfältigen Ration austreten, gewaltige Anstalten machen und von ihrer Höhe berad alle Triebsedern in Bewegung setzen, um das dumme Völschen mit Gewalt flug zu machen. Dem Völschen aber, das schon soviel aus seinem Bentel zur Errichtung hat bezahlen müssen, gefällt dieser Hochmuth der Ausländer gar nicht, es bildet bald Partei gegen seine Ausstlärer und schmäht so laut, daß ich einen sogenannten gebildeten Vapern einmal lant über Tisch von vierzig Narren, die sich zusammen eine Alademie nennen, sprechen hörte."

Der eigentliche Ausbruch bes Conflitts batirt übrigens erft von ber Zeit, wo ber junge Thiersch selber nach Munchen berufen wurde. Der Herausgeber ist billig genug einzugestehen, daß die "Anhänger bes Neuen" nicht immer mit wunschenswerther Schonung und Bescheibenheit ausgetreten feien. Aber er irrt vollständig, wenn er bie Unfeindungen ber herren einer "ftreng fatholifden Partei" jur Laft legt. Eine folde Bartei gab es in Bayern bamale gar nicht. Der Mann, welcher vom Berfaffer fur bas haupt ber ftreng tatholifchen Bartei angesehen und ausgegeben wird, ftanb grundfablich auf bem Boben bes Illuminatismus; er war ber Rubrer ber bayerifden Rativiften, ber blauweißen Batrioten wenn ich fo fagen barf; barum fonnte auch biefer Dann gang gut für ben Imperator Napoleon ichwärmen, mabrend boch ber Gemaltherricher bereits ben großen Ranb am beiligen Bater und feinen Staaten vollzogen hatte \*). Richt bei einer ftreng fatholischen Partei - eine folche bat fich erft im Laufe ber Sabrzehnte aus bem totalen Berfall ber firchlichen Cache in Bavern wieder emporgearbeitet - gaben bie Berufungen bas erfte Mergerniß, und bie Bernfenen murben weber als Frembe an fich noch ale Protestanten an fich befampft. Sondern bagegen emporte fich bas baperifche Bolfegefühl, baß biefe Fremblinge mit ber vorgefaßten Tenbeng baber famen bas Bolf, auf beffen ichwere Roften fie berufen maren, ihrer geiftigen Zwangsgewalt zu unterwerfen, es emporte fic mit Ginem Borte gegen bie par ordre du Mufti bem Lanbe aufottropirte Fremd berrichaft gelehrter Parteiganger.

Richt eine katholische Zeitung — es gab damals überhaupt in Bayern nur Eine und zwar eine sehr unbedeutende und völlig beprimirte — führte ben ersten Stoß gegen bas Treiben ber Berusenen in Süddentschland, sondern es war ein protestantisches Erlanger Blatt welches ben Reigen eröffnete. In der That hat auch der Protestantismus an sich keinen der fremden Gelehrten gehindert mitten im katholischen

<sup>\*)</sup> Wir haben biefe verwickelten Berhaltniffe vor breizehn Jahren in ber Abhandlung "hiftorischer Commentar zu ben neulichen Bestufungen in Bapern", Band XXX ber hiftor.spolit. Blatter eins gebenb erörtert. Bgl. inebefonbere S. 349 ff., bann auch beffelben Banbes S. 9 ff.

Altbayern friedlich und beliebt bis an's Ende zu leben, sobald er sich nur ferne hielt von der propagandistischen Tendenz der Münchener Clique und ihrer freimaurerischen Herrschsucht. Wir erinnern z. B. an den trefflichen Philologen Ust; wer hat diesem Manne jemals seinen Protestantismus nachgetragen? Ebenso wenig hat man in Bayern jemals einem Gelehrten seine Geburt außerhalb des Landes nachgetragen, vorausgesetzt daß er sich nicht selber in feindlichen Gegensah zum Bolksthum und hochmuthig über dasselbe hinaussehte, um dann allerdings ewig "fremd" zu bleiben in der neuen Heismath, aber ganz aus eigener Schuld.

Bem fällt hiebei nicht ber Rame Borres ein? Gorres war nicht im Lande geboren, aber boch hat er fich nie noch haben Undere ihn jemals fur einen Fremden bei uns ange-Allerdings hat es Leute gegeben die ihn bei feiner Berufung nach Munchen ale ein frembartiges Glement betrachteten und fein Erfcheinen verwunschten, biefe Leute fanben fic aber allein in ber Clique ber zwanzig Jahre vorher berufenen Fremben. Der Berausgeber urtheilt freilich anders; er nennt Borres' Berufung burch Ronig Lubwig eine eble und weise That; er scheint es billig ju finden, bag fur ein vorherrichend tatholifdes Land und eine ftiftungemäßig fatholische Universität nach zwei Jahrzehnten endlich auch ein katholischer Gelehrter, von berühmtem Namen herbeigezogen wurde. Richt fo aber hatten bie Bater im Jahre 1827 geurtbeilt. Sie nahmen bie geiftige Alleinherrschaft als ein ihnen übertragenes Monopol in Anspruch; einem Manne wie Borres Ginfluß auf die baverifche Jugend eröffnen, bas fam ihnen wie ein Bruch bes ihnen verliehenen Privilegiums vor. Zwar nicht öffentlich, aber unter fich pochten fie auf bas Batent, bas bie Concurreng frembartiger Elemente ausschließe; und nur muhfam beruhigten fie fich bei bem Bedanten, bag fie felbft bereits unumschränfte Beherricher ber geiftigen Dobe in Bayern geworben feien und alfo ber Andere feine Rund. fcaft finden werbe. "Gorres", fdreibt Thierfc fcon im

Herbst 1827, "wird hier wenig schaben, weil sein monotoner Bortrag und seine phantastisch überspannten Ansichten die jungen Leute höckstens als eine Art von leichtem Rausch oder als ein wunderliches Traumgebilde anziehen." Indeß wurde die Belauerung des Eindringlings in steigender Angst fortgesetzt. Den 6. Februar 1828 schreibt Thiersch abermals: "Görres" Borlesungen werden wenig Schaben thun, weil sie saft ungenießbar sind; doch ist schon schlimm, daß in dem wichtigen Fache der Geschichte der Rugen ausbleibt und gebemmt wird." Die Sprache wird benn auch bald ganz anders gelautet haben.

Schon ber Gine Borres war somit ben herren ju viel. Gie billigten bie Conceffion an bie fatholifche Bevolferung bes Landes nicht nur nicht, fondern fie migbilligten biefelbe auf's ftarffte und von bem Augenblide an warb ber Rrebit bes Ronig Ludwig bei ihnen wantenb. In ber That bat fein Nachfolger bas Brivilegium ber herren beffer refpettirt. 216 feit 1850 bas Suftem ber Maffen Berufung in vergrößertem Maßstabe wieder aufgenommen murbe, ba fam auch nicht eine einzige Ausnahme vor ju Gunften eines fatholifden Belehrten, von bem bie Berren hatten furchten fonnen, baß er ihnen "schaben" werbe. Ram je ein folder in Borichlag, wie g. B. ber berühmte Physiologe Johannes Muller, fo war er rafd unmöglich gemacht burch bie Erinnerung, baß ber Mann gur "Bartei" gebore, und bag man "bie Bartei um feinen Preis verftarfen burfe", mar ber unverbruchliche Grundfat, ben man maßgebenben Orte eingepflangt hatte. Ber fic unter bie allerhöchst restaurirte Frembherrschaft nicht bemuthig beugen wollte, ber gablte jur "Bartei"; bie Unberen aber maren naturlich - feine Bartei!

Dieselbe Ibentisicirung ber Sache ber Berusenen mit ber Regierung und ber allerhöchsten Berson hatte auch schon unter bem ersten Maximilian stattgefunden. Darin beruht bas eigentliche Wesen ber Fremdherrschaft in Bayern, von ber wir sprechen. Man ruft auch in anderen Ländern fremde Gelehrte herbei, wenn sich unter ben Einheimischen Mangel zeigt, sie sind bann Professoren wie die anderen auch. So war es aber in Bayern nicht, weder seit 1805 noch seit 1850. Hier waren die Berusenen sofort die einflusreichsten Hofschranzen, als Alterego's der höchsten Berson saben sie sich über ihre simpeln Collegen weit hinausgehoben und schauten auf diese wie auf noch viel höher stehende Bürdenträger des Staats, ja selbst auf die Minister mit gedieterischem Blid herab. Gerade Friedrich Thiersch ift ein merkwürdiges Beispiel solcher enormen und abnormen Stellungen im bayerischen Staat.

Thierfc wurde wie gefagt als Gymnasiallehrer nach Munchen berufen, aber er mar fruber jum Prediger beftimmt und machte fich fogleich auch in biefer Qualitat geltenb. "Er hatte bie venia concionandi und trat zuweilen mit einer Baftpredigt in der protestantischen Soffapelle auf." nun bie Umftanbe biefer boppelten Thatigfeit ermagen. Das alte Bayern war ale rein fatholifches Land an bie 3weibruder-Linie gefommen ; vor acht Jahren hatte fich ber erfte Broteftant in Dunchen als Burger niebergelaffen und mit ber protestantischen Konigin hatte ber erfte Brediger ben Boben bes Landes betreten. Thierfc mar als Lebrer an eine Unftalt berufen, die ausschließlich von fatholischen Anaben befucht war; er hielt es aber fur angemeffen und man hielt es für angemeffen, bag er auf ber neuen protestantifden Rangel jugleich Gaftrollen gab. Und bas war immer noch nicht bas volle Dag beffen, mas man in rudfictblofer Berlegung ber religiöfen Gefühle und bes hiftorifchen Bewußtfenns im altbaberifden Bolte leiften ju burfen glaubte. Thierfc murbe im 3. 1811, zwei Jahre nach feiner Ginmanberung, jum Lehrer ber vier toniglichen Brinceffinen in ber Literatur, Geographie und Geschichte ernannt. Die vier hohen Damen maren bausgesetlich fatholisch; ein blutjunger frember Brofeffor, ber nebenbei protestantischer Brediger mar, murbe ihr maggebenber Lehrer !

Die altefte ber vier Princeffinen ift nachber bekanntlich als Gemablin bes preußischen Rronpringen jum Broteftantismus Das vorliegende Werf enthalt einige febr übergetreten. intereffenten Briefe über ben Bergang biefer traurigen Bemiffenstortur, in welchen Thiersch als vertrauter Lehrer ber Brinceffin tief eingeweiht mar. Das tonigliche Saus von Bavern hatte feinem Bericht zufolge nichts einzuwenden gegen bie unabanderliche Bedingung Breugens, bag bie Brinceffin protestantifc werben muffe, um Rronerbin Breugens werben Die bobe Dame jedoch weigerte fich, gleich eine innige Buneigung fie mit bem Ermablten verband. Aber auch Preugen blieb ftanbhaft, mabrend es, mie Satobs in Gotha bemerkt, eine Tochter bie griechifch fatholifde Religion annehmen ließ, verlangte es, bag bie Schwieger. tochter bie romifch-fatholische ablegen muffe. Erft nach einigen Jahren löste fich bie Spannung baburch, bag bem Ronig bie "moralifche Gewißheit" jugesichert warb, Die Brinceffin merbe nach ber Beirath feinem Buniche und ihrer Berpflichtung nachkommen. Berr Thiersch nimmt einen bedeutenden Theil bes Berbienftes an biefer Lofung in Unfpruch, ju melder fich bie unter ben unabläffigen Qualereien innerlich gebrochene Ronigstochter endlich herbeiließ. "Es handelte fic," foreibt er, "noch von Rebenbingen, j. B. bag ber König ihr zwar rudfictlich ber Beit feinen 3wang anthun, fondern fie gang ihren eigenen Befühlen überlaffen wolle, aber nicht munichen tonne, bag fie mabrent biefer Beit noch außerlich ihrem Cultus obliege, weil er es ber Burbe feines Saufes foulbig fei, die Meinung ale ob fie barin convertirt und es eine Befehrungsanftalt fei, entfernt ju halten" (S. 266). - Soviel mir befannt ift, find biese Umftanbe neu und bat man bisher bie Sache allgemein anbers angeseben, so nämlich als ob Breugen die freie Religionsubung ber boben Braut contraftlich jugegeben und nachber bas Beriprechen gebrochen babe. Auf alle galle ergibt fich aber ber ichlagende Bergleich, wie forgfam Preugen feinen gefdichtlich religiöfen Charafter und bie confessionellen Gefühle ber Mehrheit seiner Bevolkerung schonte — ich sage ber Bergleich mit bem was inzwischen in Bapern vorging.

Allerdings hatte bie Colonie ber Fremben in Munchen manche Unfeindungen auszustehen, wie es bei ihrer fustema= tischen Bevorzugung und ihrem übermuthigen Auftreten von ber Rranfung ber Eingebornen nicht anders zu ermarten mar. Aber einmal wurden berlei Begegniffe von ben Berren ungemein übertrieben. Go war es namentlich mit bem befannten Doldftog, ben Gr. Thiersch bei einem nächtlichen Attentat im Raden bavon trug. Die Bermundung, welche judem febr unbebeutend war, ift ibm, wie aftenmäßig mit bochfter Wahrscheinlichkeit nachgewiesen worden, von einem balb barauf im Irrenhause verftorbenen Menschen beigebracht worben, ber ihn wegen feiner Liebschaft falfcblich im Berbacht hatte "). Thierich und fein Rreis machten aber aus bem Greigniß fofort ein Morbattentat ber Bartei und ben Beweis einer furchtbaren Berichwörung, eines brobenben Aufruhre gegen Die "Fremben" und ihren erflarten foniglichen Befcuber. Auf folde Beife ließ fich bann zweitens aus fleinen Unannehmlichfeiten baares Gelb in reichen Summen folagen. Auch bie vorliegenden Briefe enthalten wieber Undeutungen, wie namentlich Unselm von Feuerbach es verftand fich bie ausgestandenen "Berfolgungen" theuer bezahlen zu laffen \*\*). Nicht minder empfing fr. Thierich filberne Bflafter auf jegliche Bunde. Die Ernennung ju ber iconen und auch lufrativen Stellung eines Lehrers ber vier Brinceffinen folgte bem fraglichen Morbattentat auf bem guße. 216 balb barauf ein Abgefandter Bayerns in Baris erfcheinen follte, um bie von ben Franzosen entführten Rleinobien ber Runft und

<sup>\*)</sup> Der Gerausgeber felbft läßt bie Möglichkelt tiefer Erklarung offen (S 75). S. übrigens bas Rabere hiftor.spolit. Blatter a. a. D. S. 342 ff., auch beffelben Banbes S. 12 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. bas Rabere a. a. D. S. 18 ff.

Literatur zu requiriren, warb ber junge Brofessor aus Thuringen zweimal zu ber biplomatischen Sendung auserlesen, und so ergaben sich mancherlei Anlasse, ihm ein Bene zu thun. Die Landestinder hatten immer und überall das Rachfeben.

Unter biefen Umftanben mußte bas Selbftvertrauen und bie eigene Berthicatung bes orn. Brofeffore naturlich rafc emporschießen; aber feine Bufriebenheit hielt bamit feineswege gleichen Schritt. Schon im Januar 1812 warf er feine Alugen auf Defterreich. Damale mar er noch ber Meinung, Desterreich muffe von Munchen aus geiftig erobert werben. "Gludt co", forieb er an Lange, "eine beffere Cultur, auf bas Alterthum gegrunbet, bier einheimisch ju machen, fo ift faum ju zweifeln, baß fie nicht auch mit ber Beit in bas benachbarte und verwandte Defterreich einbringen werbe." Sr. Thierich batte noch einen befonbern und gang pifanten Grund ju glauben, bag bas ermachte Defterreich aus feiner andern Quelle als burch bie neue bayerifche Afabemie feine Bufunfte. Lehrer beziehen fonne und merbe. "Denn fcmerlich", fahrt er fort, "burfte nach Bayern noch ein anberer tatbolifder Staat ben Berfuch machen, bie Restauration ber beffern Erziehung" (ber "Biffenschaft" murbe man jest fagen) "auslandischen Saretifern anzuvertrauen ober fie aus beren Lande ju holen". Aber icon zwei Jahre fpater ging ber junge Mann - er mar bamale breißig Jahre alt - felber nach Wien, um bas große Wert ju beschleunigen und fich einen Ruf ju verschaffen, ber indes nicht ergeben wollte.

Im 3. 1819 erfolgte endlich ein Ruf nach Göttingen. Freund Jakobs hatte gleich gefürchtet, daß es seinem Thiersch "durch die königliche Familie" allzu schwer gemacht wurde sich von München zu trennen. Dieser stellte aber hohe Bedingungen seines Bleibens; außer bedeutenden persönlichen Ausbesschrungen bedang er sich insbesondere eine Resorm des gesammten Unterrichtswesens in Bayern, einen selbsiständigen Oberstudienrath aus und seine Forderungen trug er bem

und Ansehen fteben und ben Geift ber Stubenten beberrichen werben? Wer burgt bafur, bag eine politifche Windsbraut, nachbem fie die Ministerien und Kammern mit Freimaurern und Atheisten beset hat, nicht auch die Universitäten erschuttern, gerabe bie beften und ebelften Lehrer ale "Reaftionare", "Ariftofraten", "Ultramontane", "Bietiften" vertreiben und unfähigen, corrupten und fervilen Creaturen ber Machthaber die verwaisten Lehrstühle überantworten wird? Sollte es benn icon ganglich vergeffen fenn, was in biefem Buntte in Deutschland schon möglich war? Erinnert sich Riemand mehr an das Ministerium Altenstein in Preußen, an Graf Montgelas, Fürft Wallerstein und Lola Montes in Bayern, an Minister Schlaper in Burttemberg und an bie andern Dachtbaber in ben fleineren Bundesftaaten, die mit ben Lebrern ber Universitäten nicht anders umgingen als mit bem obscurften Dorficulmeifter, menn fie in einem ber Regierung nicht convenirenden Beifte ju lehren fich unterftanden! So lange die Staatsgewalt bie Lebrstühle befest - in ben meiften Fällen ift ja bie Befragung bes akabemischen Senats pure Formalität - fo lange hat die Wiffenschaft felbst und ihre Lehre feine genügende Barantie ihrer Freiheit. Ein Glud ift es bloß und eine Gnabe ber Borfehung, wenn folche Manner bas Staatsruber führen, welche bem Reig die Landesuniversität zu beherrichen, Widerstand leiften ober eine ber objektiven wiffenschaftlichen Forfchung und beren Resultaten jugangliche Gesinnung auch im Befit ber Macht fich bewahrt haben. Solche Buftanbe find aber, wie bie Befchichte feit brei Jahrhunderten zeigt, nur gludliche Ausnahmen; Die Regel fpricht fur bas Begentheil. Bollen wir also die Bermilberung unserer ftubirenden Jugend grundlich befampfen, wollen wir folche wiffenfchaftliche und fittliche Bertommenbeit, wie fie ber Stubenten-Congreß von Luttich vor gang Europa enthult hat, von ben beutschen Studenten fur alle Bufunft fern halten - und wer follte biefes nicht wollen - fo gibt es fein anderes

immer, ich kann mich nicht zufrieden geben, daß er mich verlaffen hat. Das war ein Gelehrter wie ich sie wünsche, bescheiben und doch ein ganzer Mann. Letthin einmal las ich, daß ein Jakobs in Gotha tobt umgefallen wäre, da dachte ich er wäre es, und habe um ihn ordentlich gestennt. Das und ähnliches waren seine Worte, die ich Ihnen treu mittheile!"

Wie man fieht, hatten bie herren wirklich nicht fo Ilnrecht, wenn fie ihre Sache mit ber ber Regierung und ber allerhöchften Berfon formlich ibentificirten. Dennoch fanben fie auf die Lange bie Stupe bes Sofes nicht ausgiebig genug, und man ftogt wieberholt auf Aeugerungen, bag ber tonigliche Broteftor boch eigentlich nicht recht Konig ju febn verftebe. Seit bem Sturge bes Grafen Montgelas waren bie Minister nicht immer Manner von ber munichenswertben Befchmeidigkeit; nach ber Ginführung ber Berfaffung tonnten fie auch aus Kurcht vor ben Standen nicht immer thun, wie fie fonft vielleicht gewollt hatten, und einem folden Wiberftand gegenüber gab ber gutmuthige, aller Bewaltthatigfeit abgeneigte Konig Dar Joseph fehr leicht nach. Daber fcrieb nach bem Tobe biefes Fürften, am 6. Rov. 1825, ber alte Feuerbach wortlich an Thierich: "Wir haben nun einen wirklichen Ronig, wie viel ift nicht bamit gewonnen, und feine Dinifter-Ronige mehr." Bollftanbig ift inbeg bas Berlangen ber Berren, jebes Sinbernig ihrer Absichten burd bie einfachen Machtgebote bes Souverains aus bem Bege geräumt ju feben, erft unter Maximilian II. in Erfullung gegangen.

Die große Landesuniversität befand sich damals noch nicht in München. Erst König Ludwig verlegte die Hochschule von Landshut in die baherische Hauptstadt, wo die Afademie der Wissenschaften bis dahin ganz isolirt bestanden hatte, aber mit der reichen Dotation von jährlich 80,000 fl. Bei der traurigen Finanzlage Baherns in damaliger Zeit konnte es von Seite der Stände nicht an Beschwerden sehlen über die Verschleuderung einer so großen Summe an eine

Anftalt, beren Leiftungen anerkannt unverhaltnismäßig geringe maren. Diefe Unfechtungen bewogen Brn. Thiersch ju einem Borfcblage, wie fur bie Afabemie ein unabhangiger Fond geichaffen werben tonnte. "Rämlich baburch, bag ber Afabemie (au ibren orbentlichen Ginnahmen aus ben Mannbeimer Konde, bem Kalenderstempel u. bgl.) zwei Millionen vierprocentiger Staatsobligationen, welche bie Centralfaffe befitt, als Eigenthum übergeben murben. Wir murben baburch aus bem Bubget und ben Berathungen ber Posthalter, Bierbrauer und Burgermeifter bei ben Lanbstanden gang herausgezogen und fonnten unsern Saushalt ordnen." Rurg vorher hatte ber Abichluß bes Concordats ben fremben Berren Gelegenbeit gegeben, ihre mahre Gesinnung gegen bie tatholische Wir wollen nicht an bas Rirche an ben Tag zu legen. Treiben Feuerbache, ihres gubrere in biefer Sache, erinnern \*); baß die fatholische Rirche untergeben muffe, wenn die "beffere Gultur" in Bavern fiegen folle, bas fpricht fich auch in ben vorliegenden Briefen von Jafobs und Thierfc vielfach aus. Letterer halt fich namentlich barüber auf, bag bas Concorbat Die Staatslaft um mehr als 300,000 fl. fur bie Beiftlichkeit vermehre. Die Rirche follte von ber großartigen Plunberung in ber Safularisation nichts gurudbefommen. Dagegen follte mit reicher Dotation ein unabhängiger Afabemie-Staat im Staate geschaffen werben. Augenscheinlich ift auch biefes Projekt bes alten Thierfc unter Maximilian II. wieber aufgenommen worden, wenn auch mit ben erforberlichen Dobifitationen und mit bem Schidfal vorzeitiger Unterbrechung.

Bald nach der Thronbesteigung König Ludwigs wurde bie allgemeine Studienreform in Bayern wirklich vorgenommen. Thiersch spielte dabei die bedeutendste Rolle und das betreffende Capitel in dem vorliegenden Buche hat heute, wo es sich abermals um die offene oder maskirte Einschleppung bes

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Abhanblung "Anselm von Feuerbach und feln Wirfen in Bapern", hiftor.spolit. Blatter Bb. 30. S. 1 ff.

Fachlebrer - Spfteme banbelt, boppeltes Intereffe. Thierfd ftand an ber Spige ber entichloffenen Bertreter bes Sumanismus gegen bie Realiften, und ber Berr Berfaffer befraftigt bie Unficht bes Batere burd neuere Thatfachen, befonbere burch bie Sinweisung auf bie traurigen Erfolge, welche bas Suftem ber Kachlebrer in ben preugifden Schulen ju Tage geforbert babe und bie in ber neueften Beit gang unlaugbar geworben feien (G. 304. 306). Bei allen biefen Berhandlungen batte Gr. Thierich Grund mit ber Saltung bes neuen Monarden vollfommen aufrieden au fenn. Namentlich in ber Frage ber Univerfitate-Berfaffung folug fich Ronig Lubwig im 3. 1829 entichieben auf bie Geite Thierich's, ber bas Brincip ber breiteften afabemifden Freiheit nach allen Richtungen bin vertrat. "Bum großen Schreden ber Epifcopalen": bemerft Thierich in feinem Briefe an Jafobs, und mit biefem Musbrud feines rubelofen Saffes gegen bie fatholifche Rirche und ihre Bertreter meint er bie zwei Mitglieber ber Commiffion, geiftlichen Rath Dettl und Dberftubienrath Deutinger.

Sr. Thierich felber bezeichnet Bavern gewohnbeitemaßig ale ein "fatholifches Land" ober einen "fatholifden Staat". Aber er und feine Benoffen batten bem neuen Ronig langft mit Urgusaugen aufgelauert, ob er nicht über einem thatlich fatholifden Lebenszeichen fich ertappen laffe. Geit 1825 gebraucht Thierich ben Ausbrud "finftere Bartei"; ibr, fagt er, gebe fein Berf über bie gelehrten Schulen gu Leibe, und nun war es bie Frage, wie Ronig Ludwig fich gegen bie finftere Bartei verhalten murbe. Jafobs batte icon über ben Rronpringen (1816) fein tiefftes Diftrauen ausgesprochen: leicht fonne man einft boren, "baß feine Gemablin ben Glauben abgeschworen ober eine feiner Tochter im Rlofter Brofes gethan habe". Aber ber alte Feuerbach fdrieb noch im Rov. 1825: "bringt nicht eine andere ichwarze Beerichaar an bie lebige Stelle (nämlich an bie Stelle ber vorigen Minifterregierung) ein, fo feiern wir ben iconen Auferftehungstag bes Wahren, Guten und Rechten"; und ber jungere Feuerbach ift noch ein

wiffen wir nicht aus ben Aften ber Berhandlungen, aber bie unmittelbar folgenden Thaten beweisen mehr als genug. 3m Spatjahr beffelben Jahres wurde bas hiftorifche Recht in ber Soweig niebergeschmettert, die Jesuiten in Acht und Aberacht erflart, Die fatholischen Rantone, welche fur ihr gutes Recht au ben Waffen griffen, mit Rrieg überzogen, niebergeworfen und ju Beloten gemacht; und an ber Spige ber rabifalen Armee ftand berfelbe Dufour, ber mit ben fpanifchen Rebellen und Maurern die lebhafteften Berbindungen unterhielt. Und bie maurerifden Verfdwörer beberrichten fo febr alle Sofe Europa's, bag fein Mann aus ben legitimen Armeen bem mißhandelten Sonderbunde ju Sulfe tam. Nicht lange nachber begann bie Revolution in Sicilien und pflanzte fich von ba nach Reapel und Rom fort. 3m Februar bes folgenden Jahres - es ift bas tolle Jahr 1848 - brach ber Thron Louis Philippe's jufammen, und biefelben Frangofen, die auf bem Congreß von Strafburg erschienen waren, spielten in ber jungen Republif eine Sauptrolle: Lamartine murbe guerft, nach ihm Cavaignac Brafibent und bie anbern murben mit Minifterftellen und andern einträglichen Burben bebacht. In unmittelbarer Folge hievon brach bie Revolution in Ober-Italien los gegen Rabetty und feine von ber Beimath vergeffene Armee, und ber alte Carbonaro Carl Albert brach wie ein Dich in ber Racht in bie Lombarbei ein. Bu gleicher Beit waren bie beutschen Mittel- und Rleinstaaten an Sanden und Fußen gebunden ber Revolution preisgegeben; und auch bier fpielten die Apostel von Strafburg überall die Sauptrolle. Wer bat nun, fragen wir, bem muften hexentange querft ein fraftiges Salt zugerufen ? Etwa bie Mittel- und Rleinstaaten ? Rein, sondern ber brave Rabepty an ber Spige feiner lowenmuthigen helben! Und als im Jahre 49 bie Revolution einen neuen Unlauf nahm, ba mar es wieder Radepty, ber fie mit feinem fcarfen Schwert gleich bem beiligen Ritter Georg nieberschlug und ben Erzverrather Carl Albert zu schmählicher

hat er fich bamit ein ubles Undenfen gestiftet; ber Bolfsinstinft hat sich stets mit Entschiedenheit gegen die Berwidlung Baperns in die griechische Thronfrage gesträndt und bas ungludliche Ende hat diese Abnungen nur allzu fehr bestätigt.

Gin zweiter Grund meghalb Gr. Thierich und feine Freunde auch an bem neuen Ronig ihren Mann gu finben bofften, war beffen beutiche Befinnung. Der Kronpring Lub. wig batte fein fernbeutsches Befühl ju einer Beit bemabrt, wo bas Frangofentbum in Babern allmadtig war und jeber Athemang bes nengegrundeten Ronigreichs von bem Binfe bes frangofifden Gewaltherrichers abbing. Sintennach wollten nun auch bie Berren von ber Fremben - Colonie als unerfdrodene Unbanger ber beutiden Cache in Babern, als offenfundige Wegner bes Imperatore fich geltend machen. Gelbft ber wurdige Berausgeber lagt fich in biefem Buntte irreführen. "Dichts", fagt er, "tann unwahrer fenn als bie Nadrede von Bolfgang Mengel, bag jur Beit, mo Unbreas Sofer fampfte und ftarb, man in ben geiftreichen afabemifden Rreifen in Munden fein Berg fur Deutschland gebabt batte; biefe Rreife waren vielmehr bie einzige Stelle in Bayern, mo bie beutiche Befinnung glubte". Leiber ift biefe Bebauptung bes herrn Cbitore boppelt unrichtig. Richt bie Fremben in Munden erhoben allein ober guerft ibre Stimme im Namen ber beutiden Gbre und Freiheit gegen bie napoleonifde Unterbrudung, fonbern bieß that bie junge Lanbebuter. Coule, an beren Spige unter Unbern ber ritterliche Ringseis ftanb. Er brachte ein bonnernbes Bereat gegen Rapoleon am Commeretifche aus, mabrent ein frangofifder General in ber niederbayerifchen Universitatestadt commanbirte. Die Bebauptung bes Srn. Berfaffere beruht zweitene auf einer drono. logifden Bermengung. Mus vertrauten Briefen ober beimlichen Befprachen ber fremben Afabemifer in Danchen laffen fich allerbinge Meußerungen gegen Rapoleon beibringen; aber es mar bafur geforgt, bag nichts bavon lant murbe, ebe ber Befürchtete nicht mehr ju furchten mar. Es ift mabr, bag

Alles verloren, bann ift ber Sieg ber Berschwörer gegen Christenthum, Recht und Gesetz ganz zweifellos, bann beginnt ein neues Zeitalter bes brutalften Faustrechts, benn nur zum Zerstören sind biese Rebellen gegen bas göttliche und menschliche Gesetz fähig, aufbauen und neuschaffen können sie nicht, so wenig als die fluchbeladenen Jakobiner in Paris.

Darum ihr Alle, benen Deutschlands Gbre und Bluthe ein Gegenstand ber beißeften Buniche bilbet, ihr Alle benen und unheimlichen Absichten und Machinationen ber offenen und geheimen Berichwörer gegen bie von Bott gesette Ordnung in Rirche und Staat ein Grenel boret auf bas Bundnig amifchen Defterreich und Preugen ju ichmaben, ju verbachtigen und 3wietracht amifchen beibe ju faen; verlaffet enern engen und befdranften Standpunkt und erhebt euern Beift mit ben Schwingen bes achten Batriotismus, ber nicht blog bie Buniche und Tenbengen eines Mittel = und Rleinstaates, fonbern bas Bobl und die Intereffen ber gangen Ration in Ermagung giebt: bann werbet ihr gang gemiß - fatt über bie Gintracht beiber Grofftaaten ju fcmaben - ben Ronig ber Ronige inbrunftig anfleben, bag Er biefes Banb fefter und fefter fnupfe jur Ehre bes beutiden Ramens und jum Schreden feiner unverföhnlichen Feinbe.

hören und über die Maßregeln, welche unter ben obwaltenben Umftanden von ben Herren getroffen wurden.

Sie gaben nämlich ihre Miffion fur bie beffere Cultur Bayerns nicht verloren, fondern fie machten es wie Rugland unter Bortichafoff: fie fammelten fic. Sie fuchten vor Allem ben nächsten Rachfolger auf bem Throne in ben Rreis ihrer Blane ju gieben, und bieß gelang ihnen fo vollständig, baß fie in ber That bie unbeschränften Berren ber Situation von bem Augenblid an waren, wo biefer Rachfolger ben Thron wirflich beftieg. Alle ihre menschenmöglichen Buniche murben iest erfult. Die neuen Berufungen erfolgten in einer Daffenhaftigfeit, bag bas Bubget ber Sochschule unter ber Laft fich bog und brach; und es waren lauter homogene Elemente, fein einziger mehr von ber garbe bes alten Borres. Die allerbochfte Berfon felber mar und wurde mit Kremden umgeben. Sammlungspunfte gur periodischen Begegnung mit ben verwandten Rraften bes Auslandes wurden in Munchen errichtet und foftspielig ausgestattet. Sobe Staatsamter Die ben Lanbestindern zu entziehen, boch felbft bem erften Dar nicht im Traume eingefallen mar, murben jest an Frembe vergeben. Reine Rammer erhob mehr Wiberspruch und fein Minifter; in allen Borgimmern begegneten bie Fremben nur ben ergebenften Budlingen. Rein Mittel ber Berrichaft, foweit es allerhöchst verlieben werben fonnte, blieb ungewährt und unversucht - und boch ift biefe Berrichaft abermals geblieben. was fie nicht hatte bleiben follen : eine Berrichaft ber Fremben, von ben Ginen mit carafterlofem Servilismus und befteche licher Schwäche, auf bie fich fur Niemand Saufer bauen lagt, bis auf Beiteres hingenommen, von ber großen Boltsmaffe aber mit grollenbem Unmuth ober bebenflicher Blafirtheit ertragen, in ber hoffnung anderer Beiten.

Inzwischen ift in Babern nahezu Alles versaumt worben, was man eigentlich die Politif eines Staates nennt, und die Früchte dieses verblendeten Treibens liegen nun in der zerfahrenen Lage bes Landes por, inmitten ber schweren

wahrend bes gangen Mittelalters bestand, wird eine Geschichte bes beutiden Reichs nicht jur Bollenbung gelangen außer mit fteter Rudfichtnahme auf bie firchlichen Berhaltniffe, ind. befondere auf die Bisthumer und die hohen geiftlichen Burben. trager, auf die Machthaber, welche ftatt bes Sceptere ben In bem firchlichen Wefen lag bie Arummftab führten. einigenbe Rraft, welche bem Raiserthume feine Bebeutung verlieb, auf ben firchlichen Inftitutionen rubte bie Bilbung und Cultur, Die beutschen Bifcofe legten oft genug bas ausfolaggebenbe Gewicht in bie Dagfchale, in welcher bas Gefchid bes Abendlandes gewogen warb. Wohl manches Rathfel in ber Beschichte Deutschlands findet nur feine Lofung burch Berbeigiehung ber Biethumegeschichte und wenn ber Faben ber Entwidlung ber Reichsgeschichte in ber Rabe bes Raifers und ber weltlichen Großen abbricht, findet er fich oftmale ba wieber, wo ein geiftlicher Furft feinen boben Beruf erfüllt. Es fann bemnach wohl fein Zweifel mehr malten, bag in ber Forberung ber beutschen Rirchengeschichte auch eine große Bereicherung ber allgemeinen Geschichte unseres Baterlanbes liegt; eine mahrhaft nationale Geschichte Deutschlands wird fich ber firchlichen Berhaltniffe nicht entschlagen fonnen, ibr Blid wird nicht weniger auf die geiftlichen als auf die weltlichen Dachte bingewiesen fenn.

So wünschenswerth baher die größte Rührigfeit gerabe von Seiten der Katholifen auf dem Felde beutscher Kirchen-Geschichte sen muß, so günftig sind die Berhältnisse unserer Tage für dieselbe; es bedarf nur eines ernsten Willens und die Erfolge können nicht ausbleiben. Mit vollem Rechte konnte noch neulich der Fortseher von Stolberg's Geschichte der Religion Jesu Christi, Herr Brischar, in der Borrede zum 53. Band jenes Werkes die beherzigenswerthen Worte sprechen: "Schmerzlich berührt die Beobachtung, daß von katholischer Seite in Deutschland in neuerer Zeit im Augemeinen verhältnismäßig so wenig für die deutsche Geschichte geschieht. Eine ganz auf Duellenstublen basirte, den wissen-

beid Brüder, zu Waged (bei Kempten) und Laubenbergerstein Ritter, hand baran geben 50 zentner Metall Gott zu Ehren und Maria." Dben herum ber lateinische Tert: Veni sancte spiritus! reple Tuorum corda sidelium et Tui amoris in eis ignem accende, qui per diversitatem linguarum gentes in unitate sidel congregasti. Alleluja!

Die größere, 13 bis 14 Bentner wiegende Glode zu Sußenbach unfern von Regensburg trägt als Umschrift: Caspar †
Baltasar † melchior † chunra(d) has (hier ift ein hase in
sitzender Stellung abgebildet) anno † meccelxxviii (1478) †
mart(in) (ein Strauch oder eine hech) hec † ubi † campana
† resonat † sint † omnia † sana † amen †. Auf den Seiten
der Glode sind die vier Evangelisten angebracht. Kourad has von
Regensburg hat, nebenbei bemerkt, unter anderen auch für St.
Emeram 1491 die 101 Bentner schwere Glode gegossen.

Im Graffauer Thal unferne ber Tyroler Grenze (Boliftation Rlobenstein) in einem Kirchlein, auf bem Streichen genannt, zwei Gloden, beren größere als Umschrift hat: "in der ern vnser fraven in dem namin sant vlkis" (Ulrichs), die kleinere in verfehrten Buchstaben, so sich bahin entziffern: ave maria gralia plena dom(i)nus tecum. Derlei verkehrte Inschriften sind übrigens nicht selten. Der Glodengießer brachte die Schrift eben an, wie er sie zu schreiben gewohnt war. Daß sich biese verkehrt geben ober später Jemanden Mühe machen wurde, sie zu entziffern, baran bachten diese Leute nicht in ihrer glucklichen Sorglosigkeit.

Auf eine Antiphone anspielent gu Romansborn am Bobenfee:

In omnem terram sonnit sonns Apostolorum, Obsequio quorum Apostola vocor eorum. 1538. (In die ganze Welt hinaus tonte die Stimme der Apostel. Man nennt mich die Botin zu ihren Diensten.)

Die Glode zu Brudbach bei Altenthann unferne Regendburg: † Kaspar † Balthasar † Melher † maisder † hans † hirsdasser (hirsdorfer, hirsdorfer) † Glocen † giser † anno † dm † MCCCC. vn (und) XVIII (1418).

In Camm bei Duffelborf: Maria heiss ich, got sicht

beginnen, ale wir nicht einen Augenblid anfteben, bie alteren Leiftungen fur beutiche Bisthumsgeschichte in ihrer gangen Bebeutung ju fcaten. Es wurde großen Mangel an Pietat fur bie geiftige Sinterlaffeuschaft ber reblichen und fleißigen Arbeiter früherer Beit verrathen, wollte man mit eitler Gelbftgefälligfeit nur bie miffenschaftlichen Werte unferes Jahrhunderte achten, mir murben une bee hochften Undanfes schuldig machen, wollten wir ben Berbienften ber Meifter, auf beren Schultern wir fteben, einen Augenblid bie vollfte Anerfennung verfagen. Rur mit Achtung burfen wir bie Namen eines Sund, Gewold, Meichelbed, Sanfig, Ludewig, Uffermann, Gropp, Edhart, Falfenftein, Schaten, Brower, Schannat, Burdtwein, Guden und vieler Underer nennen, um ftete eingebent zu bleiben, bag bie Fruchte unferer Urbeit nur auf bem Felbe reifen, welches von jenen Mannern urbar gemacht wurde.

Berhaltnismäßig am wenigsten ift feither fur bie Ausbeutung ber auf Die Rirchengeschichte Deutschlands bezüglichen urfundlichen Schate gefchehen. Und boch find ja Urfunden gewiffermaßen die überlebenben Beugen, melde mit offener Sprace ben ihre Zeit beherrichenben Beift verfunden und fiber bas Schaffen und Wirfen, in welchem fich bas leben ber Bergangenheit bewegte, Aufschluß ertheilen. Chronifen, Unnalen, Biographien und andere historische Darftellungen noch fo genau über Borgange jedweber Urt berichten, mag ihre Sprache noch fo einbringlich ju und reben, mogen ihre Nadrichten frei von absichtlicher Entstellung fenn; in ben Urfunden feben wir die Entwidlung ber Berhaltniffe unmittelbar vor und, in ben Urfunden finden wir bas firchliche, politische, sociale und culturhiftorische Dasenn ber Berrfcer wie ber Unterthanen in feiner gangen Mannigfaltigfeit perförpert.

Alfo muffen es fammtliche Gefchichtsfreunde Deutschlands, welche fur die Rirchengeschichte unseres Vaterlandes wirken wollen, als ihre nachte und vorzüglichfte Aufgabe ansehen,

Aus bem Feuer floß ich, Sans Scheichshorn (Schellhorn) gof mich,

ba ein Glodengieger biefes Namens in ter ermahnten Stadt lebte "). Dem Befagten entgegen, jeboch gang im Ginflang mit ber Auffaffung ber Proteftanten, fteht auf ber großen Glode ber Frauenfirche ju Juterbogf von 1697:

Mir gilt nicht Weih noch Tauf, ein antechristlich Zeichen, Doch foll mein heller Rlang zum Gottesbienst gereichen, Gott laß mich alle Zeit zu beiner Chre schallen Und ja nicht wiederum in alten Migbrauch fallen, Bis bag ber Tag bes herrn erschelnet zum Gericht Und mit bem letten Knall die Welt in Stude bricht.

Im ersten Bande seiner christlichen Symbolit sagt Wolfgang Menzel ferner: "Wie nun jene burch die Glode vertriebenen Donners und Wettergötter, Goben und Teusel vom christlichen Bolf noch personlich aufgefaßt wurden, so wurde hinwieberum von den heiden die Glode wegen ihrer mächtigen Stimme als ein personliches Wesen, als der neue Gott felbst oder ein Damon in seinem Dienste gedacht." — Der Bolfsglaube, daß den Gloden ein vom Menschen unabhängiger Geist und Wille inwohne, immer aber im Dienste des höchsten göttlichen Willens, tehrt sehr häusig wieder in den schönen Legenden und Bolfsfagen vom freiwilligen Läuten der Gloden, welches erfolgt, ohne daß ein Mensch sie Glode anrührt. Den größten Ruhm genoß in dieser Beziehung die Glode

<sup>&</sup>quot;) In Steichele's trefflicher Beidrelbung bes "Bisthums Augsburg" findet man bie Gloden- Inschriften ber einzelnen Kirchen, soweit fie bis jest beschrieben find, mit sorgfältigem Bieiß verzeichnet, eine reichhaltige Lese, wenn man sie zusammenstellt. Unter ben ältern Glodengießern erscheinen bort namentlich: Steffan Wiggaw von Augsburg in ben Jahren 1484 — 1487; Ulrich von ber Rosen in München 1493 und 1494; Magister Sibrant Kupfereschmib von Memmingen 1440; Johannes Fraedenberger von Ulm 1440, bessen Glode zu Apfeitrach bei Memmingen von wirfzlichem Kunstwerth ift. Auf Gloden aus bem Ansang bes 16. Jahr-hunderts wird häusig genannt: Maister Seboli; es war bieß Sebald Schonmacher, Glodengießer zu Augsburg. — A. b. Reb.

mit Unterftugung bes herrn Furstbifchofs Förster von Grunhagen und Rorn ebirt, bas Erscheinen von Salzburger Regesten wurde burch 2l. v. Meiller, bessen Rame für die beste Leistung bürgt, in nahe Aussicht gestellt; die Regesten ber Mainzer Erzbischöfe, welche sich im Rachlaß Böhmer's, des verdienstvollsten Forschers unserer Zeit, nahezu vollendet vorsanden, werden in Balbe von Prof. Arnold ebirt werden.

Große guden aber bleiben noch auszufullen, ba manche ber fraftigften Glieber ber Rirche Deutschlanbs, welche jugleich auch ansehnliche Territorien bes Reiches reprafentirten, von Seiten ber hiftorifden Forfdung jur Stunde noch ber Bur. bigung barren, bie ihnen ihrer firchlichen und ftaatlichen Bebeutung wegen gutommt. In ben Sipungsberichten ber Wiener Afabemie ber Wiffenschaften hiftor.-philos. Claffe Bb. XXXII. S. 633 bemerkt R. g. Stumpf: "Wenn wir bier einen Bunfc jum Gebeiben unferer mittelalterlichen Gefchichts. Forschung außern burfen, fo ift es ber nach Regeften ber machtigften beutiden Rirchenfurften, vor allen ber Ergbischöfe von Maing und Coln und ber Bifchofe von Burgburg. Die Marten ihres Gebietes umfaßten bas beutsche Rronland, ihre Dacht und ihr Unfeben, erhöht burch bie Burbe ihres Umtes und bas Gewicht bedeutender Perfonlichkeit, überftrablte weit bie weltlichen Großen und mog gleichviel im Rathe ber Burften wie auf bem Felbe ber Waffen; fo mußte bemnach auch ihre gange Wirksamfeit entscheibend fur bie Schidfale unseres Baterlandes fenn. Defhalb icheint uns and jur wirklichen Enthüllung biefer Schidsale bie volle Ginfict in bie Fundamente bes politischen Lebens und Bebeibens biefer Furften, wie fie allein Regeften ju gewähren im Stanbe find, beinabe unenibehrlich." Sier gilt es alfo noch eine große Arbeit gu bewältigen, ber Mahnung zu folgen, bie Böhmer im 3. 1848 aussprach: "Bielleicht erfteben noch andere Gefdichtefreunde, bie bas mas ich fur Bapfte und Raifer begonnen habe, auch auf bie Bifcofe und weltlichen Beren erftreden. Sier felbft

lauten. Man ging bem Tone nach und fand bie Leiche eines Erschlagenen. Nun klang fie nicht mehr. Sie wollte bem ausgeraubten Tobten nur eine chriftliche Beerbigung gewähren.

Ginft ließen Raifer heinrich II. und Kunigunde Gloden gießen für den Dom zu Bamberg und gingen, als sie versuchsweise zum erstenmale gezogen wurden, zusammen spazieren, sie zu hören. Sofort bemerkte die Raiserin, um wie viel lieblicher heinrichs Glode klinge als die ihrige, und wurde verdrießlich. Da nahm der Raiser, um Runigunde zu erheitern, seinen großen Goldring vom Kinger, warf und traf die Glode in dem nicht sehr hohen Gestelle derart, daß sie einen Sprung bekam. Seit dieser Zeit hat die Glode einen Miston.

Desters kommen in den Legenden auch Glodentone vor als Stimmen aus dem himmel, die von heiligen gehört werden, wo weit und breit keine Kirche zu sinden ist. So pflegten unsichtbare Gloden den heiligen Bapft Colestin zum Gebet zu weden. So hörte die Mutter des heiligen Gaucherius himmlische Gloden. Dem stolzen Bapste Bonisacius VIII. traumte, er sehe eine die ganze Welt umspannende Glode, aber ohne Klöpfel. Da sagte zu ihm der fromme Monch Jacoponi: "Die Glode bist Du selbst, weil Du eine ungeheure Macht haft, aber keinen guten Willen" (3. Görres, Geschichte der Mystik, II. 165).

An die größere Glode zu Degerloch im Oberamt Stuttgart knupft fich ber Glaube, baß Personen, welche heiser find ober die Stimme verloren haben, geheilt werden, wenn fie ihre Namen baran schreiben.

Buweilen kommt in ben Sagen bie Sitte vor, lebenbige Nattern in ben glühenden Glodenguß zu wersen, wodurch alles Schlangengezücht in ber Gegend, so weit der Schall der Glode reicht, verbannt wird. Dieß erzählt man sich von der Glode der Marienkirche in Stargard, wie unter 269 in Temme's Bolks-sagen aus Pommern zu ersehen ist. Ebenso geht die Sage von einer Glode zu Bernau in der Altmark.

In Friedrich von Schillers befanntem meisterhaften Gebicht ift ber ganze Bergang bei dem Guß einer Glode mit feltener Anschaulichfeit geschildert. In Breslau zog ein Lehrling aus Reugier in Abwesenheit des Meisters den Gußzapfen zu einer Glode. Der

fabren möglicht frisch zu erhalten und für die Tugenden derfelben die Jestzeit und die späteren Rachkommen zu begeistern?
Müffen sich die Söhne der hervorragenden Geschlechter nicht
gehoben und geehrt fühlen, wenn die Verdienste ihrer Ahnen
vor Vergessenheit geschüst und ihnen von der Rachwelt noch
unverweltbare Lorbeern des Ruhmes gestochten werden?
Und wo gilt es die Erfüllung einer schöneren Pflicht,
als den obersten kirchlichen Bürdenträgern, welche zugleich
die Träger der auf Gottvertrauen und die erhabensten Sittengesetze begründeten Eultur waren, den Tribut des Dankes
mit fröhlichen Herzen darzubringen durch Stiftung eines
Densmals, auf welchem ihre Thaten verzeichnet stehen?

Indem wir nun ein foldes Dentmal benjenigen Rirden. Kurften aufzurichten gebenfen, welche bie Bisthumer Burgburg, Bamberg und Gichstätt von ihren Anfängen bis jum Ende des Mittelalters inne hatten, wird ber Geschichte ber Bebiete, welche zu jenen gehörten, ohne Zweifel nach allen Richtungen eine große Forberung zu Theil werben. während wir eine Sammlung von Auszugen aus den Ilrfunden veranstalten, welche entweber von ben frantischen Bischöfen ausgestellt murben ober wenigstens biefelben berühren, und in die Reihe berselben auch die auf die Bisthumer fich begiebenben wichtigften Rachrichten aus ben Unnalen, Chronifen, Refrologien u. f. w. einfügen, muffen junachft bie Berhaltniffe in culturbiftorifder Beziehung bie mannigfachften Aufflarungen finden, und über Berfonen aller Stande merben fich Auffoluffe ergeben, von benen bis jest wohl faum eine Uhnung porhanden ift. Die Beziehungen ber brei Bisthumer jum Reiche aber sowie jum Saupte und vielen Großen beffelben muffen ebenfalls an Durchsichtigkeit und Rlarheit gewinnen, wodurch bann über viele buntle Partien ber Reichsgeschichte belles Licht verbreitet wird. Ferner burfte unfer Wert, bas feinen Mittelpunft in ben geiftlichen Regenten bat, ebenfowohl fur bie Geschichte ber Rlofter ale fur bie Ortegeschichte ber Stabte, Dorfer und Beiler von großem Belang werben,

208 Centner. Gerhard Bou be Campis goß 1497 bie Maria Gloriosa im Dome zu Erfurt, welcher schon früher gebacht worden. Ginem alten Spruch zusolge ift unter allen Glocken Subbeutschlands bie von Landshut die hochste, die von Strafburg die schönfte und bie von Wien die größte.

Um ben Preis der alteren Glocken beurtheilen zu können, sei erwähnt, daß die Stadt Strafburg im 3. 1519 zehntausend Gulben auswandte, um zur Ehre Mariens, der himmelskönigin und Beschirmerin der Stadt, eine Riesenglocke von 11 Aus höhe, 13 Fuß im Durchmesser und 420 Centnern im Gewichte gießen zu lassen. Bu der Besper von Mariens Geburt 1521 erschaltte sie zum erstenmale, am folgenden Weihnachtstage zersprang sie, gleich als sollte Straßburg fortan taub sehn für die Berherrlichung Mariens. Die Bürger opferten hiezu eine Menge Gold und Silbermünzen, die Frauen Kingerringe und Ohrgehange, damit diese Glocke einen recht lieblichen und rein klingenden Ton erhalte.

Wie die Schmiede und alle jene Gewerbe, welche in Eisen, Gold und Silber arbeiten, ben heil. Eulogius, ber vor feiner Weihe zum Geistlichen selbst Goldschmied gewesen senn soll, zu ihrem Patron erwählten, ebenso erforen sich die Glodengießer einen heiligen zu ihrem Schupherrn. Dieser heißt Forquernus. Bevor er Priester wurde, soll er ein Glodengießer gewesen sehn. Er wird auf den sogenannten Wonatheiligenbildern gewöhnlich in der Tracht eines Römers gegeben, wie er gerade im Begriffe steht, eine aus dem Gusse gefommene große Glode vollends auszuarbeiten. Rechts und links umgeben ihn das Gießhaus und die Schur. Bulept führte Forquernus mehrere Jahre ein Einseblerleben und starb ben 17. Februar. Sein Todesjahr ist nicht auf uns gesommen.

Unweit ber Basaltfelsen von Ravenstein bei Gerefelb in ber Rhon mublten bie Schweine eine Glode aus ber Erbe, bie bann nach Schondra gebracht wurde und noch bort hangen soll. Auf ben Basaltselsen ftand ein Raubschloß, von beffen Geschiden bie Geschichte leiber schweigt.

Ebenso murbe burch bie Schweine eine Glode bei Gerlesftein, zwischen hohen- und Tiefenpolz in Oberfranken, gefunden. Den Gerlesstein fronte ehebem ein Schloß, worin brei Fraulein hausten, welche bie Rirche von hohenpolz ftifteten. Die Gloden bieser Rirche tonen: kling, klang, von Harlessta bin i daham; de Sau, de habn me ausgrab'n, an Esel hat mi ham tragn.

Das Gelaute ber Gloden zu beuten, wieberholt fich an vielen Orten. Go weiß jeber Munchener, bag ber fchrille Zon ber bortigen Sottesaderglode mit ben Borten gegeben wirb: Romm nur
'rein, Du g'horft fcon mein!

Sonderbarer Weise lesen wir in alteren und neueren Aufzeichnungen, wie es ben Schweinen ba und dott gelang, Geld, Rostbarkeiten aller Art und Gloden an das Tageslicht zu schaffen. Niemand ließ sich von dem Borhandensenn all' dieser Sachen etwas träumen, die diese unsauberen Thiere dahinter kamen. Das redende Wappen des ehemaligen Rlosters Ebrach in Franken zeigt einen Eber, der einen Bischofsstab in seinem Rachen halt, weil nach der Sage ein derartiger Vierfüßler einen solchen Stab aus der Erde schartte und hiedurch die Beranlassung zum Bau dieses Klosters gab. Wieder andere behaupten, es sei dieß ein Abtsstab gewesen und man habe, um das Wappen dem Worte nachzubilden, einen Eber gemalt, und um anzubeuten, daß hier ein Abt herrsche, diesem Thier ein Bedum beigestellt.

Auf ber Markung von Theilheim bei Werned in Unterfranken scharrten einstmals Schweine eine Glode aus einer sums pfigen Nieberung. Das war die Glode ber von den heiden (zur Beit des heiligen Kilian) entweihten Kapelle von Ottelshausen. Sie wurde eingeholt und in den Kirchthurm von Theilheim gehangt. Zum Andenken an diesen Fund führt das Dorf Theilheim eine Glode in seinem Siegel.

Das Wolsberger Schloß lag ehebem unferne von Neuftabt an ber haardt. In ber Nahe bieses Schlosses befindet sich das Runnenthal, wo ein Eber eine große Glode auswühlte, die mit hafer gefüllt war. Bis gegen Ende des letzten Jahrhunderts hing biese Glode auf dem Rirchthurme zu Neustadt und war wegen ihres hellen Klanges berühmt. Die Franzosen ruinirten eben dieses Städtchen dazumal und nahmen die Glode mit. Aus diesen zussammen gestohlenen Gloden wurden dann Geschütze gegossen. Viele Gloden wurden zu Kriegszeiten verscharrt, um sie nicht eine Beute bes Feindes werben zu lassen. So erzählt Klunzinger in seiner Beschichte des Zabergaues Seite 61, daß die Einwohner von Bonig-

heim ihre Glode vergruben, baß fie nicht eine Beute ber Raubhorben eines Melac ober Montclair werbe. Ram bann ein heftiges Gewitter, so grub man fie aus, zog fie wieber auf ben Rirchthurm und läutete.

Eine alte, viel verbreitete Anficht ift, bag Bloden, welche einen recht iconen Rlang erhalten follten, nicht nur aus Rupfer und Binn bestehen burften, fonbern bag ber Legirung beim Schnielzen Gilber zugefest werben muffe. Diefen Blauben forberten bie alten Glodengießer eifrigft und leiber finden wir in febr vielen Chronifen verzeichnet, wie bie glaubigen Burger biefer ober jener Stadt filberne Befage und Mungen freudig in Die Giegerei trugen und biefelben mabrend bes Schmelgens Legirung burch ein eigenes loch in ben Dfen marfen. Boll freubiger Buverficht, jur größeren Ehre Bottes etmas beigetragen ju haben, gingen fie nach Saufe. Die alten Blodengiefer verftanben aber ihr handwert nicht nur fehr gut, fonbern auch ihren Bortbeil ju mahren. Sie richteten ihre Defen fo ein, bag bas eingeschobene Silber fur fich blieb und nach vollenbetem Buffe wieber bei Seite geschafft werden konnte. Sie wußten fo gut wie wir, bag es gang überfluffig fur einen fconen Rlang ber Gloden mar. Girarbin bat icon langft nachgewiesen, bag eine Glode in Rouen, beren prachtvoller Con in einem urfundlich großen Silbergusat bei bem Buffe herrühren follte, tein Silber, aber in 100 Theilen 72 Theile Rupfer, 26 Theile Binn, 1% Theile Bint und 1% Theile Blei enthalt. Neuerbings hat Braunfcmeiger, wie aus Westermann's illuftrirten beutschen Monatebeften, Dai 1862, Seite 198, bervorgeht, zwei abnlich berühmte Bloden zu Reichenhall analpfirt, aber ebenfalls feinerlei Spur von Gilber gefunden. Und fo wird es fich nach und nach herausstellen, wie bie Blodengießer ber entschwundenen Jahrhunderte ben glaubig frommen Ginn ihrer Mitburger ta und bort zu benüten wußten, um fich fur ihre Duben fcablos zu balten.

## LXI.

### Charakterbild Kaiser Ferdinand's 11.

Rach Fr. von Burtere Beschichtewerf.

Der eble kaiferliche Reichshistoriograph, ber am 27. August 1865 ein thätiges und gesegnetes Leben vollendete, hat das Glud gehabt, auch sein großes Lebenswerk, die aktenmäßige Darstellung der Geschichte Ferdinand's II. und seiner Zeit, kurz vor seinem Tode zur Bollendung zu führen: eine vieljährige umfangreiche Arbeit, welche in eilf Bänden. das Walten des habsburgischen Zweiges in Stevermark seit dessen selbstständigem Auftreten, im Besondern dann die Geschichte des Raisers Ferdinand die zu seinem Hintritt (1637), im Ganzen einen Zeitraum von 72 ereignisvollen Jahren, zur Darstellung bringt. Was man auch über diese mühevolle Forscherarbeit im Einzelnen zu erinnern haben mag, sie wird immer ein wichtiges und höchst lehrreiches Duellenwerk für das Zeitalter des großen Krieges in Deutschland bleiben, dessen ansehnliche neuen Materialien hauptsächlich aus ben archivalischen Schäpen

<sup>\*)</sup> Friedrich von hurter: Geschichte Raifer Ferdinand's II. und seiner Eltern bis zu beffen Kronung in Frankfurt. Bb. 1 bis 7. Schaffhausen 1850 — 1854. Geschichte Raifer Ferdinand's II. Bb. 8 bis 11. Schaffbausen 1857 — 1864.

Wiens, aus ben Aften bes f. f. Saus., Sof. und Staats-Archive, aus benen bes vormaligen reichserzfanglerischen Archive, aus ben instruktiven Aufzeichnungen ber Gebenkbucher ber f. f. Hoffammer, aus ben ftanbischen Archiven Ober - und Niederöfterreichs zo. geschöpft finb.

3m Schlugbanbe bat Surter fein Wefdichtswerf mit einer ausführlichen Charafteriftit bes Raifere gefront, welche bie Summe ber Buge, bie in bem weiten Raum ber eilf Banbe verftreut liegen, ju einem einheitlichen Bilbe bes Fürften aufammenfaßt, ein Lebensbild, bas mit Barme entworfen, aber mit unanfechtbarer Gerechtigfeiteliebe und einer nichts verbullenben Chrlichfeit ausgeführt ift. Bu biefem Charaftergemalbe Ferdinand's II. boten, außer ben Meußerungen und Aften feiner öffentlichen Regententhatigfeit überhaupt, noch brei fpecielle gleichzeitige Quellen verläßlichen Stoff: einmal ber banbidriftliche Bericht bes Muntius Carafa, ben er am Enbe bes 3. 1628 bem beiligen Bater erftattete, und ber burch eine acht Babre fpater (1636) verfaßte, völlig übereinftimmenbe Schrift "Status particularis regiminis S. C. Majestatis Ferdinandi II." bie zweifellosefte Glaubwurdigfeit erlangt; bann Lamormain's "Ferdinandi virtutes", ein Schriftden "mehr mifachtet als gefannt", wie Surter bemerft, ber beffen Glaubwurdigfeit aufrecht balt, wie benn auch ber biftorifde Berth beffelben icon von Rhevenhiller auerfannt murbe, inbem biefer eine leberfepung bes Werfchens ale Unbang bem letten Theil feiner Annalen beifugte; brittens endlich bie Berichte bes venetianifchen Refibenten in Bien, Untonio Antelmi, aus ben Jahren 1632 bis 1634.

Briedrich von Hurter glaubte damit nicht bloß eine Pflicht gegen ben Tobten, sondern auch eine Pflicht gegen die Lebenden, gegen unsere Zeitgenoffen zu erfallen, "weil ber größte Theil berselben, sei es aus Leichtfertigfeit, sei es aus beklagenswerther Huldigung gegen zersetzende Meinungen, nur ein entstelltes und verschieftes Bild dieses sittlich großen Landesberrn Desterreichs mit Wohlgefallen aufnimmt." In

ber That, er verdient eine folche richtig stellende Burbigung, ein verbeffertes Denfmal im Gedächtniß der Generationen, jener Raifer, der als zweiter Stammvater seines Regentenhauses zugleich ein Borbild in den Tugenden bes Fürsten, des Christen und bes Menschen für die Mit- und Nachwelt hingestellt hat.

Bir Rinder einer grenzenlos aufgeklarten Beit find freilich etwas aus ber lebung gefommen, uns in bie Anschauungsweise einer Beit ju verseten, wo bas marme Glaubenegefühl und bas Pflichtbewußtfenn bes Chriften, noch fo burchaus That und. Bollen, Die gange Lebensordnung eines Regenten burchbringen fonnte, und nicht bloß zeitweilig, nicht ftimmungeweise, sonbern wesenhaft und lebenslang burchbrang, wie bieß bei Ferdinand II. ber Fall mar. Seine Lebensorbnung, fireng geregelt wie fie mar, ichien gleichsam von einem religiöfen Ring umzogen. Wie bie erfte Stunde in ber Morgenfrube und Abende bie lette vor Schlafengeben ber Selbsterforschung und bem Gebet gewibmet mar, wie ber täglichen Regierungsthätigfeit ber Gottesbienft in ber Rapelle voranging, wie Ferbinand auch unter Tage manche halbe Stunde ber Unterhaltung und bem Gefchaft entzog', um fie ber Betrachtung und ber innern Sammlung ju weihen: fo maltete ber religiofe Grundton burch alle Sandlungen und Unternehmungen biefes Fürften. Es war eine ungebenchelte Brommigfeit, bie ibn befeelte, und feine driftliche Uebergengung war fo innig und lebendig, daß er ohne lleberhebung von fich fagen fonnte, mas er mehr als einmal verficherte: "3ch mare bereit, für jeden Urtifel bes Glaubens jederlei Bein, felbft den Tod ju erbulben."

In ber tief driftlichen Gesinnung, welche Ferdinand's Thun und Reben durchleuchtete, wurzelte vor Allem die erbohte Auffassung seiner Lebensaufgabe als Landesherr und Raiser, das Bewußtsen der Verantwortung, welche ihm mit ber höchften weltlichen Burde und Gewalt der Krönungseid anserlegte. "Brunnquell des Rechts und Schirmer ber Gerecht

tigfeit" ju feyn: beffen blieb ber Furft vornehmlich eingebent, ber mehr bie bobe Obliegenheit als bie Berechtigung feines Regentenamtes im Muge hielt. Gerechtigfeiteliebe ift eine feiner mefentlichen Regententugenben, wie fie ja nur ein Ausfluß feiner Bemiffenhaftigfeit überhaupt mar. "Lieber fterben ale Jemand Unrecht thun": war ein Wort, bas man oft aus feinem Munde vernehmen fonnte; und in Surters Befcichtewert laffen fich jablreiche thatfachlich befräftigenbe Belege bafür zusammen finden. Ferbinand's Rechtsgefühl und garte Gemiffenhaftigfeit traten befonders noch aulent beim Abichluß bes Brager Friedens ju Tage (vgl. Bb. XL 273, 274, 583). Wenn er in einer befonders wichtigen Frage bes Reichs bie Meinung ber oberften Rathscollegien ju vernehmen munichte, ichrieb er gubor an alle Borfigenden : "bie Rathe follten ihre Meinung wohl bebenfen und in einer fo wichtigen Sache ihm nichts an bie Sand geben, ale mas fie vor Gottes Richterftubl felbft ju verantworten fich getrauen murben." Bezüglich ber Regimentoführung lautete bes Raifers Grundfat: "3med aller mabren Rlugheit und Staatstunft fei, Die Ehre Gottes ju erhalten und ju erweitern, barauf ju feben, bag biefe teinen Schaben leibe; fobann, wenn biefes mabrgenommen, barnach bas lebrige in Ordnung ju bringen." Auch außerte er: "es fei eine große Thorheit ju meinen, Ronigreiche, bie Bott nur verleibe, burch Mittel ju festigen, welche Bott baffe."

Das herrschervorrecht ber Gnabe übte babei ber Raiser in schönstem Maße, besseichnendster Charafterzug gerabe ber war, baß er in seiner Person Festigseit und Milbe vereinigte. Seine angeborne Milbe fam im Lause bes lang-wierigen Krieges vielen hohen und niedern Berfönlichkeiten zu statten und wurde manchem treubrüchigen Reichsstande zur Rettung: so dem geächteten Fürsten von Auhalt, dem gestigen haupt der Union, so den in der Schlacht bei Stadtlohn gefangenen herzogen Friedrich von Sachsen-Altenburg und Wilhelm von Sachsen. Beimar (IX. 251, 297) und andern

rebellischen Barteigangern bes bohmischen Binterkonigs. Belde Langmuth bewährte er gegen ben treulos verlogenen Landgrafen Wilhelm von Seffen-Raffel, einen ber bitterften Feinde bes habsburgischen Sauses! (XI. 325 ff.) Daß er immer geneigt mar, "bie Clemeng ber Scharfe vorzugiehen", bewies er jumal in ben Amuestie-Bestimmungen jum Prager Frieden. Richt minber gegen bie eigenen Unterthanen. Selbft feine beftigften Begner tonnen beute bem Raifer in bem Berfahren gegen bie bohmifden Rebellen ehrlicherweise nicht mehr "Blutburft" vorwerfen. Die gemäß ber Carolina, bem Gefegbuch bes Reichs, erfolgten Strafurtheile hat er vielmehr abgemilbert und nur nach dem ichwerften innern Rampf und nach einer folaflofen Racht über 28 ber Schuldbarften bas Tobesurtheil unterschrieben, auch hier mit ber ftrengften Unparteilichfeit verfahrenb . Die 23 Berurtheilten in Mabren wurden fammtlich begnabigt (VIII. 603 ff.). Auch unter bem bedroblichen Gindruck ber Mallenstein'ichen Rataftrophe blieb bes Raifers milbe Mäßigung unbeirrt. Wie manches barte Urtheil gegen Angeschulbigte mußten wir beflagen, batte Berbinand sofort bem Drangen ber Rathgeber nachgegeben, welche eine rafche und ftrenge Procedur fur nothwendig erflarten! Er aber blieb auch ba feines faiferlichen Berufes eingebent, Schirmer ber Gerechtigfeit ju fenn, und ihm allein ift es jugufdreiben, bag über bas Endurtheil wider Ballenfteine Mitschuldige auch nicht ber leifefte Borwurf von Barte ober Heberfturjung fich erheben barf, mohl aber bie faiferliche Onabe zulest fo Manches wieber ausglich und begutigte (XI. 142 f. 520 ff.). Sein Ebelfinn tonnte überhaupt leicht vergeffen.

<sup>&</sup>quot;) Sehr richtig bemerkt Rlopp: "Die Mehrzahl ber hingerichteten gehörten zum herren: und Ritterstande. Allein fo feltfam verbleubet ift die Meinung ber Menschen, bag man spater nicht die Gerechtigkeit bes Kaifers pries, ber keinen Unterschied machte zwischen hohen und Riedrigen, sondern bag man um so mehr bas edle Blut beklagte, bas an einem Tage ftromweise gestoffen!" Tilly, I. 93.

Diese Nachsicht und Berföhnlichkeit war so bekannt, daß die gemeine Rede ging: "ber Kaiser sei gnädiger gegen denjenigen, dem er verziehen, als gegen denjenigen, welcher der Berzeihung niemals bedurft habe" (S. 618). Bildete sie ja sogar einen Beschwerdepunkt Wallensteins bei der Lebernahme des zweiten Generalats.

Mit bieser milben Gesinnung im engsten Zusammenhange stand eine andere hervortretende Eigenschaft des Raisers, die betont zu werden verdient: seine mahrend einer achtzehnjährigen Regierung stets auf's neue und auch gegen erbitterte Gegner kundgegebene Friedsertigkeit. Die umständlicheren Rachweise über die beharrlichen Friedensbestrebungen Raiser Ferdinand's II., seine entgegenkommenden Schritte gegen einzelne Reichsglieder, seine Bemühungen um die Heilung der Zerriffenheit des deutschen Reichs hat Hurter im I. 1860 in einer besondern Schrift geliefert, wie damals auch in diesen Blättern berichtet wurde. Ein Zug des Großsinns spricht aus allen diesen versöhnlichen Schritten und Bemühungen des Kaisers. An ihm lag es nicht, daß sie wenig Erfolg hatten.

Ferbinand's achtzehnjährige Regierungszeit blieb bis zum Ende eine Zeit des Krieges. Es erklärt sich daher von selbst, wenn bei der Charakteristrung seiner Regierungsthätigkeit mehr von gutem Willen als von durchgreisendem Wirken und Schaffen" die Rede seyn kann. Nicht in seiner Persönlickeit, in den unabweislichen Verhältnissen, in den brangvollen Läusten lag die Schuld. Immerhin läst sich aus dem Wenigen, was sich an Verfügungen in den Erblanden wie an kaiserlichen Anordnungen für das gesammte Reich erhalten hat, die Ueberzeugung schöpfen, daß der Kaiser auf Versbesterung der öffentlichen Justande nach Möglichseit Bedacht genommen. Daß Ferdinand hiebei seiner Stellung als Obershaupt des heiligen Reichs deutscher Nation über derjenigen als Regent seiner Erbstaaten stets das Uebergewicht einräumte, bebt Hurter, der betriebsamen Geschichssfälschung gegenüber,

an vielen Orten nachbrudlich hervor. Man lese 3. B. bie Inftruktion, mit der Ferdinand seine Gesandten ausstattete, als Papst Urban VIII. im 3. 1636 einen allgemeinen Friedens-Congres in Köln angeregt hatte, um sich an einem sprechenden Beispiele zu vergewissern, wie der Kaiser die Sorge um das Ausehen und die Rechte des deutschen Reiches voran und böher stellte als die Sorge um die eigene Hausmacht. (XI. 484, 579, 624.)

In biefer Fürforge für bas Reich hat Ferbinand fich in ber That als großbenfendes Oberhaupt bemährt, dem bie Ehre und die Wohlfahrt ber Nation am Bergen lag. erinnere fich nur feiner Bemubungen um Ausruftung einer beutschen Flotte, sowie feiner Entwurfe ju einer unter faiferlichem Sout aufzurichtenden Sandeleverbindung ber Sanfaftabte mit Spanien (X. 13-26). Es war nicht feine Schulb, bag biefe großartigen Entwurfe in jenem fo gunftigen Beitpuntt, wo die faiferlichen gabnen in Jutland wehten, an ber Engherzigfeit und Rantesucht fdeiterten. Auch andere Dag. nahmen jur Forberung bes Sanbelsverfehrs bezeugen feine Bachsamfeit im Rleinen wie im Großen, wobei er oft seine perfonliche Stimmung bemjenigen nachsette, mas bem allgemeinen Bobliegn entsprach. Davon fonnen bie Reichs- und Sanfeftabte reben. Er mar es g. B., ber mitten im Rriegs. tumult, im 3. 1632 Frankfurt feine Deffen, bem Reich eine mefentliche Bulbaber bes Berfehrs gerettet bat, obgleich gerabe bort in der Mainftadt die bewegende Kraft aller Unfoläge ber beutschen Fürsten gegen bas Erzhaus fich bilbete. Ebenso wohlwollend bezeigte er fich, im allgemeinen Intereffe, gegen Samburg burch Aufhebung von Bollbeläftigungen, welche ftorend auf ben Sandelsverfehr einwirften, obwohl Die Bewohner ber Sanfestadt burch ihr Berhalten bie befondere Gunft des Raifere nicht verdient hatten. Das Boftwefen in Deutschland verbankt bem Raifer eine gebeihlicher ausagenbe Einrichtung (XI. 516-518).

Bas Ferdinand für die Rirche that, sein Gifer als Sohn

und Schirmherr ber katholischen Rirche, seine Ehrerbietung gegen ihre Diener, seine materiellen Unterstühungen für Bisthümer, Capitel, Rlöster, Pfarreien 2c., das mag hiemit nur angedeutet sein; bei Hurter sindet man ein reiches Detail (XI. 604 — 614). Daß der Raiser trop alldem nichts weniger als ein sogenanntes Werkzeug des Klerus, daß er frei von jeder knechtischen Unterwürfigkeit war, das hat er in entscheidenden Augenblicken verständlich und freimuthig zu erkennen gegeben. Ohnedieß wird der Wahn, als hätte Ferdinand sich "geheimem Einstuß" hingegeben, auß schlagendste widerlegt durch die nachweisdare Stetigkeit des bei allen wichtigen Kragen eingehaltenen Geschäftsgangs, wie er aus den Alten des Haus-, Hof- und Staatsarchivs umständlich sich enthüllt.

Diejenigen, welche Ferbinand's Berhalten gegen bie Afatholifen in ben Erblandern mit bem Ramen Fanatismus belegen, vergeffen erftens bie Beit, von ber bie Rebe ift, bie Beit bes cujus regio ejus religio, eine Praris in ber befanntlich protestantische Burften unvergleichlich ercellirten; fie vergeffen zweitens, bag man unter ben bamaligen Seftirern, gegen welche vorgeschritten murbe, nichts weniger als ein barmlofes Bolflein, eine ftille Gemeinbe im heutigen Ginn au benten bat, fonbern eine agitatorifch auftretenbe, in unrubigen Zeiten jumal burch ihre Berbindungen mit bem Musland gefährliche Daffe, fie laffen inebefonbere außer Mot, unter welchen Gindruden Ferbinand's Jugend und bie Unfange feiner eigenen Regierungszeit verlaufen find; fie vergeffen endlich ober überfeben absichtlich, bag Ferbinand bei feinen Berfügungen jur Erhaltung ber Blaubenseinheit in ben Erblanden weber feine landesherrlichen Pflichten noch bie Reichsgesete irgendwo überschritten ober bie bamaligen Befugniffe ber berechtigten Stanbe irgendwie mifachtet bat. Rirgende ift in ben Erlaffen bie rudfictelofe Barte, bie unerbittliche Strenge ju finden, wovon manche Befdichts. bucher fabelten, bie aber um fo viel leichter in protestantischen Länbern nachzuweisen maren; und wenn auch jugegeben werben muß, daß an einzelnen Orten, wie es in Böhmen und Schlesten vortam, die Gegenreformation anfänglich in verkehrte Hände gelegt worden ist, so ist doch im Allgemeinen bei der Ausführung der Maßregeln eine große Milbe und Langmuth, soweit es vom Kaiser abhing, nicht zu verkennen. (Die Beweise hiefür hat Hurter hauptsächlich im vierten Band geliefert; außerdem Band VIII. 417 — 480, 503. IX. 199 ff. X. 123 ff., 143 ff., 157 ff.).

Allerbings bat Ferdinand bas Wort gesprochen: "Lieber wollte ich auf meine Lanber und Konigreiche Bergicht leiften, als wiffentlich eine Belegenheit verabsaumen, bem mabren Blauben wieber aufzuhelfen." Das ift aber gewiß ein ebleres Motiv wenigstens, als ber falte egoistifche Staatszwed, mit Fürften Religionebebrudungen fanktionirten. andere Daneben ift ein anderes Bort Ferbinand's ju ftellen, bas aus feinem Munde nicht minder ernft und mahrhaft gemeint war. Bu öfteren Malen außerte er: "Bufte er, baß Forberung ber Chre Bottes burch Erniebrigung feiner eigenen Berfon bedingt murbe, fo wollte er ohne Beigern von bem faiserlichen Thron herabsteigen, in gemeinem Stand leben, ben Bettelftab ergreifen und felbst eines fcmerglichen Tobes fich nicht weigern." Das flingt ber modernen Bilbung fremb, vielleicht gar unverftandlich. Wem es aber ehrlich barum ju thun ift, ben Mann aus feiner eigenen Beit ju begreifen und ben frommen Gifer ber Bergangenheit nicht mit bem bolgernen Ellenmaß bes Borurtheils ju meffen, fur ben ift fo viel flar: bem Raifer mar Alles, was bie hochften Intereffen ber Religion berührte, Bergens - und Gemiffensfache, fur Die er gu perfonlichen Opfern bereit mar. Es war ber Ausfluß eines lebendigen Blaubens, wie er bieß bei jebem Unlag und namentlich auch burch seine Freude bei Conversionen hervorragender Perfonlichkeiten fundgab. Ale ber tuchtige Rriege. mann Rubolf von Liefenbach fich ber fatholischen Bahrheit juwandte, fdrieb er ihm in ber Freude eigenhandig: "3ch wurde ben Scheitel eures Sauptes fuffen, wenn 3ch bei euch

Wien: "3. R. M. find von bobem Berftand, fußen Borten, freigebig, machfam und arbeitfam" (VIII. 4). Der faiferliche Dberfthofmeifter Graf Meggan bezeugte: "wie oft ihn fein Umt in bes Raifers Gemacher geführt, immer habe er benfelben entweder lefend ober fcreibend ober betend ober Aubieng ertheilend getroffen." Auch wenn er feinem Lieblingevergnugen, ber Jagb, oblag, sei jeben Tag alles jum Ausfertigen bereit Liegende vorber, bas ingwischen Bollenbete bei ber Rudfebr unterschrieben, neu hinzugekommenes burchgelefen worben. Aehnlich verhielt es fich bamit auf Reisen. Der Raifer felbft pflegte ju fagen: "er achte es als befonbere Gnabe und Boblthat Gottes, bag er Die Arbeit liebe, fie ibm Bergnugen mache"; und wenn bie Rathofitungen lange bauerten, fügte er wohl auch bingu : "unter brei Befchäftigungen beschleiche ibn niemals Langeweile: bei bem Gottesbienft, im Rathe, auf ber Jagb." Bon Ratur gewiffenhaft, neigte er nicht gu rafden Entschließungen, und er liebte in ben Rathefigungen bie freie Meinungeaußerung von ben einzelnen Mitgliedern bes geheimen Rathe; auch bas Beharren auf einer ihm widerftrebenden Unficht wußte er ju ehren. Man fand nach feinem Tobe folgende Bemerfung von feiner eigenen Sand: "36 haffe bie ftummen hunde. Diejenigen, welche fich burch bas Unfeben Anderer ju einer Meinung bewegen laffen, gefallen mir nicht. 3ch liebe biejenigen, welche frei, offen und treubergig, mit gebührender Bescheibenheit ihre Meinung berausfagen." (XI. 579-581.)

Groß war des Raisers Leutseligkeit bei Audienzen, bei Borstellungen auf Reisen; überall gewann seine natürliche Herzensgute bei seinem Erscheinen die Herzen der Unterthanen. Bittschriften las er regelmäßig selber und mit allem Fleiße: wenn der Tag nicht reichte, nahm er die Racht dazu. Besonders wendete er den Bittgesuchen armer Leute seine Ausmerksamkeit zu und bemerkte einem Hosbeamten, der zur Schonung des Raisers diese Gesuche jemand Anderem zur Durchsicht übergeben wollte: "Beit entsernt, das Sorge für

"für weiland Johann Repplere Bitmib und Erben", an Bine und Capital eine Summe von 12,694 Bulben. weiteres Beispiel, bag ber als blind fanatisch verschriene Kerbinand bei anerkannten Berbienften nicht nach bem Glaubenebefenntniß gefragt habe, führt Surter ben Siftoriographen Megifer an, ber gleich bem Aftronomen Reppler nicht ber fatholifden Rirche angehörte; bemfelben ließ Ferbinand einmal "wegen feiner geleifteten Dienfte und noch im Werf habenben labores 200 Thaler Ergöplichfeit" jufommen. Befanntlich empfing auch ber protestantische Dichter Opis aus bes Raifers Sanden ben Lorbeerfrang. Die Geschichtschreibung fand an Raifer Ferdinand einen besonderen Gonner, wie bie Bergabungen und ausgeworfenen Gnabengehalte an verichiebene Belehrte beweisen. Aber auch andere Belehrte und wiffenschaftliche Unternehmungen erfuhren bie forbernbe Bunft bes Raifers; fo ber als Philolog und Alterthumstenner ausgezeichnete Brofeffor Philipp Caroli, ber von Autwerpen nach Wien berufen murbe. Die faiferliche Bibliothet erlangte unter Ferbinand namhaften Bumache, wofür außer aubern Belegen bie ausgestellten Pagbriefe für verschiebentliche "Fäffer Bucher" reben, bie von auswärts gufamen. Bon ben Runften war es vornehmlich bie Dufit, ber er feine Liebe gumanbte. Die Soffapelle war reich befest, und mancher Runftler hatte fich ber faiferlichen Gulb und Freigebigfeit ju erfreuen. (XI. 635, 637, 639.)

Die Aufmerksamkeit und Renntnisnahme bes Raifers erftredte fich in Landessachen bis auf die geringfügigsten Gegenstände, und es wird an ihm hervorgehoben, daß er über alle Angelegenheiten vortrefflich gesprochen habe, auch in der Regel nicht leicht Jemand besser unterrichtet gewesen sei als er. Es war dieß nur möglich durch die ungemeine Thattigkeit, die Ferdinand als Herrscher entsaltete und die eine andzeichnende Eigenschaft in seinem Regenteuleben bildet. Selbst der feindselige Graf Thurn gesteht in seinem rechtfertigenden Bericht über das misgludte Unternehmen gegen

"Laffet uns in ber Demuth verharren, in biefer die Sache Gott dem Herrn anempfehlen." Bei Unglücksfällen aber pflegte er mit derselben Ruhe zu sagen: "Dieses sind Uebungen in der Tugend des Starsmuths." Auch der lette große Sieg der kaiserlichen Waffen, den er erlebte, der entscheidungsreiche bei Rördlingen, hat ihn nicht anders gefunden. Bei der ersten Runde davon, die ihm durch eine kurze Juschrift seines Sohnes zusam und die er unter Thränen einem Bertrauten vorlas, sand er nur die Worte: "Großes hat Gott an uns gethan. Ich aber werde in meiner Einsacheit verharren, sortan noch demuthiger mich erweisen als bisher." (XI. 210, 598, 630.)

Der Hofhalt bes Raifers glanzte burch Einfachheit und burch die Stetigkeit seiner gleichmäßigen Ordnung. Bei Hof- Festlichkeiten, wie in seiner Umgebung überhaupt, dulbete Ferdinand nichts, was die Ehrbarkeit verlette. Des Raisers liebste Erholung war die Jagd und die Beize, benen er von früher Jugend an die in's Alter mit unveränderlicher Waidmaunslust zugethan geblieben. Davon geben noch mehrere auf der kaiserlichen Hofbibliothek und im Hausarchiv ausbewahrten Jagdalmanache (aus den Jahren 1624, 1626, 1629) mit den Auszeichnungen der täglichen Jagdergebnisse, meist von des Raisers eigener Hand eingetragen, heiter anmuthende Runde \*).

<sup>\*)</sup> Aus Ferbinands Jugendzeit theilt hurter ein Begebniß mit, bas, bisher unbekannt, um beswillen erwähnenswerth erscheint, weil eine thatsächliche Erinnerung baran bis auf unsere Zeit herab sich erhalten hat. Es war am Georgstag 1595, daß der jagdluftige junge Erzherzog bei Spital, am sublichen guße des Sommerings, in einen flart angeschwollenen Bildbach siel und nahe daran war, unter die Raber eines Eisenwerks getrieben zu werden. In diesem Augendlick warf sich ein rüftiger Mann, Ramens Simon Bagner, in das wilbe Baffer und riß den Gefährdeten glücklich heraus. Dantbar für das herzhaste Bagniß, wies der junge Kürft seinem Lebensretter einen Jahrgehalt von hundert Thalern zu, alljährlich am St. Georgstag zu beziehen. Ein halbes Jahrhundert später,

bie Urmen mir laftig mare, ift fie mir vielmehr angenehm; bat mich boch Gott biegu erwählt und berufen." Diese eble Auffaffung feines landesväterlichen Berufes erwedte in ibm ben Gebanten, sobalb feine Mittel nicht mehr von bem Rriege wurden verfolungen werben, in ber Sauptstadt jedes Landes auf eigene Roften eine Angabl Abvotaten gu bestellen, welche ber Rechtshändel ber Urmen, Wittmen und Baifen mit allem Eifer in feinem Ramen fich anzunehmen batten. Freigebigfeit fam feiner Menfchenfreundlichfeit gleich. Thevenhiller berichtet, mar bes Raifers Grundfat: "Großen Burften gebührt es, reiche Boblthaten ju gemahren." Darnach bandelte er auch, und zwar in ichrantenlofer Liberalität. Ja biefe feltene Gute und Freigebigfeit ichien Manchem nur allgu grengenlos, fo bag ein vertrauter Sofherr ben Bunfc außerte: ber Raifer mochte boch von zwei Sauptfunden, dem Geig und bem Born, etwas Weniges an fich haben. (S. 585-87, 631-32.)

Erabe Erfahrungen im Lauf ber Jahre haben ben Bug achter Menschenfreundlichfeit in Ferbinands Befen nicht veranbert. Dazu bachte er ju großherzig. Sein Gludeftern mar bas Gottvertrauen, ein: "Erbaut bes babsburgifchen Saufes von bem großen Abnherrn" an, wie hurter gutreffend bemerft. Diefes Gottvertrauen bat ben Raifer zu feiner Zeit im Stich gelaffen und ihm unter allen Bedrangniffen, wie er felber fagte, "eine frifde und frobliche Ratur" erhalten. Die Seelengröße biefes Fürften offenbarte fich vielleicht am probehaltigften gerabe in bem iconen Gleichmuth, womit er bie ichlimmen und bie erfreulichen Schidungen feines an rafden Bludsfällen wie an bedrohlichen Wendungen fo reichen Lebens trug und Bei ben Radrichten bes Sieges wie ber Rieberlage bat er biefen Gleichmuth - bas beben alle Zeitgenoffen, namentlich auch Bappus bervor - in ben langen Rriegs. lauften unerschütterlich bewährt, von bem rebellischen Ueberfall in ber faiferlichen hofburg ju Wien bis jum Siege von Rördlingen und bem Ungludstage von Wittftod. Als er ben Tob Guftav Abolfs vernahm, waren feine einfachen Borte :

"Laffet uns in ber Demuth verharren, in biefer bie Sache Gott bem Herrn anempfehlen." Bei Ungludsfällen aber pflegte er mit berselben Rube zu fagen: "Dieses sind lebungen in ber Tugend bes Starsmuths." Anch der lette große Sieg ber faiserlichen Waffen, ben er erlebte, der entscheidungsreiche bei Nördlingen, hat ihn nicht anders gefunden. Bei der ersten Kunde davon, die ihm durch eine furze Zuschrift seines Sohnes zusam und die er unter Thränen einem Bertrauten vorlas, sand er nur die Worte: "Großes hat Gott an und gethan. Ich aber werde in meiner Einsachheit verharren, fortau noch bemuthiger mich erweisen als bisher." (XI. 210, 598, 630.)

Der Hofhalt bes Raifers glanzte burch Einfachheit und burch die Stetigfeit seiner gleichmäßigen Ordnung. Bei HofKestlichsteiten, wie in seiner Umgebung überhaupt, buldete Gerdinand nichts, was die Ehrbarfeit verlete. Des Raisers liebste Erholung war die Jagd und die Beize, benen er von früher Jugend an bis in's Alter mit unveränderlicher Waidmannsluft zugethan geblieben. Davon geben noch mehrere auf der kaiserlichen Hossbilothek und im Hausarchiv aufbewahrten Jagdalmanache (aus den Jahren 1624, 1626, 1629) mit den Aufzeichnungen der täglichen Jagdergebnisse, meist von des Raisers eigener Hand eingetragen, heiter anmuthende Runde \*).

\_ star felite unit popular "imme" mentem. Die Salten

<sup>\*)</sup> Aus Ferdinands Jugendzeit theilt hurter ein Begebniß mit, bas, bisher unbekannt, um beswillen erwähnenswerth erscheint, weil eine thatfächliche Erinnerung baran bis auf unsere Zeit herab sich erhalten hat. Es war am Georgstag 1595, baß ber jagblusige junge Erzherzog bei Spital, am süblichen Fuße bes Sommerings, in einen flart angeschwollenen Witdbach siel und nahe daran wat, unter die Raber eines Eisenwerks getrieben zu werden. In diesem Augenblick warf sich ein rüstiger Mann, Namens Simon Wagner, in das wilbe Wasser und riß ben Gefährbeten glücklich heraus. Dantbar für bas herzhafte Wagnis, wies der junge kürst seinem Lebensretter einen Jahrgehalt von hundert Thalern zu, alljährlich am St. Georgstag zu beziehen. Gin halbes Jahrhundert später.

In feinem Kamilienleben zeigt fich Ferbinand in bemfelben Grabe achtungewerth wie in bem öffentlichen. Bon melder Seite man ihn betrachte, als Sohn und Bruder, als Batte und Bater, in jeder biefer Eigenschaften halt Ferbinand bie fchärffte Unterfuchung ans. Bas für ein ehrerbietiger trefflicher Cobn er mar, barüber finden fich Belege genug in bem befondern Bert hurters über Die Erzherzogin Maria, Ferdinands Mutter, worüber auch Diese Blatter bei beffen Ericeinen (1860), eingebenberen Bericht gegeben. bezeigte Ferbinand feinen Gefdwiftern fortwährenbe Unhang. lichfeit, und welchen Werth er barauf legte, bas Gefühl ber Busammengeborigfeit unter ben Familiengliedern lebendig gu erhalten, gab er burch ben Borfdlag an feine Bruber ju erfennen, wenigstens alle zwei Jahre einmal zusammen zu tommen. Seine Treue und Liebe gegen die beiden Bemablinen, von benen die zweite, Elconora von Mantna, ibu überlebte, war mufterhaft, und bei ber Sittenreinheit und bem gewiffenbaften Sinn, ber ibn auszeichnete, ubte er in feiner boben Stellung bie garteften Rudfichten. Seine Strenge ging bierin bis zur Mengftlichfeit: wenn er Berfonen bes anbern Gefchlechts

٠.,

im Jahre 1643 fam ber 107jahrige Simon Bagner bei Raifer Berbinand III. barum ein, bag fraft munblicher Bufage blefer Onabengehalt auch auf feinen Cohn übergehen mochte; bas. Bitts gefuch ift noch ethalten. Der Sohn bes Beretteten gewährte bem Sohne bes Rettere einen Jahrgehalt von 100 Buiben. Und bis auf ben heutigen Tag hat bas hohe Erzhaus bie Rettung feines erlauchten Stammvafere nicht vergeffen. Mus Berhandlungen, Die zwijchen ber Boffammer und ber vereinigten hoffanglel im 3. 1825 gepflogen wurden, erhell, daß brei Cohne eines am 6. Marg 1824 perftorbenen Simon Bagner, Frang, Jofeph und Beter, um fernere Buficherung jenes Behaltes einkamen, welche ihnen gegen Enbe bes 3. 1825 burch Raifer Frang auch gewährt warb. Somit ift nicht ju zweifeln, bag Cimon Bagnere Rachtommen noch gegenwartig alljahrlich jenen Gnabengehalt beziehen. Gin icones Beugnig fürfilicher Dantbarfeit, gleichwie bes fortwirfenben Segens einer braven That.

ließen ober bie innern Motive ihrer außern Sandlungen offener barlegten. Colde Briefe find jugleich ein machtiger Beitrag jur Aufbellung ber Beitgeschichte und ber mit ihr verflochtenen Ereigniffe ober Perfonlichfeiten. Dieß gilt nun in gang befonderm Grabe von ben Briefen bes Beremigten, ber einen bervorragenden Untheil nahm an ben wichtigften Ereigniffen feines Baterlandes und mit ben berühmteften Beitgenoffen in wiffenicaftlichem, politifchen ober religiofen Berfebre ftanb. Solder Briefe find über 12,000 vorhanden, bie außerorbentlich reich find-an ebenfo wichtigen wie intereffanten Aufschluffen über bie bewegenden Fragen ber verfloffenen Jahrzehute, namentlich über die Unruhen in ber Someix, Die arganifche Rlofteraufbebung, Die Berufung ber Jesuiten nach Lugern, Die innere Beschichte bes Sonderbunds. Rrieges, bie Saltung Defterreichs, bas zweideutige Benehmen Franfreiche und bie perfibe Politif Englande. Fur bas ofterreichische Memoranbum in Betreff ber habsburgischen Rlöfter lieferte Surter bas Material, mit Metternich batte er verschiebene Conferengen, in Paris fucte er ben "Mathematifer", wie Louis Philipp gur größern Sicherheit in ben Briefen genannt wird, jum Ginverftanbnig mit Defterreich in ben Schweiger. fragen gu bewegen und baburch bie Revolution, welche ihr Centrum in ber Schweiz aufgeschlagen hatte und bas Jahr 1848 vorbereitete, ju erftiden. Bor allem aber tritt aus biefen Briefen eine Erscheinung hervor, welche wohl einzig in biefer Größe baftebt, bag nämlich hurter noch als Proteftant und awar als Antiftes ber gesammten Geiftlichfeit bes Cantone Schaffhausen gleichsam bas Bollwerf und bie naturliche Bufluchtoftatte mar, mobin Bifcofe, Bralaten, Briefter, Rlofterfrauen, Flüchtlinge fich manbten, um von ihm Sulfe und Beiftand burch Bort ober That ju erlangen. für bie argauischen Rlöfter gegen jene rabifale Regierung auftrat, ift weltbefannt; bie fatholifche Rirche in ber Soweig batte an ihm einen muthigen und gewandten Fürsprecher in ihren Bebrangniffen, bas Bisthum von St. Gallen einen

### LXII.

## Biographie und Briefwechfel Friedrichs v. Surter, f. t. Hofrathes und Reichshiftoriographen.

Gine bobe Pflicht ift es, bebeutenbe Manner auch nach ihrem Tode zu ehren und ihnen ein Deufmal zu fegen, bas. ihr Andenken ber Rachwelt erhalt. Gines folden Denkmales ift ficher auch Friedrich v. hurter, welcher am 27. August b. 36. ju Grag fein thatenreiches Leben in einem Alter von 78% Jahren beschloß, murbig zu erachten. Der Verewigte mar ein Mann, wie fie felten wiedertehren, ebenfo ausgezeichnet burch feine tiefe Gelehrsamfeit, wie burch feine burch fein Miggefdid zu beugende Charaftergroße und Glaubenstreue. Bas er für bas unparteifiche Studium ber Geschichte geleiftet, bas ergablen feine Berte; mas er für Recht und Gerechtigfeit gefampft, ift allbefannt; mas er für bie tatholifde Rirche gewirft hat, bavon geben gablreiche Thatfachen Beugniß, und für seine wiffenschaftliche und fittliche Größe gibt bie bobe Achtung Runde, welche er fich überall erworben, und bie tiefe Theilnahme, die sein rasches Sinscheiben hervorgerufen hat.

Allein hervorragende Manner tonnen nicht bloß aus ihren frühern Werfen und außern Thaten beurtheilt werben — bas vollste und wahrste Urtheil geht aus ihren Briefen hers vor, wo sie ihren Charafter, ihre Ansichten freier walten Lvi.

ließen ober bie innern Motive ihrer außern Sandlungen offener barlegten. Colche Briefe find jugleich ein machtiger Beitrag jur Aufbellung ber Beitgeschichte und ber mit ihr verflochtenen Ereigniffe ober Perfonlichfeiten. Dieg gilt nun in gang besonderm Grabe von ben Briefen bes Berewigten, ber einen hervorragenden Antheil nahm an ben wichtigften Ereigniffen feines Baterlandes und mit ben berühmteften Beitgenoffen in wiffenschaftlichem, politifchen ober religiofen Berfehre ftanb. Solcher Briefe find über 12,000 vorhanben, bie außerordentlich reich find-an ebenso wichtigen wie intereffanten Aufschluffen über bie bewegenden Fragen ber verfloffenen Jahrzehnte, namentlich über bie Unruben in ber Soweig, Die arganische Rlofteraufhebung, Die Berufung ber Jefuiten nach Lugern, Die innere Geschichte bes Conderbunds. Rrieges, bie Saltung Defterreichs, bas zweideutige Benehmen Franfreichs und bie perfibe Politif Englands. Bur bas ofterreichische Memoranbum in Betreff ber habsburgifden Rlofter lieferte Surter bas Material, mit Metternich hatte er verschiedene Conferengen, in Baris fucte er ben "Mathematifer", wie Louis Philipp jur größern Sicherheit in ben Briefen genannt wirb, jum Ginverftandniß mit Defterreich in ben Schweizerfragen zu bewegen und baburch bie Revolution, welche ihr Centrum in ber Schweiz aufgeschlagen batte und bas Jahr 1848 vorbereitete, ju erftiden. Bor allem aber tritt aus biefen Briefen eine Erfdeinung hervor, welche wohl einzig in Diefer Größe bafteht, bag nämlich hurter noch als Broteftant und zwar ale Untiftes ber gesammten Beiftlichfeit bes Cantone Schaffhaufen gleichsam bas Bollwerf und bie naturliche Bufluchtoftatte mar, wohin Bifcofe, Pralaten, Priefter, Rlofterfrauen, Flüchtlinge fich wandten, um von ibm Gulfe und Beiftand burch Bort ober That ju erlangen. für bie argauischen Rlöfter gegen jene rabifale Regierung auftrat, ift weltbekannt; bie fatholische Rirche in ber Schweis hatte an ihm einen muthigen und gewandten Fürsprecher in ihren Bebrangniffen, bas Bisthum von St. Gallen einen

beredten Unwalt an ibm in Rom gefunden. Durch feine Banbe ging ein papftliches Breve nach Deutschland, bei Befegung zweier bifcoflichen Stuble wurde er feiner Sach. und Bersonenkenntniß wegen consultirt; bie fcmeigerifden Benebiftiner suchte er icon im 3. 1829 ju einer Congregation, Die Bifcofe ju gemeinschaftlichen Busammentunften ju vereinen, bamit fie viribus unitis wirtfamer bem Drangen gemeinschaftlicher Feinde entgegen ju wirfen vermöchten. Seinen raftlofen Bemühungen verbanten bie Ratholiten in Schaffe baufen eine Rirche und eine Schule, Die Conventualen von Muri bie Ueberlaffung bes ehemaligen Rlofters Gries bei Boben, Die Cifterzienser von Bettingen Die Riederlaffung in ber Mehreran bei Bregenz, bas Bisthum Chur 4000 fl. jahrlicher Subfibien fur feine ehemaligen Guter in Beltlin. Bu gleicher Zeit gab es taum ein größeres literarifches, protestantisches ober katholisches Unternehmen in Tubingen, Freiburg, Munchen, Frankfurt, Jena, Burich, Bern, Bafel u. f. f., zu welchem nicht auch hurter als Mitarbeiter eingeladen worden mare und dem er nicht feine Beitrage jugefandt batte. Die Siftor. polit. Blatter brachten viele Auffate aus feiner fleißigen Feber.

Bir tonnen uns in teine weitern Einzelnheiten einlassen, hoffen aber, daß die im nächsten Jahre erscheinende Biographie reiche Ausschlüsse ertheilen und Anklang sinden werde in allen jenen Kreisen, in welchen Hurter zu den gescierten Namen gehörte. Dr. Weiß, Prosessor der Geschichte an der Universität in Graz, und Heinrich v. Hurter, Eurat-Benefiziat bei St. Beter in Wien, haben sich die Ausgabe gestellt, dieses verbiente Denkmal dem Berewigten zu seben. Sie erkennen es als eine nothwendige Pflicht, den zahlreichen Freunden und Correspondenten Hurter's die sichere Bürgschaft zu geben, daß ihre Briese ohne Angabe der Namen, ohne Urtheile von Lebenden über Lebende, ohne indiscrete Beröffentlichung privater Angelegenheiten, nur als ebenso viele Duellen werden benützt werden. Die wichtigsten und interessantessen Briese

werden foll, an die Herausgeber einzusent fich mit ihrem Chrenworte verpflichten, f treffenben gurudguftellen.

### LXIII.

# Die Politik Desterreichs im I

II.

Die Bolitif, welche Desterreich in bi bes 3. 1813 bis gur Schlacht bei Lugen !

man Rapoleon offener, unumwundener fagen, was dem hadernden Europa Roth thue, als Metternich in seinen verschiedenen Denkschriften gethan? "Wir wollen der Welt den Frieden geben: bas ift der Beruf Desterreichs", sagt Metternich. "Ich aber will keinen Frieden", entgegnet Rapoleon, "die Waffen sollen entscheiden."

Die Waffen entschieben ju Gunften Frankreiche. Lugen erlagen (2. Mai) bie verbunbeten Ruffen und Breugen ber gewandten Strategie Rapoleons. Diefer glaubte icon Defterreich eingeschüchtert ju haben. Er ließ unter bem 6. Dat an feinen Gefandten in Wien fdreiben: "Die Rieberlage ber Beinde am 2. Dai mar eine vollständige; fie flieben aufgelöst vor une bavon. Der Raifer hofft in wenigen Tagen Cachfen gang ju faubern. Es ift nothig, bag Gie eine biefen boben friegerischen Ereigniffen angemeffene Sprace am faiferlichen Sofe (ju Wien) führen. Er (ber Raifer Napoleon) ift entfoloffen, teinen Schritt Landes abzutreten, ben ehebem franjöfische Baffen erobert haben. Erinnern Sie ben Staats. Rangler an die Berpflichtungen, welche Defterreich in fruberen Bertragen gegen Franfreich übernommen bat. Der Raifer wunicht die Freundschaft Defterreichs, aber als eines treuen Bundesgenoffen, nicht als eines befehlenden Bermittlers. Stellen Sie bie Schlachttage im besten Lichte bar und bas Wiener Rabinet wird fich burch Thatfachen überzeugen laffen."

Aber bas Wiener Rabinet ließ sich nicht überzeugen. In bemselben zuversichtlichen Tone wie vordem beharrte Metternich bei seiner Politif bes Friedens. Die Siegesbotschaft ber Franzosen bei Lügen machte auf ihn wenig oder keinen Einbruck. Unter bem 11. Mai 1813 schrieb Kaiser Franz an seinen Schwiegersohn: er habe bereits unter bem 25. April bavon Kunde gethan, daß er nächstens einen entscheidenben Schritt bei ben Mächten thun wurde, um sie zu endlichen Erklärungen über einen allgemeinen Vergleich zu führen. Der jesige Augenblick, wo eine erste Schlacht viele Leidenschaften abgekühlt habe, sei dazu günstig. Deshalb habe er (Kaisen

Frang) ten Grafen Stabion in bas rufifch-preußische Saupt-"3d babe bas rufifde und preußische quartier geichidt. Rabinet um Mittheilung ibrer Unfpruche erfuct; ich merte fie ungefaumt gur Renntniß Em. Raiferlichen Dajeftat bringen. Der Graf Bubna ift beauftragt, Ihnen einige Puntte poraulegen, Die ich fur bie Grundlagen eines Bergleiches am erften für geeignet balte, und über welche ich mid befontere mit Em. Majeftat verftanbigen mochte. Em. Majeftat meine Ibeen mit Unparteilichfeit, bie jete tauernte llebereinfunft bieten muß, ermagen wollen, fo muffen Gie bie leberzeugung erhalten, bag ber Bermittler ber Freund Em. Dajeftat ift und bag, ohne von einem gu boben Standpunfte auszugeben, er jur Aufrechthaltung einer Cade bereit ift, bie ebenfo febr eine frangofifche genannt werben fann, ale fie burd Darbietung allgemeiner Rnberunfte ras Recht bat eine allgemeine gu merben."

Graf Bubna, ber Ueberbringer biefes Briefes, mar beauftragt ausführliche munbliche Mittheilungen über bie 26. nichten bes Wiener Rabinets ju machen. In ber erften Audieng, welche Bubna bei Rapoleon batte, fubr biefer beraus: "Aber wie fann es Defterreich nur auf fich nehmen. mir eine Bunbesgenoffenschaft ju fundigen, bie es burd Bertrage eingegangen ?" Bubna ermiberte : "Defterreich babe fic gur ruffifden Campagne verpflichtet und bier auch Aucs reblid erfüllt. Seitbem feien bie Berbaltniffe anbere, meiter tragente geworben und ber Beruf Desterreichs weise ibm eine bobere Politif an. Es werbe bie ftrengfte Reutralitat aufrecht erbalten, um Europa befto ficherer ben Frieden ju geben. In tiefem Sinne werte Defterreich einzig wirfen. Befte fei, einen allgemeinen Congreß in einer ofterreicifden Stabt 3. B. Brag gufammengubringen, Die Friedeneverbandlungen aufzunehmen." Auf biefen Boridlag Bubng's außerte fich Rapoleon vorerft nicht in beftimmter Beife. 3m weiteren Verlaufe brachte nun Bubna Die Bebingungen vor, unter welchen ein allgemeiner Friebe

möglich fei. "Das Rriegsglud", fagte Bubna, "bat im letten Kelbzuge ungludlich gegen Franfreich entichieben: wer wollte jeboch behaupten, bag beghalb Franfreich machtlos fei." Erft biefer Tage habe ber Sieg bei Lugen bie Tapferfeit bes frangofischen Beeres von Reuem bewiefen. Ilm aber fammtliche Machte ju einem bauernben Frieden ju gewinnen, fei es nothig, bag ber Raifer (von Franfreich) einige Conceffionen' Defterreich beftehe auf ber Burudgabe Bunriens und bes Theiles von Galigien, ber an bas Großherzogthum Barichau gefallen; Preußen verlange Dangig und feine polnischen Provingen, sowie bie Raumung ber sammtlichen von frangofifchen Truppen befesten preußischen Festungen; bie Sanfeftabte erhalten ihre Selbftftanbigfeit. Wenn Napoleon fich hierzu verftebe, werbe Defterreich fur bas Buftanbefommen bes Friedens einstehen!" Rapoleon war nicht gewohnt, fic bie fleinfte Bedingung ftellen ju laffen. Er murbigte beghalb bie Borfclage Bubna's faum einer Untwort. Mit einem Blide, ber Alles in fich folog, fab er ben öfterreichischen Befandten an und fagte: "Bebingungen? Rein!" Damit brebte er Bubna ben Ruden und blatterte in feinem Portefeuille. Rach einer Baufe, indem er ein Blatt hervorzog, brachte er bas Gefprach auf bie öfterreichischen Ruftungen. "Diese nehmen", fagte napoleon, "einen Umfang an, ber mit jedem Tage bebroblicher wirb. Roch weiß ich nicht, gegen wen biefelben gerichtet find. Sie fonnen es ebenfo gegen mich wie gegen meine Feinde fenn." "Indeffen wird", fuhr er fort, "fein Ereigniß mich unerwartet treffen. Gie tonnen fich aus biefen Liften überzeugen, bag ich fcon jest über 1,250,000 Mann verfüge. Leiftet Defterreich nicht, mas ich nach bem Bertrage von 1812 von bemfelben ju forbern berechtigt bin, fo werbe ich noch 200,000 Mann Angvolf ausheben laffen." Noch immer hoffte Napoleon burch Drohungen Defterreich auf feine Seite zu gieben.

In einer zweiten Aubienz, welche Bubna bei bem franzöfischen Raifer hatte, suchte Jener von Reuem einem alles meinen Congreß bas Bort ju reben. Bieberum wich Rapoleon mit einer bestimmten Untwort aus. "Collte", marf er leicht bin, "ein foldes Arrangement ju Stanbe fommen, fo wurden bloß folde Dachte baran Theil nehmen tounen, welche bie friegführenben find." Bubna welcher wohl fühlte. bag Diefer Ausfall Defterreich gelte, fdwieg. hatte eine Erwiderung erwartet und fuhr einlenkend fort: "Aber Defterreich ift noch aus ber ruffifchen Campagne mit Franfreich alliert und Diefer Bertrag besteht beute in voller Rraft." Dagegen vermabrte fich Bubna, feinen Juftruktionen gemäß, auf bas feierlichfte. "Er habe", fagte er, "icon por Wochen Gr. Majeftat zu eröffnen gehabt, bag Defterreich fic burch jenen Bertrag nicht mehr gebunden fühle. Das Wiener Rabinet fei jest vollends ber Unficht, bag jener Bertrag nicht mehr eriftire, es fei ju einer ftrengen Reutralitat entschloffen, um einen allgemeinen Weltfrieben anzubahnen. Gin einseitiges Borgeben Defterreichs ju Gunften ber einen ober anbern Bartei fei beghalb vorerft nicht zu erwarten. Romme jeboch trop aller Bemühungen eine friedliche Bereinbarung nicht ju Stande, fo behalte fich Defterreich feine weiteren Entschließungen vor. Benn es ju ben Waffen greife, werbe Coldes nur geschehen im Intereffe bes allerfebnten Friedens." Sieranf erwiderte Rapoleon: "Der Friede, wie ihn Defterreich porfclage, fcließe fur Franfreich erniedrigende Bedingungen in Bon Abtretungen fonne feine Rebe feyn. Er merbe lieber mit ben Baffen in ber Sand fterben, ale eine Quabratmeile frangofifchen Bobens abtreten. Berfteben Gie mich, Bubna?" Bubna fuchte auszuführen, bag bie Abtretungen, welche von Seiten ber Berbundeten gewünscht wurden, fann ber Rede werth feien. "Die Macht und ber Ginfluß Franfreichs werben ungeschwächt fortbanern", fagte er. "Es banbelt fic bier nicht um Dacht und Ginflug", warf ber Imperator ein. "fontern um bie Ehre. Diefe verbietet mir, bie gewünschten Conceffionen ju machen." Ale Bubna entgegnete: bag bie verbunbeten Berricher von Rufland und Breugen bann ben Rrieg

fortseten würden, sagte ber Raiser mit wegwerfender Rurge: Eh bien! "Aber", fügte Bubna hingu, "in diesem Falle wird Desterreich nicht mehr eine zuwartende Stellung einnehmen durfen, es wird sich zu einer bestimmten Partei entscheiden muffen, um ben Frieden erringen zu helfen." "Das Schidsal mag sich erfüllen", rief Rapoleon und beendete die Unter-baltung.

Läßt fich offener und mahrer fprechen, ale bier Bubna im Auftrage Defterreiche (Dai 1813) gethan? feither immer behauptet, Metternich habe Rapoleon in ber erften Salfte bes Jahres 1813 über bie Abfichten ber öfterreicischen Bolitif im Unflaren gelaffen. Die Frangofen haben biefe Behauptung zuerft aufs Tapet gebracht, um bie furchtbare Ratastrophe Rapoleons auf ben Schlachtfelbern von Leipzig jum Martyrerthum umzustempeln. Die Feinde Defterreichs, beren wir leiber in Deutschland in ber Preffe und bei ben Gelehrten genug haben, machten es fich jur Bflicht, jene Luge immer breiter gu treten, fo bag gulest bie Bolitit Defterreiche im Jahre 1813 nur ale ein Gewebe ber verschmitteften Urglift und ber raffinirteften Beuchelei erschien. Diese Politif ift hingegen offen und mahr, fern bon jeber unreinen Absicht; biefe Politif ift eine nationale, acht vaterlandische gewesen. Das Sanptbeftreben Metternichs mar ein allgemeiner Friede. Diefen ju Stande ju bringen, mar ber Rangler mit Aufbietung ber gesammten öfterreichischen Bebre fraft entschloffen. Das hat er Napoleon in Paris und gu Dresben zu bugenden Malen fagen laffen. Dabei bat er bem frangofifden Imperator nichts weniger als geschmeidelt. Sein Auftreten ift burdmeg felbftbewußt und entschieden. Bir lefen auch nirgenbe, bag ber Staatstangler Rapoleon bie geringften Ausfichten eröffnet, bag Defterreich feine Baffen mit benen Franfreichs verbinden wolle, um diefen bas Berlorene wieder einbringen ju helfen. Das lag nicht in ber Abficht Metternichs. Im Gegentheil. Er ließ bem Raifer in Dreeben burd Bubna eröffnen, bag Frankreich fich y einigen Abtreiungen entschließen muffe; bann werbe Defterreich für bas Zustandetommen bes Friedens einstehen. Deffen weigerte sich Rapoleon: er bestand hartnäckig barauf, keine Duadratmeile abzutreten. Daran scheiterten alle Bemühungen.

Die 3bee Defterreiche einen Congreß ju berufen, um einen allgemeinen Frieden anzubahnen, war nur anfcheinend im Sinne Rapoleons. Er vertraute feinem Waffenglude und ber Gewandtheit feiner Diplomaten. Bunachft versuchte er, feine Keinde ju entzweien. Er ichidte Caulincourt, Bergog von Bicenza, ben 18. Mai mit einer vertraulichen Diffion an ben Raifer Alexander. Ale ber Bergog bei ben Rofafen-Borpoften ericbien und fein Befuch vorbrachte, verweigerte ihm ber Raifer ben Butritt. "Er fonne", fagte Alexander, "fich in Richts ohne feine Bundesgenoffen einlaffen. Auf ben Borichlag Defferreichs, ben allgemeinen Frieden ju vermitteln, fei er mit Freuden eingegangen; wenn ber frango. fifche Botichafter Propositionen in gleichem Sinne ju machen habe, fo moge er biefelben bem Wiener Sofe übermitteln. Rur burch bie Bermittlung Defterreichs wurden bie Berbunbeten in Unterhandlung treten." Co mar bie Abficht Rapoleons, mit Rufland in befonbere Besprechungen ju treten, an ber Aufrichtigfeit Alexanders gescheitert.

Wie sehr es damals Desterreich um ben Abschluß eines allgemeinen Friedens zu thun gewesen, beweist sein ausgebehnter Depeschenwechsel mit Rapoleon und dem Hauptquartier der Berbündeten. Wirklich gelang es, beide Barteien vorerst zum Abschlusse eines Waffenstillstandes zu vermögen. Die erste Idee hiezu war von Rapoleon ausgegangen. Er hoffte inzwischen seine Streitkräfte zu verstärken
und die Eintracht unter den Berbündeten durch die Kunste
einer geriebenen Diplomatie zu zerkören. Bereits den 29. Mai
traten Bevollmächtigte in Pleswiß zusammen. Sie einigten
sich nicht: die Berbündeten verlangten die Räumung Schlesiens
durch die Franzosen, worauf Rapoleon nicht einging. Bei
einer zweiten Besprechung kamen sie über eine Wassenruhe

von brei Tagen überein. Den 4. Juni wurde ber Waffenftillstand zu Boischwitz abgeschloffen. Art. 1: die Feindseligfeiten hören auf. Art. 2: die Waffenruhe banert bis zum
20. Juli inclus. und noch sechs Tage barüber. Art. 3: die Feindseligkeiten können bemzufolge nur sechs Tage nach Auffündigung der Waffenruhe ansangen. Art. 4: (bestimmt die Demarcationslinie der Ariegsührenden). Art. 5: die Festungen
Danzig, Modlin, Zamosk, Stettin und Küstrin sollen alle
fünf Tage durch die Blokadetruppen, der Stärke der Garnison
angemessen, verproviantirt werden.

Run batte bie Diplomatie bie iconfte Belegenheit, ihre Birtfamfeit von Reuem ju beginnen. Die Waffen rubten, wenn auch bie friegerischen Borbereitungen inzwischen verboppelt wurden. Um 11. Juni erschien ber öfterreichische Befandte Graf Bubna von Reuem in Dreeben und eröffnete bem Bergoge von Baffano: "Der Raifer von Defterreich frene fich, daß Rapoleon folche friedliche Gefinnungen befunde. Da bie Sofe von Rufland und Preugen bie Bermittlung Defterreiche angenommen batten, moge Rapoleon fich über bie Grundlagen aussprechen, welche ben Frieben berbeiguführen geeignet feien. Der Raifer von Defterreich lege jetoch einen fehr hohen Werth barauf, ein fo beilfames Wert fo ichnell als möglich in Bang ju bringen, und erfuche um eine fdleunige Untwort." Bubna mar nächitbem beauftragt. munblich bem Bergoge von Baffano mit Rachbrud au bemerten, baß jebe Bergogerung hinfictlich bes Friebensmertes fcablich wirfen fonne, weßhalb bie Untwort ju befchleunigen fei. Aber Rapoleon mar nicht geneigt, fo rafch fur bas Buftanbefommen eines Friedens ju wirfen. Seine Ubfict war: ben Frieden ju verhindern; und aus biefem Befichtspuntte muffen wir bie nachfolgenden Berhandlungen und Befpredungen betrachten.

Unter bem 15. Juni richtete ber herzog von Baffano an Bubna ein Schreiben, bas fo nichtsfagend als möglich war. Che Frankreich, bieß es barin, die Bermittlung Deflecreichs annehmen könne, muffe sich bas öfterreichische Rabinet erst erklären: 1) ob es ben Bertrag vom 14. März 1812 (betr. Desterreichs Mitwirkung bei ber rufflichen Campagne) noch für bindend erkenne; 2) ob Desterreich die geheimen Artikel jenes Bertrages, wonach sich beide Mächte ben ungeschmälerten Besitz ihrer Territorien verdürgten, als noch bestehend ansehe. Daraushin erklärte Bubna: "er habe keine Bollmacht, irgend welche Berpflichtungen einzugehen, welche aus jenem Bertrage resultirten; Desterreich sehe jenen Bertrag vielmehr als den jesigen Zeitverhältnissen nicht mehr entsprechend an." Es nimmt Bunder, daß Rapoleon noch ein Wort über jenen Abschluß vom 14. Wärz 1812 verlieren konnte, nachdem ihm Metternich bereits vor Monaten gesschrieben, daß jener Vertrag thatsächlich ausgehoben sei. Aber — Rapoleon wollte Alles, nur keinen Frieden.

Metternich bielt es fur bas Geratbenfte, um rafder gum Biele au fommen, bag er perfonlich mit Rapoleon conferire. Er machte fich beghalb auf nach Dresben. Unterwegs hatte er eine Busammentunft mit bem Raiser Alexander und bem preußischen Staatstangler Barbenberg ju Ratiborgig. Gemifies aber biefe Befprechung ift nicht veröffentlicht worben. Rur foviel ift anzunehmen, bag Metternich verfprach, aus feiner Reutralität herauszutreten und die Waffen gegen Rapoleon ju tehren, wenn biefer fich weigere, auf bem bevorftebenben Congreffe die von ben Berbundeten vereinbarten Bedingungen anzunehmen. Gine zweite Busammentunft fant am 20. Juni in Josephstadt ftatt, welcher ber Raifer Frang von Defterreich, Raifer Alexander von Rugland und der Konig Friedrich Bilhelm von Preußen beimohnten. hier murben bie Bebingungen naber erörtert, welche in Brag an Rapoleon gu ftellen feien. Darunter gehörten:

- 1) Die Auflöfung bes Großherzogthums Baricau.
- 2) Die Raumung ber preußischen Festungen.
- 3) Bieberherftellung ber Sanfestabte.
- 4) Burudgabe ber 3Ubrifden Brovingen.

Wenn Rapoleon auf biefe Propositionen nicht eingehe, verspflichtete fich Defterreich, jenem ben Rrieg ju erklaren.

Und über biefe Busammentunft wurde Stillschweigen gelobt. Seste fie aber barum etwas Reues feft ? Rein. Wir haben gefeben, bag Bubna bereits in Dresben an Rapolcon bie gleichen Bedingungen ftellte. Den 27. Juni traf Detternic in Dreeben ein, am folgenden Tage erhielt er Aubieng bei bem Raifer. lleber biefe Aubieng ift gar viel gefchrieben worben. Doch find faft alle Auslaffungen unächt. Rur bas Eine fteht feft: Detternich benahm fich Rapoleon gegenüber mit einem Freimuth und einer Offenheit, Die ber frangofifche Imperator nicht erwartet batte. Der öfterreichische Rangler legte ohne Zaubern bie Bebingungen vor, unter welchen ber allgemeine Friede ju Stande gebracht werben fonnte. Wenn ber frangofifche Imperator über folche Unforberungen erbost feinen But gur Erbe marf und Metternich ihn ruhig liegen ließ, fo war bamit bie haltung Desterreichs gefennzeichnet. Defterreich borte auf, Anderen ben gefälligen Diener ju machen, es ftanb auf eigenen Sugen.

Am 30. Juni wurde zwischen Metternich und bem Herzoge von Baffano nachstehende Convention abgeschloffen. Art. 1. Der Kaiser von Desterreich wird ben allgemeinen oder Continentalfrieden vermitteln. Art. 2. Der Kaiser ber Franzosen nimmt biese Bermittlung au. Art. 3. Die Abgeordneten Frankreichs, Rußlands und Preußens werden vor dem 5. Juli in Prag zusammenkommen. Art. 4. Da die Frist bis zum 20. Juli, wie es die Convention zu Poischwitz vom 4. Juni bestimmt, zu kurz erscheint, wird der Wassenstellstand bis zum 10. resp. 16. August verlängert. Der Kaiser von Desterreich übernimmt es, die Genehmigung Rußelands und Breußens zu dieser Verlängerung zu erwirken.

Bei Rapoleon war Alles eitel Spiel. Wenigstens be- weisen seine Briefe und Reben aus jenen Tagen, daß er auf bie Friedensbesprechungen nichts hielt. So außerte er fich in einer vertraulichen Besprechung gegen ben Herzog von

Bicenga: "3ch habe eine Convention mit Metternich abgeicoffen, bie einen Congreß jum Abichluffe bes Friebens nach Brag bestimmt. 3ch glaube indes nicht, bag wir bier jum Abichluffe tommen werben. Deine Feinde benehmen fich mit einem Stolze, ber nach ben Schlachttagen von guben und Bauben ungerechtfertigt erscheint. Sie werben mir auf Diesem Congreffe Bedingungen vorlegen, Die ich nicht annehmen fann. So wird bas Bange in Richts gerfliegen. Fur mich fann bie Berlangerung bes Baffenftillftanbes nur angenehm fenn. 36 gewinne Beit, meine Armeecorps ju complettiren. Täglich ruden Erfagmannichaften aus Frantreich und von bem Rheinbunde bei mir ein, meine Reiterei gablt bereite 21,000 Bferbe, 15,000 find unterwege und tonnen in vierzehn Tagen ju Alsbann ftehe ich an ber Spige von 360,000 uns ftogen. Dann, Die Festungebesagungen nicht gerechnet. Es mare schimpflich, wollte ich in einen Frieden willigen, ber von Franfreid Abtretungen verlangt. Dag ich auf Defterreich nicht rechnen tann, weiß ich. Inbeffen wird es fich noch befinnen, mir ben Rrieg ju erflaren. Suchen Sie fich genane Aufflarungen ju verschaffen über bie Streitfrafte, welche Defterreich in Bohmen zusammenzieht. Die amtlichen Liften fprechen von 136,000 Mann. Doch melben mir meine Runbschafter, baß ihre Bahl nicht 90,000 beträgt, welche gubem in ichlechtem Buftande fich befinden. Preußen wird Alles in Allem 120,000 Mann in's Felb ftellen und bie ruffifden Streitfrafte folage ich nicht höher ale auf 150,000 Ropfe an. Rechnen wir Schweben und England bingu, bie im Anguge find, fo wirb bie Coalition nicht über 380,000 Mann in's Velb bringen. Diese ermangeln jedoch ber einheitlichen gubrung, benn bei meinen Feinden will Jeber, ber Epauletten tragt, commanbiren. Der Sieg fann und nicht fehlen: und ich mußte es bereuen, in einem ber trefflichften Momente ben Frieden unter ungunftigen Bedingungen ju foliegen." In bemfelben Sinne fcreibt Rapoleon (30. Juni) an Marfchall Davouft nach Samburg. "Wir merben ben Baffenftillftand bis jum 16. Hug.

verlängern. Wenn ich mich bazu entschließe, so geschieht es vorzüglich um Hamburgs willen, weil wir baburch beinahe einen Monat Zeit gewinnen, so baß die Bewassenung 'und Befestigung beendigt und Hamburg in bessern Stand geseht werden könnte... Halten Sie diese Rachricht geheim und handeln Sie immer so, als wenn die Feindseligskeiten am 20. Juli wieder beginnen sollten."

So bachte Napoleon über ben Frieben. Bang banad richtete fic bas Benehmen ber fraugofischen Bevollmächtigten auf bem Congreffe ju Brag. Bunachft liegen fie mit ihrem Erscheinen gar lange auf fich warten. Den 12. Juli famen Metternich, Unftett (ber ruffifche Bevollmächtigte) und humbolbt (ber Preußens) in Brag an. Bon ben Frangofen mar noch nichts zu feben. Tage, Wochen verftrichen und noch batte ber Congreß feinen Anfang genommen. Trefflich ichilbert humboldt, ber preußische Gesandte, in einem Briefe aus Brag vom 21. Juli Die Berhaltniffe: "Ich barf vermuthen und febe es aus ben Zeitungen, bag man von einem Gefandten-Congreß in Brag rebet. Allerbings verschwendet man an uns Diesen Titel und die bagu gehörigen Ehren; allein wenn Sie hier waren, wurden Sie nichts als zwei elenbe Rutidmagen, bie bes herrn Unftett und bie meinige, febr langfam burd bie Stadt fahren feben. Der Graf Metternich ichergt oft mit mir über ben Wiberfpruch bes Unscheines mit ber Birtlichfeit. Bielleicht haben Sie gebort, bag ber 12. Juli ber fur bas Rendezvous ber Unterhandler feftgefeste Tag mar. Bir maren punftlich hier, allein wir erwarten noch immer bie bes Raifers Rapoleon. Endlich wiffen wir, bag ber Bergog von Bicenga und ber Graf von Rarboune ju Bevollmächtigten ernannt find, allein ber erfte ift noch nicht angefommen und ber andere, obwohl anwesend, bat weber Bollmacht noch Inftruftion. Sie werben gesteben, bag bieß faum bas Berlangen nach Friebens. folug verrath. Wir von ber anberen Seite wurden gewiß nicht abgeneigt feyn babin ju gelangen, allein ein Abkommen, welches uns nicht Gemabr fur feine Daner gufichert, wirbe

toppelt ungludlich sehn und alle unsere Leiben vergrößern; und daß wir zu einem wirklich guten Abschlusse gelangen sollten, dieß halte ich, seitbem ich hier bin, für bei weitem schwieriger, als ich es vorher that." In demselben Briefe schreibt der preußische Bevollmächtigte: "Das Einzige, womit ich mir schmeichle, ift, daß wir nichts verderben werden, im Gegentheil, daß, wenn die Feindseligseiten, wie es nur allzu mabrscheinlich ist, wieder beginnen sollten, die verdündeten Höfe sich durch eine ansehnliche Hulfe (b. h. Desterreichs) verstärfen werden."

Metternich, bem es ernstlich barum zu thun war, so rasch als möglich in's Reine zu kommen, war nicht wenig aufgebracht über bas Benehmen Napoleons. Er schrieb unter bem 22. Juli (zehn Tage nach ber Aufunft ber übrigen Bevollmächtigten) an ben Herzog von Baffano nach Oresben einen Brief, ben wir wegen seiner Entschiebenheit hier im Befentlichen mittheilen.

"Ich habe", schreibt ber Staatstangler, "bem Raifer Bericht über bie neue Bogerung erstattet, welche bie Ankunft bes herrn herzog von Vicenza erleibet. Se. Raif. Majestat hat mir befohlen, bireft an Ew. Ercellenz zu schreiben und Sie zu ersuchen, ben schmerzlichen Eindruck, den biese Bogerung auf ben Raiser hervorgebracht hat, zur Kenntniß Sr. Majestat bes Raisers ber Franzosen zu bringen."

"Indem ber Raifer den friegführenden Machten Seine Bermittlung anbot, war er hierzu nicht von dem Berlangen nach bem Frieden allein bewogen worden; er wurde dazu in gleichem Grade burch das Bedürfniß bestimmt, Lasten welche oft mehr als ber Rrieg selbst mahrend jenes Zwischenzustandes, ber weder Rrieg noch Frieden ift, die Bolfer drücken, sobald als möglich aufhören zu lassen."

"Se. Raif. Majestat hat bie Berlangerung bes Baffenftillsftanbes von Boifcwis nicht verlangt. Der Raifer hat inbeffen keinen Anstand genommen, seine guten Dienste zu verwenden, um von ben verbundeten Mächten zu erhalten, daß sie noch eine Brift von 20 Tagen ber vermutheten Dauer ber Unterhandlungen hin-

zufügten, welche in Anbetracht ber Entfernungen ber bezüglichen Sauptquartiere und ber nothwendigen Besprechungen, um jene Machte zur Berlangerung des Waffenstillstandes zu bewegen, nicht wohl vor bem 12. Juli eröffnet werden fonnten."

"Wie ließ fich voraussehen, bag bie am 12. Juli, als an bem von allen Seiten gur Anfunft feftgefesten Tage, ju Brag vereinigten Bevollmächtigten ber vermittelnben Macht und ber verbunderen Machte, bafelbft noch am 22. biefes Monats feyn murben , nicht nur ohne bag ber Bevollmachtigte Franfreiche fich bafelbft einfand, fonbern fogar in ber vollfommenften Ungewißbeit über die Beit feines Gintreffens?" "Es find gebn toftbare Tage für bie Unterhandlungen ju Brag verloren gegangen; fie konnen weber ber vermittelnben Dacht, welche bie gegen Frankreich übernommenen Berpflichtungen in der größten Ausbehnung erfüllt bat, noch auch ben Berbundeten, welche die Berlangerung bes Baffenftillftantes in ben biplomatifchen Formen angenommen haben und beren Unterhandler bier am feftgefetten Tage eingetroffen find, jugeschrieben werben. - Ge bleibt mir nur noch übrig, Em. Ercelleng zu bitten, mir fo fcnell ale moglich mitzutheilen, mann bie frangofifchen Bevollmachtigten bier fenn murben, ba Ge. Raif. Majeftat bringend municht, nicht zu feben, bag neue Bwifchenfalle gum Beweggrunde eines unersetlichen Beitverluftes bienen."

Auf Diefes berbe Schreiben Metternich's fonnte Rapoleon nicht anders als seinen Bevollmächtigten jum Aufbruch be-Doch geschah dieß mit fo wenig Ernft, daß ber Bergog von Bicenga erft ben 28. Juli in Brag eintraf. Go waren volle 16 Tage nuglos verftrichen. Diese Zeit hatte genügt, bas gange Friedenswert ju ftiften. Auch nach ber Unfunft bes frangofischen Bevollmächtigten zeigte es fich, baß Napoleon an einen friedlichen Abschluß gar nicht bachte. Die einzige Instruktion, welche er bem Berzoge von Bicenza nach Brag mitgegeben, lautete: ben Frieben ju hintertreiben. "Sollte Defterreich im Laufe ber Befprechungen Diene machen, auf die Seite ber Berbundeten ju treten, fo habe ber Bergog (von Bicenga) Alles aufzubieten, um ben Congreß in bie Lange ju gieben. Gelbft wenn ber Waffenftillftand gefündigt LYL 63



ber erften Busammentunft, welch mit bem öfterreichischen Staatsfar gang offen : "Es fei Aller Bunfd ju Ctanbe tomme. Bu biefem 31 Rolle eines Bermittlere übernomm ju bedauern, wenn ber Congreß obi als bann Defterreich fich gezwungen tralität berauszutreten. Es theiligen und er (Metternich) muff Barole gegen Franfreich laute. Rabinet fich bie Banbe nach feiner und werbe in biefer Rolle bis jum ftanbes verharren." Mit bicfen Bi ben frangösischen Bevollmächtigten wieberum einer ber vielen Beweife, bie ehrliche Bolitif Defterreichs im ! Auch fab ber Bergog von Bicenga b mit bem richtigen Ange an. Coc melbet er an ben Raifer nach Dresbe entgegen treten werbe, aber er verhehlt nicht, daß es Frankreich sei, gegen welches Desterreich sich gerüstet
habe. Metternich hat mir mehrmals wiederholt, was er
bem Herzoge von Bassano und dem Grasen von Narbonne
schou gesagt haben will und was er für seine Pflicht halt
Ew. Majestät zu wiederholen, daß, wenn am 10. August
die Friedensbasis nicht unterzeichnet wäre, die Ausfündigung
bes Wassenstillstandes nothwendiger Weise von einer KriegsErklärung Desterreichs begleitet sehn würde; daß bis zum
10. August Desterreich seine Verpstichtung gegen die Verbündeten eingehen werde, aber über zwei Punkte uns nicht
länger in Zweisel lassen könnte: daß es nicht neutral bleiben
und daß es den Krieg erklären werde, wenn der Friede nicht
zu Stande käme."

Obmobl Rapoleon biefe Radricht überrafchte, indem er Desterreich nie einen großartigen Entschluß jum offensiven Borgeben jugetraut, erneuerte er boch an ben Bergog von Bicenza die alten Instruktionen. Danach benahm sich ber Bergog. Sofort nach feiner Ankunft hatte ihm Metternich (29. Juli) eine Rote zustellen laffen. "Bis jum Ablaufen bes Baffenstillstandes", bieß es barin, "feien nur noch gebn Tage, eine verhaltnismäßig furge Beit, wolle man jum 216foluffe gelangen. Er fege voraus, bag alle Machte von bem gleichen Bunfc, einen rafchen Frieden ju vereinbaren, befeelt feien. 11m nun Alles ju vermeiden, mas verzögernb einwirfen tonne, fei es wohl am gerathenften, bie fdriftliche Form bei ben Berhandlungen einzuführen. Also habe man auf bem Congresse zu Tefchen (1779) verfahren und sei auch bier raich jum Biele gelangt. Burbe man bie munbliche Form mablen, fo ftebe gu fürchten, bag ber Baffenstillftanb ablaufe. ohne bag bas Friedenswert vollendet fei." hierauf erwiderte ber Bergog von Bicenga: "Die vorgeschlagene schriftliche Korm fei etwas Reues, in ber frangöfischen Diplomatie Ungewohntes. Er (ber Bergog) tonne barauf nicht eingehen, obne nabere Inftruktionen von bem Raiser eingeholt zu baben.

Bereits babe er an biefen um Berhaltungsbefehle gefdrieben: boch bedaure er aufrichtig, daß biefe erft in ben nachften Tagen eintreffen tonnten, weil ber Raifer nach Daing abgereist fei." Sofort antwortete (31. Juli) Detternich: "Auf biefe Beife murbe freilich bas Friedenswert nicht fo rafc ju Enbe geführt werben. Bereits batten bie Bevollmachtigten Ruflands und Breugens bie fdriftliche Form bei ben Berbandlungen angenommen. Der herr herzog moge gur Ausmedelung ber Bollmachten fich einfinden und boch bagu beitragen, bag ber Congreß nicht nuglos jusammentrete." Aber barum war es gerade bem Bergoge von Bicenza ju thun. Der Congreß follte refultatlos verlaufen. Es maren nur noch gebn Tage bis jum Ablauf bes Baffenftillftanbes. Bon biefen gebn Tagen verfloffen wiederum feche, ohne bag fich bie frangöfifchen Bevollmächtigten auch nur rührten. 216 ein mabrer Sohn ericbien es obenbrein, als am 6. August folgende frangofifche Note bei Metternich eintraf. "Die Convention vom 30. Juni, burch welche Franfreich bie Bermittlung Defterreiche annahm, ift unterzeichnet morben, nachbem man über folgende zwei Buntte übereingefommen war: 1) baß ber Bermittler unparteifich fenn werbe; bag er mit feiner ber friegführenden Machte eine, wenn auch nur eventuelle, Convention abgeschloffen habe, noch auch mabrend ber gangen Dauer ber Unterhandlungen ichließen werde; 2) baß ber Bermittler nicht als Schieberichter auftrete, fonbern ale Berfobner, um die Zwistigkeiten auszugleichen und die Barteien einander naber ju bringen. Die Form ber Unterhandlungen mar ju gleicher Zeit Gegenstand einer Erörterung gwifden bem herrn Grafen Metternich und bem herrn Bergoge von Baffano gewefen. Man hatte es fur juträglich gehalten, fich in biefer Beziehung jum Boraus ju verftanbigen, weil Rugland feit ber Unterhandlung bee Waffenstillstandes vom 4. Juni feine Absichten an ben Tag gelegt und zu erfennen gegeben batte, es wolle Unterhandlungen eröffnen, nicht jum 3med bes Friedens, fondern in ber Abficht, Defterreich ju compro-



Metternich zögerte nicht, biefe Rote gur Renntniß ber Bevollmächtigten Ruflands und Preugens ju bringen. Diefe empfingen mit Unwille und Entruftung bie "frangofifchen Flegeleien". Sie waren entschloffen, Bleiches mit Bleichem ju vergelten. In ber That find bie Untworten ber beiben Bevollmächtigten fo ichlagend und fraftig, daß man erftaunt ift, mober ben feinen und gewandten Boglingen eines Sarbenberg und Reffelrobe ploglich folde unumwundene Sprache ber Rote bes ruffifchen Bevollmächtigten In (7 August) beißt es u. A.: "Es gibt in Geschäften und in ben Berhandlungen boberer Intereffen eine Burbe, von ber man fich nicht entfernen barf, wie groß auch bie Beraus. forderung baju fenn möchte. Rugland weiß, was es fich felbft schuldet und ber Unterzeichnete wird baber weber bie falfchen Behauptungen noch die Formen ber frangofischen Schrift rugen, von ber jeber Sat entweber eine Uniculbigung gegen bie vermittelnbe Macht ober eine Beleibigung gegen Rufland, ein Widerspruch ober eine Ausflucht ift." Rachdem er ausgeführt, daß nicht die Berbundeten fondern Rapoleon ben Baffenftillftand nachgesucht babe, ichließt er: "Ilm burch eine einzige Bemerfung bas eitle und fophistische Wortwerf ber



nu jetbit im Widerspruche fteben, ; bie Thatsache bas große Biel, welch zu haben schien, bei Seite geschoben

Roch braftifder ale bie ruffifche i Bevollmächtigten humboldt. "Als 3. "ber Ronig von Preußen und ber I beeilten, bie Bermittelung bes Wie und baburch fomohl ihren Bunfch, ben ein Biel ju fegen, ale ihre bochachtu auf Ce. f. f. Majeftat von Defterreid voraussegen, bag ihr Gegner biefe 2 Grabe achten werbe und baß fie bageg ben, ju feben, bag man ihren Abfich als beleidigende Deutung gab. Die Ri zeichneten soeben mitgetheilt morben if Ermartung eine Taufdung gemefen ift göfifden Bevollmächtigten ermangelt al bem vermittelnben Sofe gebuhren; fie bie Soffnung auf Frieden." Rachbe baß er fich ichene, jene Ausbrude, mel gegen Defterreich enthalte. auch ----

halten wurde, seinen hiesigen Aufenthalt weder fortzusepen, noch fich dem bloß zu stellen, daß Frankreich ein falfches Licht auf die wohlwollenden Absichten der verbundeten Höfe wirft." Den Glanzpunkt der ganzen Note bildet der Schluß, worin Humboldt ganz offen, man möchte sagen, mit naiver Grobheit dem französischen Kaiser und seinen Schleppträgern die Wahrheit sagt. Wir geben deshalb diesen Schluß vollständig.

"Dbicon", beißt es, "bie Note ber frangofifchen Bevollmachtigten erfunftelt, bas Benehmen und bie Abfichten blog bes ruffifchen Bojes ju rugen, mabrent boch bie Schritte Breugens und Ruglands, fo wie die ihrer Bevollmachtigten ftete bie vollständigfte lebereinftimmung gezeigt haben, bat ber Unterzeichnete faum nothig zu fagen, bag Ge. Majeftat ber Ronig, fein Berr, jene Stelle ber frangofifchen Note, welche feinen erhabenen Berbundeten betrifft, boppelt empfinden merbe und bag es unmöglich fei, fie mit bem Ramen, ben fle verbient, zu belegen. Es mare unter aller Burbe, barauf ju antworten. Die Bolfer taufchen fich über die Urheber ihrer Leiben nicht. Der Souverain, welcher, nachbem er ben ungerechteften aller Ungriffe jurudgewiesen, und nachdem es ihm burch die Unftrengungen feiner treuen Unterthanen gelungen, die Armee bie in fein Reich einzubringen magte, zu vernichten, bennoch bas reinfte und ebelfte Berlangen fundgegeben bat, einen andauernben und feften Frieden herbeizuführen, ift gewiß nicht berjenige, welcher jemals ber Absicht geziehen werben wird, bie Drangfale bes Rrieges ju erweitern ober ju verlangern."

"Die große und wichtige Frage bei den gegenwärtigen Berhandlungen ift ohne Zweisel der Friede. Europa und die Nachwelt werden mit Leichtigkeit beurtheilen können, wer von beiden Theilen sich seiner schnellen Wiederherstellung entgegengesett hat; die verbundeten Mächte, welche, gleich dem vermittelnden hose, von dem großen Grundsate, dem sie stete bleiben werden, wieder einen Bustand der Ordnung und des allgemeinen Gleichgewichts in Europa herbeizuführen, ausgegangen sind und Alles gethan haben, um auch nicht einen einzigen der fostbaren Augenblicke, welche die Wassenruhe dem Friedenswerk gewährte, zu verlieren — oder jene Regierung, welche, nachdem sie ohne irgend .... ஆய்கும் மய கார



(bem Grasen Metternich) niemale beiden in der französischen Rote v Punkte zu billigen oder gar in die aufzunehmen. Es würde der Walferhauses zuwider gewesen senn, geben, unparteissch zu seyn oder sich lungen durch keine, wenn auch ev binden; auch seien die Rollen eines Trichters zu verschieden, als daß Oeste ersten unterzogen, die Rechte der zwei mocht hätte. Ebenso wenig, fährt Din Dresden irgend etwas über die Fimit dem Herzoge von Bassano sestges

Rach ben Instruktionen, welche t aus Dresben nach Brag gebracht ("be zu ziehen") und die wir oben im Ein suchte er den Abbruch der Berhand Deshalb richtete er am 10. Angust, b der Wassenfrift, eine Note an Watten Sehnsucht nach Frieden ju ergießen, weil biese Sehnsucht, wie naturlich es auch fenn moge fich ihrer gu ruhmen, zwar ben Beift ber Unterhandlungen, nicht aber ben Bang ber Befcafte ju leiten bat." Der Bergog von Bicenza verlangt nun, bag neben ber ichriftlichen Form ber Berhandlungen auch die mundliche jugelaffen werbe; auf Diefe Beife murben Die Bunice ber ruffifden und preußifden Bevollmächtigten wie aud die Franfreichs befriedigt. "Der herr Graf Detternich", folieft bie Rote mit breifter Redbeit, "wird ohne 3meifel erfennen, daß die Borfchlage ber Unterzeichneten ein neuer Beweis ihres beständigen Bunfches find alle Schwierigfeiten, jum Frieden ju gelangen, auszugleichen, felbft wenn ihre Begner barauf verzichtet zu haben icheinen. Gie erneuern baber ben Borichlag, ben fie ju machen nicht aufgebort haben, ihre Bollmachten auszuwechseln, um unverzüglich bie Unterbandlungen in ber von bem Bermittler vorgeschlagenen Form ju eröffnen, ohne jedoch die Form ber Conferengen ausgufoliegen, um bas Mittel ju bewahren, fich in mundlicher Rebe aussprechen ju fonnen." Dhne Bergug ermiberten bierauf die Bevollmächtigten Ruglands und Breugens. Gie ftellten bas Ungereimte bar, beibe Berhandlungsformen gu vereinigen; bedauerten babei, daß bie frangofischen Bevollmächtigten in ber letten Stunde mit einem folden Borfdlage tamen. "Er murbe fich", fagt Barbenberg in feiner Erwiderung, "tropbem noch weiter über diefen Begenftand verbreiten, wenn bas Datum ber Rote ber frangofischen herren Bevollmächtigten und bas feiner Untwort ibn nicht baran binderte. Bezwungen, fich über die Form ber Unterhandlungen an bemfelben Tage, wo fie beenbet fenn mußten, ausausprechen, balt er es fur überfluffig, in weitere Gingelheiten einzugeben." Roch verzweifelte ber Bergog von Bicenza nicht. Er fcrieb an Metternich fofort eine Rote, worin er gang verblufft thut, bag mit bem 10. August bie Berhandlungen foliegen follten. Schwermuthig fügt er bei: "Die Borte: letter Tag ber Unterhandlung weden traurige Betrachtungen, indem fie zu folgern veranlaffen, daß man von jest an auf jeben Gedanten an eine Ausfohnung verzichte."

Es waren Alles nur leere Phrafen: bas erfannten bie Bevollmächtigten ber Berbundeten und übersandten am Abend bes 10. August bem öfterreichischen Staatskanzler ihre Abschiebsnoten, bedanernd daß der Congreß zu gar keinem Resultate geführt. Metternich schiedte am Morgen des 11. August diese Noten an die französischen Bevollmächtigten mit einem Begleitschreiben, worin er die Besprechungen für geschlossen erklärte.

3mei Tage barauf (12. August) überfandte Metternich bem Grafen Rarbonne, frangofifden Botichafter am Biener Bofe, feine Baffe. Der Frangofe hatte fie nicht geforbert. Metternich begleitete bie Uebermittelung mit einem Schreiben, worin es u. A. heißt: "Desterreich scheibet aus biefer Unterhandlung, beren Ausgang feine thenersten Buniche unerfullt gelaffen hat, mit bem Bewußtsenn ber Reblichfeit, womit es ju ihr gefdritten ift. Eifriger ale jemale, bas bobe Biel meldes es fich vorgestedt bat, ju erreichen, greift es barum ju ben Baffen, um ju ibm in Bufammenwirtung mit gleichgefinnten Mächten zu gelangen." Um 19. August 1813 erließ Raifer Frang an feine Bolfer ein Rriegsmanifeft. 3mei Stellen barin find von Intereffe. Die eine fpricht von ber ruffischen Campagne. "Der Feldang von 1812 bewies an einem benf. murbigen Beispiele, wie ein mit Riefenfraften ausgestattetes Unternehmen in ben Sanben eines Felbheren vom erften Range fcheitern fann, wenn er, im Gefühle großer militarifcher Talente, ben Schranken ber Ratur und ben Borfdriften ber Beisheit Trop ju bieten gebenft. Gin Blendwerf ber Ruhmbegierbe jog ben Raifer Napoleon in bie Tiefen bes ruffischen Reiches, bie gange frangofifche Armee wurde gerftreut und vernichtet. In weniger ale vier Monaten fab man ben Schauplay bes Rrieges von bem Onjepr und ber Dwina an bie Ober und Elbe verfest. Diefer ichnelle und außerorbentliche Rriegewechsel mar ber Borbote einer mächtigen Revolution in ben gesammten politischen Berhaltniffen von Europa."

Die andere bebeutungevollere Stelle handelt von Preugen. "Durch ben Rudjug ber Allierten nach ben Schlachten von Lugen und Baugen", beift es, "batte ber Rrieg fur ben Augenblick eine Bestalt gewonnen, bie bem Raifer taglich fühlbarer machte, wie unmöglich es febn murbe, bei weiterem Fortgange beffelben ein muffiger Bufchaner gu bleiben. Bor Allem war bas Schicfal ber preußischen Monarchie ein Bunft, ber Gr. Majeftat Aufmerksamfeit lebhaft beschäftigte. Raifer hielt bie Wieberherstellung ber preußischen Macht für ben erften Schritt gur Wieberberftellung bes politischen Syftems von Europa. Die Befahr, in welcher fie jest fdwebte, fab er gang wie feine eigene an. Der Raifer Napoleon hatte bem öfterreichischen Sofe bereits ju Unfang bes Aprilmonate eröffnen laffen, bager bie Auflofung ber preußiften Monarchie als eine natürliche Folge ihrer 216trunnigfeit von Frankreich und ber weiteren Fortfegung bes Rrieges betrachte und bag es jest nur von Defterreich abbangen wurde, ob es bie wichtigfte und iconfte ihrer Bros vingen (Schleften) mit feinen Staaten vereinigen wolle; eine Eröffnung, bie beutlich genug bewies, bag fein Mittel unversucht bleiben mußte, um Breugen gu retten. biefer große 3med burch einen billigen Frieden nicht zn erreichen war, so mußten Rugland und Breugen burch eine fraftige Mitwirfung unterftat werben."

So griff Desterreich (August 1813) jum Schwerte. Die Volge war die Befreiung Breußens, die Befreiung Dentschlands vom französischen Joche. Ebel aber und erhaben wird allezeit eine Politik gelten, welche, ben Weg ber Wahrheit und Anfrichtigkeit wandelnd, Europa rettete vor dem Ungestüm des Corfischen Eroberers.

the Principal and State Section Confedence

and and other end on the said of

The orange of the Admiron was been a finished to the Admiron was a finished to the Admiron was a finished to the Admiron was an admiron which was the admiron with the finished to the Admiron was a finished to the Adm

## solve a liberal rat has inspectative in the many

## Beitlänfe.

Streiflichter auf bie neueften Borgange in Bayern.

Bayern ift mit Einemmale wieder ftart in's Gefchrei gekommen. Wer mit der Presse zu thun hat, wird vom Inland und Ausland um Auskunft bestürmt, was man von allen den Dingen sich zu benten habe. Auch wir können nicht länger uns darauf beschränken, die auswärtige Politik bes größten der beutschen Mittelstaaten durch alle ihre Phasen tritisch zu begleiten, wie wir bisher gethan. Die seit Jahren von uns eingehaltene Reserve ift hingefallen, nicht durch unsere Schuld.

Man fann aber bie Gegenwart Baperns nur ans ber unmittelbaren Bergangenheit bes Landes versteben. Denn die bayerischen Borgange welche seit einiger Zeit die Berwunderung bes Auslandes erregten, sind nur die Erantheme eines Krantheitsstoffes, der nicht von gestern auf heute, sondern von langer Hand her in den bayerischen Staatstörper gebracht worden ist. Selbst die unglaublichen Anmaßungen bes genialen Musiters, dessen Name in Aller Mund ift, sind nur eine Wiederholung besten gewesen, was in verkleinertem Maßstad unter der vorigen Regierung an der Tagesordnung

mar. Damale ift Richard Magner in Babern möglich gemorben ; er mare fonft überhaupt nicht getommen.

Unfer Urtheil über biefe früheren Borgange bat fich in vierzehn langen Jahren feft gebilbet und es ift unverrudt geblieben bis jur Stunde. Wir haben nicht resumiren wollen in bem Moment, wo ein unversebener Trauerfall bas gand in iabem Schreden mit fortriß; es batte mehr Berglofigfeit als wir befigen, baju gebort, um bamale mit bem falten Seciermeffer ber politischen Logit und ber hiftorischen Thatsachen einem Ausbruch reinmenschlicher Theilnahme entgegenzutreten. ber unfer Bolf ehrte und gerne auch bas Bemachte mancher Einzelftimmungen vergeffen ließ. Aber mir wußten, baß ber unbestedliche Bang ber geschichtlichen Entwidlung bas Tobtenrichter - Amt übernehmen werbe, und beffen Spruche erfolgen nun in rafchem Fluß. Der Publicift fann jest fcweigen und ber Siftorifer reben. Bas vor anderthalb Jahren wie eine Brophezeiung ausgesehen batte, bas ift jest erwiesene Thatfache: bag ber jugenbliche Rachfolger auf bem Thron vor einer fdwierigen Erbichaft ftanb, von ber bie Folgen und bie Strafe frember gehler nicht ausgeschloffen werben fonnten.

3d fenne nur Gin baperifches Blatt, bas - naturlich von seinem Standpunkte aus - mit freimuthiger Wahrheit an bem offenen Ronigegrabe gesprochen hat, wahrend felbft bie erhabenften Rangeln ihren Standpunkt für biefen Fall preisgegeben baben. 3ch meine Die "Sudbeutsche Zeitung" vom 15. Mary 1864. Eine Stelle namentlich möchten wir aus biefem Blatte vorausichiden, bamit unfere Rritif nicht einseitig ericheine und ale eine Berfennung ber großen Wahrheit, daß die Bolfer in ber Regel verbienen mas bie Ronige fehlen. Die fragliche Stelle lautet wie folgt:

"Es muß überbieß, wenn man bie Politit biefes Fürften biflig beurtheilen will, an die Mitfdulb bes Bolfes erinnert mer-Gin Theil ber Bureaufratie und ein Theil ber Preffe bat feine Fehler als Tugenben vergottert; feige Rathgeber haben fich gescheut ihm die Wahrheit zu fagen, weil fie die Bortheile ihrer Stellung hoher schäpten als ben Bortheil bes Staats; eine BollsBertretung ber es am rechten mannhaften Freimuth gebrach, hat
bas Spftem ber abgetretenen Minifter zuerft gestüht und bann noch
Jahre lang apathisch gebulbet, bis es endlich an seinem wachsenden
Uebermuth zu Grunde ging; bas Bolf selbst hat bem irregeleiteten
Könige Triumphzüge bereitet und ihn durch höfische Hulbigungen
im Irrthum bestärft. Auch heute noch, über seinem Grabe vergist
man die Pflicht der Wahrheit und verstrickt ben jugendlichen
Thronsolger am ersten Tage in gesahrvolle Tauschungen, beren
Nachwirfung unberechenbar ift. So sehr sich bieser Miggriff menschlich
begreift, so beklagenswerth erscheint er bem politischen Beobachter."

Man ift noch weiter gegangen; man hat bem jugendlichen Fürsten geradezu die Freiheit anderer Anschaunngen
abgesprochen und es ihm zur unverbrüchlichen Pflicht gemacht,
genau in der von dem Borgänger ausgetretenen Bahn sortzugehen. In jedem wichtigen Moment ist besehlerisch auf das
Beispiel der vorigen Regierung verwiesen worden, und wenn
man ehrlich sehn will, so wird man gestehen mussen, daß abgesehen von den in der Natur der Dinge und in den sortschen von Beitverhältnissen begründeten Modisifationen, dis
jest in Bahern Alles genau so gegangen ist wie vorher.
Sehen wir näher zu!

Freilich ware nicht ein Journalartifel sondern ein Buch erforderlich, um die Continuität unserer abschüffigen Bewegung seit dem fritischen Jahre 1850 gehörig zu beleuchten. Es ift überhaupt schwer, zu einem Publifum über die bayerischen Berhältnisse zu sprechen, das mit ihrer Borgeschichte nicht erfahrungsmäßig vertraut ist. Ohne Zweisel ergeht es auch Männern von ganz entgegengesetten Ansichten so, daß sie in Berlegenheit kommen, so oft aus nichtbayerischem Munde die Frage an sie ergeht: "ja, was ist benn das mit euch in Bayern?" Wo soll man anfangen und wo aushören mit ben Erläuterungen einer solchen Frage? Ein mit historischer Treue abgesaftes Wert aber ist nicht vorhanden, worauf man namentlich über die hochwichtige Wendezeit seit 1850, in der

Bayern auf eine gang neue und fehr gewagte Bafis gestelle worden ist, ben neugierigen Frager verweifen fonnte. Was darüber vorhanden ist, gehört zu dem Genre des höhern Lafaienthums, nichts weiter.

Run ift es aber beswegen fo fcmer unfere Buftanbe ben Auslandern begreiflich und verftandlich ju machen, weil Bapern ale ein vollständiges Unifum in ber neuern Geschichte ber Staaten baftebt. Alle andern gander Deutschlands und Europa's baben burchgebende Bergleichungspunfte unter fic, nur Bayern ift immer apart. 3d weiß nicht, feit wann fic bas Sprudwort gebilbet bat: bei Gott und Bapern fei Alles möglich. Aber bas ift gewiß, bag bei une Dinge vorfommen, die in feinem andern gande ber Welt möglich und Wir erscheinen somit bem oberflächlichen benfbar maren. Beobachter nothwendig als ein politisches Rathfel, und in unbewachten Augenbliden - wie eben in ben jungften Tagen - gestehen auch bie Manner aller Barteien gu, bag es wirflich rathfelhaft mit uns ftebe.

Es war bereinft nicht fo. Aber feit ber Beit mo bas neue Konigreich auf ben Trummern bes alten Reichs burch ben Willen bes erften Rapoleon geschaffen murbe als ein Mittelbing zwischen groß und flein, feitbem machte fich mit furger Unterbrechung bie gebachte Singularität gelteub. fceint uns barin ju wurzeln, bag Bapern fich felber nicht genügt, fonbern von einem raftlofen Trieb bes Dbenbinausund Unberswerben-Bollens geplagt ift. Richt bas Bolf bat Diefen Trieb; bas baverifde Bolf ift vielmehr bas rubiafte und bescheibenfte, basjenige welches am liebften genügsam bei fich ju Saufe bleibt, unter allen beutschen Stammen, und fo war es icon ju Aventins Zeiten. Aber bie hohen Kreise find feit zwei Menschenaltern von jenem rubelofen Ungenugen und lleberfich-hinausftreben gequalt. In politifd ungetrubten Tagen war ber Trieb mehr latent und eines eigentlichen Bieles fich nicht bewußt; bieß wurde aber gang anders, als bie "beutsche Frage" fich ernfthaft erhob. Sie bat wie barter

Stahl an ben Felfen bes bayerischen Wiberwillens geschlagen und bas geheime Ungenügen hat, burch die brohenden Zumuthungen der beutschen Frage gereizt, zu einer förmtichen Politif sich ansgebildet, ober auch zu der specifisch bayerischen Staatsfrankheit, an der wir jest leiden und die unter den Händen der Staatsärzte aus der alten Schule sich allem Anscheine nach nur täglich verschlimmern wird.

Das Bolt wie gesagt weiß nichts von bieser neubaperischen Bolitif, sie steht im Widerspruch mit seinem natürlichen Wesen; aber sie ist in den hohen Kreisen beharrlich sestgehalten worden, und alle sonst so räthselhaften Erscheinungen seit 1850 erklären sich aus ihr mit Leichtigkeit. Sie hat vor Allem das liebel der Fremdherrschaft in Bapern mit ihren zahlreichen Scandalen herauf beschworen, zu welchen die demuthigenden Borgänge der jüngsten Tage nur wie einer der letzten Afte zum gesammten Trauerspiel sich verhalten.

Die baverischen Rurften baben fich immer burch freigebige Körberung von Runft und Wiffenschaft ausgezeichnet. fie thaten es um ber Sache felbft willen, nicht aus politischer Tenbeng. Gelbft in ber erften Beriode ber baverifden Fremd. berrichaft mar bie politische Tenbeng eigentlich nur bei ben berufenen Fremben, nicht bei ber Regierung, wenn man nicht etwa ibr Nachaffen ber allgemeinen Auftlarungs : Renerungesucht als eine Politif gelten laffen will. Bang anders gestaltete fich bie Lage feit 1850. Die beutsche Frage war dazwischen getreten mit ihrer Bumuthung, baß jum Beften bes großen Bangen auch Bayern fich unterordnen muffe. "Sid unterordnen", bas wollte man um feinen Breis, weil man fich eben überordnen wollte um jeden Breis. Dan glaubte nun, fobalb es gelinge Bayern auf ben Bobepunft geistiger Cultur in Wiffenschaft und Runft ju erheben, es gur tonangebenben Dacht im Reiche ber beutschen Geifter ju machen: fo fonne naturlich von einer politischen Unterordung Baperns feine Rebe mehr fenn, fonbern verftebe fich vielmehr bas Gegentheil, bie britte Großmacht in Deutschland von felbst. Das war ber Plan und bas Programm ber neuen Bolitik.

Bir abstrabiren bier nicht, fonbern wir formuliren nur ben unverholenen Grundgebanken ber feit 1850 eingeschlagenen Richtung unserer Bolitif: erft bie bayerifche Segemonie in Biffenschaft und Runft, und als Lohn die politische Segemonie in ber beutschen Trias. Es war freilich eine mertmurbige Erfcheinung! Ilm fich ber Unterordnung in einem wiebergebornen Deutschland zu entziehen, bat man im eigenen Lanbe eine unerhörte Frembherrichaft aufgerichtet. Um bie Selbstftanbigfeit Bayerns jn sichern, bat man bie Lehrftuble und andere Stellungen an ausländische Belehrte vergeben, beren wiffenschaftliches Crebo von eh und je bie preußische Begemonie war. "Gie miffen ja", hat bamale ein baberifcher Minifter geaußert, "bag wir von ben Regen einer hiftorifchen Falfchmungerbande umftridt find"; und auf biefem Wege follte bie geiftige Segemonie Bayerns errungen werben! Erperiment ift benn auch barnach ausgefallen. Der erhoffte Bobepunft geiftiger Cultur ift unerfliegen geblieben; bas unbefangene Bolf aber bat man abgestoßen und fich entfrembet; man bat es gelehrt fein Seil in ber Frembe gut fuchen, und felbft folde Leute welche bie frubere Opposition gegen bas Berufungemefen ale "ultramontan" verurtheilt haben, außern jest unumwunden: geistig fei ja Bayern ichon unter ber Regierung mit aller Gewalt preußisch gemacht vorigen morben.

Es ist kein Geheimniß, daß die neue Regierung anfangs ben besten Willen hatte, bem Anwachsen der Fremdherrschaft in Bayern eine Grenze zu sehen. Aber das war schneller gesagt als gethan. Die fremden Elemente haben sich einmal festgesetzt und ausgebreitet; sie ziehen Gleichartiges magnetisch an und so hat die Tradition seit 1850 schon zu starke Stüben im Lande, als daß dieselbe plöglich hätte umgeworfen werden tönnen. Bayern steht nun einmal in dem Ruse, daß es suppliren musse, was alle anderen Staaten der Well verzutzt.

fäumten für Biffenschaft und Kunft zu thun, und daß Berfonen und Dinge, welche ben größten Monarchen Europa's
zu theuer erscheinen, für Bahern immer noch ein guter Hanbel
seien. Das ift die Tradition ber vorigen Regierung, und
unser jugendlicher Monarch hat ihr ursprünglich eine pietätsvolle Hulbigung dargebracht, indem er die Zufunfts. Ruft
in seinen freigebigen Schut nahm. Warum sollte benn auch
diese schut weniger werth sehn als die Zufunfts.
Wiffenschaft unter der vorigen Regierung?

Freilich find die Gelbanfpruche bes genialen Mufifers ungehenerlich geworden; aber im Berhaltnis ju ben verbeißenen Wirkungen waren sie boch nicht größer als bie mander Profesoren, welche bie vorige Regierung berufen und gemaftet bat. Freilich bat ber geniale Dufiter Leute feiner garbe nach fich ju gieben und in wichtige Stellungen ju bringen gesucht; man fpricht fogar von bem berüchtigten Romanfdreiber Edarbt, ber gu Bien unter ben Dorbern Latoure feine Rolle gespielt und nun jum Direttor bes foniglichen Rabinets vorgeschlagen worden fei. Aber baben nicht auch bie Berufenen ber vorigen Regierung ibre Batronage im weitesten Umfange geltenb gemacht, und bat nicht Gr. von Liebig feinen Carrière gleich im Contraft mitgebracht? Drittens ift es freilich mahr, bag bie Berufenen ber vorigen Regierung fich "liberal" nanuten, mabrend ber geniale Dufifer und fein Anhang fich unverholen als "Rabifale" barftellten. Aber bebenkt man benn nicht, welchen Frevel man fich mit biefem Bormurf gegen die bochgepriesene Braris ber vorigen Regierung erlaubt? Diefe Braris verbietet ja ftrengfteus, irgend. wie nach ben Antecebentien ber Berufenen ju fragen, es fei benn in bem einzigen Fall, baß ein Berbacht bes "Ultramon» tanismus" vorliege; in allen andern gallen bat ber verftorbene Ronig feine Partei gefannt, und mare ebemaliger Rabifalismus ein Berufungs. Sinderniß gewefen, bann mare Dunden wohl um manche "wiffenschaftliche Celebritat" armer geblieben

Berade ber Borwurf ber Parteifarbe, gegen ben genialen

Meifter ber Tone bringt uns somit auf einen zweiten Grund. aug ber Politit, welcher die vorige Regierung carafterifirt bat. Wie verhielt fie fich ju ben Parteien? Gehr einfach : fie wollte felbft alleinige Partei feyn; wer von ben Stimmführern ber wirklichen Barteien fich biefem Unfpruch fügte, ber wurde geforbert und wie ein gegabmter Lowe gestreichelt; wer es nicht that, ber wurde mit unverföhnlichem Saffe verfolgt, fur ben eriftirte nicht bie Spur von Berechtigfeits. Befühl. Es ift ein ehreuvolles Bengniß fur ben fogenannten "Ultramontanismus" in Bayern, bag im Grunde er allein ben Sag und die Berfolgung bes Spftems zu tragen batte; benn von ben Ultramontanen feste man fehr richtig voraus, baß fie fich nicht bengen laffen und nicht fich verläugnen murben; fie wollten vielmehr "herrichen", fo fagte man. Freilich lag Dem noch ein anderes Motiv ju Grunde. Da man bie Bumuthungen ber Liberalen und ber Rabifalen, namentlich in ber beutschen Frage, am meiften fürchtete, fo mußte es Opfer geben welche biefen Barteien gur fortwährenden Guhne bargebracht werben fonnten. Und ju biesem 3wed bienten bie "Ultramontanen" gang vortrefflich. Es mußte ein Dann von biefer Karbe icon febr bervorragend febn, fo bag man feinen Ginfluß furchtete, ober es mußte einer ichon febr flaglich Reu und Leid gemacht und Befferung garantirt haben, wenn er nur jum Schein in Gnaben aufgenommen werben follte. 3m llebrigen wurde alles "Illtramontane", Cache und Berfonen, fortwährend ber Ungedulb ber entgegengefesten Barteien als Abspeisung vorgeworfen, und biefer Braris hat bas Regime in ber That einen guten Theil seines liberalen Radruhms verdankt. Es war eine stereotype Rebe unter ben Liberalen: "bag freilich Bieles auszusepen mare, aber bas muffe man boch fagen, bag ben Illtramoutanen ber Danmen feft auf's Auge gebrudt werbe."

Die anderen Barteien wie gesagt verfolgte man nicht, sonbern man trachtete fie zu bestechen und zu benühen. Dan balancirte zwischen ben Confervativen und ben Liberalen, man

suche auch die Radifalen zu begütigen. Um selbst conservativ zu seyn, dazu war man zu selbstherrisch, und allen Parteien gegenüber hielt man stets den Hintergedanken sest, daß dieselben nur als Mittel zum Zweck, und zwar zu einem Zweck der nicht der ihrige war, dienen sollten und dürsten. Solange die liberale Partei sich beugen wollte und sich benüten ließ, war es gut; wie es in dem Falle geworden wäre, wo die Liberalen nicht mehr durch die Finger hätten sehen können, das ist durch die Thatsachen nicht mehr offenbar geworden. Soviel aber konnte sich im Grunde niemand verhehlen, daß es auch mit dem sorcieten Liberalthun der späteren Jahre niemals ehrlicher Ernst war. Es sehlte diesen Juständen mit Einem Worte nichts mehr als die — Wahrheit.

Wir haben nur eine leichte Stizze von der nächften politischen Bergangenheit Baverns gegeben. Daß wir nicht die Einzigen sind, welche dieselbe aus dem innersten Zusammenhange unserer allgemeinen deutschen Berhältnisse bezeisen, wird sich gleich nachher zeigen. Inzwischen mag der vorstehende Abriß genügen, um die jüngsten Borgänge unserer politischen Gegenwart, welche in der Hauptstadt selbst nicht ohne Ueberraschung aufgenommen worden sind, in ein helleres Licht zu sehen. Ich meine den Wechsel im Ministerium des Innern, dann den plöglichen Sturm der Opposition auf das Rabinetssefekretariat, und endlich die Anerkennung Italiens burch Bayern und Sachsen.

Bleiben wir zunächst bei bem neuesten Ministerwechsel stehen, so muß man in ber Stellung ber bayerischen Minister seit 1850 zwei Perioden unterscheiden. Bis zum Jahre 1859 waren sie trop aller gegentheiligen Aussagen nicht viel mehr als bloße Diener des Rabinets. Selbst in der auswärtigen Politif war dieß der Fall, wie eine grelle Thatsache in der Geschichte der schleswig-holsteinischen Frage erweist. Bon dem Wechsel der Porteseulles im Frühjahr 1859 glaubte man sodann eine Aenderung des Spstems erhoffen zu dürsen; nach constitutionellem Brauch traute man dem neuen Ministerium

Meifter ber Tone bringt une somit auf einen zweiten Grund. jug ber Politif, welcher bie vorige Regierung carafterifirt bat. Wie verhielt fie fich ju ben Parteien? Gehr einfach : fie wollte felbst alleinige Bartei feyn; wer von ben Stimmführern ber wirklichen Barteien fich Diefem Unfpruch fügte, ber murbe gefordert und wie ein gegabmter Lowe gestreichelt; wer es nicht that, ber wurde mit unverfohnlichem Saffe verfolgt, fur ben eriftirte nicht bie Spur von Berechtigfeite. Befühl. Es ift ein ehrenvolles Bengniß fur ben fogenannten "Ultramontanismus" in Bayern, bag im Grunde er allein ben haß und die Berfolgung bes Spftems zu tragen batte; benn von ben Ultramontanen feste man febr richtig voraus, baß fie fich nicht beugen laffen und nicht fich verläugnen murben; fie wollten vielmehr "berrichen", fo fagte man. Freilich lag Dem noch ein anberes Motiv ju Grunde. Da man bie Bumuthungen ber Liberalen und ber Rabifalen, namentlich in ber beutschen Frage, am meiften fürchtete, fo mußte es Opfer geben welche biefen Parteien gur fortwährenden Gubne bargebracht werben fonnten. Und zu biesem Amed bienten bie "Ultramontanen" gang portrefflich. Es mußte ein Mann von diefer Farbe icon febr bervorragend fepn, fo bag man feinen Ginfluß fürchtete, ober es mußte einer icon fehr flaglich Reu und Leid gemacht und Befferung garantirt haben, wenn er nur jum Schein in Onaben aufgenommen werben follte. Im llebrigen wurde alles "llitramontane", Sache und Berfonen, fortwährend ber Ilngebuld ber entgegengesetten Parteien ale Abspeisung vorgeworfen, und biefer Praris hat bas Regime in ber That einen guten Theil seines liberalen Rachruhms verbankt. Es war eine ftereotype Rebe unter ben Liberalen: "baß freilich Bieles auszusegen mare, aber bas muffe man boch fagen, bag ben Ultramontanen ber Daumen fest auf's Auge gebrudt merbe."

Die anderen Barteien wie gefagt verfolgte man nicht, sondern man trachtete fie gu bestechen und zu benügen. Dlan balancirte zwischen ben Confervativen und ben Liberalen, man.

Juftig und Berwaltung nicht unterblieben fenn, wohl aber hatte eine wahrhaft freisinnige Politif bie schlimmen und bebenklichen Seiten berselben vermeiben können.

Bor Angem bat ein Artifel in ber Allg. Beitung ) aber Bayerns politifche Lage verdientes Auffeben gemacht. Der Berfaffer ift ein unbedingter Berehrer ber vorigen Regierung, aber ben geheimen Grunbirrthum ihrer Bolitif finbet er boch in benfelben Bugen, welche wir in bem Borftebenben, und amar nicht jum erstenmale, bargelegt baben. Er fpricht von ber Gewandtheit bes abgetretenen Minifters, "mit welcher er burch fleine Concessionen eine über bie baberifche Blud. feligfeit binausftrebenbe Bartei befchmichtigen ju tonnen glanbte"; und er fahrt bann fort: "Wer mit einiger Aufmertfamfeit ben Beftrebungen bes Minifteriums Reumanr folgte, fonnte ben Grundgebanten berfelben nicht vertennen, ber and mit bem Bort und - mit ben Gefinnungen feines Ronigs im Einflang war : bas baverifde Bolt fo gufrieben gu machen, baß es, völlig fich felbft genug, allen Unwandlungen beutfchnationaler Reichstraume wiberftebe. Wenn nur Bayern rubig war, mas war ibm Secuba! Das beißt mit ber ruhmens. wertheften Wirtfamfeit einen weniger ruhmenswerthen und bagn noch illusorischen Endzwed verbinben. Bier beiligte nicht ber Bred bie Mittel, fonbern bie Mittel follten ben 3med beiligen."

Die Mustonen ber jungsten Jahre sind nun gerronnen, und wenn noch ein Rest berselben eristirt, so ist nichts geeigneter denselben zu zerkören, als ber neuerliche Sturm ber Opposition auf das Kabinetssetretariat. Man versteht darunter diejenige Hofstelle, welche die eigentliche Werfstätte der von und stizzirten Politis war; bort wurde unter der vorigen Regierung bis zuleht den Ministern das erlaubte Maß ihres Conservatismus und Liberalismus soznsagen auf dem Teller vorgeschnitten. Ich sage: "es war." Denn seit der Throndesteigung des jungen Königs hat die gedachte

<sup>\* \*)</sup> Belli bem 21. Rob. 1865.

eine eigene und felbstständige Politif zu. Etwas war wirklich baran. Das Rabinet hatte bie Stärfe ber liberalen Bartei erfannt und eingesehen, daß weiter gehende Concessionen als die bisher zugemessenn nöthig seien, um diese Partei bei guter Laune zu erhalten. Die fraglichen Concessionen konnten natürlich nur auf dem Gebiet der innern Politik gemacht werden; indem hier der liberalen Partei möglichst der Wille gethan wurde, sollte sie auf andere Theile ihres Programms, namentlich auf die deutsche Seite desselben, verzichten und vergessen lernen.

Dan erfieht barans, bag in biefer zweiten Beriode bie Sauptaufgabe, bie Fraftionen ber herrichenben Bartei bem Rabinetszwed in's Saus zu ichlachten, bem Minifter bes Innern gufiel, und bas war eine bochft fdwierige und fisliche Aufgabe. Es mar faft vorauszusehen, bag ber Staatsmann, melder es allen Barteien recht machen follte, foliefe lich feine befriedigte. Bon oben ber mar er ichief angefeben von Unbeginn und angftlich übermacht, ob er bes Guten nicht etwa ju viel thue, und ob er nicht etwa vergeffe, bag ber Liberalismus nur ale Mittel jum Bwed, feineswegs Ingwischen um feiner felbft willen erlaubt und julaffig fei. murrten bie Liberalen, weil er ben Rabitalen ju viel Aufmertfamteit ichente, und murrten bie Rabitalen, weil er ben Buß immer wieber ichen gurudziehe und ichwantend gwifden Thur und Ungel hangen bleibe. Allen aber warb ein Recht jugestanden fich ju beflagen, nur ben "Ultramontanen" weniger ale je. Go ift ber Minifter nach mehrjährigem Schein großer Bopularitat ichlieflich fast nur von ben Rabifalen bedauert worben, aus Furcht vor Dem was nachfommen wurde. Die Gesegebung aber bie feinen Ramen trägt, wird auch in Infunft Beugniß geben von ben Umftanben, unter welchen fie entftanben ift. Die Barteien burch Conceffionen ju befriedigen und ju begutigen, mar bas Sauptaugenmert, nicht bie realen Berhaltniffe bes Lanbes. Sonft wurde bas Gute ber neuen Einrichtungen in ber binge zu bem Charafter einer absolutiftifchen Inftitution getommen, wie ibn faum je ein fraberes Rabinet in Bavern gehabt bat. Alle Staategeschäfte famen faft ausschließlich nur burch bie Glafer bes Gefretariats por bie allerhöchften Augen. Man beruft fich jest barauf, bag ja felbft in England bie Monardin ihre vertranten Rathgeber und Gefretare babe. Sehr wohl! Aber abgesehen bavon, bag biefe Berfonen in ber Regel mit ben Ministerien wechseln und fomit in England nie von einem Partei-Gegenfat ber verantwortlichen und unverantwortlichen Rathe ber Rrone bie Rebe fenn fann, fo besteht noch ein fundamentaler Unterschied. In England nämlich liegt bas gesammte Unftellungewefen (bie fog. Patronage) in ben Sanben ber Minifter, in Babern bingegen werben Unftellungen und Beforberungen grunbfaglich als reine Onabenfache ber Rrone betrachtet, und fiel baber bie gange Batronage in's tonigliche Rabinet. Es begreift fich leicht, baß biefe Stelle unter fo bewandten Umftanben ju einer Macht zwischen Krone und Ministerium heranwachsen mußte und wirflich herangewachsen ift.

Aber wie fonnte ein folder Buftanb gegen ben Biberftanb ber Staatsminister, ber Rammern, ber Barteien fich halten ? Eine febr berechtigte Frage; aber bas ift eben bas Mert. wurdige, bag ein ernfter Widerftand ber Urt fich gar nicht gezeigt bat, folange bas lebel noch in Bluthe ftanb. Daß por 1859 von feiner Seite and nur eine Erinnerung gewagt wurde, ift felbstverftandlich. 216 bann bas neue Ministerinm eintrat, machten fich die Führer ber liberalen Bartei fein Sehl baraus, bag Alles nichts helfen und bas Syftem boch beim Alten bleiben werbe, wenn bas Rabinet in feiner abnormen Stellung verbleibe. Diefer Kall trat nun gwar wirflich ein; bie Abichliegung bes Monarden binter ber fpanifchen Band bes Rabinets bauerte auch ben neuen Miniftern gegenüber fort. Aber einerseits war es biefen jest vergonnt, ein größeres Maß liberaler Concessionen jur Begutigung ber Parteien auszuspenden; und andererfeits wurde bie ftete gurcht mach Stelle ihre frühere Bebentung grundfählich nicht mehr, und daß der offene Angriff auf dieselbe erft jest erfolgt, während er nicht erfolgt ift zu der Zeit, wo er hochberechtigt gewesen ware — das erscheint als ein neuer Beweis für unsern Sat. Erstens daß den Zuständen unter der vorigen Regierung nichts mehr gemangelt hat als die Wahrheit; zweitens daß jest auch der Unschuldige dafür büßen muß.

216 in Folge bes Jahres 1848 ber Constitutionalismus in Bayern eine Bahrheit werben follte, ba murbe bas Befteben eines königlichen Rabinets als nicht zu bulbenbe Mittelmacht zwischen Konig und Ministerium erfannt, und von bet Rrone die formliche Erklarung gegeben, bag funftig nur Brivatfefretare bei ber allerhöchften Berfon eriftiren follten. Die Staatsgeschäfte follten nie mehr burd nicht gefetlich verantwortliche hofbeamten vermittelt werben. Die Birflichfeit aber bat Diefe Bufage in ihr eflatantes Gegentheil verfehrt, und bieß geschah einfach baburch, bag ber perfonliche Berfehr ber Minifter mit bem Monarchen auf ein außerftes Minimum reducirt warb. Gin regelmäßiger Bortrag ber Minifter, ber fic in andern constitutionellen gandern von felbft verfteht, bat unter ber vorigen Regierung niemals ftattgefunden. Angerordentliche Audienzen zu befommen, hielt febr fcwer und ging wieder durch die Bermittlung des Soffefretariats. Gerade fur die Minifter bestand biefe Schwierigfeit; benn ein paar von ben fremben Belehrten hatten inzwischen foviel wie freien Bugang, mabrend bie verantwortlichen Rathe bie Berson Gr. Maj. oft viele Monate lang nicht zu feben betamen. 216 ber Frangofe René Taillandier bie Munchener Frembencolonie besuchte, glaubte er biefen Gegenfat eigens bervorheben ju muffen. "Wenn ich", außerte bamale ein früherer Minister, "eine wichtige Angelegenheit im Rabinet babe, fo muß ich fie brieflich Gru. von Pfiftermeifter empfehlen, und brangt bie Sache, fo muß ich ihm perfonlich meinen Befud maden,"...

So ift bas Hoffetretariat auf bem fürzeften Bege aller

٠.

um so heftigern garm erregen, wo bas Rabinet, sobald nur bie Minister wollen, eigentlich nicht mehr "bas Rabinet" ift, und wo die Liberalen bei diesem Stand ber Dinge augenscheinlich gang befriedigt sind.

Indes merft man die Abficht leicht, und wenn fie auch verftimmt, fo hat man boch fein Recht fich barüber ju verwundern. Es ift noch überall in ber Belt fo ergangen, bag bie Rabifalen unter ber liberalen herrschaft auf bie ausgetretenen Schuhe marten. Bis jest bat Die liberale Bartei im engern Sinne vom Rabinet ihren Angen gezogen; bas Buftitut geborte ihr au, foweit ein foldes Ungehören bei bem aparten Celbftzwed ber baberifden Bolitif überhaupt moglid ift, und alles mas ben Liberglen ju Bute tam, mar mittelbar auch ber Bortbeil ber Rabifalen. Solange nun die lettern fich noch fomach fühlten, thaten fie flug baran mit bem in-Direften Bewinn porlieb ju nehmen. Daß fie jest ploglich aus ber Referve heraustreten, ift ber fichere Bemeis, bag fie aufangen fich ftarf ju fublen. Sie wollen endlich auch jum Buge fommen und, nachdem fie lange unter ber allgemeinen gabne bes Liberalismus gebient, nun felber verfuchen, wie faß bie Berricaft ift. Go murbe benn bie ichwere Artillerie porangeschickt, und ihr Angriffspunkt mar in ber That nicht folecht gemablt; benn bie Bergangenheit unferes Rabinets bietet nun einmal landfundige Blogen bar. Db es auch flug mar, Die Cache bes Fortichritts mehr ober minber mit ber bes genialen Mufifere ju ibentificiren, bas muß bie Bufunft lehren. Jedenfalls liegt hier ein bentwürdiger Berfuch vor, bem Rabifalismus ber bisher immer nur von unten hinauf au fteigen pflegte, bei uns von oben berab gur Berricaft gu perhelfen.

Bir tommen zum britten ber neuesten Greignisse in Bapern: zur Anerkennung Italiens. So ziemlich alle Welt ist von biesem Schritt, ber so heimlich vorbereitet wurde, baß er in Florenz eher als in Munchen verlautete, überrascht worden. Biele haben auch geglaubt, ber bebenkliche Att sei

erhalten, daß die Krone durch die nächfte beste constitutionelle Consequenzmacherei topfichen gemacht werden, und daher der Liberalismus die schon errungenen Vortheile leichtsinnig aufs Spiel seben tonnte. So schwiegen also die Parteien, indem ste es vorzogen ein als verfassungswidrig anerkanntes Institut zu ihrem Ruben anszubenten.

Und bie Rabifalen \*) fcmiegen, und erft jest fangen fie ju reben an, wo bas Rabinet im Befentlichen, und abgefeben bon ben Bersonen, gar nicht mehr bas Rabinet ber vorigen Regierung ift. Der junge Konig hat gleich nach feiner Thronbesteigung regelmäßige Conferengen mit ben Ministern und Bortragstage eingeführt; die Minifter brauchen fomit bloß ihr Recht gehörig auszuüben, um nicht wieder jene leidige Zwischenmacht zwischen ihnen und ber Rrone ermachfen ju feben. Daß bieß auch ihre eigene Anficht mar, haben fie baburch bewiesen, daß die Mitglieder bes Rabinets von ihnen ju boben Stellungen im Staatsbienft beforbert wurden, obne baß biefelben aufgehört hatten jugleich bas Rabinet ju bilben. Damals murbe bie Lofung ausgegeben: es werbe auf biefem Wege vielleicht gelingen, "bie Bebeutung bes Brivatfefretariats in jene bescheibenen Grengen gurudzuführen, welche bem Bilbungegang und ber Begabung ber betreffenben Perfonlichfeiten entsprechen und mit einer wirklichen Minifterverantwortlichfeit bem Ronig und bem Lanbe gegenüber verträglich finb" \*\*). -Allerdings bezieht fich nun die Opposition auch barauf, bas bie Besoldungen ber Mitglieder bes Privatsefretariats wiberrechtlich auf bas Staatsbudget überwiefen feien. bleibt jedoch die Thatfache fteben, daß die Rabifalen gefdwiegen haben, wo fie mit ihrem Wiberspruch gegen bie Inftitution bes Rabinets in vollem Recht gewesen maren, und mo fie auch aus Grundfas hatten reben muffen; bag fie bafur jest

<sup>\*)</sup> Wir gebrauchen biefe allgemeine und recipirte Benennung ber Rurge wegen auch fur unfere "Fortichritispartei."

<sup>\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 8. Rov. 1864.

"Bene troftlose Bolitif ble nichts im Auge hat als jeden Conflitt möglichst bald beizulegen, ohne barnach zu fragen auf welcher Seite das Recht ift, oder die wenigstens sofort bereit ift das Recht preiszugeben, weil der Gegner, wenn auch im Unrecht, benn doch wohl die Macht habe seine Ansprüche durchzusehen, sindet in Saddeutschland, wo die öffentliche Meinung noch nicht so durch eine sophistische, Recht und Sitte frech verhöhnende Bresse verborben ist, nur sehr wenig Anklang "\*). Run redet zwar der verehrte herr Baron hier nur von Schleswig-Holstein; aber er muß unbedingt auch Italien gemeint haben, denn man kann nicht in Schleswig-Holstein das Recht und die Legitimität vertheidigen, in Italien aber beides seierlich preisgeben.

Augenscheinlich find biefe und ahnliche Ermägungen bem baverifden Minifter bes Auswärtigen nicht fremb geblieben. Er foll noch geraume Beit bindurch bie Anficht festgebalten baben, bag es, nachbem bie angebliche Dringlichfeit ber Sanbels. intereffen ichon burch herrn von Beuft auf ihren mahren Berth jurudgeführt worben, mit ber Unerfennung eines neuen Staats, ber ja boch nur von bente auf morgen von ber Gnabe ber Revolution und bes Gelbjubenthums lebt, um fo weniger große Gile babe. Aber er ift, wie es beißt, mit feiner Abficht bes Buwartens allein gestanden unter ben Collegen. Bubem ift gleich nach bem Bollzuge bes Afts eine bemertenswerthe Erflarung burch bie Beitungen gegangen, welche bas Berbienft ber Juitiative bem Minifter ausbrudlich ab- und ber bochften Perfon felber jufpricht \*\*). Trot Allbem mare bem Cerberus bes Barteianbrangs ber ledere Biffen wohl noch langer vorenthalten worben, wenn nicht bas miß. liche Berhaltniß zu ben beutschen Angelegenheiten gur Befoleunigung geführt und bie gerechteften Bebenten vereitelt batte.

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 20. Dov. 1865. .

<sup>- \*\*)</sup> Mag. Beitung vom 29. Dov., 1865.

burd nichts motivirt, ba in ber That feine außere Rothigung porlag und namentlich Brenfen feit Baftein ben italienifch. beutiden Sanbelevertrag verfprocenermagen in ben Scat gelegt hatte. Drei Glieber bes banerifchen Saufes find von ber italienischen Revolution beraubt und verjagt worben; überbieß bat man in gang Europa von Bayern immer noch ben Einbrud eines confervativen und tatholifchen Staates gewohn beitemäßig im Ropfe. Schon barum war bas Erftaunen groß über bie Bulbigung, bie wir nun bem mit Luge und Berrath gufammengeraubten Staat Biftor Emmanuels bargubringen im Begriffe find. Man vergist ja fo gerne, bas mit Unenahme einer vorübergebenben Beriobe unter ben erften Ludwig bie baperifche Bolitik einen eigentlich confervativen Charafter nie getragen, und bag fie ibn jebenfalls feit 1850 grunbfaglich ansgezogen bat. Allen biefen Digverftandniffen ift es ju verbanten, bag man vielfach feinen Augen nicht trauen wollte und fogar ju ber Erflarung bie Buflucht nahm, Die bayerifche Bolitif werde überhaupt nicht mehr in Munchen sondern in Dreeben gemacht, herr von Benft habe unfer Sotel bes Ausmartigen im Schlepptau und von ihm fei bie Auerfennung Staliens eingefähelt worben.

Diese Irribumer beweisen lediglich, wie wenig die Weit noch an das Berftändniß der neubaperischen Politik gewöhnt ift: Gerade die überftürzte Anerkennung Italiens zeigt einerseits; daß wir diese Bolitik ganz richtig charakterifirt haben, wie fich andererseits dieser wichtige Schritt aus unserer allgemeinen Charakteriftik vollkommen erklärt. Aensere und innere Berlegenbeiten hatten wieder einmal eine begütigende Concession an die Partelen nothwendig gemacht, dieß ist das erste Motiv. Und zwar sollte es eine bedeutende Concession sehn, die daher nothwendig vor Allem den Rabikalen zu Gute kommen mußte. Sie hatten in der Kammer den Handelsvertrag mit Italien verlangt, welcher die Anerkennung einschließen mußte. Was hingegen die liberale Partel betrifft, so hat einer ihrer berühmtesten Kührer vor Kurzem noch geschrieben wie folgt:

migverfteben: Babern bat fich gang allein auf fich felber geftellt. Gine Drohung ber Art bat ber Minifter ichon einmal por ben Rammern geaußert, und es ift jest gefcheben: Bayern genügt fich augenblidlich felber. Man tounte nun vielleicht meinen, bag ja biemit bas Biel ber neubaverifden Bolitif erreicht fei; bie leibigen Bumuthungen ber bentichen Frage feien nun in manierlichfter Beife abgefclagen und bie Befahr einer Unterordnung bauernd beseitigt. Aber bem ift boch nicht fo. Es ift ja gerade in unserer Bolitik feit 1850 felbft ausgesprochen, bag ein Steben Baverns gang auf fic allein nicht möglich fei; und barum bat jene Politif immer und aberall bie ausgeprägt tria bifche Beftalt angenommen. Damit war nichts Unberes gesagt, als Bayern muffe Stusund Unlehnungspunfte haben auf jeben Fall. aber noch ein Beweis nothig ware, bag bie Ibee ber Trias amar ein reizendes hirngespinnft aber in ber Birflichfeit unmöglich fei, bann hatte fich ber mangelnbe Beweis eben noch aus Anlag ber bayerifchen Anerfennung Staliens ergeben. Dber hat man nicht bemerft, mit welcher Befliffenheit fic Burttemberg und hannover gegen ben leifeften Schein verfichert haben, ale wenn fie von Dunden aus fich ihre euro. paifche Bolitif vorschreiben liegen? Wenn fie and vorher gang bereit gewesen maren, Stalien anzuerkennen, fo maren fe es von bem Momente an nicht mehr, wo Bavern vorangegangen ift.

Wenn sich aber Bapern ganz auf sich selber gestellt hat, wenn es dieß gethan hat ohne Aussicht auf die Trias und auf einen Sonderbund mit den übrigen kleineren Staaten, und wenn wir doch einer Anlehnung mit der Zeit unbedingt bedürfen — wo könnte sich dieselbe sonft noch sinden? Die Geschichte gibt eine sehr betrübende Antwort auf diese Frage, sie weist über die Grenzen Deutschlands hinaus. In die Ankündigung des Schrittes, den Bayern zu Florenz gethan, hat sich selber eine höchst sonderdere Bemerkung eingeschlichen, die aber um so bedeutsamer ist, als in ihr Bayern auf ein-

Der populace Inftintt bat fogleich babin gerathen : bas fei bie Rache fur Gaftein. Richtig verftanben mar es aber mehr, es war bie Fixation einer neuen Stellung Baverns in ber beutschen Frage. Richt als wenn bas Berbaltnig gu biefer Frage feit 1850 nicht in jedem Augenblide fich gleich geblieben mare: aber bie beutiden Forberungen murben fruber ftillschweigend ober verbedt negirt, jest werben fie - offen 216 im Fruhjahr 1859 bas gange gand mit ungeflumer Begeisterung fur bas rechtswidrig angegriffene Defterreich ben werkthätigen Beiftand Bayerns forberte, ba ermiderte ber verftorbene Ronig: "man fpricht nur von Deutschland, warum nicht von Bayern?" Als ber Monard vier Jahre fpater vom Franffurter Fürftentag gurudfehrte, und bie Deputirten ber Stadt ihn mit bem Ausbruck freudiger Soffnungen fur bie balbige Lojung ber beutichen Frage begrußten, ba antwortete er: "ja ich hoffe auch, aber jest nicht gleich." Binnen Rurgem tam Die foleswig-holfteinische Rrifis und mit ihr ber Berfuch Baberns, an ber Spige ber fogenanuten nationalen Bewegung bie zwei Grofmachte zu majo-Bapern nahm nicht am Rriege Theil, aber unter bem Bahlipruch "Alles mit und burch ben Bund" feste es ben Berfuch, Die beiben großmächtlichen Sieger unter feine foleswig-holfteinische Politif ju bengen, am Bundestage fo lange fort, bis es felber in bie Minoritat gerieth. nicht einmal mehr fur feine Untrage gegen bie Gafteiner Convention eine Mehrheit ber Bundestags. Stimmen erhielt, ba erflarten Bayern und Sachfen, in ber fchleswig-holfteinifden Sade nun nichts weiter vom Bunbe ju erwarten. Auch bezüglich Italiens hatte Cachfen früher behanptet, baß bie Unerfennung nur vom Bunbe entschieden werben fonne. Best aber marfen bie beiden Staaten ben gepriefenen Grund. fat "Alles mit und burch ben Bund" von fich, und in gefliffentlicher Ifolirung befchloffen fie ihre Befanbten an bem Sofe von Floreng ju accreditiren.

Riemand tann ben Sinn Diefer fprechenben Thatfachen

migverfteben: Bayern bat fich gang allein auf fich felber geftellt. Gine Drobung ber Urt bat ber Minifter icon einmal por ben Rammern geaußert, und es ift jest gefcheben: Bayern genügt fich angenblidlich felber. Dlan fonnte nun vielleicht meinen, bag ja biemit bas Biel ber neubaperifden Bolitif erreicht fei; bie leibigen Bumuthungen ber beutiden Frage feien nun in manierlichfter Beife abgefchlagen und bie Befahr einer Unterorbnung bauernt befeitigt. Aber bem ift bod nicht fo. Go ift ja gerabe in unferer Bolitif feit 1850 felbit ansgefprochen, bag ein Steben Baperns gang auf fic allein nicht möglich fei; und barum bat jene Politif immer und überall bie ausgeprägt triabifde Beftalt angenommen. Damit war nichts Unberes gejagt, ale Bayern muffe Stusund Unlebnungepunfte baben auf jeben Ball. Wenn nun aber noch ein Beweis notbig mare, bag bie 3bee ber Trias gwar ein reigenbes Sirngespinnft aber in ber Birflichfeit unmöglich fei, bann batte fich ber mangelnbe Beweis eben noch aus Unlag ber baperifden Unerfennung Italiens ergeben. Dber bat man nicht bemerft, mit welcher Befliffenheit fic Burttemberg und Sannover gegen ben leifeften Schein verfichert baben, ale wenn fie von Dunden aus fich ibre enropaifche Bolitit voridreiben liegen? Wenn fie and vorber gang bereit gemefen maren, Stalien anguerfennen, fo maren fie es von bem Momente an nicht mehr, wo Bayern vorangegangen ift. werd beforett beief nie erban formele-

Wenn fich aber Bapern gang auf fich felber gestellt hat, wenn es bieß gethan hat ohne Aussicht auf Die Trias und auf einen Sonderbund mit den übrigen fleineren Staaten, und wenn wir boch einer Anlehnung mit der Zeit unbedingt bedürfen — wo könnte sich dieselbe fonft noch finden? Die Geschichte gibt eine sehr betrübende Antwort auf diese Frage, sie weist über die Grenzen Deutschlands hinaus. In die Ausfündigung des Schrittes, den Babern zu klorenz gethan, hat sich selber eine höchst sonderbare Bemerkung eingeschlichen, die aber um so bedeutsamer ift, als in ihr Babern auf ein-

mal wieder als "fatholischer Staat" hingestellt wird. Es heißt nämlich in dieser Annonce: die Anerkennung Italiens sei ja von allen katholischen Staaten, mit Ausnahme Desterreichs, bereits ausgesprochen worden. Ja freilich, alle diese "katholischen Staaten" aber gehören zur Clientel des französischen Imperators und der Revolution.

Ift es zu viel gefagt, wenn ich aus biefen eingestandenen und uneingestandenen Thatsachen ben Schluß ziebe, baß auch in ben Bustanden unserer auswärtigen Politif nichts mehr feble als die Wahrheit?

Der Mangel an Wahrheit in unserer innern und äußern Lage ist die große Calamität, aus der die erschreckende Auflösung der Geister wie aus einer unversieglichen Onelle fließt. Das Land ist in Parteien zerriffen, nur die Regierung hat keine Partei, und sie kann keine haben, wenn eine Politik über uns waltet, die nur darauf hinausgeht, alle Parteien auszunüßen zu einem Ziel und Zweck, der nicht einmal laut eingestanden werden darf.

Wohin diese Politik bis jest geführt hat, liegt auf platter Haud und Niemand wagt mehr den traurigen Stand ber Dinge abzuläugnen. Macht sie nicht bald ber lautern und klaren Wahrheit Plat, so ware ein Ministerium aus ber Fortschrittspartei schwerlich bas größte Unglud, bas und broht. Die neuen Männer wurden dann wenigstens Wahrheit machen in ihrer Art.

stellten (Officiales et Satrapae) bereiteten nicht nur allerlei Hindernisse, sondern schickten sie mit Drohungen fort. Bischof Conrad beflagte sich beshalb beim Abte Johann, und dieser antwortete: Seien Euer Liebben überzengt, daß dieß ohne mein Wissen geschehen ist. Wir werden und bemühen, Alles zu vermeiden, was Eurer Jurisdistion hinderlich ift, unbeschadet jedoch unserer von den Päpsten und den Kaisern verliehenen Freiheiten (exemptionibus salvis).

hierauf idrieb Bijchof Conrad: er verlange nichts, als mas nach ben Canonen fein Umt von ihm forbere. "Defimegen verseben wir und ju Guer Liebben, bag biefelben jene Briefter und Bradifanten fowohl in Sammelburg ale in ber Umgegend, Die in Berfundigung bes Bortes Gottes, in Celebrirung ber Deffen und in Spendung ber anderen Saframente von ber Ordnung und Ueberlieferung fatholischen Rirche abweichen, vorrufen werben, unseren Offizialen Rechenschaft zu geben, befigleichen merben Euer Liebben Sorge tragen, bag von Ihren Ungeftellten ber Citation und Infinuation fein Sinderniß bereitet werbe." Die Sammelburgischen Offizialen verhinderten jedoch auf jede mögliche Beise Die Ausübung ber Jurisdiftion bes Bifchofe. 1538 wendet fich Bifchof Conrad begmegen wieber an ben 21bt Johann und biefer antwortet: er babe aus feinem Schreiben vernommen, wie ber Bogt in Sammelburg (satrapa) bie Audubung ber bifcoflicen Juridbiftion perbinbere, und wie neueftens, ale ber Bfarrer Georg Renter ju Sammelburg gestorben und Benedift Birbeimer mit ber Inveftitur auf bie Pfarrei befleibet baselbft angefommen fei, berfelbe burd ben Burgermeifter (praetor) an ber Befitergreifung verhindert murbe. Er wolle übrigens bem Burgermeifter (pruetor) befehlen, bie Befigergreifung gefchehen gu laffen. - In bemfelben Jahre 1538 ftarb biefer Benebift Birbeimer und ber Abt Johann bittet, bag bas Capitel gu Burgburg, ale ber Collator ber Pfarrei, für einen taug.

lichen Priefter sorgen moge, ber bas Wort Gottes rein vortrage und die Sakramente nach dem Ritus der katholischen Kirche ausspende. Das Capitel schickte den Johann Fleischauer, der jedoch, weil er Neuerungen sich erlaubte, vom Bischof Conrad abberufen wurde.

Un feine Stelle fam Unbreas Seibenfomang. biefer jedoch 1540 ftarb, bat ber Abt in 3 Briefen. Bifcof Courad moge bei seinem Capitel bafur forgen, bag bie Pfarrei Sammelburg fo balb als möglich mit einem unbescholtenen tauglichen und gelehrten Manne befest werde. Bifchof Conrab antwortet: er habe bie Sache bem Capitel vorgelegt und biefes babe erklart, es babe bisber immer nach einem paffenben Manne gesucht, weil aber bie vorbergebenden Bfarrer von ben Sammelburgern übel behandelt worden feien, fo habe fic noch feiner gefunden; wenn übrigens Guer Liebben einen paffenden miffe, fo fei man bereit, ihm bie Investitur gu 218 21bt Johann gestorben mar, traf fein Nachfolger Philipp 1541 in Sammelburg noch feinen Pfarrer an, er wendete fich an Bifchof Conrad und verfprach, daß ber funf. tige Pfarrer por jeder Dighandlung geschutt werden folle. Endlich im 3. 1550 empfahl ber Abt Bolfgang ben Chriftoph Relfel als Bfarrer von Sammelburg und fcreibt unter Unberem: Wenn biefer alfo, wie er behauptet, ein fatholischer Briefter ift und bie Brufung bei Guer Liebben befteht, fo bitten wir, bag biefer ober ein anberer Tauglicher mit ber Pfarrei betraut werbe.

Aus bem Gesagten erhellt zur Genüge, daß die Bischöfe von Würzburg über die Stadt Hammelburg die
Jurisdiktion gehabt haben, daß diese auch stets von ben Aebten zu Gulda anerkannt worden sei bis auf ben unseligen Streit zwischen Bischof Julius und Abt Balthasar. Bon den Bischöfen wurde nichts usurpirt, sie waren ohne Wiberrede die Ordinarii nicht nur von Hammelburg, sondern vom ganzen Fuldischen Land. Das könnte ich bei jedem einzelnen Orte nachweisen und zwar aus anthentischen Urkunden. Das haben jedoch klar und flegreich bewiesen Diejenigen, welche zu Rom die Sache ber Würzburger Kirche gegen bie Fulber verfochten haben.

So weit Edhart.

Ich schließe aus bem Ganzen: Ware Bischof Julius in Ausübung seiner Jurisdiktion nicht behindert worden, waren die neuerungssüchtigen Bediensteten zu Hammelburg und die Bürger selbst die Unterthanen des Bischofs gewesen, so ist kein Zweisel, daß in Hammelburg gerade so verfahren worden ware, wie von Bischof Julius in den zu seinem Territorium gehörigen Städten zur Bewahrung des alten Glaubens versahren worden ist.

Hochachtungevollft

Balter, Pfarrer.

## LXVI.

## Bucher: und Brofchurenschan.

I.

Der beigifche und ber Frankfurter Brofchurenverein. Das Schweiger Brogramm einer handbucher , Bibliothef. Das theologifche Literaturbiatt von Bonn.

Bor und liegen flebzehn Flugschriften, von benen feit geraumer Beit bieffeits und jenfeits bes Rheines foviel gesprochen und gefchriefen murbe, bag auch mir berfelben bier und zwar gleich in erfter Linie gebenten wollen. Diefe flebzehn Blugichriften find bie Erzeugniffe von zwei fatholifden Brofcurenvereinen, die feit Jahr und Tag mit fegenereichem Erfolge wirfen und beren Buftanbefommen auch von unferer Seite freudig begrugt wurbe. belgifche Brofcburenverein, ber feinen Sig in Bruffel bat und vornehmlich von ben Berren Ducpetiaur und Ban ber Baegben geleitet wirb, hat une bie beute feche Flugschriften zugefendet: ber Frankfurter Brofcurenverein, beffen leitenbes Comité bie Berren Thiffen und Janffen von Frantfurt und Baffner von Maing bilben, hat vor mehreren Bochen feinen erften Jahrgang mit ber zehnten Brofcure gefchloffen und Mitte Rovember bie erfte Blugfchrift ber zweiten Serie ausgegeben, eine Bearbeitung bes Effans von Graf Montalembert über General La Moricière.



ven zehn ersten Flugschriften bes beut man jest genau weiß, 275,000 Erem: 300,000 gedruckt; während von der gleich 40,000 Eremplare abgezogen wu in Frankfurt der Hoffnung hinzugeben Bublitums im katholischen Deutschland i Unternehmen sich noch günstiger gesta Abonnenten auf ein Unternehmen das vauch nicht sehr viel bei mehr als 25 D doch haben wir es bisher noch selten Unternehmen zu einer solchen Sohe gebra Berein in Bonn zählt stark über 40,000 D

Es muß uns erlaubt fenn, zwischen schen Broschüren einen Bergleich anzustell bas Aeußere, so bemerken wir an ben be ben beutschen sebr zu wünschen wären. haben die belgischen das handsamfte und Vormat, sind gut geheftet und mit angene während die deutschen beim Aufschneiden und Bapier sind bei den belgischen Bli bessere Qualität als bei denen von Franks Maschinenmeister des Druckers in der That sollte. Das Brüsseler Comitet

Eremplar ber gangen Serie mehr. Es ift babei noch zu bemerken, baß z. B. die Broschüre bes Bischofs Dechamps von Namur allein 131 Seiten ftart ift.

Ratholifche Brofcburenvereine find fcon ofter tagemefen. So trieb die fatbolifche Bewegung in England ein berartiges Unternehmen bervor, welches brei ober vier Jahre Beftanb batte und in biefem Beitraum viel Rugen ftiftete; eine Ginfichtnahme bes reichhaltigen Bergeichniffes ber von biefem englifchen Brofcurenverein behandelten Themata ift vielleicht ben Comite's in Bruffel und Frankfurt zu empfehlen. Auch in Spanien haben berartige literarifche Unternehmungen vortheilhaft gewirft und, wie wir auf dem Ratholiten Congreg in Decheln 1864 erfahren haben, nicht blog hunberttaufenbe fonbern viele Millionen volfsthumlicher Schriften in furger Beit in Circulation gebracht, und zwar befondere feit 1851 und von Barcelona aus. Rein national-patriotifche Brede verfolgte ein irifcher Brofcurenverein, ber vor zwei Jahren entftanben ift und von beffen Flugblattern une nur ein paar ber erften burch bie Banbe gegangen find. Die Manner bes "Allgemeinen beutschen Protestantenvereine", obenan Bluntidli, Schenfel, Schwarz, Rothe, bie eine deutsch-protestantische Butunftefirche zu etabliren vorhaben, in ber Alles nivellirt, alle und jede Autoritat befeitigt werben foll, biefe Manner haben in einer por zwei Monaten abgehaltenen Ausschuffigung in Beibelberg beschloffen, ebenfalls einen Blugfchriftenverein ju grunden, um burch vollsthumliche Brofcburen für ihre Reformibeen unter bem beutschen Bolle Propaganda gu machen; biefer Beibelberger Berein fleht in feiner Ginrichtung und Organisation auf ein haar ben ermabnten fatholischen Unternehmungen abnlich. Und bamit jum gefunden Leben bas eigentliche Berrbild, bie Ungeftalt ber Fragge nicht fehle, bat Johannes Ronge, ber ungludfelige Apoftat, als er neulich abermals in Frankfurt eine Boche "figen" mußte, im Gefängnif ben großen Entichluß gefaßt, ebenfalls und aus eigener geiftiger Rraft einen Brofcorenverein gu grunden mit ber ausgesprochenen Tenbeng, bas fatholische Deutschland loszureißen von Rom auf immer und ewig.

Der belgifche Brofchurenverein ift ein Rind des zweiten Ratholiten - Congreffes von Mecheln im 3. 1864, ift eine Brucht ber fatholifchen Bewegung in Belgien überhaupt, bie feit 1862

und 1863 fo große Dimenfionen angenommen bat. Befonbere gefchah zur Gebung ber fatholischen Breffe in Belgien feit brei Sabren Außerorbentliches; in biefem Bunfte find uns Deutschen bie Bruder in Belgien an Rubrigfeit und Energie weit überlegen und baben wir allen Grund und ju fcamen vor ihnen. Bang toloffal find bie Summen, die in Belgien jur Bebung ber Breffe aufgewendet murben ; ber Erfolg tonnte nicht ausbleiben. Seute laft bie Organisation ber belgischen Breffe wenig mehr zu mun-Wir wollen Beniges andeuten. Seit Beginn bes fchen übrig. 3. 1865 erhalten wir von Bruffel aus die Revue generale, eine reichhaltige gediegene Monatezeitschrift, die Mitarbeiter und Correspondenten in allen gandern unterhalt und fich als eine Revue erften Ranges reprafentirt. Bom 1. November bis 31. Dezember biefes Jahres befteht fein Movigiat vor bem Bublifum bae neue große internationale Blatt in Bruffel "Le Catholique" (beffen Mitarbeiter alle von der ftrengen Observang find), um vom 1. Januar 1866 ab ben Ratholifen aller ganber bas langerfebnte Gentralorgan gu fenn. Auch ein mobifeiles Bolfeblatt foll in Bruffel gegrundet und gleich in 100,000 Eremplaren verbreitet werben. Go ericbeint alfo ber belgifche Brofchurenverein bei naberem Bufeben nur als Blieb in einer langen Rette literarischer Unternehmungen, Die bas fatholifche Belgien jum Ausgangspunft haben.

Die erste Broschüre bes belgischen Bereins erschien Anfangs April 1865 und ist berselben fast jeden Monat eine weitere gefolgt; sechs sind, wie gesagt, bis heute veröffentlicht. Der Berein begann seine Thatigseit nit der Behandlung zweier Fragen, die damals — und auch heute noch — zu den brennendsten in Belgien gehörten. Diese für Belgien ganz zeitgemäßen Themata waren die Kirchhossfrage und das Geset über die Verwaltung des Kirchen-Vermögens, und sie wurden von Advosat Woeste in Brüffel sehr geschickt behandelt, zum großen Aerger der Freimaurer und zur Freude der Katholisen, denen man nicht allein ihre gesonderten Kriedhöse nehmen, sondern auch in die Safristeien und bis an den Tabernakel hineinregieren will. Die zweite Broschüre (68 S.), versäst von Jules Bernaerts, beschäftigt sich mit einem Gegenstand, über den in Deutschland die Kenntniß genugsam verbreitet ist, nämlich mit dem himmelschreienden Kindermord in China, der

bei einem betrachtlichen Theil ber Bevolferung biefes großen Reiches Sitte und Bewohnheit geworden ift und bem zu fteuern bie Regierung fich ju fcwach fublt, ba bie Sitten ftarter find ale bie Durch bas weit verbieitete Werf ber beil. Rindheit ift Bebem Belegenheit geboten, gur Rettung biefer binausgeworfenen und verftogenen Rleinen nach Rraften beigutragen. alfo biefe Brofcure mit einem focialen Broblem, beffen praftifche Lofung ebenfo fcmierig ift wie gegenwärtig bie Regerfrage in ben Bereinigten Staaten Nordamerita's, fo geht Bifchof Dechamps von Ramur, damale noch einfacher Rebemptoriftenpater, einer ber bebeutenoften Manner Belgiens, in feiner febr merfrourdigen Schrift "Appel et defi" (131 G.) mit ben Baffen der Biffenfchaft bem gefährlichen Rationalismus, wie ihn bas Freimaurerthum auf die Fabne fcpreibt, zu Leibe und weiß in feiner Composition die Rlarftellung ber wichtigften Controverefragen febr geschickt anzubringen. Er gebt auch barauf aus, bie Protestanten, die es gut meinen aber bie halbe Bahrheit nur ertennen, jurudjuführen gur vollen Bahrheit, ben Jungern bes Rationalismus ju zeigen, bag gerabe die Bernunft, die fie fo fehr erheben, fie verdammt, und bie Schwachen ju ftarfen, bamit fie nicht erliegen ben combinirten Angriffen ber Freimaurer, bes Protestantismus und bes glaubenslofen Liberalismus. Dechamps' Art ju fchreiben halt bie Dlitte zwischen ber Art bes P. Gratry und jener bes Monfeigneur Segur von Baris, ift aber gemeinverftandlich und überzeugenb.

Ein Franzose, ber seinen Namen nicht genannt hat, zog in ber vierten Broschure "Les deux révolutions" (46 S.) eine Barallele zwischen ber Revolution von 1789 und jener von 1859 und berührt beren Ursachen und Lehren, die leitenden Manner und die Thatsachen. Man könnte diese kleine Schrift ein sortsetzendes und ergänzendes Bendant zu der sulminanten Broschüre des Bischofs Dupanloup über die Convention vom 15. September und die Encyclifa vom 8. Dezember nennen, die in ihrer Wirfung und Berbreitung allein einen ganzen Broschürenverein werth war. Meister Ducpe tiaur von Bruffel hat mit seiner Broschüre "Le pretre hors de l'école" (74 S.) einen Kernschuß in's Schwarze gethan. Soll der Bolksunterricht mit dem Unterricht in der Religion verbunden bleiben, oder soll die Religion aus der Schule

hinaus? Auch das ift eine brennende Frage in Belgien wie anderwärts. Und biefe Frage beantwortet Ducpetiaur so umfaffend als grundlich und ftut sich bei seiner Beweieführung gerne auf padagogische Schriftsteller Deutschlands. Bon allen belgischen Broschüren wünschten wir diese am liebsten in's Deutsche übersett, sowie auch Ducpetiaur' Schrift über die religiösen Genossenschaften, die er uns beim Congres in Trier gab, den Ratholifen Deutschlands empfohlen zu werden verdient. Hr. Ducpetiaur zeigt in seinen Schriften eine große Belesenheit, erörtert sehr klar und weiß vor Allem ben Boltston zu treffen.

Wie der Frankfurter Broschürenverein durch Grafen Montalembert eine Stizze über General Lamoricière erhalten, so ließ das Brüffeler Comité Rr. 4 des Frankfurter Bereins "Rußland und Polen vor hundert Jahren von Bros. Dr. Janffen" übersegen und ift die Viece als sechste belgische Broschüre erschienen. Deßgleichen ift, wie wir wiffen, vom Brüffeler Comité ein deutscher Schriftsteller beauftragt eine concise Darftellung katholischen Lebens und Schaffens auf allen Gebieten in Deutschland vom 3. 1848 bis 1865 für den belgischen Broschürenverein zu liefern. Dieser gegenseitige Austausch ift ächtfatholisch und zeitgemäß, und können die beiden Bereine dadurch ihre Wirksamkeit nur sordern und versstärfen.

Die Titel und bie Namen ber Berfaffer ber gebn Frantfurter Brofcburen baben die Lefer Diefer Blatter auf 6. 734 erfahren und wohl nur Benigen tommen biefe Beilen in's Weficht, welche nicht auch die Blugschriften felbft gelefen haben, fo bag wir bier billig auf eine betaillirte Analyfe bes Inhalts berfelben ver-Auch bat ber beutsche Brofchurenverein auf ber gichten burfen. Beneralversammlung in Erier vor bem gangen fatholischen Deutschland ein fo ftrenges Rigorofum bestanben - und fagen wir es auch, ehrenhaft beftanden, bag nichts babei beraustommen fann, noch weiter ftrenge Rritit zu üben. Freuen wir uns ber fatholiften That, bee fruchtbaren Schaffene! Bir überfchaten bie Brofcburenvereine nicht, wollen ihnen eine größere Bebeutung nicht guerkennen, ale fie wirklich baben; aber fie find auch ein Mittel gum Bwed, ein vortreffliches Mittel gur Ratholiffrung ber offentlichen Meinung, gur Berbannung weitverbreiteter tiefeingefreffener Lügen, jur Erbrterung ber Fragen bie fich als bie wichtigsten und zeitgemäßesten aneinanderreihen. Die Broschürenvereine werben vielleicht wieder anderen Unternehmungen Blat machen, aber wenn ste so fortfahren wie fie angefangen und fich noch mehr vervoll-kommnen, wird man von ihnen sagen konnen, daß sie ihre Schulbigkeit gethan haben.

Der Frankfurter Brofcburenverein verfpricht auch in feinen gablreichen Anfundigungen, bag bei ber zweiten Gerie alle zu Erier ausgesprochenen Bunfche befriedigt werben follen. Die fraftigfte Opposition bei ber Debatte in Trier mar aus Baben und Weftfalen gefommen; alle Ginwurfe fpisten fich babin ju: "in diefem Brofefforenton barf nicht mehr fortgeschrieben werben, bie Brofduren find noch ju gelehrt, wir tonnen fie fur bas Land gar nicht und für bie Stabte wenig brauchen: fcblagt einmal ben achten Bolfeton an und die Sache wird fich viel beffer machen." Etwas Bahres ift baran; aber die Bolfeschriftfteller tann man nicht fo aus ber Erbe ftampfen und wir Deutsche glauben nun einmal bei Allem ju ben Profefforen geben ju muffen, um etwas recht Gefcheibtes zu erhalten. Und perfonlich bat die Brofcbure von Brofeffor haffner über ben mobernen Materialismus am beften gefallen; bann bie fo praftisch anregende und inhaltreiche Broschure von Dr. A. Reichensperger "Die Runft Jebermanns Sache", burch welche ber ruhmwurdige Borfampfer bes driftlich germanischen Bauftples feine gefunden Ibeen, far bie er feit 25 Jahren fampft, noch einmal in die weiteften Rreife verbreitete. Un biefe beiben gewiß ausgezeichneten Schriften reiben fich ehrenvoll bie Brofcure von Dr. Rogbach über "Induftrie und Chriftenthum" und bie beiben biftorifchen Effan's von Profeffor Janffen. Ein Blid in bie neue Brofcure bes Grafen Montalembert aber, bie von Profeffor Ebeling in Paris febr gut bearbeitet ift, zeigt uns, mas die mabre populare Schreibart ift. - Damit icheiben wir von ben fatholifchen Brofcurenvereinen, beiben reichen Erfolg und eine fegensvolle Bufunft munichenb.

Eben wird in Deutschland ein Brogramm verbreitet, bas aus ber fatholischen Schweiz fommt und die Gelehrten und Schriftsfteller zu einem Unternehmen einsabet, bas, wenn es in gewünscher Bollfommenheit gelingt, von viel nachhaltigeren Folgen

febn wird als bie Brofchurenvereine, und bas um viele Stufen bober flebt ale biefe. Es banbelt fich barum, auf Grundlage ber Enchelifa und bes Spllabus vom 8. Dezember 1864 bie mabre tatholifche Biffenichaft burch entsprechenbe, belehrenbe und unterrichtenbe Bucher unter bem größeren Bublifum zu verbreiten. Bu biefem 3mede foll eine Bibliothet von Sanbbuchern fammtliche Breige bes menfchlichen Wiffens berausgegeben werben, alfo etwa vier Bande über die theologischen Facher, feche Bande über Jurisprudeng und Staatswiffenschaft, feche Bande über bie philosophischen Disciplinen, gebn Banbe über bie Naturmiffenschaften und die technischen Racher, fieben Bande über Beschichte und Geographie und als Schlugband ein Generalregister. Diefe Sandbucher follen in einer verftanblichen, gebrangten Sprache geschrieben werben, indem biefelben nicht fur Belehrte vom Sach, fonbern fur bas größere Bublitum geiftlichen und weltlichen Stanbes bestimmt find. Bebes Sandbuch foll fur fich ein Banges bilben und baber auch einzeln ausgegeben werben. Belehrte wie Verleger feien fur biefes großartige Unternehmen bereits intereffirt und gewonnen. toftbareres Beihnachtsgeschent fonnte bem fatholischen Deutschland geboten werben, als bie Sicherheit bes Belingens bei biefem Denn es ift hohe Beit, bag bie Ratholifen aller ganber fich emancipiren von ber modernen Afterwiffenschaft und jener Preffe, bie fur und von der Luge lebt.

Die bedeutendsten Theologen Deutschlands haben sich geeinigt, von Reujahr 1866 ab ein "Theologisches Literaturblatt" herauszugeben, bas alle vierzehn Tage erscheinen soll; Gr. Professor Reusch in Bonn wird die Redaktion besorgen. Wenn die Gerren ihre Versprechungen halten, bann ist Aussicht vorhanden, bas wir endlich einmal im katholischen Deutschland ein theologische kritisches Organ ersten Ranges erhalten, welches bis zur Stunde noch immer uns mangelt.

II.

Pflanz. Rift. — Binart. Rulb-Drerellus. Buohler ze. — Molltor. G. Ringseis. Bolanden. Solzwarth. — Schöppner. Guenot. Lindemann — Balup. Abjutus. Beidum. Scheeben.

Dan erinnert und baran, bag Weihnachten und Reujahr bor ber Thure feien. Der Bint ift leicht zu verfteben. Wir follen biegmal mehr praftifch fenn, beißt es, follen uns auch mit Buchern befchaftigen, welche ale Beihnachte- und Reujahregefchenfe empfohlen zu werden verdienen. Es fei; aber nur einmal im Jahr, benn unfere Aufgabe ift eine andere. Faffen wir uns fnapp und furz und fangen von unten an, um aufwarts zu fteigen. Welche von neu erschienenen Buchern fann g. B. ein Landpfarrer. ein Raplan ben Lefeluftigen feines Dorfes und ber Pfarrei für bie Binterabende ale nugliche und unterhaltenbe Sauslefture empfehlen? Diefer Empfehlung murbig find vor Allem bie "Lebensbilber aus Dorf und Stadt" von 3. A. Bflang (Breiburg, Berber). In biefem Bolfebuche fteben acht Beschichten, fo mabr, fo gang aus bem Leben gegriffen und bem Bolfeverftanbnig entfprechenb ergablt, bag es für jebe Familie eine foftbare Unterhaltung gemabrt, menn ber Cobn ober bie Lochter bes Abenbs eine Stunde baraus vorlefen. Bflang bat icon fruber "Gefchichten fur's Bolf und feine Freunde" gefchrieben, bie in ben weiteften Rreifen verbreitet murben, meil fie rechte achte Boltegeschichten find, benen man es anfieht, bag fie Erlebtes, Gelbftgefchautes und Befühltes wiebergeben. - Much Lecpold Rift von Stetten am falten Marft meiß fur bas Landvolf ju fchreiben. Durch funf vor une liegende Bucher, bie er rafc nacheinander veröffentlicht bat, ftellt er fic felbft bas Beugnif aus, bag er ein volfsthumlicher Schriftfteller genannt werben muffe. Das ift freilich berbe Roft, bie er bietet. febr berb mitunter und allgu fcmalgig fommt une biefer im Ausbrud wenig mablerifche humor vor. Aber Rift fennt mohl fein Bublifum und weiß, mas bemfelben mundet. Er fdreibt Alles nieber mas ibm beifallt, und bie funftreiche Composition macht ibm nicht viel Sorge, er wird gewiß niemals buntel ober zu turg; fur Alles entschäbiget jeboch ber unvergleichliche Reichthum an Beschichten

und Gefchichtlein, bie er fo geschickt angubringen und zu verweben verfteht, fo bag wir auf jeber Seite Reues erfahren, mas unters balt, erluftigt ober auch febr ernft ftimmt. Go enthalt bie aus brei Banben beftebenbe "Sausapothet" wohl bei 500 berartige Anefboten und Geschichten. Diefe "Bausapothet" befchaftigt fich ausschließlich mit ber Famille: mit bem gamilienleben in Leib und Freud; mit ben Familienfrantheiten, bie leiber Bott in fdredlichem Dage über Sand nehmen, und endlich mit bem Familienglud, bas in fo wenig gamilien mehr zu finden ift. Bu beffern, au beilen, ju retten, bas ift ber 3med biefer brei Bucher, fle wollen eine Rabicaltur am argften Uebel unferer Beit. Auch ber "Geiftliche Schangraber" von L. Rift gebort bieber, ber in unterbaltenber Beife bie wichtigften Angelegenheiten ber Seele befpricht und im erften- Befte gunachft über Unfterblichkeit, Beit und Sob banbelt; fowie bas "Dienftbuchlein fure Chriftenthum", bas uns am meiften zugefagt bat von ben Rift'fchen Schriften. Diefes Dienftbuchlein sucht nachzuweisen, mas die Welt mar por bem Chriftenthum, mas fie murbe burch bas Chriftenthum und mas fie wird ohne bas Chriftenthum; es verzeichnet bie großen Dienfte, welche bas Chriftenthum ber armen, ungludfeligen, verlaffenen, bilfebedürftigen, troftlofen, fundigen Menscheit erwiesen. "3ch liebe, fagt Rift, feine Wortfechterei, feine boblen Phrafen und anmagente, bochtrabende Liraben; ich ftelle Burgichaft und Caution fur meine Bebauptungen." Und er halt Wort. Dan fonnte fein "Dienftbuchlein" eine populare Befchichtephilosophie in Erempeln nennen.

Danf dem himmel hat unfer deutsches Bolf das Beten noch nicht ganz verlernt, ja es wird noch recht viel gebetet und für Unzählige ift ein fraftiges Gebetbuch ein fostbarer Schat und das ermunschteste Geschenk. Wohl das volksthumlichste der deutschen Gebetbucher fann die "Erklärung des heiligen Respopfers" vom ehrwurdigen P. Martin v. Cochem genannt werden. Das ift ein nationales Andachtsbuch, seit 150 Jahren weitverbreitet im Baterland, ein Lieblingsbuch unserer Borfahren. Joseph von Görres und Joh. Friedrich Böhmer, diese großen Kenner bes beutschen Bolkes, haben gerne den P. Martin von Cochem als einen der ersten unserer ascetischen Schriftsteller gepriesen. P. Cochem († 1712) war ein sehr fruchtbarer Schriftsteller, aber

seine Megerklarung ift unstreitig bas Beste, was er geschrieben bat. Es ist nun biefes Bert vor ein paar Monaten in neuer Bearbeitung herausgekommen (Koln, Bachem). Aus diesem Buche kann unser katholisches Bolk eine tiefe Erkenntnis bes hl. Messopfers und seines unermeslichen Rugens gewinnen. Der Bearbeiter ber neuen Ausgabe ist sehr corrett versahren und hat bas Buch burch ihn in jeder Weise gewonnen.

Weil wir einmal bei der Erbauungeliteratur fteben, muffen noch einige Ramen wenigstens genannt werben. Ein recht liebliches Abvent- und Beibnachtebuchlein ift Abbe Binarts "Rrippe und Rreug" überfest von Gilf (Maing, Rirchheim), bas in 46 Rapiteln bas gange Leben bes Sohnes Gottes auf Erben barftellt, und in Franfreich gebn Auflagen erlebte. Biel großartiger angelegt aber ift bas breibanbige Wert von bem alten Jesuitenpater Beremias Drerelius: "Befus Chriftus, die Wonne bes Denfcengefclechtes", aus bem Lateinischen bearbeitet von Dr. Rulb, ber bie gesammelten Schriften biefes berühmten Schriftftellere in modernes Bewand zu fleiden beabiichtigt. 3. Bofer, Bfarrer in Sontheim, bat bas liebeathmende Buchlein bes Abbe de la Bouillerie, Beneralvicare von Barie: "Betrachtungen über bas allerheiligfte Altarefacrament" nach ber achten Auflage beffelben überfest und bilbet es nun ein Glieb in ber Sammlung eleganter Miniaturausgaben ascetischer Schriften (27 Bandchen), bie Burter in Schaffhausen veranstaltet bat. Den Marienverehrern eine willfommene Babe ift bas "Ave Maria" (262 G.) von Bifchof Martin von Baberborn, nach bem "Marien-Spiegel" bes beil. Buonaventura frei bearbeitet. Damit wir nun aus ber Rirche auch einen Schritt in die Safriftei thun, fo empfehlen wir recht marm, gur meiteften Berbreitung an die geeignete Abreffe, Buohlere "vollstanbiges Rubriten-Buchlein fur ben fatholifden Definer" (Burter, Schaffhaufen), benn bei biefer wichtigen Menschenklaffe ift eine Reform gewiß febr angezeigt.

Eine Gruppe von Buchern, alle ausnehmend geeignet gur Berwendung in ber Festzeit, bilben nachstehende großentheils ganz neue Publifationen aus der schönen Literatur: 1) "Die Freigelaffene Reros", ein bramatisches Gedicht von B. Molitor (Mainz, Rirch-heim). 2) Gebichte von Emilie Ringseis (Freiburg, herber).

3) Angela, von Conrad von Bolanden (Regensburg, Puftet). 4) "In kummervollen Tagen" von Solzwarth (Schaffhausen, Hurter). Sodann aus dem Gebiet der populären Geschichtestellung: "Charafterbilder ber Allgemeinen Geschichte" von Schöppner, die "Zeitbilder und Erzählungen aus der Geschichte der christlichen Kirche" von Guenot (Hanani und Sabinianus) und die "Geschichte der deutschen Literatur" von W. Lindemann. Alles Lefstüre für die mehr erwachsenen Sohne und Töchter des hauses in gebildeten Lebensfreisen.

3ft "Angela" eine anmuthige Erzählung aus ber unmittelbaren Begenwart, fo führt une bas bramatifche Deifterwerf Dolitors in bie Tage bes Urfprunge bes Chriftenthums und ber Rirche gurud, ba Paulus mit Geneca verfehrte, St. Betrus im Saufe bes Senatore Bubens bas unblutige Opfer feierte, Rero bie Chriften in Bechgewande hullen und fle angunden ließ bem romifchen Bolfe jum gräßlichen Schaufpiel. Irene felbft, die Jungfrau aus Bermanien, erft Cflavin im Balafte Nero's, bann vom Cafar ber Breibeit wiebergegeben, vom bl. Paulus bem Chriftenthum gewonnen, mirb im Umphitheater von einem numibifchen Leoparten gerriffen, weil fie fich weigert, bem Raifer ihre Ehre gu opfern. Reich an prachtig poetischen Momenten, wirksam in ber Gruppirung und tabellos in ber Form, ift bieg großartige Bebicht uns zugleich ber Beweis, bag Molitor, ber rheinische Ganger, immer bobere Meifterschaft anftrebt und ber bochften Bollendung entgegenarbeitet. - Go meinen wir auch in ber "Ungela" Conrade von Bolanden einen Forischritt zu erfennen, und finden alle etwaigen Ertravagangen infruberen Romanen und Ergablungen bes fo fructbaren Autore vermieten; nichte bat une geftort in biefer vollig barmonifden Composition. Brei franthafte Erfcheinungen ber Begenwart: die auffallende Schen ber jungen Danner fich in bas 3och ber Che zu fügen, und mas bie Urfache bavon ift, die Bergnugunge - und Bubfucht, ber vorwiegente Bang gur Meuferlichfeit bes gegenwartigen Frauengeschlechtes, biefe Beitfranfheiten bieten pifanten Stoff zu lebendigen Schilberungen unferer focialen Buftanbe in diefem Gebiete und zeigen zugleich bie Tenbeng ber Ergablung, die wir nur billigen muffen. Bu Molitore Irene verbalt fich bie Ungela wie ein Genrebilb gum großen biftorifchen

Gemalbe; aber Ausführung und Bollenbung find bei beiben tabel-106. - Die oben ermahnte Erzählung von Bolgwarth fpielt in ber Beit ber Ronigin Glifabeth von England, ba es eine große Summe foftete, wenn ein Papift jur bl. Deffe ging, und jeber Ratholif burd bas Richtbefuchen anglifanischen Gottesbienftes nach und nach um fein ganges Bermogen fam, ba bie Priefter wie wilbe Thiere gehest murben und auf ben Schloffern ber fatbolifchen Lorbs und Baronets ein fur ben Dichteingeweihten unauffindbares Bemach als Bufluchtoftatte fur bie Priefter eingerichtet mar. Diefe entfeplichen Buftande weiß holzwarth mit hiftorifder Treue ju foilbern und es fteigert fich bas Intereffe bes Lefere bis jum Enbe; nur fehlt, wie une bunft, ber Composition bie munschenewerthe Rube und die anmutbende harmonie; es ift etwas zu Aphoriftisches, ju ftarf Durcheinandergeschobenes in ten Rapiteln. 3mmerbin aber enthalt auch diefes Bild aus ber Beit bes englischen Martpriume bes Unregenden fo viel, bag es mohl verdient, einen Plat auf bem Beihnachtstifch einzunehmen. - Ueber bie "Gebichte" von Emilie Ringseis werben biefe Blatter eine besonbere Befprechung bringen; einftweilen empfehlen wir fie ber Aufmertfamfeit ber Freunde einer ernften Dufc.

herr Bachem in Roln bat es unternommen, ein febr zeitgemäßes frangofifches Unternehmen auch bem fatholifchen Deutschland nutbar zu machen. Frangofifche Schriftsteller fuchen jene Ibee zu verwirflichen, mit ber fich Carbinal Bifeman viel und lange beschäftigte, nämlich bie Bauptepochen aus ber Brunbungsund Entwidlungsgefchichte ber Rirchen ju fchilbern, in Bilbern, welche Beit und Umftande charafterifiren. Diefe "Beitbilber in Ergablungen" fuchen die Renntnignahme ber Rirchengeschichte bei Golden ju befortern, bei benen rein miffenschaftliche Darftellungen nicht angebracht find; fie bieten, wie man bieß heutzutage will, ihren ernften Rern in nicht zu harter Schale. Indem nun bie franabiliden Werte auf beutiden Boben verpflangt werben, beichranten fich die mit diefer Arbeit beschäftigten Gelehrten nicht auf die einfache lleberfepung, sondern suchen auch die in unferm Baterlande auf bem firchengeschichtlichen Gebiete gewonnenen Resultate gu verwerthen. Run sind wir freilich auch ber Ansicht wie viele Andere mit uns, man foll nicht immer gleich jebes auslandische Bewachs

importiren, sondern mehr die heimische Produktionskraft zu selbstendnigem Schaffen anspornen; es ware und lieber, wenn auch in Deutschland Meisterwerke geschaffen wurden wie Wisseman's "Callista"; an Talenten fehlt es und nicht gar so sehr. Aber nachdem wir "Hanani" oder die letten Tage Jerusalems, und "Sabinianus" oder die ersten Apostel Galliens gelesen, müssen wir das Unternehmen doch willsommen heißen, und glauben in diesen "Zeitbilden" eine wirkliche Bereicherung der katholischen Literatur erblichen zu dursen. Das ist nun einmal die Art, wie sie dem Publisum zusagt. Die Lesung dieser Bücher erwärmt uns und bereitet uns einen so erhebenden Genuß, daß wir den französischen Beigeschmack, wo er noch — nur selten — bemerkbar wird, gerne in den Kauf geben. Als Lestüre für die studirende Jugend sind diese Erzählungen besonders empsehlenswerth. Die ganze Sammlung wird vielleicht auf zwanzig Bände kommen.

Wie biefes frangofisch-beutsche Unternehmen bie Rirchengeschichte in ihren hauptfachlichften Greigniffen zu popularifiren fucht, fo befaffen fich Dr. Schoppner's befannte "Charafterbilber" mit ber Profangeschichte, ohne aber bie Rirchen- und Culturgeschichte vollig außer Acht zu laffen. Das verbienftvolle Werf bat fchon in ber erfter Auflage eine befriedigenbe Berbreitung gefunden. Schöppner's Tobe umgearbeitet und wefentlich vermehrt erfcbienen "Alterthum" (654 S.) und "Mittelalter" (660 S) im 3. 1865 in zweiter Auflage; ber britte Band wird bemnachft bas Bert abschließen. Diese "Charafterbilber", nach ben Meifterwerfen ber Befdichtschreibung bearbeitet, fteben wiffenschaftlich naturlich bebeutend hober ale jene "Beitbilber in Ergablungen." Der erfte Band (Alterthum) hat eine Bereicherung von vierzehn Artifeln erfahren, welche vornehmlich bas culturbiftorische Moment im Auge haben. Wir haben und eingehend nur mit bem zweiten Band "Mittelalter" beschäftigt, ben unter unfern jungern Siftorifern Einer ber Tuchtigften umgearbeitet bat; in biefem Banbe find bie biftorischen Forschungen ber Reuzeit gewiffenhaft benntt; gwolf neue Abhandlungen murben eingeschaltet, ber Culturgeschichte find einundzwanzig Abichnitte gewibmet. Rirgends finden wir bie Tendeng, fcon gu farben; ift auch die Rucficht auf formelle Bollendung jener auf hiftorische Bahrheit untergeordnet, wir begegnen boch haufig einer Darftellung, bie an Schönheit nichts zu wünschen übrig läßt. Da bieß Geschichtswert pabagogische Bwecke verfolgt, so ift ihm vor Allem unter ben Studirenben die größte Berbreitung zu wünschen. — Das Gleiche mochten wir auch von B. Lindemann's "Geschichte ber beutschen Literatur" gefagt haben, von ber bisher zwei Lieferungen (bei herber in Freiburg) erschienen sind und die bis Oftern vollenbet sehn wird. Allem Anschein nach erhalten wir Katholiten in Deutschland endlich einmal eine Literatur-Geschichte die sich sehen laffen tann.

Wir wollen fchließlich auch ber geiftlichen herrn noch in Unabsehbar wird jeboch fofort ber Stoff. Rurge gebenfen. auf bie Beiftlichen haben es bie Berleger immer am meiften abgesehen und vom Gelbe ber Beiftlichen werben reich Berleger und Sortimenter - unausbleiblich. Bas follen wir herausgreifen aus ber Fulle ? 1) Das handbuch für junge Rlerifer von P. Benebift Balup (Regensburg, Mang), in ben Rlerifal-Seminarien gut ju gebrauchen. 2) Lesebuchlein für die Bfarrherrn von 3. Abjutus (3 Bandchen, bei Burter in Schaffhaufen), worin fo viel Altes und Neues, Schones und Wahres, Anregendes und Erbauenbes aus Concilien und Rirchenvatern und bem reichen Schape ber firchlichen Literatur jufammengetragen ift, bag bie brei Banbe faft eine fleine Bibliothet erfegen. 3) Das beilige Defopfer von Rarl Beidum, Domcapitular in Freiburg (520 G.). Diefes Buch mochten mir mehr als irgend ein anderes bem beutschen Rierus empfohlen haben; jum Gelbftftubium, jur Belehrung bes Bolles in Stadt und Land, jur Anwendung in ber praftifchen Seelforge vielfeitig brauchbar und immer willfommen; wir finden bogmatifche Erdrierungen, Wiberlegungen ber bauptfachlichften Ginwurfe; im liturgifchen Theile find die biftorifden und archaologischen wiffenswerthen Momente eingefügt. Reiner ftubirt bieg Werf ohne wefentliche Bereicherung feiner Renntniffe erfahren ju haben. ift bem Bifchof von Burgburg jur 25jabrigen Jubelfeier bes bifcoflichen Umtes (4. Oftober 1865) gewibmet. 4) Die Dofterien bes Chriftenthums von Dr. Dr. 3. Scheeben, (Freiburg, Berber. 772 S. Preis 4 fl.). Mit diesem umfangreichen Werte find wir auf ter Bobe ber Biffenichaft angelangt. Der Berfaffer fucht gwar feine Lefer nicht bloß unter ben Fachtbeologen, fonbern in allen